

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

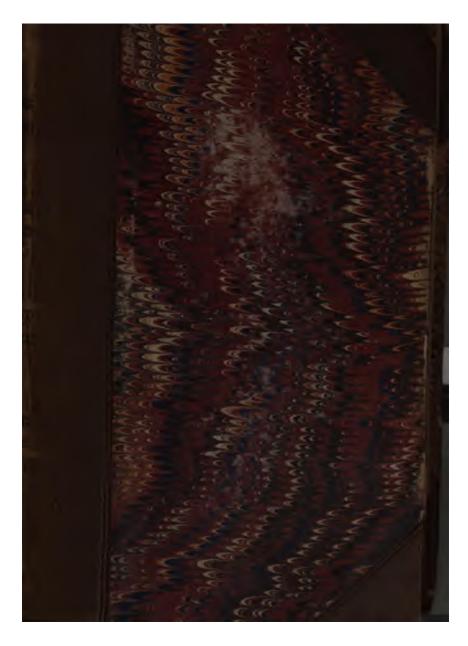





J957





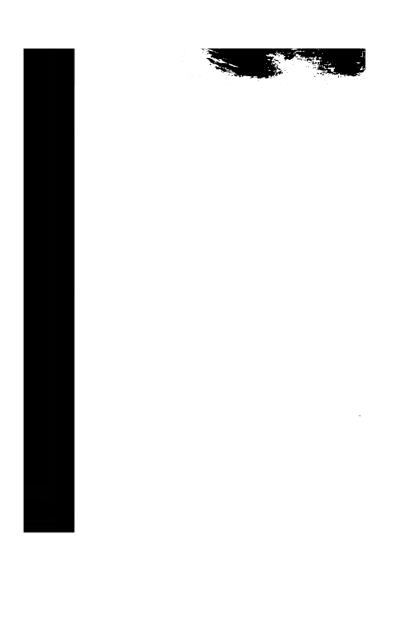

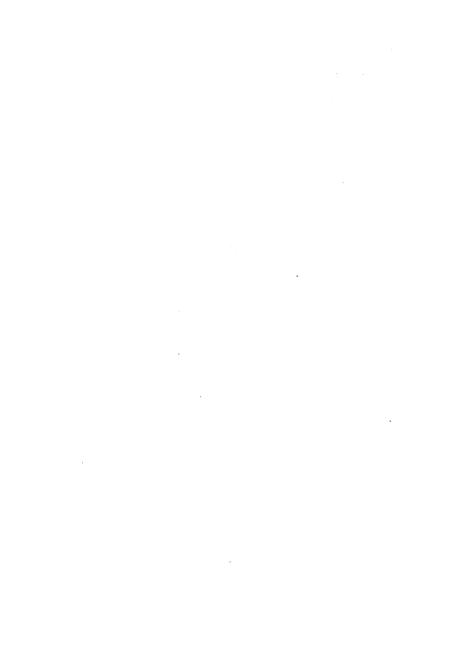

Johann Beinrich Jung's, Der THE genannt Stilling,

# sämmtliche Werke.

Reue vollftanbige Ausgabe.

Siebenter Banb

enthält :

Der graue Mann, I. Band.



Stuttgart : Rieger'sche Berlagsbuchhandlung. 1860.

# Der grane Mann,

eine Boltefdrift.

Erster Banb.

. • . • ! **5** 

# Der grane Mann.

Erftes Stüd.

An bem Reigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn jest feine Zweige saftig werben und er Blatter gewinnt, so wiffet ibr, bag ber Sommer nahe ift; also auch, wenn ihr febet, baß solches geschiebet, so wisset, baß es nahe vor ber Thur ift: so sagt Chrift us, Marc. 13, B. 28—29.

1.

Der graue Mann gibt fich zu erfennen, wer er fep.

ein Freund Stilling hat ein Buch geschrieben, welches er das heimweh genannt hat; in diesem heimweh hat er mir viel zu thun gegeben, und da ich gewohnt bin, in einem grauen Reid einherzugehen, so heißt er mich oft den grauen Mann. Db es nun gleich nicht recht ist, wenn man ehrlichen Leuten einen Beinamen gibt, so nehm ich dem Stilling doch eben nicht übel, daß er mich den grauen Mann nennt: denn es ist sa kein Schimpf, ein graues Kleid zu tragen; und dann steckt auch noch eine gespeine Bedeutung darunter: die graue Farbe ist die

Uniform bes Alters und bes Todes, und mit beiben bab ich am meiften zu thun; vielleicht hat auch Stil-Tina baran gebacht, bag ich ein Grauen erregenber Dann bin, es läuft ben Leuten gemeinialich eisfalt ben Ruden binunter, wenn ich mich ihnen zeige, und ben alten Gunbern fleben alebann gemeinialich die grauen Saare zu Berge. Freilich gibts auch beut au Tage viele, die fich wenig um mich befummern, allein um folde befummere ich mich bann auch nicht. bis einmal bie Reit ba ift, wo der herr, ber mich gesandt bat, ber Sieger mit ben vielen Rronen, tommen wird. Bericht zu balten über alle Abamskinder: bann werbe ich auch bei ber band fenn, und bann werben fich biejenigen, bie fich in ihrem Leben um mich nicht befummert baben, am allermehreften um mid befummern.

Mein eigentlicher Name ist Ernst Uriel von Dstenbeim; Ernst heiß ich beswegen, well ich immer ernst aussehe, und um ber Sünden der Nenschen willen selten froh sehn kann; auch ist der Name Ernst ein deutscher Name, den ich deswegen führe, weil ich besonders viel mit Deutschland zu thun habe. Dann heiße ich auch Uriel; dies Wort ist hebrässch, und heißt: Gott ist mein Licht. Der hebrässche Name kommt daher, weil ich ursprünglich von den Juden herstamme, und auch noch wohl zu Beiten mit den Juden zu sprechen habe; vielleicht kann es bald viel bei ihnen zu thun geben. Die Bedeutung, Gott ist mein Licht, ist meiner Natur gemäß: denn meine Ausstlätung kommt allein von Gott.

Endlich nenne ich mich auch von Dften beim: bas Wortchen von zeigt eben nicht an, bag ich von a beutschen Abel bin: benn in meinem Vaterlanb bas eben nicht viel sagen, sonbern es bebeutet nichts weiter, als meine heimath, so wie man fagt: ich bin von Marburg, von Wien, von Frankfurt u. s. w., so bin ich auch von Diten beim, das ist: ich bin im ewigen Diten zu haus; in meinem Baterlande schaltet und waltet ein ewiger Frühlingsmorgen, dort geht nie die Sonne unter, dahin hab ich ein immerwährendes heimweh, ein heimweh, wie es Freund Stilling beschrieben hat, und da möcht ich nun gerne, daß ihr alle das heimweh dahin bestämet und euch von mir dahin führen ließet.

Der herr, ber mich zu euch gefandt bat, will auch. daßt ibr alle bortbin in mein Baterland reifen follt. Er ruft ja noch immer in seinem Wort: Rommet ber au mir, ale, die ibr mubfelig und belaben fend, ich will euch erquiden! - Run fo geborcht bann auch unferm herrn! Er mennt es fo aut, es wird euch in Ewigfeit nicht reuen. Ihr fend fa auch mubfelia und beladen, besonders jest, ba auch noch außerer Jammer eueren Weg und Wandel erschwert und es in der Zufunft so trube aussieht. 36 wandle einsam über Land und Sand, burch burre Buften und fruchtbare Auen; ich schleiche in ber Dainmerung umber, weil mir die falfchen Aufflarer, bie jest fo baufig aus bem Thal ber Schatten bes Tobes berauf fteigen, immer auflauern, meinen grauen Rock mit Roth werfen, und gleich ben muthwilligen Baffenbuben mit Steinen binter mir ber find. Dir frummet bas nun gwar fein Barden, aber um euretwillen suche ich mich boch bafur zu buten, bamit biefenigen, bie mich noch nicht recht fennen, nicht irre an mir werben und mich gar fur einen Canbftreicher balten mögen.

Damit ihr boch nun gang wiffen moget, was eigentlich mein Geschäft unter euch ift, fo will ichs euch unwerholen sagen: Ich bin ber Gesandte bes herrn aller herren und bes Königs aller Könige, ber sich jett gegen die Macht ber Finsterniß zum letten Kampf rüstet, und alle seine Feinde endlich gewiß mit dem Schwert seines Wiundes, welches ist das Wort Gottes, besiegen und überwinden wird. Ich habe den Auftrag, gute und tapfere Streiter für diesen unsern großen und guten herrn anzuwerben; das handzeld, welches er gibt, ist die Freudigkeit eines guten Gewissens und innerer hoher Gottesfrieden, und wenn der Kampf gekampst ist, so empfängt Jeder, der sich treu und tapfer gehalten, der bis in den Tod getreu geblieben ist, eine strahlende Siegeskrone und vortressliche unvergängliche Güter in meinem Baterland zur Belohnung.

Wer aber neutral bleiben will, ober fich gar au ben Feinden folägt, bem foll ich verfündigen, bag mein herr nach vollendetem Rampf und Sieg ein großes Bericht über alle neutrale Nichtsthuer und nber alle feine Reinde balten, und fie gur emigen Gefangenichaft in ben bunfelen Trauerferfer einfrerren wird, wo ihnen bann nie ein Sternlein bes Ero= ftes leuchten, und fie ein immermabrenbes Sterben ohne zu fterben qualen foll. Da wird ein beulender Sturmwind aus bem Wetter ber Emigfeit ben faliden Aufflarern ibr gampden ausblafen, fie werben bann straucheln und fallen, ohne je wieder aufzustes Merft euch bas, o ihr blinde Leiter ber Blinben. ben! - Dann foll ich auch umber geben, um bie Leibenden zu troften, bie Sicheren zu ichrecken und bie Brande aus dem Reuer zu reiffen, und fo lange. bis ber Berr tommt. Wer ben Berrn Jesum nicht lieb bat, ber fen Unathema Maranata (bas beifit, ber fei verbannet, wenn ber Berr fommt.)

Damit ich nun mein Umt besto fruchtbarer verrichten möge, so will ich nicht blos mündlich, sondern auch schriftlich dem Befehl meines herrn nachkommen, und euch von Zeit zu Zeit solch ein kleines Büchelchen, wie dieses, durch meinen Freund Stilling schreiben, und durch meinen Freund Raw in Nürnberg drucken lassen; ihr werdet allemal Nusen davon haben, wenn ihrs lest. Ihr lebt jest in sehr bedenklichen Zeiten, allenthalben ist Unruhe und allenthalben Unzufriedenheit, aber nirgend allgemeisnes ernstliches Ringen nach dem Einzigen, das Noth ist; darum ist es gut, wenn ihr von Zeit zu Zeit geweckt werdet.

Es hat nun zwar das Ansehen, als wenn euch der liebe Gott Frieden geben und von dem Druck des leidigen Kriegs befreien wollte, allein das laßt euch nicht sicher machen; denn so lang man in Deutsche land noch gegen Christum und die Obrigseit emporende Grundsätze predigt und schreibt, so lang wird die Gefahr immer größer, und die göttlichen Gerichte rücken immer näher heran. Dies merkt wohl, denn es ist eine Wahrheit, die die traurige Erfahrung bestätigen wird.

2.

Der graue Mann bifputirt mit einem Pfarrer, worüber ber Pfarrer beinahe ohnmächtig wird und nach Haus schleicht.

Ich hab fürzlich eine Reise in die Pfalz gemacht, um bort unter ben Leuten, die burch ben Krieg uns gludlich geworden find, mein Amt zu verrichten: benn ich bab einen Pag, womit ich allenthalben bintommen tann, tein Denich tann und barf mich abweifen : nun reiste ich erft bieffeits bes Rbeins bie Beraftraffe binauf, um ju vernehmen, ob auch bie Leute, Die ben Rrieg in ber Nabe baben und taglich ben Donner ber Ranonen boren, baburch wohl auf andere Gebanken gefommen maren? Allein ich bab leiber! nicht viel von Bergensbefferung gemerkt; bie und ba finbet fich wohl Einer, ber es einflebt, baf es bobe Beit fen, fich ju betebren, aber was thut bas unter fo vielen? — es beifit auch ba, bu folageft fie, aber fie fühlens nicht; ich mertte aber balb, woran es liegt, bag bie Dieniden burdaebends fo lau und trage, und fo talt und erftorben zu allem Buten find, Die Prediger erfüllen ihre Pflicht nicht, fie follten bas Bolf überzeugen, bag bie mabre Urface aller göttlichen Berichte und alfo auch bes gegenwärtigen Kriege bloß und allein barinnen beftebe, bag man fich burch Gottes Bute nicht gur Buffe leiten laffen will, und daß Er alfo auch ftrenge Mittel versuchen muffe. Die Brediger follten ibre Buborer auf bas grundlose Berberben, bas in jeder menschlichen Seele von Natur berrichent ift, aufmertfam machen, fie follten fie bagu anweisen, bag Jeber oft und fleifig feinen bisberigen Lebenslauf burchbachte und einmal nachrechnete, wie viel Bofes er begangen, und wie wenig Butes er bagegen getban babe ? Diefe Betrachtungen murben alebann bei Bieien ben Erfolg baben, bag fle bie große Befahr einfaben, in welcher fie fich befanben; indem ja Rebermann weiß, daß man alle Augenblide fterben, und daß berienige, ber in einem folden fündlichen Buftanbe ftirbt, unmöglich felig werben tann, fonbern unfehlbar verloren gebt; berjenige, ber nun lebbaft

erfennt, daß es gefährlich um ihn aussieht, ber wird auch teinen Augenblick mehr verfaumen, sondern bie wahren Mittel zu seiner Errettung suchen und er-

greifen, Die ibm feine Religion porfchreibt.

Bie folde Prediger benten und lebren, bas fonnt Ihr aus einem Gefbrach abnehmen, bas ich auf meis ner Reife mit einem jungen Pfarrer batte, ber fo aufgeflart mar, baf er beinabe nichts mehr glaubte: ber Denich ftroste von Gelehrfamteit, er mußte alles beffer wie bie Bibel; mas ibm in biefem Buch aller Bucher nicht anftund, bas war entweber von Anbern bineingeflidt worben, ober es war ein Schreibfehler ober ein Bebicht. Die Sauptwahrheiten ber driftlichen Religion: vom Berberben ber menichlichen Ratur, von ber Erlofung burch Chriftum, von ber Bergebung ber Sunben burche Leiben und Sterben Chrifti und von ber Gottheit Chrifti, Die glaubte er alle miteinander nicht, ober er legte fie boch wenigftens gang andere aus, ale fie bie Bibel verftanben baben will. Doch ich will euch lieber bas Bichtigfte aus meinem Befprach mit ibm ergablen.

Ich wendete mich von der Bergstraße rechter Sand in das ebene Land der Pfalz hinein, und es war mir, als ob ich nahe vor der Zerstörung Jeru salems in den Gesilden des gelobten Landes gewanzbelt hätte. Die ganze Natur schwieg um mich her, wie vor einem nahen Gewitter, ich sahe gegen Abend jenseits dem Rhein die blauen Gebirge von weiztem an, und die heißesten Thränen rollten mir die Wangen herab, als ich mir alle den Jammer, alle das Elend vorstellte, das dort jest in Städten und Dörfern herrscht, weil da die Armeen der Franzosen schalten und walten. Indem ich nun so einsam vor mich weg wandelte und um die leidende Menscheit

trauerte, fant bie Sonne über ben Donnersberg wie eine rothalübende Rugel bingb. Wie lange wirft bu. goldene Sonne, fagte ich zu mir felbit, noch fo viele Peiben bestrablen? und wann wird bein und mein Berr bich einmal über mehr aute, ale bofe Menichen und über lauter Gefilde bes Friedens auf= und un= tergeben laffen? - und es war mir, als wenn mir ein unfichtbares Befen barauf antworten wollte, als ich borte, bag Jemand binter mir fcnell vormarte idritte: nun bin ich nicht gewohnt, und es ift meine Art nicht, binterwarts ober feitwarts, fondern nur immer gerade por mich bin au feben, baber ließ ich auch ben, ber ba fam, ungesehn neben mir vorbei eilen : es mar ein junger bubicher Mann amifchen 26 bis 28 Jahren, feiner Kleidung nach zu urtheis len, ichien er mir ein Procurator ober Abvocat bei einem Umt, ober in irgend einer Stadt zu fenn. Er fab mich ftarr an: benn bas thun bie Leute gemeis nialich. wenn fie mir recht ins Beficht feben. bann grufte er mich fo, als wenn er mir nicht recht traute. that, als wenn er forteilen wollte und boch nicht recht fonnte, und blieb also bei mir.

Es gibt einen gewissen Schlag von Menschen, bie ich nie zuerst anrede, bieser war so einer, ich schwieg also; auch er konnte nicht wohl zum Ansang kommen, boch endlich kams zur Sprache; er fing also an.

Ilm Bergebung, mein herr! Kommen Sie weit her ? Ich. Denen, die mich suchen und lieben, fomme ich aus ber Rabe, aber benen, die mich meiben und haffen, fomme ich aus ber Kerne.

Er. Das verstehe ich nicht — Sie find wohl ein Emigrant ? (Das Wort Emigrant bebeutet Einen, ber mahrend bem jepigen Krieg aus Franfreich geflüchtet ift.)

3ch. Rein, mein hetr! ich bin kein Emigrant, sondern ein Immigrant. (Das ift Einer, der zu ben Leuten hineinwandert.) Der junge Mann sabe mich vom haupt bis zu Fuß an und kounte nicht flug aus mir werden, doch machte ihm meine Art zu reden Luft, das Gespräch fortzusetzen.

Er. Sie wohnen also bier in ber Pfalg?

3ch. 3ch wohne nirgends und auch allenthalben; wer mich liebt, bei dem bleibe ich, und wer mich haßt, von dem weiche ich.

Er. Sie find ein sonderbarer Mann! — Sie

find wohl ein Belehrter?

36. 3a! ich habe bie Gottesgelahrtheit ftubirt.

Er. En! bann find wir ja Umtebruder! wo has ben Sie benn ftubirt?

3ch. In der Schule bes Lehrers aller Lehrer.

Er. Ja so! — also nicht auf hoben Schulen? Ich. Kennen Sie eine bobere Schule, als bie.

auf welcher ich flubirt habe?

Er. Das tomint nun barauf an, ob Ihre hohe

Schule wirflich bas ift, wofür Sie fie halten.

3ch. Da haben Sie recht! aber worans wollen Sie schließen, ob meine bobe Schule wirklich bie beste und bochfte ift, ober nicht?

Er. Bo die reine Bahrheit in aller ihrer Bolls fommenheit gelehrt wird, ba ift die bochte und beste

Schule.

3ch. Gut! aber was ift benn reine und voll=

foinmene Babrbeit?

Er. In ber Religion besteht bie reine und vollfommene Wahrheit in ber vollständigsten und richtigsten Erkenntniß aller unserer Pflichten gegen Gott, gegen uns felbst und gegen unseren Rebenmenschen.

3ch. Belder ift ber bofefte Denfc unter allen?

Carrier Director of the Control of t

.

•

# Der grane Mann.

Erftes Stüd.

An bem Reigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn jest seine Zweige fastig werben und er Blatter gewinnt, so wisset ibr, baß ber Sommer nahe ift; also auch, wenn ihr sehet, baß solches geschiebet, so wisset, baß es nahe vor ber Thur ift: so jagt Christus, Marc. 13, B. 28—29.

1.

Der graue Mann gibt sich zu erkennen, wer er fen.

ein Freund Stilling hat ein Buch geschrieben, welches er das heimweh genannt hat; in diesem heimweh hat er mir viel zu thun gegeben, und da ich gewohnt bin, in einem grauen Reid einherzugehen, so heißt er mich oft den grauen Mann. Db es nun gleich nicht recht ist, wenn man ehrlichen Leuten einen Beinamen gibt, so nehm ich dem Stilling doch eben nicht übel, daß er mich den grauen Mann nennt: denn es ist sa kein Schimpf, ein graues Kleid zu tragen; und dann steckt auch noch eine gespeine Bedeutung darunter: die graue Farbe ist die

Uniform bes Alters und bes Tobes, und mit beiben bab ich am meiften zu thun; vielleicht bat auch Stil-Ting baran gebacht, baf ich ein Grauen erregenber Dann bin, es läuft ben Leuten gemeiniglich eisfalt ben Ruden binunter, wenn ich mich ihnen zeige, und ben alten Gunbern fleben alebann gemeiniglich bie arauen Saare zu Berge. Freilich gibte auch heut au Lage viele, bie fich wenig um mich befummern, allein um folde bekummere ich mich bann auch nicht, bis einmal die Zeit ba ift, wo der herr, ber mich gefandt bat, ber Sieger mit ben vielen Kronen. tommen wird, Bericht au balten über alle Abamsfinber: bann werbe ich auch bei ber Band fenn, und bann werben fich Diejenigen, Die fich in ihrem Leben um mich nicht befummert baben, am allermehreften um mich befummern.

Mein eigentlicher Name ist Ernst Uriel von Dstenheim; Ernst heiß ich beswegen, weil ich immer ernst aussehe, und um der Sünden der Mensschen willen selten froh sehn kann; auch ist der Name Ernst ein deutscher Name, den ich deswegen führe, weil ich besonders viel mit Deutschland zu thun habe. Dann heiße ich auch Uriel; dieß Wort ist hebrässch, und heißt: Gott ist mein Licht. Der hebrässche Rame kommt daher, weil ich ursprünglich von den Juden herstamme, und auch noch wohl zu Zeiten mit den Juden zu sprechen habe; vielleicht kann es bald viel bei ihnen zu thun geben. Die Bedeutung, Gott ist mein Licht, ist meiner Natur gemäß: benn meine Aufklärung kommt allein von Gott.

Endlich nenne ich mich auch von Dftenbeim: bas Bortchen von zeigt eben nicht an, bag ich von altem beutschen Abel bin: benn in meinem Baterland will bas eben nicht viel fagen, fonbern es bebeutet nichts weiter, als meine heimath, so wie man sagt: ich bin von Marburg, von Wien, von Frankfurt u. s. w., so bin ich auch von Diten heim, das ist: ich bin im ewigen Diten zu haus; in meinem Baterlande schaltet und waltet ein ewiger Frühlingsmorgen, dort geht nie die Sonne unter, dahin hab ich ein immerwährendes heimweh, ein heimweh, wie es Freund Stilling beschrieben hat, und da möcht ich nun gerne, daß ihr alle das heimweh dahin bestämet und euch von mir dahin führen ließet.

Der herr, ber mich ju euch gefandt bat, will auch, baß ibr alle bortbin in mein Baterland reifen follt. Er ruft ja noch immer in feinem Bort: Rommet ber gu mir, ale, bie ibr mubfelig und belaben fent, ich will euch erquiden! - Run so geborcht bann auch unserm herrn! Er mennt es fo gut, es wird euch in Ewigfeit nicht reuen. 3hr fend ja auch mubfelig und beladen, besonders jest, ba auch noch außerer Jammer eueren Weg und Wandel eriomert und es in ber Aufunft fo trube aussieht. 36 wanble einsam über Land und Sand, burch burre Buften und fruchtbare Auen; ich schleiche in ber Dainmerung umber, weil mir die falfchen Auftlarer, bie jest fo baufig aus bem Thal ber Schatten bes Tobes berauf fteigen, immer auflauern, meinen grauen Rock mit Roth werfen, und gleich ben muthwilligen Baffenbuben mit Steinen binter mir ber find. Dir frummet bas nun amar fein barden, aber um enretwillen suche ich mich boch bafur ju buten, bamit bie-

Damit ihr boch nun gang wiffen möget, was eigent= lich mein Geschäft unter euch ift, fo will iche euch

jenigen, die mich noch nicht recht kennen, nicht irre an mir werben und mich gar für einen Landftreicher

balten mogen.

unverholen sagen: Ich bin ber Gesandte bes herrn aller herren und bes Königs aller Könige, ber sich sest gegen die Macht ber Finsterniß zum letten Kampf rüstet, und alle seine Feinde endlich gewiß mit dem Schwert seines Nundes, welches ist das Wort Gottes, bessegen und überwinden wird. Ich habe den Auftrag, gute und tapfere Streiter für diesen unsern großen und guten herrn anzuwerben; das handseld, welches er gibt, ist die Freudigkeit eines guten Gewissens und innerer hoher Gottesfrieden, und wenn der Kampf gekämpft ist, so empfängt Jeder, der sich treu und tapfer gehalten, der bis in den Tod getreu geblieben ist, eine strahlende Siegeskrone und vortreffliche unvergängliche Güter in meinem Baterland zur Belohnung.

Wer aber neutral bleiben will, ober fich gar gu ben Keinden ichlägt, bem foll ich verfündigen, daß mein herr nach vollenbetem Rampf und Siea ein großes Gericht über alle neutrale Nichtsthuer und über alle feine Reinde halten, und fie gur emigen Gefangenschaft in ben bunfelen Tranerferfer einfrerren wird, wo ihnen bann nie ein Sternlein bes Eroftes leuchten, und fie ein immerwährendes Sterben obne au fterben qualen foll. Da wird ein beulender Sturmwind aus bem Wetter ber Emiafeit ben falichen Aufflärern ihr gampchen ausblasen, fie werben bann ftraucheln und fallen, obne je wieder aufzuftes ben. Merft euch bas, o ihr blinde Leiter ber Blinben! - Dann foll ich auch umber geben, um bie Leibenden zu troften, bie Sicheren gu ichrecten und bie Brande aus bem Fener ju reiffen, und fo lange, bis ber Berr fommt. Wer ben Berrn Refum nicht lieb bat, ber fen Anathema Maranata (bas beifit. ber fei verbannet, wenn ber Berr fommt.)

Damit ich nun mein Amt besto fruchtbarer verrichsten möge, so will ich nicht blos mundlich, sondern auch schriftlich dem Befehl meines Herrn nachkommen, und euch von Zeit zu Zeit solch ein kleines Büchelchen, wie dieses, durch meinen Freund Stilling schreiben, und durch meinen Freund Naw in Nürnberg drucken lassen; ihr werdet allemal Nusen davon haben, wenn ihrs lest. Ihr lebt jest in sehr bedenklichen Zeiten, allenthalben ist Unruhe und allenthalben Unzufriedenheit, aber nirgend allgemeisnes ernstliches Ringen nach dem Einzigen, das Noth ist; darum ist es gut, wenn ihr von Zeit zu Zeit aeweckt werdet.

Es hat nun zwar das Ansehen, als wenn euch ber liebe Gott Frieden geben und von dem Druck bes leidigen Kriegs befreien wollte, allein das laßt euch nicht sicher machen; denn so lang man in Deutsche land noch gegen Christum und die Obrigseit emporende Grundsähe predigt und schreibt, so lang wird die Gefahr immer größer, und die göttlichen Gerichte rücken immer näher heran. Dies merkt wohl, denn es ist eine Wahrheit, die die traurige Erfahrung bestätigen wird.

2.

Der graue Mann difputirt mit einem Pfarrer, worüber der Pfarrer beinahe ohnmächtig wird und nach Haus schleicht.

Ich hab fürzlich eine Reife in die Pfalz gemacht, um bort unter ben Leuten, die burch ben Krieg ungludlich geworben find, mein Amt zu verrichten: benn ich bab einen Bag, womit ich allenthalben bintommen tann, tein Denich tann und barf mich abweifen 1 nun reiste ich erft bieffeits bes Rheins bie Beraftraffe binauf, um ju vernehmen, ob auch bie Leute, bie ben Rrieg in ber Rabe baben und taglich ben Donner ber Ranonen boren, baburch wohl auf anbere Bebanten gefommen waren ? Allein ich bab leiber! nicht viel von Bergensbefferung gemerft; bie und ba findet fich wohl Einer, ber es einsteht, daß es hohe Beit fen, fich ju betehren, aber was thut bas unter fo vielen? - es beifft auch ba, bu foldgeft fie, aber fie fühlens nicht; ich mertte aber balb, woran es liegt, daß die Deniden burchaebends fo lau und trage, und fo falt und erftorben zu allem Guten find, die Prediger erfüllen ihre Bflicht nicht. fie follten bas Bolf überzeugen, bag bie mabre Urface aller gottlichen Gerichte und alfo auch bes gegenwärtigen Kriege bloß und allein barinnen beftebe. bag man fic burch Gottes Bute nicht aur Buffe leiten laffen will, und daß Er alfo auch ftrenge Dittel versuchen muffe. Die Brediger follten ibre Auborer auf bas grundlose Berberben, bas in jeder menschlichen Seele von Ratur berrichent ift, aufmertfam machen, fie follten fie bagu anweisen, bag Jeber oft und fleifig feinen bisberigen Lebenslauf burchbachte und einmal nachrechnete, wie viel Bofes er begangen, und wie wenig Gutes er bagegen gethan babe ? Diefe Betrachtungen murben alsbann bei Bielen ben Erfola baben, baf fie bie große Gefahr einfaben, in welcher fie fich befanden: indem ja Jebermann weiß, daß man alle Augenblice flerben, und daß berienige, ber in einem folden fündlichen Auftanbe ftirbt, unmöglich felig werben fann, fonbern unfehlbar verloren gebt: berienige, ber nun lebbaft

ennt, baß es gefährlich um ihn ausfieht, ber wird einer, oak es Acladerind nur ibu ansliche obeen pie Beifen, pie ibm feine Religion porficeeibt.

seilen' oie ihm leine geerition nup lebeen pag tount Her aus einem Gespräch abnehmen, das ich auf meis ner Reise mit einem genermen, vas ich auf mers aufgeflärt mar, baß er beinahe nichts mehr glaubte; per Meuld großte pou Belehrlamfett, et mußte alles per mie pie Bibel; was ihm in biefem Buch aller vener wie vie Bivei; was ihm in diefem Buch aller Bäcker nicht anftund, doer est war ein Schreibfehler hineingeflicht worden, aber est war ein Gereibfehler ober ein Gebicht. Die Hauptwahrheiten ber drift. voer ein Sericht. Dan Berberben ber menichlichen Ra-Ehrift nup bou per Gottheit Chrift, pie Glaupte er alle miteinander nicht, ober er legte fie boch mes righens gant anders aus, als sie die Bibel verstans ben haben will. Doch ich will euch lieber bas Bichtilfte ang meinem Belbrach mit ibm ergablen.

36 mendete mich von der Bergftraße rechter Sant in das speue gaup per & Lats Pinein, mp es ma mir, als ob ich nabe vor ber Zerftörung Zerust Iems in ben Gefilden bes gelobten Landes gema pelt batte. Die dauge Batne lomied nu mich p wie vor einem naben Gewitter, ich sabe gegen Ab mie nac einem unden Die pfonen Gepirde pou tem an, und die heißesten Thränen rollten mir Bangen herab, als ich mir alle ben Sammer, bas Geend vorftellte, bas bort jest in Städten Docteen bereicht beil pa pie Armeen per gra Soleen und walten. Indem ich nun so einsa mich weg wanbelte und um bie leibenbe Me

trauerte, fant bie Sonne über ben Donnersbera wie eine rotbalübende Rugel bingb. Wie lange wirft bu. goldene Sonne, fagte ich zu mir felbft, noch fo viele leiben bestrablen? und wann wird bein und mein Berr bich einmal über mehr gute, als bofe Menichen und über lauter Gefilde bes Kriedens auf= und un= tergeben laffen? - und es mar mir, als wenn mir ein unfichtbares Weien barauf antworten wollte. als ich borte, bag Jemand binter mir fcnell vormarts schritte: nun bin ich nicht gewohnt, und es ift meine Art nicht, binterwarts ober feitwarts, fonbern nur immer gerade por mich bin zu feben. baber lieft ich auch ben, ber ba fam, ungefebn neben mir porbei eilen : es war ein junger bubicher Mann awifchen 26 bis 28 Jahren, feiner Kleibung nach zu urtbeis len, ichien er mir ein Procurator ober Abvocat bei einem Amt, ober in irgend einer Stadt zu fenn. Er fab mich ftarr an: benn das thun die Leute gemeis niglich, wenn fie mir recht ins Beficht feben, bann grußte er mich fo, als wenn er mir nicht recht traute, that, als wenn er forteilen wollte und boch nicht recht fonnte, und blieb also bei mir.

Es gibt einen gewissen Schlag von Meuschen, bie ich nie zuerst anrede, bieser war so einer, ich schwieg also; auch er konnte nicht wohl zum Anfang kommen, boch endlich kams zur Sprache; er sing also an.

Ilm Bergebung, mein herr! Kommen Sie weit her ? 3ch. Denen, die mich suchen und lieben, komme ich ans der Rähe, aber denen, die mich meiden und haffen, komme ich aus der Ferne.

Er. Das verstehe ich nicht — Sie find wohl ein Emigrant ? (Das Wort Emigrant bebeutet Einen, ber mahrend bem jesigen Krieg aus Franfreich geflüchtet ift.)

3ch. Nein, mein hetr! ich bin fein Emigrant, sondern ein Immigrant. (Das ift Einer, der zu den Leuten hineinwandert.) Der junge Mann sabe mich vom haupt bis zu Fuß an und founte nicht flug aus mir werden, doch machte ihm meine Art zu reden Luft, das Gespräch fortzusetzen.

Er. Gie wohnen alfo bier in ber Pfalg?

3ch. 3ch wohne nirgends und auch allenthalben; wer mich liebt, bei dem bleibe ich, und wer mich haßt, von dem weiche ich.

Er. Sie find ein sonderbarer Mann! — Sie

find wohl ein Belehrter?

3ch. 3a! ich habe die Gottesgelahrtheit fludirt. Er. En! bann find wir ja Amtsbrüber! wo haben Sie benn flubirt?

3ch. In der Schule des Lehrers aller Lehrer.

Er. Ja fo! — alfo nicht auf hohen Schulen? Ich. Kennen Sie eine bobere Schule, als bie, auf welcher ich ftubirt habe?

Er. Das fommt nun barauf an, ob 3bre bobe

Schule wirklich das ift, wofür Sie fie halten.

3ch. Da haben Sie recht! aber woraus wollen Sie schließen, ob meine bobe Schule wirklich bie beste und bochfte ift, ober nicht?

Er. Wo die reine Bahrheit in aller ihrer Bolls fommenbeit gelehrt wird, ba ift die bochfte und befte

Schule.

36. Gut! aber was ift benn reine und voll=

foinmene Bahrheit?

Er. In ber Religion besteht bie reine und volls tommene Wahrheit in ber vollständigsten und richstigsten Erkenntniß aller unserer Pflichten gegen Gott, gegen uns felbst und gegen unseren Rebenmenschen. Ich. Welcher ift ber boseste Mensch unter allen? Er. Derjenige, ber bie Pflichten gegen Gott, gen fich felbft und gegen seinen Rebenmenschen r erfüllt.

36. herr Pfarrer! bann find ja bie Rinber

bofeften Denfchen.

Er. Ja, die Rinder wiffen und verfteben 1

Bflichten noch nicht.

3 ch. Gang recht! bestwegen muffen Sie so sag berjenige, ber die Pflichten gegen Gott, gegen selbst und gegen seinen Rebenmenschen recht wohl u und sie boch nicht erfüllt, ber ift ber boseste Mer

Er. Ja, bas verftebt fich von felbft.

3 c. Erfüllen benn auch alle Menichen ihre Pfl ten fo gut, als fie fie wiffen und verfteben ?

Er. Nein! leiber muß man gesteben, baß sie Mensch in ber Maaß erfüllt, als er sie weiß werkebt.

3ch. Saben Sie benn auch auf Ihrer Sch bie große Wiffenschaft gelernt: woher bie Mensi bie Kraft nehmen muffen, um bie Pflichten, bie erkennen, auch auszuüben?

Er. Allerdings! Die Menfchen haben bie Rraue in fich felbft, man muß fie nur lehren, fie

brauchen.

3 d. Das ware! aber sagen Sie mir, lieber f Pfarrer! wenn die Menschen die Krafte in fich ben, warum brauchen fie fle ben nicht? wiffen

etwa nicht, baß fie biefe Rrafte haben ?

Er. Freslich wissen sie es; benn wenn Einer was Boses thun will, so fühlt er wohl, daß er Bermögen hat, es nicht zu thun; benn er bra nur das Bose nicht thun zu wollen, so thut auch nicht.

3d. Das ift sonberbar! aber warum will

thut er boch bas Bose, da er boch bie Kraft hat, es nicht zu thun.

Er. Die Dacht ber Sinnlichfeit verleitet ibn, bie Kraft, Die er gum Guten bat, nicht zu gebrauchen.

36. Sagen Sie lieber, bie Rraft jum Bofen ift Rarter, ale bie Rraft jum Guten.

Er. Run ja! bas ift im Grund einerlei.

3 c. Rann eine fcmachere Rraft eine ftartere aberminben ?

Er. Rein! aber bie schwächere Kraft gum Guten tann allmählig so gestärft werben, daß sie endlich farfer wird, als die Kraft gum Bosen.

3ch. Gut! aber wodurch tann bie ichwächere Rraft jum Guten gestärft, und bie ftartere Rraft jum

Bofen geidmächt werben ?

Er. Wenn man bem Menschen seine Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen seinen Rebenmenschen immer beutlicher erflärt, so wird er immer lebhafter von der Nothwendigseit ihrer Erfüllung überzeugt, und wenn man dann auch zugleich den Unterricht von der Glückeligseit, die auf ein tugendhaftes Leben folgt, damit verbindet, so wird die Kraft zum Guten immer stärker, und die Kraft zum Bösen schwächer.

3ch. herr Pfarrer, herr Pfarrer! auf bie Weise mußten die bosen Geister sehr fromme Wesen sehn, benn die wissen bas alles. Doch Sie glauben viel-leicht nicht, daß es Teusel gibt, wir wollen also bei den Menschen bleiben; haben Sie nicht sehr gelehrte und berühmte Manner gefannt, die von den Pflichten des Neuschen vortrefflich geschrieben haben, und die gewiß auch wußten, daß Unglüdseligkeit auf bose Thaten folgt, und die doch sehr gottlose und laster-batte keute waren. Ueberhaupt, herr Pfarrer! Sie

fen fic felbit tenm Gie 1 Santen, buit ein Wenrich mer ieme DRicern mert unb NO. OLD his best and burnings by Volta-707 this Menic tone Philater a a fin many - See to Rest No. the same of Meniden with Chaire higher, after the at mit idem Sie beiß : mi 100m.1m the Opposite summer there is throught. we see of the feet \$ 200. Ju

Das ift eine leichte Sade: wems ber Manid Afte gum Guen nicht felbft bat, unb Gott 1 Doch von ihm, bag er gut werben foll, fo

midt bas ber Gerechtigfeit Gottes.

in ber Menich bie Rrafte jum Guten nicht inbern wenn fie ibm Gott burch feinen beiligen geben muß, fo ift ja ber Menfc nicht foulb wenn er bos bleibt, benn Gott gab ibm bie maaben des beiligen Geiftes nicht; wenn ibn Dott bernach für feine Gunden ftraft, fo wie ficht bas ber Gerechtigfeit Gottes, und eben fo mem Leben: Denn Gott bat fle allein fromm

t, fie baben nichts babei gethan.

Ind endlich : wenn bie Gnabengaben bes beiligen eiftes in Kenniniffen besteben, Die ber Menfch noch it weiß. fo find fie ibm entweder in ber Bibel Mon offenbart worden ober nicht; find fie ihm fcon ber Bibel offenbart worden, fo braucht fie ihm be beilige Beift nicht noch einmal in feiner Seele m offenbaren. Der Menich braucht bann nur bie Bibel zu lesen; und find folde Renntniffe noch nicht in der Bibel offenbart worden, so kann man nie wiffen, ob folde Renntniffe vom beiligen Beift tommen, es können bann auch eigene Ginfalle ber erbisten Ginbildungefraft fenn. Gollten aber die Bnabenwirfungen bes beiligen Beiftes irgend barinnen befteben, daß fie auf ben Willen bes Menfchen wirtten, fo bag ber Menich nun bas Bute ftarfer wollte als bas Bofe, fo fann ja ber Menfc wieder nich dafür, daß er besser wird; was hat er alsbann fü Recht und Unspruch an bie Geligfeit?

3 d. Der Mensch bat die Kräfte jum Guten ich verborgen, aber bie Rrafte jum Bofen find w

stärfer, so baß er jene nicht anwendet; da nun der Mensch Berstand hat, und wohl einsehen kann, daß es seine höchte Pflicht ist, die Kräfte zum Guten unablässig zu gebrauchen, und die Kräfte zum Bössen unaushörlich zu schwächen, und da Gott noch über das Alles sedem Menschen die Mittel reichlich darbietet, wodurch er so sehr zum Guten gestärkt wird, daß er das Böse nach und nach überwinden kann; und da endlich Gott nicht schuld dran ist, daß in dem menschlichen Geschlecht die Kräfte zum Bösen stärfer geworden sind, als die zum Guten, so kann man die göttliche Gerechtigkeit keinesweges beschulzdigen, im Gegentheil wird seine höchst vollsommene Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe dadurch am allersstärften bewiesen.

Dann gibt auch Gott nicht Einigen die Gnasbenwirkungen des heiligen Geistes, und andern nicht; — Er zwingt sie Niemand auf, und entzzieht sie auch Niemand, sondern er bietet sie allen Menschen in seinem Wort, oder durch die Führung seiner Vorsehung an, und belehrt sie auch über die Mittel, wie sie dieser Gnadenwirkungen theilhaftig werden können und wie sie sie brauchen mussen; wer sie nun nicht braucht, wer diesen Lehren nicht solgt, der ist selbst schuld an seinem Unglück, und Gott nicht; Gott handelt dann gerecht, wenn Er den Ungeborsamen bestraft, und den Geborsamen besohnt.

Und was nun endlich das lette betrifft, herr Pfarrer! so kann ich mich nicht genug wundern, daß Sie als ein Gottesgelehrter nicht einmal die dristliche heilstehre verstehen! Die gewöhnlichen Gnadenwirkungen und die Erleuchtung des Menschen durch den heiligen Geift, wovon hier die Rede ist, bestehen ja nicht in neuen Kenntnissen und Wahrheiten,

vertanvig vas woje zu meiden und oas Gute au t, so findet er von Tag zu Tage, und immer mehr mebr, daß bas Bofe in ibm immer machtiger ift bas Bute, und baff er es por und burch fich ft unmöglich überwinden fann. Bugleich aber entt er nun auch immer mehr Bofes, und immer r Grauel in feiner Seele, fo daß er porber nimmebr gebacht batte, baf er fo gang und gar verben, ein fo entfeglich großer Gunder mare; biefe bedung kommt eigentlich daber: weil er im Rampf en bas Bose auf fich Acht geben muß, so lernt er jest erft recht fennen. In biefer Erfenntnig und b diese Uebung wird ibm nun auch bas Gefet tes, nämlich alle die Pflichten, die Gott von bem nichen getban baben will, immer flarer, baburch tebt nun endlich bie flare, beutliche und überzeu-De Einsicht in bas unaussprechliche Elend, in welibn feine Gunden gestürzt haben und nach fei-Tob fürgen merben.

in diesem Zustand wendet sich nun endlich ber 6 Angst und Sammer über sein grundloses Ber-

balt, so fpurt er endlich eine tiefe Berubiauna und einen innern Frieden, ber mit feinem finnlichen Bergnugen zu vergleichen ift; und bamit ift auch ein tiefer Abicheu gegen alles Boje und eine bergliche Luft zum Buten verbunden; biefes ifte nun, mas man bie Gnabenwirkungen bes beiligen Geiftes nennt; von jest an wachst bie Rraft jum Wirfen und Schaffen edler handlungen von Tag ju Tag, und wird immer ftarter, bingegen wird bie Rraft jum Bofen immer schwächer, folglich nimmt nun der Chrift allmählig in ber Beiligung zu, und er ift auf bem Weg ber Aunaberung zu Gott, seinem Ursprung, auf bem er ewig fortwandeln und unaussprechliche Seliafeiten genießen wird. Da nun auch ber nämliche Geift in ibm berrfchet, aus dem die Bibel gefloffen ift, fo verfteht er fie auch; alle ibre Wahrheiten empfindet er tief, und fie ftarten und unterrichten ibn in seinem neuen Leben ; er findet in ihren vielsagenden Bilbern und Ausbruden täglich eine Seelennahrung, von der die noch unerleuchtete Bernunft nichts weiß und nichts empfindet. Sagen Sie mir, herr Pfarrer! liegen nun in bem allem Widerspruche oder Ungereimtheiten? und beweißt nicht die Erfahrung, daß die Menschen, Die auf diesem Wege einbergeben, mabrhaft gut, edel und immer beffer werden? - find fie nicht die beften Burger, Chegatten, Bater und Sausväter?

Der Pfarrer antwortete mit einer höhnisch-lächelnben Miene; ja, Myftiter, Pietiften und Ropf

hanger, bas find fie!

3 ch. herr Pfarrer! Diefer Ausfall beweißt, baß Sie mich nicht wiberlegen können. So machens alle falsche egoistische Religionslehrer; wenn sie entweder keine Luft haben, die Wahrheit zu prüfen, ober wenn sie ihrer Kraft nicht gewachsen sind, so hängen sie ihr

einen verhaßten Schimpf- und Regernamen an, und

bann find fie fertia.

Er. Ev! fo fagen Sie mir benn, wober es tomme. bağ immer nur wenige von herzen willig werben und ben feften Borfag faffen, gegen alle boje Rrafte mit Ernft gu fampfen, bas Gute gu thun und bas Bole au meiben ? - Duffen Gie nicht nach Ihren eigenen Grunbfagen gefteben, bag auch Gott biergn bas Bollen und Bollbringen geben muffe? -3ft benn nun Gott nicht abermal foulb baran, baß biefenigen, benen Er bieß Bolle n nicht gibt, nicht

felia werben ?

Id. herr Vfarrer! Sie verfteben die Schrift nicht und mißbrauchen die Worte bes Apostels: Das Wol-Ien gibt Gott einem jeden durch die grundliche Ueberzeugung von ber Wahrheit bes Evangeliums, fobalb er nur bieß Wollen ernftlich will; biefes -Bill - ift feine Sache; und jenes Wollen Bottes Sache; an biefem fehlts nie, an jenem aber oft. Aber nun, Berr Pfarrer! von wem bangt bie Ueberzeugung von ber Bahrheit bes Evangeliums ab? - Die Lebrer ber Religion finde, benen Gott biefe Ueberzeugung zur höchften Pflicht gemacht bat. Blauben Sie wohl, daß Sie an jenem großen Berichtstage mit Ihren fahlen Ausflüchten bas Dbr bes gerechten Richters betäuben werben?

Rest trat ich vor ben Pfarrer, und sabe ibn febr ernftlich an : eine Beile schwieg ich, bann fagte ich:

36 bin ber Befandte biefes gerechten Richters an bie Menschen, wenn Sie mir bas nicht alauben fonnen, fo feben Sie mir icharf ins Besicht, ba ftebt mein Zeugniß fo beutlich geschrieben, bag es jeber lefen fann. Und nun erflare ich Dir bier feierlich in biefer bunkeln Stunde ber einbrechenden Racht, unter bem klaren gestirnten himmel und vor bem Angesicht ber Majestät bessen, ber auf dem Thron sigt, ber meine Worte hört und und sieht, daß ich vor seinem wahrhaften und strengen Gericht bereinst bein unersbittlicher Verkläger seyn werde, wenn du nicht umskehrst, und anstatt ber Lehre ber falscherühmten Kunft bie Religion für Sünder predigest.

Run eilte ich quer übers Feld weg, und ber Pfar-

rer taumelte wie ein Trunfener nach Saus.

#### 3.

Der graue Mann macht Betrachtungen über Bäche und Ströme, schlägt die Franzosen in die Flucht, behorcht eine fromme Bauernfamilie, besucht einen Kranken, liest wieder einem Pfarrer die Lektion vor, und hilft dann einem Sterbenden hinüber.

Weil ich mich vor nichts fürchte, seber aber, ber kein gut Gewissen hat, sich vor mir fürchtet, so mach ichs wie mein herr und Meister, und bleibe wohl über Nacht braußen im Feld, wo ich bann zum heil ber Meuschen bete, wache und schlafe. Mit dem Essen und Trinken mach ichs eben so: benn auch meine Speise ist die, daß ich thue den Willen dessen, der mich gesandt hat.

Als ich ben Pfarrer so abgefertigt hatte, wie ers verdiente, so wanderte ich traurig und schwermuthig über eine Wiese gegen ein Wäldchen zu, längs welchem ein flarer Bach floß. Ich septe mich jenseits bes Bachs am Rande bes Wäldchens neben einen

Straud und fabe farr in ben Bach, wie bie bellen ' Sterne im faren fliegenben Baffer flimmerten. Run bachte ich fo über bie Menfchen nach, und ba fiel mir ein, baß es mit ber menschlichen Geele eben so mare wie mit biefem Bach: wenn er erft aus feiner Quelle tommt. fo ift feines Waffers fo wenig, bag es taum bie Steine auf bem Boben bebedt, man tann noch nichts mit ibm maffern, und die Sonne, ber Mond und bie Sterne konnen fich noch febr wenig in ibm fpiegeln: benn bas Bafferden bupft und riefelt über Stod und Steine bin. Eben fo ift es auch mit bem menschlichen Geift in feiner Rindbeit bewandt, ba ift weder Rube noch Kraft genug, als bag fich bie Sonne ber emigen Wabrbeit, ber Mond und bie Sterne geringerer nüglicher Babrbeiten barinnen fpiegeln tonnten, alles flimmert und funtelt nur: jum Baffern und Nugenftiften fur Andere ift noch nicht Baffer und Rraft genug ba. Wie aber bas Bafferthen weiter fliegt und auch andere Bachelchen in fich aufnimmt, so wird er immer ftarfer, und wenn es nun ber Sausvater etwas aufdammt und bie Steine aus feinem Bette wegschafft, so fließt es gang ftill fort, und nun tonnen fich Sonne, Mond und Sterne recht beutlich in ibm fpiegeln, so dag man ihre Bestalt erfennen fann, auch fann man fich barin wie in einem Spiegel besehen. So gehts auch mit ben Rinbern, wenn fie gut erzogen werben, und besonders wenn man ben Eigenwillen recht einbammt und bie bofen Lufte nicht toben läßt, so erlangt ber findliche Geift immer mehr Renntniffe, und wenn er recht rubig wird, fo fpiegelt fich in ibm bes herrn Klarbeit mit aufgebedtem Ungeficht.

Ein Bach, ber zwischen seinen Dammen recht rubig und laugfam fortfließt, bient nun auch zum Baf-

mit bem Anbruch bes Tages fette ich b weiter. 3ch folgte einem blinden Juß. bas Waldchen, und als ich mich umfabe, am Ufer bes Rheinftroms; hier wens h links binauf, bis ich an ein Dorf fam; o nun faiferliche Schildmachten, Die bas chten, bamit bie Frangofen nicht berüber öchten. Gobald ich ihnen nur meinen Pag ante ich ohne Sinberniß einen Rachen bend mich überfegen laffen. Aber Gott, wie uf ber anbern Seite aus! - fe weiter ich end fortwandelte, befto mehr Elend entbedte Frangofen batten bort allenthalben Freis b Gleichheit bingebracht: Frei war Jes von allen Gefegen feiner rechtmäßigen Dbrigs igegen aber in ber allerargften Dienftbarfeit averei ber gewiffenlofen und lafterhaften fran-I Commiffare, und gleich maren alle, die ich benn alle hatten nichts mehr, und alle waren und Stlaven ber Frangofen. D! bachte ich: boch nur alle beutsche Schieffopfe, bie fich bie sofen fo berglich auf ben Sale munichen, bier und ben Jammer faben! Wahrlich! ber bas ben tann, ber verbient fein Mitfeiben, und wenn legent ware, fo mußte mir jeder, ber folchen in öffentlich außert, Saus und Sof und alles mfen, bann fein Gelb gufammen nehmen, feinen bel paden und jum Land binaus manbern; bann ate er ja gu ben lieben Frangofen geben unb aus lauter Freiheits = und Gleichheitoliebe bie ut über bie Ohren ziehen laffen, fo lang er wollte; folder abideutider Denich verbient fein beuter Burger ober Bauer, noch weniger aber ein immeleburger gu feyn; benn im Simmel bat man einen Konig, ben herrn Chriftum, und auch an-

bere untergeordnete Obrigfeiten.

Indem ich nun fo fortwanderte und bas menich. liche Unglud beweinte, fam ich endlich in ein Rirchborf, bas am Kuß des Gebirges, im Thale lag. Alles war fill - bann und wann fab man einen Menschen, bem bas Elend aufs Angesicht gemalt war, und zuweilen fab man auch einen Kranzosen in gerlumpten Rleibern, aber mit einem ichredlichen Schnurrbart burch bie Strafen laufen: mir ift für nichts bange, also auch vor einem Frangofen nicht, aber bas innige Mitleid erfüllte meine gange Geele über bie arme frangofische Ration, bie fich burch einige elende felbstfüchtige Simmelsfturmer bat hinreißen lafe fen, ihre von Gott über fie gesette Dbrigfeit ju verftogen, und fogar ihren guten Ronig, ber einer ber beften Menichen war, fammerlich bingurichten! -Mabrlich! Mabrlich! Gott wird die Urbeber diefes fdredlichen Morde, ber mehr ale Batermord ift, finben und fie gerscheitern, ja Er wird ihnen und ibren Selferebelfern bier und in ber Ewigfeit ein Better jum Lohn geben. Man fann auch ju Saus bleiben und in die babylonische Gefangenschaft geführt werden. Franfreich ift ein geiftliches Babylon, wo unfer Bert aufe neue gefreuzigt wird, und wo bie Franzosen herrschen, ba gerath man in bie babylonische Gefangenschaft. 21ch, auch bier bingen bie Barfen an ben Beiben!

Ich schlich einsam zwischen ben Saufern umber, und kam endlich an die katholische Rirche; ich trat ba hinein. Ja freilich! war an dieser Stelle Gott und Christus verunehrt und Abgötterei getrieben worden! Aber wie viele hatten doch auch hier einen Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit geseiert,

und wie manche fromme Seele hatte sich hier burchs Gebet Kräste zum Leiden gesammelt? Dort auf der zerkörten Ranzel ist doch auch mitunter das Evange- lium von Jesu Christo verkündigt worden, und die zertrümmerte Orgel hatte doch auch bei manchem beilige Empsindungen des Danks geweckt und manchen Leidenden gestärkt! Aber sest — ach wie stille! — welch ein Gräuel der Berwüstung an heiliger Stelle? — Wit Thränen in den Augen wandelte

ich in ber Berftorung umber.

Es währte nicht lange, so tamen zween franzöfische gemeine Solbaten berein, fie trillerten ihren D'a te feiller=Maric und läfterten alles, was beilig war, fie riefen unferem beiligften Erlofer, aus lauter mutbe willigem Spott, ein Bivat ju, und lachten bann, baß es in ben Ruinen erschallte; bieses konnte ich nicht langer ertragen, ploglich trat ich binter einem Pfeiler bervor, und ebe fie mich bemerkten, ftanb ich por ihnen; mit einem gornigen Beficht und mit ftarfer Stimme rief ich: Ja! Jesus Chriftus lebet! - und wenn ibr nun balb bas Maag euerer Grauel überfließend voll gemacht habt, so wird er einen Blig nach bem andern auf euch binfchleubern und euch in ben ewigen Abgrund bes Berberbens binabfturgen, aus bem feine Rudfebr fenn wirb. Diefe unvermuthete Erscheinung und Anrede an biefem Drt machte bie beiden Rerle fo bestürzt, baß sie laut ichrien, und auf und bavon liefen.

Jest wanderte ich auch weiter, und kam im Wefterich bes Abends in ein einsames Dörfchen, wo zwar der Krieg wegen der Abgelegenheit des Orts nicht so viel Unfug angerichtet hatte, als nahe am Rhein, oder auch an den Orten, wo die Armeen gekampft und Schlachten geliefert hatten; indeffen waren boch

bie armen Bauern burch bie vielen Lieferungen, Vor spann und Fuhren aller Art so ausgesogen, daß si alle im tiefsten Elend schmachteten; hier waren nu

feine Frangosen.

Indem ich nun so zwischen den Häusern in de Abenddämmerung umberwandelte, hörte ich von weiten verschiedene Leute reden; ich nahte mich unvermerkt und sahe nun, wie ein Hausvater mit seiner Frau Rindern und Gesinde da unter einem Baum vor de Hausthür um einen Tisch saß, und wie die guter Leute so eben eine kümmerliche Abendmahlzeit zu sid genommen hatten. Ich trat noch näher, doch so, das sie mich nicht sahen, und stellte mich hinter eine duftr

Bede, wo ich folgendes Bespräch anborte.

Der Sausvater. Ich habe boch immer gefagt als ich borte, daß die Franzosen fämen, es wurd nicht aut geben; aber ba bing ber himmel volle Beigen : ich fann mich noch argern, wenn ich an bi Reden dente, die dann unfer Pfarrer führte. 3 bente mein lebtag bran; als bem Linfenvete fein Rind getauft murbe, und wir alle ba fo um b Pfarrer ber fagen, und mit Rase und Maul aub ten, fo fagte er auch: Ja, ihr lieben Leute! fest f ibr gedrudt, fest qualen euch eure Beamten, Die Ratholischen nehmen euch eine Gerechtsame ! ber andern weg, aber lagt nur die Franken fomi dann wirds gang anders werben, bann wird aus unserm Cand eine Republif gemacht, und werden alle frei werden. Das Geschwäß gefiel Nachbarn, mir gefiels aber nicht. herr Pfe fing da der Wiesentheiß an: was ift bas eine Republik? Der Pfarrer fubr fort: das n euch erflaren: wenn unfer Land zu einer Re gemacht wird, fo babt ibr feinen Cburfürfte

nen Abef und feine ambere Bettinfen milbe! elle bie the euch felbet macht; febes Borf und febe Stabt wählt fich bann einen Deputirten, und alle bie Deputitten fommen bernach in einer Stabt jufammen. bie find bann enere Obrigfeit. Das Ding tam mir wunderlich vor, und ich bachte: wenn ba nun einer meines gleichen aus bem Dorf gum Deputirten gewahte wird, und ich hab ibm meine Stimme nicht gegeben, bab etwas bagegen eingewenbet, fo wird er mich nun, ba er Gewalt bat, bruden, wo er fann; - Rein! Das gefällt mir nicht, ich mag meines Gleiden nicht geborchen, will auch meines Gleichen nicht befehlen. Ep! bacht ich: bu mußt boch bem tollen Pfarrer ba auf ben Babn fublen; Berr Pfarrer! fing ich alfo an: Gett, wenn wir einmal eine Republit find, bann burfen wir une auch unfern Pfarrer wablen, und wenn er une nicht gefällt, auch wieber wegiagen? - Dieg gefiel bem Berrn nicht recht, barum faate er: mablen burft ihr euch wohl einen neuen Pfarrer, aber bas Wegjagen geht benn boch fo nicht an. Warum nicht? fagte ich: wenn wir Bauern Berren find, wer wills une bann webren? En! fubr er fort: Die Obrigfeit, die ihr euch selber gefest habt. But, fagte ich ba wieber: wenn wir aber nun boch unfern Pfarrer wegjagen und uns um bie Obrigfeit nicht befummern? D! fagte ber Pfarrer: bann ichidt man euch eine Compagnie Golbaten ins Dorf, bis ihr thut, mas die Dbrigkeit haben will. Nun fagte ich wieber: Solbaten! - bat man benn in einer Republif auch in Friedenszeiten Solbaten? - Allerdings! fprach ber Pfarrer! es muffen ja in jebem gand Solbaten fenn, bie Rube und Ordnung erhalten, und auch beswegen, bamit fich feine Rauber gusammen rottiren und euch umbringen und alles nehmen.

Das ist nun wohl gut, herr Pfarrer! antwortete ich ba wieder, aber wer hat denn den Soldaten in einer Republik zu befehlen? Die Offiziers, sagte der Pfarrer: ha! ha! sprach ich, und wer besiehlt dann den Ofsizieren? Ey nun! sagte der Pfarrer: die Obrig-

feit, die ihr euch gewählt habt.

Das ift boch furios! fing ich nun an: erft mablen wir une eine Obrigfeit - nun aut! jest mablt bie Dbrigfeit, die wir gewählt baben, wieder die Offigiere, bie befehlen nun ben Soldaten, und bann fol-Ien uns am Ende biefe Solbaten zwingen, baß wir ber Dbrigfeit, bie wir felber gemacht haben, nun auch geborchen. bor er einmal, berr Pfarrer! bas ift ja pubelnärrisch: in ber Republif, wie er sie ba baben will, follen wir Unterthanen alle zusammen Berr fevn, und bann auch wieder alle zusammen gehorchen und unserer Rnechte Unterthanen fevn. Wie, wenn wir nun am Ende bie Obriafeit, Die Offiziere und bi Solbaten alle mit einander jum Benfer fagen: ben unserer find boch immer am meisten, was wurde e bann geben? - En! fagte nun wieder ber Pfarre warum faat ihr bann fest euere Beamten nicht for - Gelt! weil ibr nicht fonnt, weil ibr euch fo v nicht einig fend? - Rein! antwortete ich; ne Berr Pfarrer! wir jagen begwegen unfere jet Dbrigfeit nicht fort, weil wir wiffen, daß fie von Gott verordnet ift, und baf wir uns schwerlich verfündigen, wenn wir ibr nicht gebore geschweige, wenn wir noch bagu gegen fie rebel wollten. Unfer Churfurft ift und von Gott vi fest, ben bat und Gott gegeben, bas miffen wi wiß; und unsere vorigen Prediger, brave und fr Männer, Gott babe fie selia! schwägten so bu Beug und fo gefährliche Sachen nicht, wie mot

zu Tage hie und da auf ben Kanzeln und in ber Kinderlehr gehört wird; die lehrten uns, wir müßten der Obrigkeit gehorchen, wenn sie auch bos und
hart wäre, und das ist auch wahr; denn es steht in
der Bibel. Sieht er, herr Pfarrer! deswegen jagen wir unsern Churfürsten und unsere Beamten nicht
jort, weil wir uns Sünde fürchten. Aber die Obrigieit, die wir uns selbst gewählt haben, die hat uns
wahrhaftig Gott nicht gegeben, mit der können wir
machen was wir wollen; herr Pfarrer! herr Pfarrer! er ist noch jung, er sollte noch ein bischen in
die Schule gegangen seyn, er hat seine Lection noch

nicht recht gelernt!

Als ber Bausvater bas gefagt hatte, fo lachten alle um ben Tifch ber. Ja, Bater! fagte ber altefte Gobn, ba babt ihr gang recht gehabt, mir hat auch ber berr Pfarrer nie gefallen : wenn wir fonft fegelten, so fam ber selige herr Pfarrer und ftellte fich ba bei und: wann bann einer fluchte ober bigig murbe, so erinnerte er und, und wenn einer etwas gewann, so fonnte er so freundlich ichwägen, bis man bas gewonnene Beld einem Armen gern gab; aber biefer Rellt fich bin und fegelt mit, bann gewinnt er einem das Beld ab, und ftedte bann bubich in feinen Sad, ftebt er bann bernach da auf der Kanzel und prebigt, so benkt man immer ans Regeln. Da baft bu recht, Sans Bermann! feste nun bie Mutter bingu, ich fam legtbin aus dem Garten, und ba fabe ich burch bie Rirchentbure, bag ber Pfarrer Rinderlebre bielt und feinen rotben icharlachenen Rod mit blanken ftablernen Knöpsen anbatte; bas bich! wie fcidt fich benn bas? - ba befucht er bie Rranfen in biesem Rod, wer ibn nicht kennt, ber weiß ia nicht einmal, baff er ein Pfarrer ift. Das ift wahr,

Grethe! verfeste ber Bater, aber er ift auch fein

Pfarrer, sondern er beißt nur fo.

Sans hermann fuhr fort: Was ber Mann eine Freude hatte, als die Franzosen famen! — Aber, aber! fie haben ihn so gut mitgenommen, als uns andre alle. Gott wolle mir meine Sunde verzeihen! ich habs Niemand gegönnt, aber bem gönnte ichs boch.

Die Mutter: Fi! gönnen mußt du ihm das boch nicht — aber wir muffen zu Bett, um morgen bei Zeiten ins Feld zu kommen; hat denn heute Niemand etwas von Nickel Barthels Leuten ge-hört? — Ach, Gott! wer weiß, ob sie auch wohl biesen Abend etwas zu essen gehabt haben! Lauf du doch noch Gerträudchen, und bring ihnen den halben Laib Brod und da den Käs.

hans hermann. D liebe Mutter! bas ift boch auch gar zu troden, sie muffen etwas Naffes bazu haben, schied ihnen boch auch ein Topfchen suge Milch

Die Mutter. Ja ich hab nur noch ein Töpf chen, und bavon wollte ich euch morgen einen Mild brei kochen!

Jest schwiegen alle und dachten nach: Ep! für endlich der Hausvater an, mache du uns morg eine gebrannte Mehlsuppe und schick ihnen die Mil Alle klopften in die Hände und riefen, sa Mutt — Nun lief Gerträudchen fort, um die M zu holen, ich aber schlich weg, um zu sehen, was mit dem Niklas Barthel für eine Bewand habe: ich ließ mir durch Jemand im Dorf das Kzeigen, und trat nun in die armselige Hütte, in Wohnung des Jammers hinein.

In einer fleinen Stube, worinnen bie Dielen Theil verfault und jum Theil verbrannt, un paar fleinen Fensterchen mit Papier überkleistert n brannte ein Spahn von Kienholz, ber in einem Ris in der Wand stedte, anstatt des Dellichts; da im Winkel stand siene zerbrochene Bettsade, darauf Stroh, auf dem Stroh alte Kleider und Lumpen, und zwischen diesen Riklas Barthel, der Streiter des Herrn; ich sahe, daß er lungensüchtig und nicht weit mehr vom Ziel war. Bor dem Bette saß seine Frau und slickte alle Kleider, und dort an der Wand lagen drei Kinder auf dem Stroh, als wenn sie schlafen sollten, aber sie weinten sille vor Hunger, und konnten nicht schlafen. Ich grüßte die Leute mit heimslichen Thränen, setzte mich dann auf einem zerbrechslichen dreibeinichten Stuhl dahin an die Wand und sagte: Fürchtet euch nicht, sepd getrost, ich komme, euch in eueren Leiden zu stärken.

Raum hatte ich mich gefest, fo erfchien Bertraubden mit dem halben Laib Brob, bem iconen Ras und dem Topfden füßer Mild: o welch eine Kreude! - bie Rinder fprangen auf und riefen: une Brod und Ras, liebe Mutter! und bem Bater bie Dilch. Jest ftanb ich auf, ergriff Bertraubchen an ber Sand und fagte: Gelig bift bu, meine Tochter! baß bu ben Berrn Sefum Chriftum felbft in biefer armen Familie erquideft! - Wenn bu einmal babin fommit, wo Leib und Seele verschmachten, und wo bie gange Welt zu arm ift, um bich zu laben, ba wird bir bas Unbenten an biefen Abend wie ein fub-Ier Thau in der brennenden Sige feyn: fey gottesfürchtig und fromm, und freue bich, wo bu einem Armen belfen fannft! - Dem Mabchen rollten Thranen aus ben Augen, fie fagte nichts und ging fort.

Indessen erquidten sich meine liebe Armen alle fünf recht berglich; sogar ber Tobifranke konnte lächeln.

D wenn ber kalte Hartherzige, ber bem hungriger

!

F

٠.

ıg

'n

Ь.

r!

ф

:3

iß

18

ie

m

c

jein Brod nicht brechen mag, nur bieß Lächeln bes Danks, nur bieß Lächeln bes Gebets gesehen hatte!

- Aber er ift nicht werth, es zu feben!

Nun ließ ich mich mit den Leuten in ein Gespräch ein; ich fragte die Frau, woher es komme, daß sie so außerordentlich arm geworden sepen? sie antworstete mir freundlich und bescheiden, und sagte: das

will ich bem Berren ergablen:

Als wir, mein Mann und ich, vor zwölf Jahren beiratbeten, da waren wir beibe febes 24 Jahr alt; er batte bien Saus und ein Gutden babei, und ich brachte ein paar hundert Gulben bazu, so bag wir uns recht wohl batten nabren fonnen, wenns Gottes Wille gewesen ware. Run bezahlten wir bas bisden Schulben und machten bas Gut frei. bann fauften wir und einen ftarfen Ochsen zum Aderbau, und nun ginge gut, wir nabrten une reichlich; benn im Winter webte mein Mann für die Leute leinen Tuch, und im Sommer arbeiteten wir auf unserm But, und ich versab auch meine Sausbaltung treu und ebrlich Bie's dann aber gebt, ber Chrift muß viel Rreu baben, wenns zum himmel geben foll, und bara bats uns in den kurzen Rabren auch gewiß nicht a feblt : erft ftarb und an der Biebseuche all unser Bi mit bem Ochsen, wir mußten also nothwendig wiet ein paar bundert lebnen, und bavon mußte nun at alle Sabr die Intereffe bezahlt werben, und boch bat wir bas Alles noch gezwungen und überwunden, o nun fam ich ine Rindbett, und burch einen gro Schreden, weil es bei unferm nachften Nacht brannte, befam ich es in die Fuße, so baß ich balb Jahr im Bett liegen mußte; die Fuge bre mir wohl an gebn Orten auf, und ich murbe ! daß ich nur febr langfam und febr beschwerlich

fann. Dun fonnte ich meinem Manne nicht mebr belfen; wir batten bie fleinen Rinder; nun ging alles binter fich; wir mußten immer mehr Schulden maden, und bas bauerte fo fort, bis nun auch ber Rriea baju fam; ber bat une nun vollende ju Grund gerichtet, erft nahmen bie Golbaten alles Rutter und alle Frucht meg, und bann auch bas Bieb, nur ben Dofen und eine Rub bebielten mir; ber Dofe aber brachte une nun noch ine größte Unglud: benn bamit mußte mein Dann fur bie Urmee fabren, ba bat ibn nun ein Golbat mit bem Alintenfolben fo ftarf auf die Bruft gestoßen, bag er eine Blutftur= jung befam, und nun bie Lungenfucht bat; nun baben und bie Raiferlichen auch noch ben Dofen und bie Stub weggenommen, wenn und alfo fest unfere Racbarn nicht unterftugten, fo mußten wir verbungern, und eben bie Daule Leute, bie une ben Abend bas Effen ichidten, thun une am meiften Buts.

3d. Das wird ihnen Gott gewiß vergelten, aber babt ihr euch benn auch in euerem großen Leiben feft

an Gott gebalten und ibm vertraut?

Die Frau sahe ihren Mann an, er aber lächelte und feuchte beischer aus der Brust heraus: wenn Gottes Wort und das liebe Gebet nicht unser taglich Brod gewesen waren, so waren wir lange verzweiselt in unserm Elend. — Aber ich weiß, an welschen ich glaube, und bin gewiß, daß er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag.

Diese edlen Leute waren meine Landsleute, benn sie redeten meine Sprache, ich saß also da auf dem gebrechlichen Stuhl weit vergnügter, als auf dem weischen Sessel eines reichen Schlemmers; doch wollte ich sie an ihrer Rube nicht hindern, ich wunschte ihnen also eine rubige Nacht, versprach aber des andern

Morgens wieder ju fommen.

Wo ich die Nacht blieb, das braucht ihr nicht zu wissen; gnug, zum Pfarrer ging ich nicht, denn den kannt' ich nun schon, aber ich wollte ihn noch näher kennen lernen.

Des andern Morgens ging ich nun wieder zu meinen armen Landsleuten, die sich auch schon freuten, mich wieder zu sehen; daß ich Anstalten machte, daß sie Unstalten machte, daß sie diesen Tag nicht zu hungern und zu dürsten brauchten, das könnt ihr leicht denken, und wer mich kennt, der zweiselt daran nicht; ich hatte aber noch nicht lange da auf meinem gebrechlichen Stuhl gesessen, als ein ziemlich besahrter Mann hereintrat, den ich alsofort für einen Prediger erkannte; er war drei Stunden von dem Ort zu Hause; die arme Frau da hatte etliche Jahre bei ihm als Magd gedient, und als er ihr Elend erfahren hatte, so hatte er keine Ruhe mehr gehabt, er mußte hieher und die Leute in ihrem Elend besuchen.

So wie er zur Thur herein trat, fing die Frav an laut zu weinen, sie stolperte ihm entgegen, und ergriff seine rechte hand mit ihren beiden händen Ach, herr Pfarrer! rief sie, weiter aber konnte saus ihrer beklemmten Brust nicht heraus bringer auch ber Kranke verzog seine Mienen zum Weine aber seine Thränenquellen waren vertrocknet, er kon nur beischer busten.

Dem Pfarrer liefen auch heiße Thränen die W gen herab, lange schwieg er, und hielt die Hi der Frau fest, endlich aber stammelte er mit brochenen Worten: Aber mein Gott, Dorot warum seyd ihr nicht schon längst zu mir gekor und habt mir eure Noth geklagt; ich bin zwa

und habt mir eure Roth geflagt; ich bin zwar ber arm und hab viele unverforgte Kinder, af batte euch boch wenigstens nicht hungern laffen: Bift ihr auch noch, Dorothee! wie wir fo oft fungen? -

Der Glaube flegt, wenn man bes Kreuzes gabulein führet, Und bis aufs Blut sich in den schönen Kampf begibt, Benn man bis in den Tod sein Leben auch nicht liebt Und in dem härsten Strauß die Hoffnung nicht verlieret. Bie unser Siegesfürst durch Leiben überwand, So wird fein edler Sieg den Seinen auch bekannt; Unmöglich ift es, daß die Wahrheit uns betrügt:
Der Glaube flegt!

Ja wahrlich! der Glaube hatte gestegt: ihr hatstet nicht gehungert und ich hatte deswegen nichts entsbehrt, und wenn ich auch etwas entbehrt hatte, was wars bann gewesen? Der Glaube siegt! — Aber seyd ihr auch in euerem Leiden dem herrn der herrlichkeit treu geblieben?

Dorothee konnte vor Weinen und Sänderingen keine Worte hervorbringen, sie stammelte nur bloß: ich hatte das Berz nicht, und mochte Sie nicht beschwesen. Der franke Kämpfer aber schien sich noch eins mal aufrecht unter der Last des Kreuzes zu stemmen und stöhnte heischer heraus: Wir sind denn doch unser Straucheln, Fallen und Ausstehn dem Herrn der Herrlichkeit treu geblieben; ja, herr Pfarrer! wir sinds; — wir haben viel gelitten, aber doch den Glauben behalten, und Er hat uns auch in der größsten Noth nie verlassen, Er, der treue Gott! —

Fehlt es euch benn auch jest irgend an etwas,

sagte ber Pfarrer ferner.

Doroth. Nein! bafür hat ber frembe Freund ba geforgt! Nun fah mich ber Pfarrer burchbringend an, ergriff mich bann an ber Hand und sprach: bafür segne Sie Gott!

3ch. Lieber herr Pfarrer! Ber bes herrn Priesfter ift, ber fann fegnen! — ich bin gefegnet von

ven ewigen hügeln her und ich gebe Ihnen Ihren Segen zurud. Mein Segen triefe auf bein haupt wie ein fruchtbarer Thau aus der Frühlings Morgenröthe auf beinen Scheitel, du Geweihter meines herrn!

Der Pfarrer schien zu ahnen, wer ich sen; er beugte sich vor Gott und schwieg eine Weile, bann richtete er sich wieder auf, sahe freudig um sich her, betrachtete auch die Kinder, und segnete sie; das älteste war ein Mädchen von zehn Jahren, das zweite ein Anabe von acht, und das dritte noch ein Knabe von fünf Jahren, ihre Kleiderchen waren über und über gestlicht, aber reinlich.

Endlich fing die Mutter an: wenn es die beiben Herren erlauben, so soll ba mein Lieschen das Lied fingen, das Sie, herr Pfarrer! einmal auf den armen Kranken Behrend machten, mein Riklas läßt sichs alle Tage singen. Wir baten das Mädchen,

und es fang:

## Gebet eines armen Rranken.

Del. Dein Freund gerichmeigt aus Lieb' in feinem Blute.

Mein Geist schwingt sich hinauf zu beinem Throne, Hinauf zu bir, du Belser in der Noth! Ich fleh' im Staub mit dem verlornen Sohne: Berlaß mich nicht, verlaß mich nicht im Tod! Du Kämpfer in Gethsemane! Dein Glanz umstrahle mich, wenn ich im Dunkeln flek

Sieh meinen Schmerz, bu Dulber aller Schmerzen! Sieh, wie mein Geift im franken Kerker fiohnt, Ich komm zu bir mit tief gebeugtem Herzen, Du hast noch stets ben Kampf mit Sieg gekrönt, Wenn man nur kämpst, wie du gekämpft, Und in des Kreuzeskrast des Fleisches Lufte dämpft. 3ch fomm zu dir mit fehnsuchtsvollen Bliden, 3ch din so schwach, an Leib und Seele matt! 3ch din zu arm, den Körper zu erquiden, 3ch komm zu dem, der hüll und Fülle hat. Die Robburft, Herr! verleih mir nur! Und schenke Leibenskraft der kampfenden Ratur!

3ch weiß sehr wohl, daß solche Leidensproben Beweise deiner ew'gen Liebe sind; 3ch werde dich dereinst am Ziese loben, Benn nun der Tag nach banger Racht beginnt; Bar nur der Zammer auszustehn! Bie rubig wollt ich dann dem Ziel entgegen gehn.

Allein die Fluth ftelgt mir bis an die Seele, Mein Blid entbedt die frohe Rettung nicht; Biel find der Jammerftunden, die ich gable; Ich fühl schon, daß die morsche hutte bricht, Und ich Berlagner weiß noch nicht, Was für ein Urtheil mir der ernste Richter spricht.

Du Leidensfürst, sprachst mir und meines Gleichen Den hohen Trost in unsern Seelen zu: "Ich laß mich bald durch Leidende erweichen, Wer an mich glaubt, der findet wahre Ruh." Ich glaube, herr! und wanke doch! Die Last ift schwer! du sprichst: sie sey ein leichtes Joch.

3ch bin so schwach, dieß leichte Joch zu tragen, Und boch wohlan! ich traue auf dein Wort; Bohlan, mein Gott! ich will es auf dich wagen, Hilf du dem muden Strauchler mächtig fort! Ich will! und sieh! ich fühle Kraft; Der ernste Wille ist des Glaubens Eigenschaft.

Run fürcht ich nicht ber Leiben bittre Qualen, Beil sie Gemeinschaft beiner Leiben find. Leib' ich mit dir, so wirst du auch bezahlen Die Schuld, die man auf meiner Rechnung sind't. Leid' ich und sterb ich so mit dir, So wird am froben Ziel die Siegeskrone mir!

Die ber arme franke Miflas bei biefem Befana ftohnte, die Sande rang und fo tief alles empfand, mas in bem Lied enthalten ift! - 3ch bante. Berr Pfarrer, fagte er! ich banke fur bas Lieb, es ift, als wenns auf mich gemacht war! 3ch fonnte bem frommen Manne aber auch meinen Dank nicht bergen. und ich sprach zu ibm: Gie werden bereinft am Thore ber Emiafeit alle bie Stärfungen boppelt fühlen, bie Sie burch biesen Besang so manchem Leibenben bereitet baben. Er budte fich und ichwieg. Indem wir nun noch ein und anderes mit einander sprachen, trat auch ber Vfarrer bes Orts in bie Stube: er machte große Augen, als er uns fabe; nach ben gewöhnliden Begrugungen fing ber alte Pfarrer an: Sie nehmens boch nicht übel, Berr Bruber! baf ich ein frankes Mitglied Ihrer Gemeinde besuche? ich fomme aber auch nicht als Pfarrer, fondern als Freund: benn diese gute Frau bat ehemals als Magd einige Jahre bei mir gebient, und nun ba ich borte. in meldem traurigen Buftand fie fich befande, so bab ich fie beluchen und troften wollen.

Der junge Pfarrer antwortete: Das hat nichts zu sagen, herr Bruder! Sie durfen auch als Pfarrer

tommen, wir arbeiten ja ju einem 3med.

Der alte Pfarrer verseste, indem er ihm die Sand drudte: das ift wohl wahr; indessen heißt es doch: Bas deines Umts nicht ift, da lag beinen Borwig.

Lieber Berr Bruder! erwiederte ber junge Pfarrer,

ben Spruch wollen wir hier nicht anwenden!

Run wendete fich ber junge Pfarrer jum Riflas

und fragte: wie gehte euch?

Niflas. Es geht zum Ende, herr Pfarrer! ich fuhl, daß es nun nicht lange mehr mabren wird.

Der junge Pfarrer. So scheint es freilich;

nun fo mußt ihr bann auf die Gnade Gottes trauen, Er wird euch jur Gludfeligfeit führen, und euere hinterlaffene wird Er auch nicht verlaffen, noch verfaumen.

Riflas. Für die Meinigen forge ich auch nicht, die hab ich dem himmlischen Bater anbefohlen, und ich hoffe auch zu Gott, Er werde mich fündigen Mensichen um des Leidens und Sterbens Christi willen zu Gnaben auf- und annehmen.

Der junge Pfarrer. Daß euch Gott zu Gnaben annehmen wird, baran zweisle ich keinen Augenblid; hättet ihr aber nicht als ein Chrift gelebt und gewandelt, so wurde euch jest das Leiden und Ster-

ben Chrifti wenig belfen.

Auf biese Worte bes Pfarrers wurde ber Kranke unruhig und beklemmt; eine Nöthe stieg ihm ins Gessicht, bas wenige Reden hatte ihn schon ermüdet, insbessen konnte er benn doch dazu nicht still schweigen. herr Pfarrer, antwortete er mit heischerer Stimme: wenn das Seligwerden darauf ankommt, daß man in seinem ganzen Leben das muß gethan haben, was von einem wahren Christen gefordert wird, so wird kein Mensch selig, und am wenigsten ich: denn ich weiß am besten, welch ein großer Sünder ich bin.

Der junge Pfarrer. Das ist jest eine unnöthige Angst, die von eurer Krankheit herrührt, bekummert euch nur nicht, Gott ist lauter Liebe! — Er kennt die Schwachheit der Menschen, und fordert nicht mehr von ihm, als er leisten kann. Niklas war innig in seiner Seelen geängstigt, und reden konnte er nicht mehr; er wendete sich daher mit Sehnsucht zum alten Pfarrer und sagte: Ach, reden Sie doch für mich! ich kann nicht mehr, und mir wird so augst! — Nun wendete fich ber alte Pfarrer jum jungen

ind rebete folgenber Beftalt:

Berr Bruber! Sie baben barinnen gang recht, bag ein Mensch nicht auf bas Berdienft Jesu Chrifti binfundigen foll, und baß es einen Rranten wenig belfen murbe, wenn er fein ganges leben burch feine Rrafte ber Gunbe gewibmet hatte, und nun auf bem Tobbette fich noch tröften wollte, mit einem unbuffertigen Bergen burch bas leiben und Sterben Cbriffi selia zu werden. Sie muffen aber einen großen Untericied machen zwischen einem unbuffertigen Gunber und einer Seele, die ibren von Ratur fo grundverborbenen Buftand fennen gelernt, fich von Bergen befebrt und ihre Buflucht ju Bott in Chrifto genommen bat, wie biefes ber Kall bei unferem gegenwartigen franken Miflas ift. Der unbuffertige Gunber bat noch nie einen berglichen Willen und Borfat gebabt. Gott zu bienen, und wenn er ibn auch einmal gehabt batte, fo ift er boch nicht babei geblieben, fonbern er bat die Sunde mit ihren Luften berrichen laffen in feinem fterblichen Leibe. Wenn nun ein folder auf fein Sterbebett fommt und will fic bann Soff nung machen, burche Leiben und Sterben Chriff felig ju werben, fo ift feine Soffnung eitel, und m feiner Seligfeit wird es ichlecht aussehen. Wenn fich aber auch ba noch befehrt, wenn er ba noch fe grundloses Berberben erfennt, tief bereut unb t unüberwindlichen Borfas faßt, wenn er wieber o kommen follte, gang ein anderer Mensch zu wert und bann sein festes Bertrauen auf bas Berbi Chrifti fest, fo muffen wir ibm biefes Bertra boch mit bem Bebing, bag ibm feine Befehrung mabrer Ernft fen, ja nicht zweifelhaft machen; ja bann boch immer beffer, baf fich ein fo a

Gunber feinem Richter auf Gnabe und Ungnabe er-

ameifelt.

Bei einem befehrten und begnabigten Rranfen aber, wie bier bei unferm Diflas, ifts eine gang anbere Cade: ber mabre Cbrift gibt fic alle erfinnliche Dube, alle Gunben in Gebanfen, Worten und Werfen zu meiben, und fo viel Gutes zu wirfen, ale in feinen Rraften ftebt; nun ift er aber Denich, balb ift er nicht machfam genug, und er funbigt aus tlebereilung ; balb ift er trage im Webet, und er funbiget aus Schmache, und bald beffurmt ibn ein lebel, bem feine Rrafte noch nicht gewachfen fint, und er fündigt aus Dbnmacht; ba nun bie lleberzeugung in ibm lebbaft ift, und Riemand felig werben fann, ber nicht reines Bergens ift, fo fiebt er endlich por ber Pforte ber Emigfeit, wenn er nun weiß, baß er nichts mebr anbern, nichts Berborbenes mehr gut machen fann, feinen Rath und Gulfe, außer ben froben Gebanfen von ber Benugtbung Cbrifti; bann bleibt ibm fein anber Beil, und ift ibm auch unter bem gangen Simmel fein anberer Rame gegeben, barinnen er fonnte felia merben, ale in bem Ramen bes Berrn Refus, und es ift nichte ichredlicher und nichts unverantwortlicher, als ibm bann biefen letten und einzigen Troft im Leben und im Sterben zweifelhaft zu machen. Der iunge Pfarrer borte bief alles mit fichtbarem Diffallen an und fagte: Wurde man ben Rinbern von Jugend auf ben Wedanken von ber unendlichen Liebe Bottes zu seinen Menschen recht lebbaft einpragen und fie überzeugen, bag bie Berechtigfeit Bottes unmoglich mehr von bem Menschen forbern fonne, als er feiner eingeschränften Ratur nach leiften fann, fo wurde so viele unnötbige Angft vermieben, bie Man-

chen auf feinem Erantenbette martert und feine Benejung erichwert. Der alte Pfarrer erwiederte: 2Bas murbe aber alebann aus ber Menichben merben? und was wird wirflich aus ihr bei biefer Lebre? - Richts ift für ten Rortidritt in ber Beiligung gefährlicher, als bie leberzeugung, Gott forbere nicht mehr von bem Meniden, ale er leiften tonne! - Darauf ftust fic nun jeber Bofewicht, und bie muthwilligften Bergebungen burbet man ber menichlichen Schmache auf. Gobald aber ieder Menich von der unendlichen Gerech. tiafeit und Beiligfeit Gottes fo überzeugt ift, bag er gewiß weiß, es konnte nichts Unreines in ben Simmel fommen und zu feinem Anschauen gelangen; und daß eben die unendliche Liebe Gottes barin beftebe, daß Er das Uebel, das von den vernünftigen Deniden ibren Brudern jugefügt wird, nach volltommener Gerechtigfeit ftrafen muffe, daß also die unendliche Liebe Gottes, verbunden mit feiner Gerechtigfeit, die Berbammnif bes Gundere nothwendig mache. fage, sobald ber Mensch von biefem allem vollkommen überzeugt ift, fo pragt ibm bas porerft eine fnechtische Rurcht vor Gott ein, und biefe balt icon febr von Sunden und Laftern gurud. Rommt nun die driftliche Beilelebre von ber Berfohnung bes Gunbers mit Gott burch Chriftum noch bingu, und wird fie lebendig in der Seele, so verbindet fich die Liebe au Bott mit ber Furcht, und nun wird fie findlich : bie findliche Kurcht erwedt jur Dankbarfeit für die unendliche Gnade ber Erlöfung, und bie Danfbarfeit treibt machtig an jum Butedwirfen. Geben Sie. Berr Bruder! wie gefährlich Ihre Lehre, und wie wohlthätig bie Meinige ift? - 3d will ben Kall jegen, meine lebre, bie ja allenthalben in ber Bibel gegrundet ift, mare auch nicht gewiß, fo ift fie boch

zuverläßig die sicherfte und rathfamfte fur den Menichen. Aber Gottlob! sie ift mahr, ewig mahr, und Gott gebe, daß Sie, lieber herr Bruder! ihre feligen Folgen noch diesseits des Grabes an sich erfahren mögen!

Der junge Pfarrer war beschämt und verwirrt; und er antwortete: hier ift ber Ort nicht, wo ich meine Einwendungen bagegen fagen fann; wollen Sie mir aber die Ehre erzeigen und mit mir in mein haus geben, so wurde ich Sie widerlegen fonnen.

Der franke Riklas hatte sich während ber Zeit wieder erholt; sehr ernstlich sagte er zu ihm; widerslegen können Sie das nicht, Gott bewahre aber auch meine und meiner Nachbarn Kinder dafür, daß Sie es können, was würde sonst in Ihrer Kinderlehre aus ihnen werden! Run stand der junge Pfarrer auf und ging; sest war es aber nun auch an mir, ich solgte ihm von ferne nach, und schlich hinter ihm drein in sein Saus und auf seine Studierstube; hier stand ich nun ernst und feierlich vor ihm und sahe ihm schweigend ins Gesicht; er starrte mich todtenblaß an; endlich sprach ich zu ihm:

Höre, du Mann des Todes! höre die Stimme des Herrn aller Herren an dich! — Du haft geschworen, das Wort Gottes von der Erlösung durch Christum rein und unverfälscht zu lehren; das thust du aber nicht, sondern du predigst dein eigenes Wort, saest Blüthen und tauben Saamen und Unfraut auf deinen Acer; du sollst fein Theil und Erbe haben am Reich Gottes, und auf deinem Todbette sollen dich deine Sünden ängstigen; ich will dir dann erscheinen und dich quälen, und beine Seele dem Peiniger überantsworten; ja ich will an jenem Tage über deinem Staube steben, und wenn dann dein unsterbliches Ich

wieder da seyn wird, so will ich dich vor Gericht führen und dir alle deine Sünden wie aus einem Register vorlesen; dann soll kein Engel aus Tausenden auftreten und sagen: ich hab für diesen eine ewige Erlösung funden: denn du hast diese Erlösung von dir gestoßen, und du hast sie nicht gewollt. Dieß alles widerfährt dir, so wahr der Herr lebt, der Augen hat wie Feuerstammen, wenn du nicht auf der Stelle umkehrst, deine Sünden erkennest und tief bereuest, und dich erustlich wieder zur Wahrheit wendest.

Der Mann fant wie ohnmächtig auf feinen Stuhl, und ich fügte mich wieder zum franken Riklas, wo ich nun das Umt bes Pfarrers beffer versab, wie er.

Ich fand die franke Seele muhfelig und beladen; ber junge Pfarrer hatte ihm durch seine Einwurfe eine neue Burde aufgehaldt, die ihr zu schwer war, um sie zu tragen, und zu anklebend, um sie abzusschütteln. Der alte Pfarrer saß auch da mit gesenktem Haupt und gesaltenen Händen, denn seine Trostsgründe wollten nicht haften; überdem merkte ich auch, daß der Kranke mit dem Tode rang, und daß es keine Stunde mehr mit ihm währen wurde.

Ich nahte mich ihm also mit der Miene, die so Manchen im Tode getrost macht, und zeigte ihm in meinem Angesicht den Glanz der göttlichen Wahrheit, dem fein Zweifel widerspricht; dann legte ich meine

Sand auf feine Bruft und fprach:

Dir sind alle beine Sunden vergeben — ihrer soll nimmermehr gedacht werden. Je sus Christus ift Gott, ist Erlöser ber begnadigten Sunder, und du bist begnadigt; fampse vollends aus den guten Rampf und behalte ben Glauben! bald! bald! wird er in Schauen übergehen und die Krone der Gerechtigkeit aus der hand des gerechten Richters soll dir nicht

sehlen. Du wirst Ihn, ben Herrlichen, in seiner herrlichkeit sehen, und dich mit unaussprechlicher Freudigteit freuen. Aber auch die werden ihn sehen, die seine Hände, Füße und Seite durchbohren ließen, und sie noch auf den heutigen Tag durchbohren; ein seuriger Etrahl aus seinem Munde wird sie weghauchen, wie Laubblätter im Munde, und sie werden hinsahren ins ewige Berderben, vom Ungesicht des Herrn und seiner herrlichen Macht. Du aber, mein Sohn! sey getrost! Dir sind deine Sünden vergeben, und noch beute wirst du bei unserm Berrn dabeim seyn.

Der Rrante lächelte beiter und bauchte: 2men! -Ja! ich glaube! - bol mich binuber, bu Tobesüber= winder! - jest fing er an ju fterben. Weib und Rinder weinten laut; ber alte Pfarrer fniete nieber vor bem Bette, und um ibn bie Ungeborigen bes Sterbenben; ich aber feste mich gum Sterbenben, faßte ibn in meine Urme und fprach: Winde bich los aus beinem Rerfer, bu erlöste Geele! faffe Muth, und lag ben Gebanfen an Jefum Chriftum ben Befreugigten nur nicht fabren; Jefus Chriftus ift bein Burge, bein Erlofer; bas Grauen bes Tobes ift fury - ichaue bindurch durche Thal ber Schatten, jenfeite glangt bas ewige Morgenroth; Beib und Rinder find versorgt, und ich werbe fie bir zuführen in beine Berrlichfeit! Roch einmal hauchte ber Sterbende: 3ch lebe, und ihr follt auch leben - fagte er - Umen! - Er fommt! - und sein Lohn mit 3bm! Salleluja.

Roch einmal zucte er, und nun war er tobt.

Bir beibe, ber Pfarrer und ich, beforgten nun, was zu beforgen war, besonders für bas Durchkommen ber hinterlassenen, und bann ging ich meines Beges; zuvor aber brudte ich bem alten Seelenhirten die Hand und sagte: Wenn Sie einmal sterben, so werde ich bei Ihnen auch so mein Amt thun, wie bei dem seligen Niklas! —

Der alte Pfarrer weinte wie ein Kind und ants wortete: Ach, könnte ich mir biese Gnabe von Gott

erbitten!

Ich erwiederte: Die haft du bir erbeten, fie ift dir wie eine Beilage droben neben ber Bundeslade aufgehoben, du brauchft fie nur nicht zu verscherzen.

Er rang die Sande und sprach: dafür bewahre mich Gott! Jest schieden wir von einander; ber Pfarrer wanderte auf seinen Posten, und ich verfolgte meinen Weg.

#### 4.

Der graue Mann sagt gewissen Leuten seine Meynung über einige wichtige Sachen, und nimmt bann einstweilen Abschied.

Es gibt so gewisse Menschen, Manner und Beiber, mit benen ich wohl Manches zu sprechen hatte, wenns nur etwas hulfe; es kommt aber gewiß einmal bie Zeit, wo mein Sprechen in ber That etwas helfen wird, aber freilich ganz anders, als sie sicht jest vorstellen. Indessen solds an mir auch jest nicht fehlen, ich will wenigstens das Meinige thun, wer dann nicht hören will, der mag bereinst dann fühlen.

Hört mich einmal ein Wörtchen an, ihr Manner, bie ihr Bucher schreibt, und ihr, die ihr euch hinfett und biefe Bucher beurtheilt, benn eigentlich seyd ihr alle eines Schlags.

Die frangofische Revolution war und ift noch ein

Ding, bas vieler Menschen Gebanken und Gefinnungen offenbar gemacht hat. Ich kannte vor biesem Zeitpunft viele edle Männer, mit benen ich gern bas Brod brach, die aber nun so arge himmelsstürmer und Christusseinde geworden sind, daß einem ehrlichen Mann das Grauen ankommt, wenn sie anfangen zu reben.

Noch hestiger aber sind die Weiber, die sich über ben ihnen zusommenden Haushaltungsfreis erhoben und mit in die Sache gemischt haben; ich habe beutsche Weiber kennen gelernt, die eben so grausam seyn wurden, wenns darauf ankame, als viele Französinnen gewesen sind. Diese Manner und diese Weiber haben also offenbart, was in ihren Berzen verborgen sag.

Dagegen weiß ich auch Manner und Weiber, die ehmals auf dem Wege waren, ber zum Nichtsglauben führt und auf dem fie gewiß verloren gegangen seyn würden, wenn sie sich nicht durch die denkwürdigen Borfälle der gegenwärtigen Zeit hätten warnen laffen und wieder auf den rechten Weg zurückgekehrt waren.

Der herr hat also auch jest seine Wurfschaufel in ber Hand, er fegt auch jest seine Tenne; — wer es sieht, ber merke darauf! Engel gehen unsichtbar umber, um diejenigen, die es werth sind, an ihren Stirenen zu versiegeln. Da, wo sie das Mahlzeichen des Thiers sinden, da gehen sie vorüber, solche versiegeln ke nicht.

Webe aber benen, die nicht versiegelt werben! Bebe ihnen in der Zeit, die noch kommen soll! — Die Bersiegelten wird der Herr in Sicherheit bringen, er wird sie entweder vor der Gefahr in ein Land der Sicherheit und des Friedens führen, oder er wird sie heimholen und wegraffen vor dem Ungluck, oder er wird sie, wenn sie Kraft und Muth genug

haben, im Rampf brauchen, und bann wohl bem! ber

bis aufe Blut und redlich fampft.

Aber nun, ihr Bücherschreiber und Bücherrichter! wie wollt ihr bem zufünftigen Jorn entslieben, wenn ihr ihm nicht blos enigegeneilt, sondern auch noch viele andere durch euere glänzende und versührerische Schriften mit euch fortreißt? Mit den Spöttern, die in großen und kleinen Schriften Irrwische des Unglaubens aushecken und dann dem Wanderer auf den Weg freuen, mag ich kein Wort reden, man muß sie aufklären oder luziferiren lassen, so lang sie wollen, sie sind Narren, an denen auch das Zerstoßen im Mörser bis zur Grüße ganz vergeblich seyn würde.

Aber es gibt so viele unter euch, wahrhaft gute Seelen, benen wirklich das Bose der Menschen eine große Angelegenheit ift, die selbst verführt worden, und nun ihrer selbst unwissend, auch andere verführen, indem sie fest überzeugt sind, die natürliche Resligion, oder auch der Deismus seyen das Ziel, in

dem sich die driftliche Religion auflöse.

Gott im Himmel! werdet doch einmal nüchtern! steigt doch einmal von euerer Böhe der Ichheit herab, und prüft unpartheiisch, so müßt ihr ja finden, daß ihr auf dem allergefährlichken Frrwege sevd!

Eure Religion, worauf ihr die Menschen allmälig zubereiten wollt, wurde allerdings die einzige wahre seyn, wenn der Mensch nicht gefallen ware; in diesem Punkt sind wir uns also einig; aber ihr wollt nicht zugeben, daß der Mensch wirklich gestallen sey, sondern ihr behauptet, daß alles moralische Böse aus seiner unvermeiblichen Eingeschräuftheit hersrühre; aber lieber Gott! bedenkt doch, daß aus der Eingeschränktheit wohl Mangel an Kenntniß, und Irrthum, und Schwäche des Willens, folglich negative

llebel aus Somachbeit, aber feine pofitive Hebel aus Bosbeit entfteben fonnen. Mus ber blofen Eingeschränftheit entsteben feine Spinbuben und Dorber, und feine vorfaglichen Bofewichte. Doch bas alles bat ja auch Rant in feiner Abbandlung vom rabifalen Bofen aus ber Bernunft binlanglich bewiefen, und es bedarf überbaupt nur guter Mugen, jo fieht man aus ber Erfahrung, bag bas Dichten und Trachten bes menfclichen Bergens bofe ift von Jugend auf und immerbar.

Und für biefe Meniden, fo wie fie gegen martig find, predigt ibr bie Religion ber bloken, noch bagu verberbten Bernunft! - Glaubt ibr bann, es fer fur ben gabmen und Rranfen, ber am Bege liegt, genug, wenn man ibm porbemonstrirt, wie er auffteben und feine beiben Ruge brauchen muffe?-Bird ber Lahme und Rranfe nicht mit Recht fagen : berr! ibr fend nicht gescheid! - macht mich erft gefund und ichafft Rraft in meine Beine, bann foll's am Beben nicht fehlen.

Der Mensch ift in einen Buftand gerathen, ber ibm nicht natürlich ift, folglich bedarf er auch über-

natürlicher Mittel zu feiner Rettung.

Wir baben alle in eine Lotterie gesett, worin ewiges leben und Seligfeit ber Gewinn, und ewige Berdammnig ber Berluft ift. Wir Chriften fonnen auf feinen Kall verlieren : benn irrien wir auch, fo wird doch immer ber bochfte Gewinn, ben ihr erwartet, unfer fevn, und irren wir nicht, wie's zuver= läßig ber Fall ift, so gewinnen wir das bochfte Loos. Und wenn ihr nicht irret, fondern recht habt, fo gibt es feine Seligfeit bes Chriften, fonbern nur einen erbobten Buftand nach diefem Leben, wovon ihr gang und gar nichts wißt, wobei ihr also viel magt; irrt

ihr aber, und nichts ift gewiffer, als das, so ift die ewige Berdammniß euer Erbtheil: benn ihr wußtet ben Weg der Erlöfung, und habt ihn verworfen.

Nun sagt mir, wer ist unter uns der Beiseste?

— Run, ich will für diesmal Abschied von Euch nehmen, wollte Gott! meine Worte fänden Eingang bei allen, die dieses lesen oder hören. In einem halben Jahr komme ich vielleicht wieder, wenn anders alles geht, wie ich's wünsche, und dann erzähle ich weiter, wie es mir auf meinen Reisen und in meinem Umte geht. Gehabt Euch wohl!

# Zweites Stüd.

Simmel und Erde werden vergeben, aber meine Worte werben nicht vergeben. Bon bem Tage aber und von ber Stunde weiß niemand, auch bie Engel nicht im Simmel; sondern allein mein Bater. Matth. 24. B. 35. 36.

### Meine lieben Landsleute!

Ich hab Euch lang nichts vom grauen Mann, bem ehrwürdigen Ernft Uriel von Oftenheim erzählt; nehmt mir das nicht übel! es war mir nicht möglich. Das schredliche Kriegs : Ungeheuer brülte und frächzte so laut in meiner Nachbarschaft, daß ichs hier an meinem Schreibtisch hörte und der Boden unter mir zitterte.

Wenn ich mich nun ber Borftellung nicht erwehren tonnte, bag jest jedes Gebrull, jedes Gefrächze eine Schaar meiner Bruber in die ernfte Ewigfeit bin-

überschleubere, und daß ihr Blut die Aecker ausgesogener und verarmter Landleute bunge — wenn mir das Alles so vor der Seele schwebte, dann verging mir bas Schreiben.

Dazu kam bann noch bas traurige Flüchten berer, die jenes Ungeheuer vom heimathlichen Heerde und von der friedlichen kühlen Ruhestätte ihrer lieben Entschlafenen und vor dem Unglüd weggerafften Freunde und Berwandten weggeschreckt hatte. Gott segne unsern theueren Fürsten ewig, daß Er uns durch einen frühzeitigen Frieden vor alle dem Unglüd bewahrte, und uns dadurch so glüdlich machte, vielen Tausenden, die sonst nicht gewußt hätten, wo sie Schuß und Obdach sinden sollten, Menschen und Bruderliebe zu erzeigen.

Wann wird ber herr ber heerschaaren, die grimmige Bestie, den Krieg, wieder in ihren Rafig fperren und mit ehernen Retten feffeln? — Er weiß,

wenn's Beit ift! -

Indessen will ich jest die Rube benugen, die mir seine Gute vergönnt, und Euch bas Gespräch erzähten, welches ich fürzlich mit dem grauen Mann hielt; ich hoffe, es soll Euch gefallen und erbauen.

Es betrübt mich allemal, wenn ich in unsern Zeisten frohe Menschen sebe; ich gönne ihnen zwar ihr Frohseyn gerne, wohl dem, der jest einer erlaubten Freude genießen kann! aber ich meines Theils kann mich nicht recht freuen; so lang Krieg, die verheerende Biehseuche, Theurung, und leider auch Hungersnoth um uns her wüthen, so lang drückt mich auch der allgemeine Jammer.

Indeffen mar bas oft fo; in jedem Jahrhundert

gabs schreckliche Kriege, die dann auch Peft, hunger und theure Zeit gar oft zur Folge hatten; allein jest kommen so viele sonderbare Umftände zusammen, daß man die gegenwärtige Zeit mit keiner vergleichen kann, so lange die Welt steht. Dieß macht mir wehe ums Berz!

Aber warum auch webe ums Herz? — sind bas benn nicht Zeichen unserer nahen Erlösung? — sollten wir uns nicht vielmehr freuen, daß unser Heil nicht mehr ferne ist? — Ach ja! wenn nur die schwere Bersuchungsstunde, die über den ganzen Erdfreis kommen soll, einmal überstanden ware! —

Wenn ich nun fo rede und klage, so sagen bie Leute, ich ware hypochondrisch, milgsuchtig, schwermuthig, — mogen sie sagen, was sie wollen, ber graue Mann

fagt das nicht, und der weiß es doch wohl am besten.

Alls ich legthin an einem iconen Berbstabend fpagieren ging und über unfre bebenflichen Beiten nachbachte, fo vergaß ich mich, und fam endlich in eine unbefannte wilde Begend; ein fleines enges Biefenthal ftredte fich zwischen zween boben waldichten Bergen gegen Sonnen - Aufgang bin; rechts auf einem Felfen lag ein altes ruinirtes Schloß, und unten an feinem Ruß mar ein großer Weiher, in bem fich rubig bas icone Abendroth spiegelte; linter Sand am Rug bes Berges ftand eine alte Rapelle, neben bran ein Rirchhof mit vielen Grabern, und vor ber Ravelle ein alter Gidbaum mit einem Storchneft auf ber Spige. Die Storche maren fort - bas Rest leer -Die Ahnung bes naben Winters hatte fie weggescheucht. Ach! bachte ich, wenn man boch auch jest ber fcredlichen Butunft entflieben, einen fichern Bufluchtsort finden, und fein Neft leer laffen fonnte!

Indem ich so bachte, blidte ich auf den Kirchhof,

wie er so ruhig im sansten Licht ber Abendbammerung ba lag; mir fiel Klopstocks Lied ein: Wie sie sie so fan ft ruhn, alle die Seligen, und Thränen brangen mir in die Augen. Indem ich nun da am hügel stand und hinsahe, bemerkte ich einen Mann, der längs die Kirchhofsmauer zwischen ben Grabern bin und ber wandelte.

Mir fiel ber graue Mann ein, und wirklich er wars; ich ging also vollends ben Hügel hinab und zu ihm auf ben Kirchhof, er bewillfommte mich mit einer traurigen Miene, und nun sesten wir uns zussammen auf einen Grabesbügel, wo wir uns folgen-

bermaffen mit einanber unterrebeten :

3 d. Chrwurdiger Bater Ernft Urie!! 2Bo bift

bu fo lange gewefen ?

Er. Ich habe weit umber gewandelt und in unsferes herrn Weinberg Nachlese gehalten, und auf seinem großen Acher Aehren gelefen.

3 c. Saft bu benn auch vieles gefunden, bas bes Aufbebens in unferes Berrn Scheuern werth ift?

Er. Ich fand manche köstliche Traube und manche vollwichtige Aehre, aber im Ganzen sieht es traurig aus! Ich sinde unter den Lebendigen wenig Trost mehr, darum ruhe ich so gerne auf einsamen Kirch-höfen aus, und freue mich dann derer, die da ruhen von ihrer Arbeit und dem großen Tag der Auferstehung entgegenschlummern. Eben hier in dem Grade, auf dem wir sigen, modert ein Waizenkorn, das dereinst einmal prächtig aufgehen wird.

3 ch. Lieber Bater! ergable mir doch etwas von ihm!

Er. Sehr gerne! — Ich will bir mehreres erzählen, bu kannft es bann in beinem grauen Manne unfern Freunden auch mittheilen: Der Mann, auf beffen verwesender hulle wir ruben, war Burgermeister in einer kleinen Reichsstadt, und hatte bei fünfzig Jahr im Magistrat gesessen, als die Franzosen zum erstenmal die Stadt einnahmen. Auch da hatte es heimliche Freunde der Freiheit gegeben, die nun jauchzten und mit ihren neuen Brüdern, den Franzosen, gemeinschaftliche Sache machten. Einer von ihnen, der vorher lange mit im Rath und ein Freund des Bürgermeisters gewesen war, wurde Maire bei der neuen Munizipalität, und er bekam vom General den Auftrag, die Bürgerschaft zusammen kommen, und der französischen Republik, der Freiheit und Gleichheit, den Eid der Treue schwören zu lassen.

Das alles wurde veranstaltet; die ganze Bürgersschaft erschien, und an ihrer Spige der alte Bürgersmeister. Run hielt der neue Maire eine schone Rede über das Glück, das ihnen allen bevorstünde, wenn sie der französischen Republick den Eid der Treue schwören wurden, und forderte sie dann auf, diesen Eid abzulegen. Jest trat der alte Bürgermeister, ein ansehnlicher Greis von etlichen siebenzig Jahren, her-

vor und sprach:

Herr Maire! Meine Herren und sämmtliche liebe Mitbürger! Wir haben alle, Gott und Kaiser und Reich, den Eid der Treue geschworen und in unserer Berfassung sehr glücklich gelebt; wir sind alle gleich und frei, und bedürfen also keiner neuen Versassung, die wir noch dazu durch einen Meineid erkausen müßten. Herr Maire! Meine Herren! und lieben Mitbürger! ich meines Orts schwöre nicht. — Mein Erslöfer, an den ich glaube, starb für die Menschen, seine Brüder, ich muß das auch können, wenn ich ein wahrer Christ seyn will; kann ich also mit meinem alten grauen Kopf meine gesammten lieben Mitbürger vom Eid loskausen, so nehmt ihn hin, hie ist er! —

36. Bortrefflich! - ber eble Mann! - Bie

gings aber nun?

Er. Die gange Burgericaft forach fest und entichloffen : Bir ichworen nicht. Der Maire icamte fich und ging weg, und ber General verschonte bie Stadt mit bem Schworen. Bei ber zweiten Ginnabme aber, unter Robespierre's Berrichermutb , brachte ber nämliche Maire bie Buillotine mit, und ichlug fie por feiner Thur auf; fest flob ber alte Burgermeifter, benn fest batte er feinen Ropf bergeben und bie Burger boch ichworen muffen. Der alte ebrwurdige Greis flob, niebergebrudt von Rummer, von Alter und von ber rauben Bitterung; bier im nachften Dorf blieb er liegen, er fonnte nicht weiter, und ftarb; und bier unter bem Sugel, auf bem wir figen, rubt er. 3d brudte ibm bie Sand, ale er ftarb, und fagte ju ihm: Schlaf wohl, bu Beuge ber Wahrheit. Benn bu wieber erwachft, bann bin ich bei bir, und auf mein Zeugnif fommit bu bann nicht ins Bericht! Er freute fich feines Erlofers, und verschieb.

3 ch. Man follte bem Chrenmann bier auf fein

Grab ein Denfmal fegen.

Er. Da die ftarke alte Eiche mit dem Storchneft mag fein Denkmal fenn, sie ist zwar durre, aber sie hat doch noch grüne, weithin beschattende Aeste. — Sie wird noch so lang aushalten, als es Leute gibt, die nach solchen Denkmalen seben.

3ch. Ich will ben Namen bieses beutschen helben tief in ben Stamm ber Eiche hineinmeißeln, und bann ju Zeiten bieber mallfahrten, und mich burchs

Anbenfen an ibn ftarfen.

Er. Das magft bu wohl thun! man findet nur wenige feines gleichen, die das neue Licht noch nicht geblenbet und benen ber Taumelbecher ber vernunf-

tigen Unvernunft noch nicht bas bat. Bor ber Gunbfluth, vor ber juntung Jerm falems, por bem Untergange bes romifchen Reidi burd bie Ginnabme ber Stabt Conftantinont burd bie Enrfen, und vor febem großen gottlichet Bericht berrichten immer allgemeine Sicherheit. 20 luft und lleppiafeit im bochften Grad, und bie Lafter waren immer aufe Sochfte geftiegen, aber noch mid ein einzigemal, ausgenommen vor ber Gunbfluth und jest, ichaffte man die geoffenbarte Religion ab. Die Juden wurden burch ben Untergang ihres Staats ned fefter in ihren Religionslehren, und bie romifdgriechischen Chriften batten noch nicht bie Quelle bet driftlichen Religion wegvernünftelt, folglich tounie fie ibnen noch immer Beil und Segen bringen, fobal fie fich ibr nabten. Bor ber Sundfluth aber wollten fich bie Menschen burch ben Beift Gottes nicht mehr regieren laffen, und bas wollen fie auch jest nicht, jest foll fie blos und allein ihre praftifche Bernunft. unabhangig von aller Offenbarung, leiten; was abet ben gegenwärtigen Buftand noch weit schrecklicher und gefährlicher macht, ale ben Buftand vor ber Gunbfluth, bas besteht barinnen, bag Gott nun alles an ben Menfchen gethan bat, mas Er ibrer Freibeit unbeschadet an ihnen thun fann; Er bat ihnen einen Erlofer geschenkt, und ben verwerfen fie - jest bleibt alfo nichts mehr übria, als ihr endliches emiges Gericht.

3d. Das alles ift mabr! - Bei bem bochften Brad ber Sinnlichkeit, bei ber bochften Reigung gur Sunde und jum Lafter wollen wir aus eignet Rraft tugenbhaft werben, und schlagen baber alle gottliche Bulfe, bie Er uns burd Chriftum fo reichlich barbietet, muthwillig aus.

Er. Gang richtig! - 3d will nun ein Beisviel

führen: Gott hat in seinem Borte seierlich verspron, daß Er das Gebet des Gerechten erhören will;
s glaubte man auch von jeher. Wenn sonst schwere
moplagen über die Menschen kamen, so wurden
nuß und Bettage angeordnet, man zog täglich zu
ner bestimmten Stunde die Gloke, und jeder wente sich dann, da wo er war, zu Gott, und betete
ach seiner Art, von dem allen hört und sieht man
enig oder nichts; man hält das nun für Schwärterei und Aberglauben; gesest auch, es wäre ehemals
twas Unreines mit untergelausen, so ist das doch ewig
zahr, daß einer, der irrend betet, Gott wohlgefälliger
t, als bersenige, der gar nicht betet.

3ch. Das ift gewiß mahr! — Wer betet, ber hat utrauen zu Gott; wenn er auch nun unrichtige Borsellungen damit verbindet, fo geschieht das unwissend, nd Gott sieht gewiß sein Zutrauen gnädig an.

Er. Bott befraftiget, alles Unglaubens ungeach= t, auch noch gegenwärtig feine Berbeigung, baß Er bebete erboren will, burch viele Erfabrungen: ich ill bir jum Beweis eine ergablen, bie recht merffürdig ift: 216 bie Frangofen im verwichenen Comer gegen Schwaben vorrudten, fo brangten fie b gegen ein gewiffes Burtembergifches Stabtchen it Dacht an. Die Ginwobner liefen in ber Anaft uf ben Rirchhof, wo fie fich alle versammelten; ibr ommer Prebiger fam auch babin gu ibnen. at nun bie gange Gemeinde, er mochte boch eine beiftunde mit ihnen balten! - Der Prediger that as gerne, bie Rirche wurde geöffnet, und Sirte und eerbe traten binein. Berglicher und inniger als male, bat biefes vereinigte Sauflein um Abwendung er naben Gefahr, und fiebe ba! Die Rriegevolfer jaricbirten auf eine anbere Geite, und fein Mann

fam in ben Ort. Einige Tage nachher, als man schon die anrudenden Franzosen nur noch eine Bier telstunde vom Städtchen entfernt sah, lief die Gemeinde wieder in der Kirche zusammen, der Prediger betete nochmals mit aller Zuversicht, und als nach dem Gebet die Leute sich auf die Nachricht, jest seven die Franzosen da, drängten und ängstigten, rief der Prediger mit lauter Stimme die Worte des Propheten Isaas aus: Das Bolf, dessen Sprache du nicht kennest, wirst du nicht sehen und siehe! die beinahe vor den Thoren gewesenen Franzosen zogen links ab, und im Städtchen wurde keis

ner gefeben.

3d. Das ift ein berrliches Zeugniß ber Babrbeit! So etwas fann im Glauben und Bertrauen ftarfen. Unter vielen Erfahrungen, die ich felbft ge babt babe, fann ich auch eine anführen, die mertwurbig ift: 3m Jahr 1792, ale unfer Landesfürft mit seinen Truppen in Frankreich war, und ber franabfifche General Cuftine Mainz und Frankfurt eingenommen hatte, folglich feine Armee an unfern Grengen branbicagte, Beifeln aufbob und wegichidte, waren wir bier in größter Gefahr und wir glaubten alle gang gewiß, wir wurden auch einen ichredlichen Befuch befommen, befonders weil unfer Bolf gegen Franfreich friegte. Jeden Augenblid famen neue Schredensboten, die une die Nabe ber feindlichen Truppen anfündigten. Un einem Sonntag Morgen war ber garm, bas Flüchten und bie Ungft besonders groß, und ba ich gerade bamale neben meinem Beruf' noch ein öffentliches Umt befleibete, meine Pflicht mir also nicht erlaubte ju flüchten, so ging ich in mein Rammerlein, ichloß die Thur hinter mir ju und betete mit beißer Inbrunft und vielen Thranen zu Gott

Rettung. Go febr ich nun auch Jebermann por n porwigigen Aufichlagen biblifder Spruche warne, jonders wenn man fie als gottliche Untwort auf a Webet ober auf eine Frage anfieht, fo fühlte ich och jest eine innere Reigung und einen Trieb bazu. nd ba ich gerad vor bem Bucherfach ftanb, in melem lauter geiftliche Schriften fteben, fo nabm ich is erfte Buch, foling es auf, und fant folgenbe roffprude: 3d bebe meine Mugen auf gu en Bergen, von welchen mir bulfe fommt, reine Sulfe fommt vom Berrn, ber Simmel nd Erbe gemacht bat, Er wird beinen guß icht gleiten laffen. - - 3d will, fpricht er Berr, eine feurige Mauer umber fenn, nd will barinnen fenn, und will mich errlich barinnen erzeigen. Diefer Aufichlag öffete mich fo, bag ich gang freudig wurde; er murbe uch fo vollfommen erfüllt, baß fein Frangos über nfre Grengen fam, und enblich machte ber Friebe er gangen Roth ein Enbe.

Er. Jebes Gebet mit festem Bertrauen auf Gott at immer einen unaussprechlichen Rusen, und wenn sauch Gott gerade nicht nach dem Wunsche des deters erhört, so ersest Er es doppelt und dreisach af eine andere Weise. Oft aber ist doch auch die anktliche Erhörung so merkwürdig und so sichtbar, as auch der Allerunglaubigste dadurch überzeugt werem sollte. Zum Beispiel: Als diesen Herbst die fransische Armee des Generals Jourdan in Fransen von den Desterreichern geschlagen wurde, nd sich daher schleunig gegen den Rhein zurückzog, degingen diese Truppen Gräuel und Schandthaten, ie ihnen Deutschland, aber auch der gerechte lichter broben im Himmel nie vergessen wird. Bei

biefer Belegenheit überfiel auch eine Rotte barbariicher Plünderer einen frommen und rechtschaffenen Landesbeamten, ber etwas entfernt von einem Stabt . den wohnte; flieben und fich retten konnte er nicht; er und seine Kamilie standen ba betäubt vom tobtlichen Schreden. Best mandte fich ber Beamte mit feuriger Inbrunft zu feinem bimmlifchen Bater und fprach zu Ihm in seiner Geele: Auch jest, wo alles verloren zu fenn icheint, auch jest fannft bu, o allmächtiger Bater! noch bel fen, bilf! bilf! und rette une! - In bem Augenblich fprengte ein frangofifcher General mit einem Trupp Chaffeure in ben Bof; biefe brangen ins Saus und jagten bas Befindel binaus, noch ebe bem Beamten und ben Seinigen nur ber geringfte Schoben zugefügt war. Boll bes beißesten Dankes gegen Gott und gegen ben General, flogen bem Beamten und ben Seinigen Augen und Lippen über. Der eble, vortreffliche Franzos aber lebnte ben Dant ab und fagte: Danfet nicht mir, fonbern Gott, ber mid unbefannter Beife in bief baus gefandt bat, um Euch zu retten! Denfet guweilen in Liebe an mich, und erinnert Euch bann, daß ich ein mabrer Franke bin. gibt eble Menschen in Franfreich, ich fonnte bir viel Beispiele von ihnen ergablen.

Ich. Das ist ganz natürlich; was in den gegenswärtigen Umständen in Frankreich die Probe aushält, das ist gewiß reines und achtes Gold. Dort auf dem Gipfel des hohen Berges steht ein starker, noch unbeschädigter Thurm mitten in den Ruinen, der soll mir ein Denkmal des edlen Generals seyn, und in dem Thurm will ich mir einen Altar vorzstellen für den frommen Beter, den Beamten.

Er. Du fagteft vorbin, bag bie Menfchen alle ittel ansichlugen, bie Gott gur Tugend und Gotts ligfeit vorgeschlagen bat, und baf fie alles aus mer Rraft thun wollen; bas ift aber auch fein lunder, fie werben von ben neumobifden Prebigern dt andere gelehrt. Man führt bie Meniden nicht ebr gur Erfenntniß ibres eigenen grundlofen Berrbens, man fagt ihnen nicht mebr, baf fie in ibrem murlichen Buftand unmöglich felig merben fonnen. ib bağ eine grundliche Beranberung in ihnen porben muffe; man verlacht bie Ausbrude Bufe und Biebergeburt, ale Borter, bie im Grund nichts beuten, und gang und gar nicht paffen; an beffen tatt macht man ibnen bas Geligwerben gar leicht ib fcwägt ihnen immer von Tugenb vor, wo es un gebt, wie ebemals bei ben Pharifaern, fie rubn fie felbft mit feinem Ringer an. Wie fann nun n Menich, ber nicht weiß, baß er von Ratur unrmogend ift, gottfelig ju leben, ber ba glaubt, er nne wohl tugenbhaft merben, obne Glauben und ebet, wie fann ein folder Denich glauben und ten ? -

3 ch. Man follte boch benken, ber Krieg, die Biehiche und andere Landplagen, die jest die Menschit drücken, müßten viele zur Erkenntniß bringen.
Er. hin und wieder werden auch Einzelne dadurch
fgeweckt und zum Nachbenken gebracht, allein überupt können diese Mittel zur Buße und Sinnesberung nicht viel mehr wirken; denn auch hier hat
falsche Aufklärung den Weg versperrt. Ich hörte
rwichenen Sommer einen angesehenen protestantien Prediger behaupten, dieser Krieg sen kein Mittel,
ssen sich Gott zur Bekehrung und Besserung der
enschen bedienen wolle, sondern ein Uebel, wie alle

andere Beschwerlichkeiten im menschlichen Leben, bie aus der Unvollfommenbeit des Menichen berrührten. und woraus bernach immer etwas Gutes entftunbe. Der Rrieg fen feinesweges eine Strafe Gottes wegen ber Gunde der Menschen, sondern ein naturliches Uebel, bas man ftanbhaft ertragen mußte; benn wenn ber Krieg eine Strafe mare, fo mußte er auch nur bie größten Gunder treffen, bas geschebe aber nicht, fondern er treffe eben alle, Gute und Bofe, fogar mußten viele febr fromme und rechtschaffene Leute mehr leiben, als andere, die fich in allen Laftern malaten. Gott bandele alfo ungerecht, wenn ber Rrieg eine Strafe mare. Gin alter Bauer, der babinten in einer Ede fag und bas Befcmag mit anborte, schüttelte den Ropf, lächelte und fagte: Mit Erlaub nif, herr Pfarrer! Da bin ich nun nicht Ihrer Deinung, daß alles Uebel und alfo auch diefer Rriea aus bem menschlichen Berberben berrührt, bas glaube ich gerne, so glaube ich auch, bag alle göttliche Strafen ibre natürlichen Ursachen baben, aber bas thut nichts zur Sache, fie fonnen boch Strafen fenn. Eben fo gewiß ift es auch, bag immer etwas Gutes baraus entsteht; aber nehmen Gie mir nicht übel, mir bunft boch, jemehr Gutes aus einem folden Uebel entstünde, besto bester mar's! - Da habt 3br recht, antwortete ber Pfarrer. Gut! fubr ber Bauer fort. wenn wir Menschen also ben Krieg als eine Strafe Bottes wegen unferer Gunde anfeben, fo werben wir eber Buge thun, une beffern, und alle Mittel anwenden, die Gott in feinem Bort geoffenbaret bat. als wenn wir ihn blos für ein Ding anseben, bas uns nun weiter nichts angeht! - Ilnd wenn auch Gott bei folden Landplagen bie Abficht nicht batte. und zu ftrafen, fo ift es boch gewiß ibm gefällig, wenn wir fie au unserer Befferung gebrauchen, b fann man auch eben nicht fagen, baf Gott bie Bollunderbeeren und Bachbolderbeeren wes beswegen geschaffen babe, bag wir Menichen fie Sowigen einnehmen follen, und boch nimmt er es gewiß nicht ungnäbig, wenn ich fie im Fall ber Roth bagu brauche. Und bann fagt auch ber berr Pfarrer: Der Rrieg tonne beswegen feine Strafe feyn, weil er auch bie Frommen, und nicht blos bie Bosen trafe: nebmen Sie mir nicht übel, bas babe ich in ber Rinderlebre anders gelernt: Wenn ber Aromme lau und träg wird im Christenthum, so wedt an eine folde Landvlage wieder auf und macht ibn Wieber eifrig im Guten und im Gebet: ober ber Fromme wird auch burch bie Trubfal geläutert, gereinigt, fart und bewährt; bingegen bient fie dem Bofen gur Strafe; benjenigen, ber bas Daaf feiner Sunden noch nicht vollgemacht bat, ben verschont fie, und andern bient fie gur Warnung, daß es ihnen noch schlimmer geben werbe, wenn fie fich nicht betebren. Sehen Sie, herr Pfarrer! fo glaube ich und bin überzeugt, daß ber Pfarrer, ber fo predigt, meit mehr Butes ftiftet, ale ber fo vernünftig fpricht, wie Sie. hierauf konnte ber Pfarrer nicht antworten, ich aber brudte bem braven Bauern bie Sand und machte ibm ein freundlich Beficht.

3ch. Ich banke bir, Baier Ernft Uriel! im Ramen bes frommen Bauern, bag bu ihm ein freundsliches Gesicht machtest, benn bas ist keine Aleinigkeit; man wird baburch gestärkt, wie ber Soldat auf der Schildwache an kalten herbsttagen, wenn einmal ein warmer Sonnenblick kommt.

Er. Ich hab meine befondere Freude an ben Bauern : benn unter ihnen gibt es fehr eble Men-

schen; und ber größte Theil bes Abels im Reich Gottes besteht aus Bürgern und Bauern. Da fand ich letihin in der Wetterau einen Bauern, einen wahren Patriachen, der weit vernünstiger vom Krieg sprach, wie mancher Prosessor und Superintendent; er sagte zu seinen Nachbarn, die um ihn her stunden und über die Biehseuche klagten: hört, liebe Nachbarn! Unser Herr Gott hat und ein Erempel an den Pfälzern und an den Ländern am Rhein sehen lassen, und Er will nun sehen, ob wir und auch daran kehren? — Da das nun nicht geschieht, so kommt Er und näher und läßt und unser Bieh sterben. Wenn das nun aber auch nicht hilft, so ist dann die Vest und Hungersnoth noch übrig, wenn Er und etwa mit dem Krieg verschonte.

3ch. Diefe Predigt fruchtete vielleicht mehr, als hundert Moral-Predigten ohne Geift und Leben.

Er. Ganz sicher! — Der Mann wird aber auch geschätt, und meine gute Freundin, seine Landes- fürstin, läßt ibn niedersigen, wenn er zu ihr kommt.

3ch. Ich kenne biese fromme Fürstin, du wirft Ihr wohl auch ein freundliches Gesicht machen, wenn Sie einmal die große Reise antritt? —

Er. Wenn's mit Ihr so fort geht — Ja! Doch ich muß dir noch mehreres von meinen lieben Bauers- leuten erzählen: Im Sommer, als das Flüchten so start war, kamen etliche dreißig Personen, Männer, Weiber und Kinder, mehrentheils vornehme Leute, des Abends an ein etwas abgelegenes Bauernhaus, alle waren müde und konnten nicht weiter: freundlich lud sie alle die Bäuerin in ihre Hütte, brachte sie alle in ihre Stube, speiste sie alle so gut sie konnte, und die ganz kleinen Kinder nahm sie in ihre besondere Pflege und wachte bei ihnen, damit ihre abgematteten

Rutter, wie sie sagte, auf bem Strop besto ruhiger schlafen könnten; bei dem allen ging ihr ihr Mann sletzig an die Hand, und als die Flüchtenden des Morgens weggingen, so nahmen die guten Leute wer wenig für das Essen; benn sie hatten das Gut gepachtet und konnten nicht viel verschenken.

3 c. Diese driftlichen Gesinnungen sind manche mal mehr werth, als wenn einer viel ben Armen gibt ober seinen Rebenmenschen aus einer großen Gefahr rettet: Denn sie beweisen, bag ein guter Grund

in bem Bergen ift.

Er. Das ist wahr! Mancher ist wohlthätig, um ben lieben Gott gleichsam zu bestechen, damit Er ihm bernach seine Lieblings-Sünden übersehen soll. Du wirft auch bemerkt haben, daß man heut zu Tage weit mehr von Wohlthätigkeit und sogenannten eblen handlungen hört, als ehemals.

3 ch. Allerdings! Das kommt aber auch zum Theil baber, weil man angefangen hat, solche edle Handlungen in den Zeitungen und andern Flugschriften bekannt zu machen; man wird sie also nun gewahr, ich fürchte aber, daß auch wohl hie und da einer etwas Gutes thut, blos um in den Zeitungen gelobt

ju werben.

Er. Das kann wohl seyn! Doch geschieht es gewöhnlich, entweder wie ich vorhin sagte, um damit ben heiligen und gerechten Gott zu bestechen, oder auch weil man glaubt, das Wesen des Christenthums bestehe blos in guten Handlungen, und nicht in einer vollkommenen Sinnesanderung, da doch diese der Grund und die Ursache aller guten Werke seyn muß.

3ch. Darf ich bich mohl bitten, lieber Bater! mir noch einen und andern Unterricht über bie Beischen ber gegenwärtigen Zeit zu geben, bamit ich meine

Bruder und Candeleute im grauen Mann befto

beffer unterhalten und belehren fonne?

Er. Bon Bergen gerne! — Ein merfwurbiges und febr bedeutendes Beichen biefer Beit ift ber unbegreifliche Leichtsinn in Sachen ber Religion, verbunden mit einer Sicherheit, die niemale, felbft vor ber Gundfluth nicht, ihres Bleichen batte. Stelle bir nur vor, wie es möglich feyn fonne, bag felbft ein Prediger mit Religione = Bahrheiten fpottet. Lestbin ergablte mir ein frommer Pfarrer, ber auch bes Rriege wegen batte fluchten muffen, er fev von einem Prediger gebeten worden, am Simmelfabristage für ibn ben Gottesbienft zu halten; nachdem er fich nun in der Furcht Gottes bagu vorbereitet bat, fo gebt er ins Pfarrhaus, um bann von ba zur rechten Beit in die Kirche geben ju konnen; der Prediger bes Drts empfängt ibn boflich an ber Thur, und fagt babei die leichtsinnigen und vermeffenen Borte: 3br Diener, Berr Bruder! Ru! Saben Gie benn auch einen bubiden Bagen mitgebracht, um bamit ben Beren Chriftum in ben Simmel zu fahren?

36. Das ist boch abscheulich! — dabei wirds

einem mabrlich webe ums Berg! -

Er. Eben darum hab ich auch keine frohe Stunde mehr — aber daß es Prediger gibt, die so sind, das ist kein Wunder, man hat Lehrer auf den Universitäten, die den Studirenden in solchen leichtsinnigen und vermessenen Ausdrücken ein höchst straswürdiges Beisspiel geben. Ein berühmter Professor hatte eines Tags mit vielem Wortgepränge und Geschwäß die Gottheit Christ i widerlegt, und bewiesen, daß Christus nur ein bloser Mensch sey; als nun seine Lehrsstunde aus war, so sagte er zu seinen jungen Zus

borern: Run, meine Berren! Morgen wollen wir auch bem beiligen Beift bie Rlugel beid neiben. Gin anderer Brofeffor batte an bem Ausbruck fo ein großes Boblgefallen, bag er ibn nachabmte, bod mit bem Untericieb, bag er fagte: Er wolle bem beiligen Beift bas licht aus. blafen. - Bas nun baburch bei ben Stubirenben, bie bernach Prediger werben follen, für ein Grund gelegt werbe, bas lagt fich leicht benfen; folche Grauel find unerbort, fo lange bie Belt ftebt. - Die Dans ner follten boch wenigftens bebenfen, bag es boch noch immer möglich fen, bag bie lebre ber beiligen Schrift von ber Gottbeit Chrifti und vom beiligen Beift mabr mare - und wenn fie benn nun mabr mare, wie fie gewiß ewige Babrbeit ift, mas bann bereinft an jenem Tage aus ihnen werben mirb!

3ch. Schredlich! Schredlich! - Bittern und Beben follte einen ankommen, wenn man bebenft, was bas fur Folgen hat, wenn folche Leute von ber Universität zurudfommen, Prebiger werben, und nun bie

Jugend unterrichten.

Er. Es läßt sich wohl begreifen, bag Manner, bie sich's thörichter Weise zum Grundsag gemacht baben, nichts für wahr zu halten, als was sie mit ihrer Bernunft beweisen können, und die Glaubens-lebren ber driftlichen Religion nicht annehmen könzun; das ist im Stolz der menschlichen Natur gezgründet, aber diese Glaubenslehren so höhnisch zu verspotten, das liegt nicht in der menschlichen Seele, sondern es ist Einfluß der hölle, und zeugt von einem tiesen haß gegen Christum und seine heilslehre.

3ch. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! bag ich biebei noch etwas erinnere. — Du fagteft fo eben,

es liefe fich wohl begreifen, bag folche Manner bie Glaubenelebren nicht annehmen fonnten. weil fie nichts für mabr balten, als was fie mit ibrer Bernunft faffen fonnen; begreifen läßt fich bas freilich. aber es ift boch fo findisch einfaltig, bag wirflich folde Manner eber verbienten in die unterften Sous Ien jum Bernen geschickt zu werden, als Lebrer auf ben oberften ju fenn; benn wenn fie nichts für mabr balten wollen, als was fie mit ihrer Bernunft beweisen und erklaren konnen, fo durfen fie auch nicht alauben, daß fie mit febenden Augen feben und mit borenden Ohren boren. Go weit ift auch Euler mit feiner gangen Erflarung bes Lichts noch nicht gefommen, daß man nicht noch ungeheuere Widerberfpruche in bem Beweis ber allergeschickteften Daturfundiger finden sollte, wodurch fie begreiflich machen wollen, wie man fieht: und eben fo ift es mit bem Bebor. - Wenn bas gange menfchliche Befchlecht blind und taub mare, und Gott hatte ibm bann offenbart, bie Menschen, welche tugenbhaft und fromm waren, follten bereinft feben und boren, und es ftunben bann in ihrer Bibel Sachen, Die fich auf bas Licht und ben Schall bezogen, wie fonnten fie nun biefe Glaubenslehren begreifen? - Das mare ja unmöglich, ba man fest, wo febermann fiebt und bort, nicht begreifen fann, wie es zugeht. Benn nun alfo diefe erstaunlich gelehrten Danner feben und boren konnen, ohne zu begreifen, wie es zugebt, fo follten fie, mabrlich! boch auch an bas Evangelium von Jesu Chrifto glauben, ohne zu forbern, baf man alles mit der Bernunft beweifen fonne.

Er. Was fie jest nicht glauben wollen, bas wers ben fie auch bereinft nicht genießen; benn es wird auch hier heißen: Dir geschehe, wie du geglaubt haft!

bereinft feinen Wieffine fondern fle werben bie Arachte von vem gentel i, mas fie bier gefaet baben. Entan fann icon vor dem Richterftubl eines eblen. auten, menidenliebenden Bergens nicht befteben, meil er Dinge verspottete, die viel Taufenden beilig maren, und boch maren biefe Dinge lafterhaft und feiner Gottheit murbig; - wie viel weniger merben biejenigen vor bem ftrengen Bericht Bottes befteben. bie bas Evangelium von Jefu Chrifto für Thorbeit achten, und wohl gar bie Bibel verspotten, in welcher boch nichts vorkommt, bas ber Gottheit nicht warbig mare, wenn man andere bas, mas ba gefdrieben febt, recht verftebt und nicht muthwillig verbrebt. Es tommen fest in Deutschland Schriften gegen bie Bibel beraus, die fo frech find, daß man wohl behaupten fann, Lugian murbe es nie gewagt baben, fo etwas zu fdreiben. Noch nie gab es Menschen in ber Belt, die fo geläftert haben, wie jest beutsche Belebrte laftern, und biefe Schriften werben fo banfig

3 ch. Mir find auch bergleichen Schriften bekannt geworben; aber fage mir boch, ehrwurbiger Bater!

gelesen, baf ihrer bie Buchbruder nicht genug bru-

ift benn biefem Unwefen nicht zu fteuern?

den fonnen.

Er. Wie kann man ihm fteuern? — Diese Büscher sind nun einmal unter dem Bolk und wirken fort, niemand, auch nicht die größte Gewalt, kann sie wieder zurudnehmen; — eben so wenig kann man verhindern, daß keine neue mehr geschrieben werben: benn wenn auch der eine Landesherr so etwas versbietet, so thun es doch die andern nicht, und wenn sie es auch alle thaten, so wurden solche Schriften doch heimlich gedruckt oder gar abgeschrieben, und bann auch heimlich ausgebreitet.

36. Da bleibt alfo nichts übrig. auch bier Unfraut und Baigen mit eing ber fte

lagt bis gur Ernbtezeit.

Freilich bleibt nichts anders übrig, au bag wir unermubet am Baigenfaen bleiben muffen faen jene Unfraut, fo faen wir gute vollwichtige Fruch forner, und überlaffen bann bas llebrige ben weifen

Anftalten bes großen Sausvaters.

36. Man follte boch benten, unfre beutichen Ge lebrten nabmen wohl ein Erempel an Franfreid - Sie feben ja vor Augen, welche fdredliche Foli gen bort die Revolution gehabt hat und noch bat wie viel bundert Taufende, ja wie viele Millionen find bort auf die grausamfte Urt hingerichtet worden? und wie unordentlich geht es noch fest ba au? fo bag fein Denfch feines Lebens und feines Gigene thume ficher ift!

Er. Das bilft alles nicht; fie benten es beffer ju machen, wie bie Frangofen, fie wollen bann ibre Sachen fluger einrichten, wenn es einmal dazu tommt, baß fie ans Regiment tommen: Denn babin gebt ibr

Beftreben, fie wollen die Welt regieren. -

3ch. Gott bewahre une vor ihrem Regiment! Da wird's übel um bie mabren Berebrer Gottes und

feiner Religion ausseben!

Er. Du baft recht! Indeffen wird Gott auch feine Auserwählten zu retten wiffen und bas in ber Rurge: Denn um ihretwillen werben biefe Tage abgefürzt merben!

36. Diefer Troft tann une auch allein aufrecht balten in biefen fürchterlichen Zeiten; mare es aber nicht gut, wenn man mehrere Beweise von ber Babrbeit ber driftlichen Religion in Diesen Beiten batte? - Es gibt boch gar viel redliche Zweifler, bie gerne Das kommt eben so heraus, als wenn die immer Zeichen von Christo forderten. — ahen, daß er Blinde sehend, Lahme gehend, me redend, ja sogar Todie lebendig machte, och forderten sie noch immer Zeichen und Wunson Ihm. Glaube mir, wenn Christus auch 10ch unter uns wandelte und alle die Zeichen ja, wenn Er auch selbst unter uns von den Todten unde, so würde das wenig helsen, die menschenunft und die Zweiselsucht würden immer das Alles etwas einzuwenden sinden; wer glauben will, dem hilft kein Beweis, und wern will, aber nicht kann, dem hilft er eben nig.

). Auf biese Beise maren aber bie Bunber big und fruchtlos gewesen!

. Reinesweges! Für ben, ber glauben will und find fie eine mächtige Stärfung bes Glaubens: fie zeigen, was Jesus Christus vermag, Er helfen will. Die Auferstehung Christi

Er. Sage mir, Freund Stilling! Was bentk bu wohl, daß dieser Freund fordere, wenn die Ueber-

zeugung vollständig und gewiß feyn foll?

Ich. Ich glaube, wenn man ihm die Auferstehung Christi eben so gewiß beweisen könnte, als : man beweisen kann, daß Christus wirklich auf Erden gelebt und gewandelt hat, so wurde er zufrieden seyn.

Er. Wie, wenn er aber auch bewiesen haben wollte, daß Christus wirklich auf Erden gelebt hätte? — Wer einmal schwachgläubig und zweiselbüchtig ist, der glaubt nichts gewiß, was er nicht selber sieht und hört; was man aber selber sieht und hört, das braucht man ja nicht zu glauben, denn das weiß man. Will dein Freund nun wissen, daß Christus sichtbar auf Erden gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, so muß er auch zu Christi Zeiten gelebt haben und mit Ihm umgegangen seyn.

3ch. Das verlangt er wohl nicht, benn baran

zweifelt er nicht.

Er. Warum zweiselt er aber nicht daran, und zweiselt doch an der Wahrheit seiner Auferstehung? Eben die nämlichen Zeugen, die so viesles von Christo, seinem Leben und Tod erzählen, eben die nämlichen erzählen auch seine Auferstehung?

— Wenn man ihnen nun in einem Stück glaubt, warum nicht auch in dem andern?

3ch. Eben darum, weil die Auferstehung Chrifti eine so übernatürliche, schwer zu glaubende Sache ift.

Er. Ich will dir den größten Beweis sagen, ber für die Auferstehung Christi möglich ist: Daß es Dinge gibt, die für Menschen übernatürlich und schwer zu glauben, aber doch wirklich gesichehen sind, daran ist kein Zweifel: Die Erzeus

Tobten und die Beredlung ober Berklaruna Infterblichfeit bes auferstanbenen Rorpers für mabren und gründlichen Raturforider nicht ublich mehr ift. Wenn aber nun Manner, beleuanif alle Gigenschaften bat, die auch vor ftrenaften Bericht zur Babrbeit erfordert mereinbellig bebaupten, fie batten Cbriftum nach Auferstehung bei Tag und Nacht oft geseben, mit 3bm gesprochen; batten 3hn gefeben, gemit den Sanden angegriffen, und man will ih= ann boch nicht alauben, so muß man entweder fen, daß fie fich felbft getäuscht haben, ober gotts Betrüger gemesen find. Ronnen fich aber nun zwölf, ja gar fünfhundert Manner taufden. fie eine und bie nämliche Sache qualeich, und oft feben, boren und fühlen? - und r vierzig Tage lang? - Man braucht penig Berftand zu haben, um zu begreifen, baß inmöglich ift : alfo bie Apostel und Zeitgenoffen i haben fich nicht getäuscht, nicht felbft betrogen, at in ...... Sir or .. co. a. t. .... ret ... at

ihrem herrn und Meister nichts anders als Schmach, Berfolgung und den schrecklichsten Tod zu erwarten hätten; ich sage, daß sie dieß alles wußten und doch crzählten, und die Wahrheit ihrer Erzählung freudig mit dem versiegelten, so kann man unmöglich mehr an Betrug denken, ohne zugleich die vermessenke Läfterung zu begehen. Wernun das alles ruhig und unparteissch überlegt, und dann doch noch nicht glauben kann, der ist seelen frank; denn mehr historische Gewißheit zum festen und beständigen Glauben ist nicht möglich.

3ch. Das erfenne ich alles im Licht ber Bahrbeit, aber wie ift benn nun einem folchen Seelen-

franken zu belfen?

Er. Durch fleißige lebung im Bachen und Besten, und in allen Pflichten des Christenthums.

— Wer sich beständig im Ilmgang mit dem allges genwärtigen Gott in Christo übt, sich dann aller unsnügen Grübeleien enthält, der wird nach und nach immer stärfer im Glauben, und der sindet endlich alles so zwedmäßig und glaubwürdig, daß er mit Grund sagen kann, ich weiß nun, an wen ich glaube.

3ch. Ich glaube, daß mein Freund mit diesem Beweis ber Auferstehung Christi wohl zufrieden

fenn wirb.

Er. Das hoffe ich! — Es wurde mir leid für ihn fepn, wenn er's nicht ware; benn er ift jum Glauben völlig hinreichend; und ber Mensch soll ja glauben, nicht blos wissen; auf bem Glauben beruht die Berheißung ber Scligkeit.

Ich. Du wirst bemerkt haben, ehrwürdiger Baster! baß man auch unter den Kindern Gottes allensthalben eine Regung und Bewegung bemerkt, so als wenn sie eine geheime Uhnung von dem bevorstehens

Aber! Aber! wenn nur auch die guten Manbie eine besonders ftarte Ahnung von ben noöchicksalen haben, vorsichtiger waren!

. Wie so?

Es gibt gutdenkende fromme Manner, bie men, bestimmt vorber zu fagen, was in ben kommenden Jahren gescheben foll. Du weißt, er felige Dralat Bengel eine Erflarung ber nbarung Johannis geschrieben bat: baf es rechtschaffene Mann in ber Sauptsache get bat, bas zeigt fich jest mit Bewißbeit, besonbarinnen, daß er vor mehr als fünfzig Jahren r fagte, der große Rampf wurde mit dem letabrzebend biefes Sabrbunderts, also gegen bas te Sabr angeben : es icheint alfo, ale wenn Beitrechnung eintreffen follte; daß er aber nun infelen Bilber ber Offenbarung fo gang beutrflart, indem er unter ber Erbe Alien, unter Strömen Eappten u. f. w. versteht, und nun f feine weiteren Bermuthungen grundet, bas

geben follen, nicht allein unnug, fondern fogar fcabe lich, benn fie verruckt bann ben mabren Chriften bas Biel und macht fie irre; die Schwachglaubigen werben bann ungläubig, und bie Ilngläubigen nehmen baber Unlag, noch mehr zu fpotten. Chriftus bat bestimmt gesagt: Dag ber Tag feiner Bufunft plote lich und unerwartet fommen foll, Riemand foll biefen Zeitpunkt genau vorber wiffen, befregen find auch die Weiffagungen bunfel, fie follen nur fo viel bewirken, baß ber aufmerksame Chrift so ungefabt merten fann, wo es binaus will, um fich barnach richten zu tonnen, und wenn fie bernach eintreffen. fo ftarten fie ben Blauben auferordentlich: erflart man fie aber vorber genau, und fie treffen bann nicht ein, fo thun fie gerade die entgegengesette Birfung: benn fie machen bann ben, ber ihnen glaubt, irre, und wenn fie nicht eintreffen, fo ichwächen fie ben Glauben. Bengel mar indeffen boch noch vorfichtig; benn er gibt bas, mas er fagt, fur Bermuthung aus, jest aber treten Manner auf. bie nun bad, mad er vermutbete, als feste Babre beit verfündigen; o mie unvorsichtig! - Bie, wenn nun Bieles nicht eintrifft! - wird bann nicht ber Beift ber Weiffagung vor aller Welt proftituirt? und wird bas nicht unfer Berr febr ungnädig nebmen ? - Der Prediger Thube im Dedlenburgifden bat eiliche Bogen bruden laffen, worin er . fo bestimmt fagt, was in ben nächsten vierzig Jahren geschen foll, ale wenn er es in ben Buchern ber Borfebung felbft gelefen batte.

3ch. 3ch habe etwas von bem Mann gebort, er-

gable mir boch, wie verhalt fich's mit ibm?

Er. Thube follte im Jahr 1775, alfo vor 21 Jahren, gu Lubwigeluft am Sonntag Eraubi

bem Bergog von Dedlenburg über bas fonnbe Evangelium predigen; dieg Evangelium flebt 15. B. 26 und 27. und Rap. 16, B. 1 bis Ehriftus ben Seinigen ben Eröfter verbeifit. wiele Berfolgung und Leiden vorber fagt und endlich bingufest: Aber foldes babe ich rend gerebet, auf bag, wenn bie Beit mmen wird, bag ibr baran gedenft, baff seuch gesagt babe. Soldes babe ich deter von Anfang nicht gefagt, benn par bei euch. Dag Thube über biefe wichg. Materie reiflich und ernftlich nachgebacht babe. ben ift fein 3weifel, und eben baburch ift wohl & Beift der hoben Ruhrung fabig geworden, die n folgte: Denn als er por bem Altar fand und ges Evangelium las, fo überfiel ihn eine große rcht, die immer zunahm; er ging aber boch auf Ranzel, wo nun vollende bie Angft fo ftarf wurde, ter's für unmöglich bielt, auch nur feine Predigt hausagen, wenn sie ihm auch Jemand vorsagte. s nun ber Gefang aufhörte, fo wendete fich ber ebiger bemuthig ju Gott und betete inbrunftig um arte, Rraft und Beiftand von oben, und in bem genblick war alle Angst und Furcht ganzlich vervunden. Jest predigte nun Thube mit aller eimuthigfeit, und fundigte bestimmt und mit ausidlichen Worten an, daß von da an über 15 Jahr, im Jahr 1790, eine große Revolution in poliben und geiftlichen Sachen anfangen follte. Batte nun ber gute Mann babei gelaffen, und allen= s nur feine Predigt, mit der Unmerfung, bag fie getroffen, bruden laffen, fo murbe er Rugen getet und ben Glauben an ben Geift ber Beiffaig befestigt baben; jest aber, ba er so genau alles.

vorher wissen will, wird er allem Vermuthen nach eben so wie ehemals Ziehen, zu Schanden werder Ziehen legte freilich nicht die Bibel, sondern After logie und Cabbala zum Grund, allein wie Viel die auch die Vibel zum Grund gelegt haben, irrte doch, und gaben Anlaß, den Geist der Weissagun zu verlästern. Man kann für gewiß annehmen, da alle Erklärer der Weissagungen die Namen, Derte bestimmte Personen, Jahre, Tage, Zeit und Stunt genau und gewiß bestimmen, zuverlä, irren, we es dem Plan Gottes schlechterbings zuwider ist, dufunst umständlich zu offenbaren: denn dadurt würde sa seine Ausssührung gehindert und der Fein in die Lage gesett, auch seinen Plan darnach eir zurichten.

Ich. Mir fällt hiebei etwas Merkwürdiges ein Bon Anbeginn an wurden die Beissagungen gerat bann am wenigsten geachtet, wenn ihre Erfüllung vo der Thür war; die erste Belt achtete auf Noah' Warnung und seine Arche nicht. Wie ernstlich warr ten die Propheten das Bolf Irael vor der babt sonischen Gefangenschaft; was halfs? — Ber glaubi ihnen? — Eben diese Propheten hatten so viele Merkmale angegeben, die die Jukunft des Messias andeu ten, man erwartete ihn auch allgemein um die Zeider Geburt Christi, und versehlte doch den rechte Gesichtspunkt; woher mag das wohl kommen?

Er. Daher: weil Gottes Wege nicht der Men schen Wege sind; die Bernunft denkt sich einen Plar wie Gott die Welt regieren müßte; da der nun alle mal dem Plan Gottes entgegen ift, weil sie aus sinn lichen und nicht aus sittlichen Gründen urtheilt un schließt, so läßt sich leicht begreifen, warum sinnlich Menschen den Weissaungen nicht glauben.

3ch. (mir bach, ehrmarbiger Baten! in wiefein wer a die Weissaungen ber Bibel auf die gegenwärnge Zeit anwenden dürfen? Was geht und jest eigentlich aus dem prophetischen Wort an?

Er. Der selige Rraf in Frankfurt hat eine Predigt über Daniels Weissaungen gehalten; sie fest im ersten Band ber nach seinem Tod durch Johann Jakob Wierz in Frankfurt herausgegebenen Predigten. Da findest du ein Muster, wie man prophetische Aussprüche behandeln muß: damit du aber auch phne sene Predigt im grauen Mann deinen Lesert nügen könnest, so will ich dir das Bessentliche aus den Weissaungen, die auf unsere Zeisten passen und zielen, erklären.

3ch. Dadurch wirst du mir eine wahre Freude

machen.

Er. Christus hat den Propheten Daniel und seine Beisfagungen dadurch für gültig erklärt, daß Er ihn selbst citirt, Matth. 24, B. 15. Folglich müssen wir auch den Propheten Daniel für einen gültigen Zeugen erkennen. Dieser Prophet nun hat im weiten Rapitel seiner Weisfagung Nebucadnezars Traum erklärt: Dieser König sahe ein großes Bild, dessen Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz oder Rupser, beide Füße aber von Eisen mit Thon gemengt waren. Nach der eigenen Auslegung des Propheten bedeutet das Haupt die babylonisch assyrische Monarschie; Brust und Arme die persische; Bauch und Lenden die griechische; und endlich beide Beine die römische.

3 c. Es gab aber fonft noch machtige Königreiche in der Welt, warum mahlte boch der Geift der Weif-

fagung gerad nur diese viere ?

Er. Weil biese viere vorzüglich auf die geoffenbarte Religion und auf die Bölker, die sie bekennten, wirkten; so hatte das Bolk Ifrael mit den Babyloniern, Persern, Griechen und endlich mit den Römern viel zu schaffen, und die ganze Christenheit, wenigstens der vornehmste Theil derselben, hat ihren Sig im römischen Reich; denn auch die Türken besigen einen Theil dieses Reich, und der übrige Theil von Europa steht mit demselben in genauer Berbindung.

3ch. Kann man aber beweisen, bag unter bei ben Beinen bas romifche Reich, fo wie es jest noch

fortbauert, verstanden werde?

Er. Allerdings! benn die ganze Beschaffenheit ber beiden Beine mit ihren zehn Zehen paßt genau auf dieses Reich; besonders aber liegt der Hauptbeweis darinnen, daß der große Stein, der auf dem Berge ohne Hände losgerissen wurde, das ganze Bild mit seinen Füßen zermalmte, und also auch dem Reich der Füße ein Ende gemacht; dann, daß bieser Stein den Grund zu einem göttlichen Königzreich legte, das im vollen Segen bis in die Ewigkeit hinein blühen und nie wieder gestürzt werden sollte. Da nun dieses göttliche Königreich gewiß noch nicht gekommen ist, so muß das Neich der Füße noch immer fortbauern, und also das noch bestehende rösmische Reich seyn.

3ch. Der Beweis ift gegründet: benn bis babin ift bas Reich Gottes noch nie auf ber Welt herrsichend gewesen, und die römische Monarchie mit iheren Zehen ober zehn Königreichen bauert noch fort.

Er. In diesem Traumbild Nebucabnegars und seiner Erklärung finden wir also eine allgemeine Borftellung ber ganzen Geschichte ber strei-

tenben u > leibenben Rirche Gottes, bis jum enb-Hiden Sieg und Erlangung ber allgemeinen Berrfaft Chrifti. Diefe allgemeine Weiffagung wirb aber nun noch bestimmter und beutlicher burch eine nene Offenbarung entwidelt, bie Daniel felbft hatte, und bie vom fiebenten Rapitel an bis jum Ende feises Buche ergablt wirb. Daniel fabe namlich vorin gebachte Monarchien in ben Geftalten vier verficebener Thiere aus dem Meere heraussteigen; von biefen vieren ift une bas legte, welches im fiebenten Rapitel vom fiebenten Bers an beschrieben mirb. befonbers mertwürdig, weil es nothwendig wieber bas romifde Reich bedeuten muß, und gwar aus bem namlichen Grunde: benn auch hier folgt bas Ronigreich Chrifti unmittelbar auf bie Regierung biefes Thiere; ba nun biefes Reich Gottes nach nicht erichienen ift, fo muß die Regierung biefes Thiere noch fortbauern.

Ich. Das ift gewiß, besonders auch aus dem Merkmal, daß hier die zehn Hörner, die das vierte Thier hat, mit den zehn Zehen jenes Bildes über-

einstimmen.

Er. Ganz richtig! Unter diesen Hörnern ist aber nun das fleine Horn, Bers 8, B. 24 und 25 in unseren Zeiten besonders merkwürdig: benn es beist da von ihm, daß es unter den zehen Königen oder Königreichen entstehen und mächtiger werden wurde, als noch kein König vor ihm; dieser König würde drei Könige oder Königreiche zu Grund richten, er würde den Höchsten lästern und seine Heilisgen verfolgen, hinrichten und zerstören; auch würde er sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern, die Frommen wurden aber nur eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit in seiner Gewalt sehn; dann

aber werbe bas Reich Gottes mit großem Sieg und Triumph biefen Wibermartigen gang ju Grund rich-

ten und bann ewig bauern.

3d. Bon bem allem baben wir icon an Robespierre in Frankreich ein Borfpiel gefeben, und es läßt fich allerdinge fo an, ale wenn es auch bald jum Sauptspiel fommen murbe. In Frank reich hat man die Beit geandert, wie ber bortige Ralender ausweist, und ich meyne, bag man auch bie Besetze geanbert bat?

Er. Das alles ift mabr! - Allein es ift noch bie Sauvtsache nicht, fondern wie bu recht gefagt baft, nur ein Borfviel. Alles, was jest geschieht, find nur Borbercitungen; Franfreich aab immer ben Son an, und war in ben Moben, in ben schönen Wiffenicaften und in ber Ueppigkeit allezeit ber vorberfte. alle andere Reiche und lander abmien ibm bann nach. und fo gebt's auch fest.

3d. Das ift leider allzugewiß! - Aber Lieber!

fen fo gutig, und belehre mich weiter!

Chriftus felbft gibt in feinen letten Reden nur Winke, daß furz vor seiner letten Unfunft jum Gericht eine fo trubfelige Zeit fenn murbe, als noch nie gewesen ware, so lang die Welt ftebt; feine Avostel aber verfündigen auch, burd melde Veranlassung fie entsteben wurde, nämlich burd einen allgemeinen Abfall von der driftlichen Religion, und bann burch ben Denichen ber Gunbe, 2 Theffal. 2. Dag biefer Mensch ber Gunbe Daniels fleines Born feve, ift aus ber gangen Beschreibung bes Apostele flar. 30= bannes bestimmt ben Charafter biefes Teufelmenichen gang genau, wenn er fagt : Diefer Bis berdrift ober Untidrift werde baran erfannt, baß er Chriftum und feinen Bater verlaugne: fiebe! bieß ift alfo nun bas unzweifelbare Merfreis den, woran man mit Bewigbeit erfennen fann, baf ber Anfang ber Jammerzeit vor ber Thur ift: benn bes gange Ronigreich Frantreich, die wenigen Betomen und Auserwählten ausgenommen, bat icon atenmaßig bie driftliche Religion abgeschafft, Gott and Chriftum verläugnet; Deutschland ift auf bem nämlichen Wege, und alle Reiche und ganber ber Christenheit folgen fleißig nach. Der Unfang ift alfo gewiß ba, nur muß man nun nicht rechnen und bestimmen wollen, was von Jahr zu Jahr geschehen werbe. — Bengel hat zwar ben Anfang ziemlich eetroffen, allein es ift boch immer febr viel gewagt, wenn er vermuthet, im Jahr 1806 werde ber Rampf recht angeben und bis 1836 mabren - wenn bas nun nicht eintrifft, fo wird ber Spotter fpotten, ber leichtsinnige wird ficher, und ber Schwache geargert. Benn's aber auch eintrifft, so ift es boch bem Billen Gottes nicht gemäß, Tage, Beiten und Stunden voraus zu bestimmen. Bengel mar gewiß einer ber frommften und gelehrteften Danner, ichrieb auch mit vieler Bebutsamfeit und Bescheibenheit, allein in die= fem Punkt bat er unftreitig gefehlt; aber noch weit ärger fehlen nun feine Unbanger, indem fie feine Bermuthungen für Gewißbeit ausgeben, und alfo bie Ehre bes Beiftes ber Beiffagung, und mit ibm bie Religion, aufe Spiel fegen.

3ch. Das alles erkenne ich im Licht der Wahrbeit, und es ist nöthig, daß man warnt, so sehr man kann; um dieß aber besser zu können, so sage mir boch nun auch noch, ehrwürdiger Bater! was man aus der Offenbarung Johannis auf un-

fere Beiten anwenben fann?

Er. Gebr gerne! bag biefes merfwurbige, erbabene und äufferft bilderreiche Buch eine Beiffagung enthalte, beren Erfüllung mit bem Untergang bes jubifden Staats in ber Berftorung Jerufalems anfängt und mit ber letten Bufunft Chrifti enbigt, scheint gewiß zu feyn. Die Sauptfache besteht nun erftlich barinnen, bag man fich die zwei Dachte wohl befannt mache, beren Rampf um die allgemeine Berrichaft ber gangen Menschheit ber eigentliche Gegenstand biefer Beiffagung ift; namlich Chriftus und ber Satan: ber erfte wird unter bem Bilbe bes gamme mit fieben Bornern und fieben Augen, und ber andere unter bem Bild eines ichredlichen Drachen vorgestellt. Beibe Bilder haben ihren Grund in der beiligen Schrift: bas Ofterlamm mar bas Saframent ber Erlösung bes Bolfe Ifraels aus ber egyptischen Dienstbarfeit, baber wird ber bochwürdige Erlofer bes Menschengeschlechts auch unter bem Bild eines für bie Menfchen gefchlachteten Ofterlamme vorgestellt, und weil die Berführung ber erften Menichen jum Ungeborfam gegen Gott unter bem Bild einer Schlange ober burch eine Schlange geschah, so trägt auch der Sauptverführer felbft mit Necht den Charafter einer großen geflügelten Schlange, ober eines Drachen. Diefer Drache hatte gur Beit bes Beidenthums die Berrichaft; benn er wurde nach ber ausbrudlichen Behauptung ber Bibel in ben Bogen fast von ber gangen Menschheit, soweit ber Gogenbienft ging, bas Bolf Ifrael ausgenommen, angebetet; fobald aber bie driftliche Religion berrichend wurde, welches Dff. Joh. 12, B. 7. und ferner burch ben Streit und Sieg bes Erzengels Dichael gegen ben Drachen vorgestellt wird, so warb ber Drache aus bem Simmel gefturzt, bas ift : feine Un-

gemäß, und alfo fein eigenes Ronigreich ift: ber Beift bes Drachen ift Eigenmacht, Unngigfeit von Gott, volltommene Eis ebe, bodmuth, Ringen nach ber allinen Beltherrichaft, wenn auch alles r ju Trummern geben follte, und ber allerafte Defpotismus, mit einem Bort, bie Diese menschliche Monardie, in welcher rache aber der mabre und eigentliche Regent tonia ift, wird ferner im breizebnten Ravitel einem ichredlichen Thier mit fieben Sauptern ben bornern, bas aus bem Meer auft, vorgestellt. Aus der gangen Beschreibung man wohl, baß dieß Thier mit bem vierten, & Daniel auch aus bem Meer auffteigen fab, seldes das fleine Sorn batte, nabe vermandt )aniele Thier ift bas romifche Reich, und . welches Robannes fabe, ift im romi3ch. Eigentlich muß man alfo bas Strebe nach ber Berrichaft über bie Menichen al bas Rennzeichen bes Brachenreichs anseben!

Er. Allerdings! Doch muß auch noch bie Beri icaft über bas Gemiffen ber Denfche bamit verbunden werden; benn bierinnen besteht ei gentlich die Sauptsache bes Reichs der Kinfternis ber Drache will auch angebetet fenn. Un ter bem Beidenthum geschah diese Drachenanbetun in ben Gögen, und im Pabstthum burch taufenberli Aberglauben. Run merke aber mobl. lieber Freund Die Berrichaft biefes Thiers aus bem Meer foll 4 Monate mabren, und gegen bas Ende biefer Be foll bieg nämliche Thier noch einmal aus ber Abgrund auffteigen, fiebe Off. Job. 11, B. 7 und Rap. 17, B. 8. Dieg Auffteigen aus bem 26 grund bedeutet nichts anders, ale bag fich bas Thie nun mit allen Rraften ber Bollen ausruften, Larve und heuchelmaske der Religion ablegen un gang vom Drachengeift befeelt, den legten Saupt tampf mit Chrifto und feinem Reich beginnen wird Wenn wir nun bedenken, daß die Dacht bes Thier aus bem Meer feit ber Reformation immer ab genommen, und jest faum mehr ben Schein eine Monarchie hat, fo läßt fich icon baraus ichließen bag bas Auffteigen bes Thiers aus bem Abgrun! nicht fern mebr fenn fonne.

Ich. Das ift gewiß! — und es wird noch ge wiffer, wenn man nun noch bazu'nimmt, was wi

in unfern Tagen erleben.

Er. So ifts! und es ist merkwürdig, daß geradi um die Zeit in diesem Jahrhundert, wo das Pabst thum den tödtlichen Stoß befam, auch die neue fal sche Aufklärung begann, deren Stifter im Grundi Woltaire uffeau gewesen sind; benn eben biese neue Auftlarung ist der herrschende Geist des Drachen, der Geruch des Thiers aus dem Abgrund, und wenn man ein Ding schon riecht, so ist es nicht weit meie entfernt.

36. Gibts wohl einen unumftöglichen Beweis, best biefe neue faliche Aufflärung der Geift des Drasten und bes Thiers aus dem Abarund ift?

Er. Es gibt sogar keinen leichtern — merke nur wohl auf folgende Sage: Bift du nicht mit vollkommener Gewißbeit überzeugt, daß die menschliche Bermunk keine Kenntnisse mit auf die Welt bringt, sondern daß sie sie alle nach und nach erlangen muffe? Ich. Davon bin ich so gewiß überzeugt, als daß weimal zwei vier ist.

Er. Welches sind aber nun die Quellen, aus benen ber Mensch nach und nach alle seine Kennt-

wisse schöpft?

3 ch. Unstreitig aus der außeren erschaffenen Natue

und aus der beiligen Schrift.

Er. Warum aber aus ber heiligen Schrift? — 3ft benn die außere Natur nicht Erfenninifquelle genua?

3d. Wenn ber Mensch nicht gefallen mare, so ware ihm bie Offenbarung Gottes in ber Ratur bins länglich gewesen; nach bem Kall aber war eine bo-

bere Erfenntnigquelle nothig.

Er. Gang richtig! Daß ber Mensch gefallen ift, bas beweist bas ungeheure sittliche Berberben, bas allenthalben, soweit Menschen wohnen, herrschend ift. Run zeigt wohl die Natur, was der Mensch seyn könnte und seyn müßte, wenn er das werden soll, wozu er bestimmt ist; aber sie gibt keine Kräfte dazu, weil sie sie nicht hat, indem ihre Kräste dum Bösen

ftarfer find, ale bie jum Guten; bieg haben auch noch! alle Bolfer erfannt; auch die blindeften Beiden gland! ten bas fittliche Berberben bes menichlichen Beidlechts. glaubten an göttliche Offenbarungen, glaubten, bas fie fich burch Opfer mit ber ergurnten Gottheit ver fohnen mußten, und glaubten an Geligfeit und Ber bammnif nach biefem Leben. Go fabelhaft und man gelhaft bas alles nun auch immer war, fo war es boch ein Mittel. Rube und Ordnung zu erbalten. auch gemiffermaßen tugenbhaft zu werden. Aber nur stelle man sich einmal ein großes Bolf vor. bas in allen Runften und Wiffenschaften, in aller moglichen Neppigfeit und Prachtliebe, in Laftern aller Art, und mit einem Bort, im außerften Grad bes fittlichen Berber bens aufe Bochfte gestiegen ift. Diefes Bolf nimmt aum Grundfat an, bag feine menschliche Ratur gwat unvolltommen und eingeschränft, aber boch auf bem rechten Weg zu ihrer Bestimmung fen, daß man um auf biesem Wege fortgeben und alle positive Religion verwerfen und als Aberglauben verachten muffe, und daß seine Bernunft die Quelle aller Erfenninif in fich felbft babe, folglich feiner göttlichen Offen. barung weiter bedürfe. Noch mehr! Dieses Boll forbert nun auch biefenigen Menschenrechte, bie nur vollkommen sittlichen Wesen zukommen, nämlich Freibeit und Gleichheit! Reeiheit, mo Jeder alle Rrafte aufbietet, um nur feine unermekliche, unenbe lice und unerfättliche finnliche Lufte zu befriedigen, und wenn auch alles barüber zu Trummern geben follte; und Gleich beit, wo Jeder der Bochfte, ber Regent seyn will!

Ich. Es ift mahr — wenn man bieß alles zufammennimmt und es bann im Licht ber Mahrheit betrachtet, so kommt bas entsepliche Bilb beraus, bas ügeln und Krafte zum Guten geben konnte; is alles fogar burch Staatsverfaffung und ebung aufs höchfte begünstigt — wenn bas egenbild bes höllenreichs — ober bas Reich achen auf Erden felbst ift, so gibts keines.

Gewiß! Aber nun nimm auch noch den grim-Daß gegen Christum und seine Religion nit welchem diesenigen durchteuselt sind, die es r falschen Auftlärung auss Höchte gebracht und verbinde damit die Berfolgung auch der en und tugendhaftesten Anhänger der christliligion, so ist vollends der Charafter des Thiers m Abgrund unverkennbar, und dahin führt ehr gerühmte heutige Ausklärung in der Resobald die Erklärung der Bibel nicht mit nunst aus Bibel, sondern aus Bernunstquellen n soll. Sobald der Fall Adams und die eit Christi wegvernünstelt sind, sobald hält ist des menschlichen Geistes die zum vollstäntaturalismus keine Gewalt mehr auf, wenn

Er. Dief Thier fteigt nicht aus bem Deer a wie bas erfte, auch nicht aus bem Abgrund, wie b lette, sondern aus der Erde, es ift also ein menf liches, ein gar driftliches Thier, bas fogar etw Lammeartiges an fich bat, indeffen verrath ce fei Sprache: benn es fpricht wie ber Drache. Da übi baupt die Thiere bier eine ganze Macht und ni eine einzelne Verson bedeuten, so muß auch bief Erd-Ungeheuer so verstanden werden. Wenn wir n genau prufen, worin eigentlich bie Wirksamkeit b felben bestehe, fo finden wir, daß es durch lebri bem Saupt-Thier Unbanger ober Unbeter verschaf Mit einem Wort, es ift bas große Wertzeug, wobm Die Drachen : Monarchie unterftugt, und immer me und mehr vergrößert wird. Kannft bu nun errathe wer bieß Thier mabrend ber Regierung des De Ungebeuers gemefen ift?

Ich. Ei! Ich sollte benken, diejenige geiftli Macht, wodurch sich eben das Pabsithum als Unir sal-Monarchie erhielt — die geiftlichen Ord und vorzüglich der Jesuitismus — auf sen passen, wie mich beucht, alle Bilder und Eischaften, die bier diesem Thier beigelegt werden.

Er. Du haft recht! — Aber dieser falsche Pridauert doch fort, auch während dem Aufsteiger Thiers aus dem Abgrund: denn er wird endlic demselben in den feurigen Schwefelpfuhl gew s. Dff. Joh. 19, B. 20. und der Jesuiterord doch aufgehoben?

3ch. Berzeihe mir! Der Orben ift aufge aber er hat nur bie Uniform veranbert, bas!
— bas nämliche Thier bauert fort.

Er. So ift's! Der faliche Prophet arbeit Thier aus bem Meer in die Sande; ba n

Der Awen, bem romijmen Dof Unteringnen au en, um die Religion felbst befummerte es fich 1: fest aber, da das Thier aus dem Abgrund ifto und feiner Religion öffentlich ben Krieg ndigen will, jest wirft auch ber faliche Prophet iefem 3med. Der Jatobinismus in Frant b ift bort eine feiner thatigften Unftalten. und allgemeine große Bund ber Aufflarung. bem auch bie Safobiner Mitglieder find, ift zuverläßig der faliche Prophet, ber noch immer tamlichen Maschinen braucht und nach ben namt Grundfägen banbelt, als ebemals ber Jefui-16. folglich immer bas nämliche Thier mit ber nelarve und ber Drachenstimme ift. d. Der große Aufflarungs Bund wird bir geig übel nebmen, daß du ihn zu einem apocalppn Thier und zu einem falfchen Propheten machft. r. Die neueren Schriften biefes Bundes fagen fo ichredliche Dinge von ber driftlichen Reli-- 3d bin dafür da, die Wahrheit zu sagen, bann - menn man fie am meniaften boren a.

also nicht fern mehr seyn kann, so wie schon eins ner hörner in Frankreich hervorgudt. Da t ber falsche Prophet eine Macht ift, die, durch klebrung dem Thier Anhänger wirbt und seine Anachie gründet, so kann ja nichts klarer seyn, daß der große Aufklärungs-Bund dieser falsche Pphet, das Thier aus der Erde sey.

Ich. Mir dunkt auch, bas alles sep unwidersprisch. Aber nun sage mir boch auch noch, ift bi bas kleine horn, welches Daniel sahe, Dan. B. 8. bas Thier aus bem Meer, ober bas Thier

bem Abgrund?

Er. Das fann man nicht gewiß wiffen; fo ! aber weiß man, baf bas fleine born einen Roi ober ein Ronigreich bedeutet, welches die Feindsch gegen Chriftum und fein Reich aufe Sochfte t ben wird; da nun dieß doch der Kall bei dem A aus dem Meer nicht ift, indem der romische bof n immer die Berehrung Chrifti unterftugte, fo n das fleine Sorn wohl noch zufünftig fenn und t Thier aus dem Abgrund bedeuten. Am allerwa scheinlichsten aber ift, daß bas Thier aus dem Abgru ein Konigrech vorftellt, und daß bas fleine Sorn lette Könia beffelben fenn wird, der bann ber gentliche Menich ber Gunben, ober ! mabre Untidrift ift, von dem der Avostel Paulus Theffalonider 2. so deutlich geweiffagt bat; mit b fem wird bann bie Berricaft bes Drachen und feu Thiere ein Ende nehmen, bas Ronigreich Chri bingegen anfangen und ewig mabren. Selig ift 1 und beilig, ber biefen großen und schrecklichen Ran ritterlich burchfampft.

3ch. Ja wohl! wenn's ber felige Bengel & troffen hat, fo ift bie Zeit nicht weit mehr. Du wei

phose er sag probereitung werbe gegen das Ende biefesgfah, ris ansangen, der Streit des Thiers phose das Reich Christiaber mit 1806 beginnen,

1836 geenbigt werben.

Polite Beng el fagt bas alles eben nicht mit Befet, fondern er gibt es nur für eine febr mabrifeinliche Bermuthung aus, und es fceint fast. als went biefe Bermuthung eintreffen follte; inbeffen ift De viel fluger und bem Chriften geziemenber. wenn man bei bem Allgemeinen fteben bleibt. Rest ift's wunk, m wiffen, daß bas Thier aus bem Abarund am Rommen und ber falfche Prophet am Birten ta ber Chrift fennt ben Charafter beiber Thiere um fich vor ihnen buten zu konnen. In An-Djung ber naben Bufunft aber ifte fa binlanglich, wenn man weiß, bag ber Gemeinbe ber wahren Ehriften eine große Berfolgung bevorftebe, daß fie der, wenn fie in ber Berfuchung binlanglich gepruft und bewährt worden, fo wie ehemals bas Bolf 3frael aus Egypten, mit machtiger Sand erlost, und bas Thier mit feinem falfchen Propheten, fo wie and Thar ao idredlich bingerichtet werben wirb. So wie wir in ber Beit weiter fortruden, und fich bann ein Bild nach bem andern in ber Offenbarung Jobannis entwidelt, fo ift es auch bann ned fruh genug, aufzumerten, baburch ben Glauben m farten und in bie nachfte Bufunft nur allgemeine Mide zu thun.

3ch. Das alles ift wahr, aber wir Menschen sind then neugierig, wir möchten so gerne genau wissen, was und bevorsteht, und bedenken nicht, daß und dieß Biffen äußerst schädlich seyn wurde. Eins aber hab ich noch auf dem Berzen, ehrwürdiger Baster! barüber ich mir von dir Belehrung ausbitten

muß: Die Offenbarung Johannis ift stallber und so sehr verwickelt, daß man staller Mühe nicht herauszusinden weiß. haben verschiedene wackere Männer geglaubt, bei der ehemaligen Zerstörung Jerusalem: ganz erfüllt, andere auch fromme Männer beh es sey noch nichts erfüllt, sondern werde an erst erfüllt werden; und wieder andere sind üb daß die Erfüllung von der Zerkörung Jerusan bis ans Ende der Welt fortgehen wer Aber auch in diesem Fall läuft alles so sehr einander, daß mir auch selbst Bengel, der destelluslegung gibt, noch nicht recht Genüge wie soll sich nun da der rechtschaffene glaubig heraushelsen?

Er. Der Gang ber Borfebung bei ben ge Berichten ift fich im Ganzen immer gleich, bab man bie Offenbarung Johannis auch i anwenden. Ber alfo fagt, fie fen bei ber Ber Brufaleme erfüllt worben, ber fann feine D vertbeidigen, weil er ba auch ichredliche Thiere die am Buthen find; wer ba behauptet, fie noch erft in Erfüllung geben, ber fanns auch benn freilich fteben une bie wichtiaften Borfal bevor: indessen wenn man ben gangen Si Beiffagung Daniels, Christi und seiner! und besondere des Johannes zusammennim mit einander vergleicht, so ift am gewissesten. 1 Avokalupse von ber Berftorung Jerusc anfangt und mit ber Grundung bes berrlichen Christi endigt. Daß aber auch in den Weissa ber Offenbarungen, die icon erfüllet find, not Dunkelheit herricht, bas fommt baber, weil vi ber Beschichte nicht befannt genug ift und r Sampterfüll ings Gegenftanbe nun nicht mehr weiß; ist fit aber auch gleichgültig, wenn wir nur immer bas Gegenwartige benugen tonnen, und bas hat ber weire Chrift immer gefonnt, fo wird ber 3wed erreicht.

36. Darf ich bich bitten, mir noch eine furze lleberfic ber Anwendung der Apolalypse auf die Geschichte bes neuen Bundes mitzutheilen, damit ich auch die Lester bes grauen Mannes baburch unterrichten könne?

Er. D fa, gerne! Die fieben Gemeinden, an welche 3obannes guerft Briefe fcreiben mußte, balt Bengel nicht für prophetisch, allein es ift bod mabriceins lich, daß fie es find, und viele große erleuchtete Danner baben fie auch von jeber bafür gebalten; befonbere barum, weil es mehrere beträchtliche Gemeinden gab, bie ber Offenbarung vielleicht würdiger gewesen maren, als verfchiebene von ben fieben; allein Chriftus wahlt biefe barum, weil fie gerabe auf bie fieben Sauptzuftande ber Rirche Gottes im neuen Bunde paffen, und ordnet fie bann auch fo, daß bie fieben vortrefflichen Briefe so aufeinander folgen, wie fie auch in ber Geschichte aufeinander gefolgt find : benn ber Brief an Epbesus paßt genau auf Die Chriften im erften Jahrhundert; ber an Smyrna auf bie Blaubigen unter ben beibnischen Berfolgungen; ber an Dergamon auf bie Zeiten vor Conftantins Befehrung: ber an Thyatira auf die Frommen, von Conftantin an bis auf Pabft Gregor ben febenten; ber an Sarben auf die Chriften unter bem Pabstthum bis an bie Reformation; ber an Philabelphia auf die Auserwählten von ber Reformation an bis in bie Mitte biefes Jahrhunderts und ber an Laobicea auf bie driftliche Rirche vo ber Mitte biefes Jahrhunderts an bis ans End Diefe fieben Senbichreben find baber Briefe, bie Chr

司五量馬百島至

no

M

fr.

MK,

Þ

**a**:

ide

get

تكأ

Ė

bit

ftus für jeben Buftanb ber Rirden bes neuen 9 bes bem Robannes in bie Reber bictirte; ben ! an ben Engel ber Gemeinde zu Laobice a hat C ft us also an une geschrieben, wohl bem, ber fid recht zu Rug macht! - Diese fieben Briefe bemnach eine schöne allgemeine Ginleitung in die Offenbarung. Dun will ich bir auch noch bie gen Sauptpunkte fagen: - Die feche er Siegel geben auf den Sturz und Kall des be iden romifden Reiche und auf die wichtigen Bor bie auch in Unsebung ber Juden und Christen t verbunden marem. Das große Gericht bes fed Siegels bedeutet eben bas Bericht über bas De thum. Das fiebente Siegel begreift nun alles in was von Conftantin dem Großen, ober ber weltlichen Berrichaft bes Chriftentbums an ans Ende ber Welt geschehen wird; biese Gefd wird in fieben Vosaunen eingetheilt, von benei ersten feche verschiedene Gerichte über Die ba icon außerft entartete Chriftenbeit vorftellen, unt Lauf biefer Berichte bis ans Ende bes griechi Raiserthums bedeuten; Die fiebente Posaune abi für une am allerwichtigften, benn fie enthält bie schichte - nicht irgend einer weltlichen Monarchie bie feche erften - fonbern bie Beschichte bes ar Rampfe zwischen bem Lamm und bem Drachen : ber fängt sie auch mit ber Berrschaft ber driftl Religion, ober mit bem Umfturg bes Beibentl an, und endigt fich mit dem Sieg über bas Thier bem Abgrund und über ben falschen Propheten. 1 wegen dieser Wichtigkeit macht auch die Offenba am 10ten Rapitel einen Absag: benn bier ift Ende ber Borftellungen, die fich auf die eigent weltliche romische Monarchie beziehen.

innt nun mit ben erhabenen Bilbern, bie auf fenen fen Rampf Begiebung baben. Buerft funbigt ein feftatifder Berold, ein Engel, ben von nun an bauernben Rampf an, und ichwort, bag es weiter nämlich nach ber fiebenten Vofaune, feine fernere flaufe mebr geben foll, fonbern mit biefer Dofaune ber gange Dlan Gott, fo wie er burch bie Droten vorber verfündigt worben, völlig ausgeführt ben. Dann wird ber große Geber Jobannes neuen Beiffagung auf Die Beit ber fiebenten Done burch ben Genuß eines Buche gubereitet, beffen balt ber Apoftel vom 12ten Rapitel an bis gu Enbe Offenbarung ftebt und beschreibt, und ber, wie aat, bie Befdichte bes Rampfe und Giege bes ums gegen ben Drachen und feine Thiere enthalt. pas Merfwurdiges muß ich boch bier erinnern : b. 10, B. 3. 4. ftebt: Es batten fieben Don= r gerebet, und Jobannes batte es fdrein wollen; allein es fen ibm verboten rben, mit bem Bebeuten, er folle bas, is bie fieben Donner gerebet batten flegeln - benn ihre Rebe mar zu beutlich. Run in man aber nichts verftegeln, mas nicht vor-: gefdrieben worden, folglich follte es Johannes eine verborgene verblumte Rede einfleiden, Die n bann auch in die Feder diftirt worden, und verthlich basienige betrifft, was im 1 Iten Ravitel ftebt: in bas Meffen bes Tempels und bas Geimniß ber zween Zeugen ift wahrlich fo verrelt, baß es wohl erft bas Lamm entsiegeln muß, es verstanden werden fann: und nun gebt erft 12ten Rapitel bie Beiffagung ber Geschichte bes offen Rampfe an, und fabrt ununterbrochen fort bis ans Ende; was nun bavon für die gegenwärtige Zeit nüglich ift, das habe ich dir schon gesagt.

Ich. Ich banke bir für beinen so wichtigen Unterzicht, besonders war mir beine Bemerkung von den sieben Donner-Reden merkwürdig; ich konnte auch sonft nie begreisen, wie der Inhalt des eilsten Raspitels, der sich nach dem zweiten Bers, wie es das Ansehen hat, auf den Anfang, nach dem dritten auf den Fortgang, und nach dem siebenten auf das Ende des großen Kamps bezieht, dah in kame? Das muß nun freilich der entsiegeln, der auch die sieben Siegel erbrochen hat.

Er. Erinnere bich hiebei, was Daniel 12. B. 49 und 54. vom Berfiegeln bis auf bie lette Zeit fteht! Aber ber Vollmond glangt schon hoch am unbewölften himmel, und er fpiegelt sich im reinen ftillen Beiber, ich muß eilen, meine Geschäfte brangen mich.

3 ch. Siehst bu auch Bater! Die Störche find boch noch nicht fort, wie ich Anfange glaubte, beibe find

wieder auf ihrem Refte.

Er. Es wird nicht lange mehr währen! Die langen Rächte und bie Kälte werden sie schon forttreiben. Lebe wohl! Bald sehen wir uns wieber.

3ch. Je eber je lieber! benn in unfern Zeiten bat man beinen Umgang und beine Belehrung nothig.

## Drittes Gtüd.

Und alle, die es horeten, behielten es in ihrem herzen und fagten: Was wird benn aus dem Kingfein werben? — und die hand bes herrn war mir ihm. Luc. 1, 3. 66.

Wer fich von Dir fast willig fuhren, Und ftets auf Deine Winfe merft, Der wird bei jedem Schritte fpuren, Wie machtig ihn die Gnade ftartt. Er wird geschieft ju großen Dingen, Wenn nur fein Glaube machtig ift, Du läffeft alles wohl gelingen, Weil du selbft in ihm wirksam bift.

## Liebe beutsche Landsleute!

Denkt nur an! Da hat fich boch wieder ein Leiträger unterstanden, auf ben grauen Mann mit 6 zu werfen.

ir ist nun zwar über bas alles hinaus: benn ir ein König muß sichs gefallen lassen, wenn ihn Fliege auf die Nase stickt; aber viele rechtschaffene te haben sich doch darüber geärgert, und wollen en, ich soll solchen unstatthaften Recensenten derb Wahrheit sagen; allein da bin ich nun nicht ihrer inung: benn, lieben Brüder und Freunde! wozu de nügen? — Man sagt zwar, man müsse sich wertheidigen, weil sonst das Publikum uben könne, man wisse nichts zu anterten: allein das ist nur in zweiselhaften Fällen ir, aber in meinem Fall gar nicht, denn der ist t zweiselhaft. Ich suche, ein Christ genau nach Sinne Christi und seiner Apostel zu werden, alle

meine Schriften jeugen, bag es mabr ift, und ich boffe auch, baß biejenigen, bie Gelegenbeit baben, meinen Bantel zu prufen und zu beobachten, jenem Beugniß nicht widerfprechen werben. Go lebe, fo bandle, fo schreibe und fo fterbe ich, und wenn auch bas gange Seer Beliale gegen mich aufftunde - ichlimmer fonnen fie mire boch nicht machen, als fie es meinem herrn und Borganger gemacht haben. Diefer vertheibigte fich aber nicht mehr, ale Er fabe, baß fein Bertheidigen nicht mehr belfen murbe, und ba ich nun überzeugt bin, baß bieß auch bei mir ber Rall ift, fo wirke und walle ich meinen Weg ungebindert fort, ohne mich im geringften ans Rothwerfen, ober ans Schimpfen und Spotten zu tehren. Es gebt ben Göhnen ber neuen Aufflarung gerabe fo, wie ebemale ben Sobnen bes pabstlichen Rome: Stolz und Intereffe, Lurus und Kopfverwirrung binberte fie. bie einfache Babrbeit zu erfennen und anzunehmen, was soll man sich ba nun mit ihnen berumzanken? -Wems brum ju thun ift, ber prufe meine Schriften nach fenen Rezensionen, und bann urtheile er!!!

Ich bin meiner Sache so gewiß, daß ich sie freudig, mit meinem Blut versiegeln kann: jeder Recensent, ber mich mißhandelt, greise in sein Serz und frage sich, ob ers anch könne? Und gesett, ich irrte, so ruse ich allen gesunden Menschenverstand in der Welt aus, meine Schriften gegen die vom andern Ertrem, g. W. die grauen Ungeheuer, politische Thierfreise, die Behemoths, Schildwachen, u. dal. zu halten und zu urtheilen, welches System unter beiden der Tugend der bürgerlichen Gesellswaft, der öffentlichen und innern Ruhe, und überstandt der allgemeinen Menschenbestimmung am zus eräglichten sept — und dann provocire ich blos auf

bas namliche Recht ber Dufbung, bas meine Gegner so unangetaftet genießen, und nun Punctum hinter alle Aritifen und Antfritifen, wir wollen nun etwas Raslichers und Angenehmers por bie hand nehmen.

Rur fest will ich euch einmal einige Briefe mittheffen, die mir ber graue Mann geschrieben bat; er ift fest besonders febr thatig unter ben Juden. Dentt! bie alten Weiffagungen werben bald in Erfallung geben ; benn in allen vier Welttheilen ift eine große Regung und Bewegung unter ben Juben. we neigen fich zu Chrifto, und es werben ernftliche Anftalten gemacht, nach bem gelobten Canbe ju gieben: ich barf bavon nicht alles fagen, was ich weiß, es wird fich aber in wenigen Jahren von felbft zeis gen. Dan follte freilich benten, bag boch bergleichen Borfalle ber Bibel Rredit verschaffen mußte, weil fie in derfelben über brittbalbtaufend Jahre vorber verfundigt wurden; allein bas bilft alles nichts, ba beißt es bann : Ja, bas trifft fo ju! - Leiber! Leiber! bei ibnen felbst wirds auch so gutreffen, aber bann ifte zu fpat.

Davon schreibt mir nun eben ber graue Mann nichte, sondern von ihm erfahre ich die Sachen bann erft, wann sie reif find, und bann sollt ihr sie auch

erfahren. Bier folgt nun fein erfter Brief.

## Lieber Freund!

Man macht Frieden, und Europa mag feinem Gott herzlich danken, daß nun einmal dem ichredlischen Blutvergießen gewehrt wird; aber es ift mir, als wenn der Würgengel noch immer da ftunde und mit glübendem Gesicht, bluttriefendem Schwert und vorwärts gestreckter Lanze fort strebte und rief: Bas Friede? was gehet bich der Friede an?

benn beiner Mutter Refabel Burerei unb Rauberei wird immer größer. - Bei folden Befinnungen, wie man fie burch bie gange Chriftenbeit berrichend findet, ift feine Rube mehr moglich. Rranfreid ift bas Mufter, bas 3beal ber Blude feliafeit, nach welchem bie faliche Aufflarung ftrebt; Franfreid bat auf bem nämlichen Weg, ben alle Rölfer ber Chriftenbeit manbeln, ben Borfprung, und alle biefe Bolfer merben auch im Befentlichen bas nämliche Biel erringen, obgleich bie Berfaffungen und Bolfecharaftere in Rebenfachen au mancher Abweichung von feiner Conftitution Anlag geben wer-Diefe Beiffagung, wozu es feiner gottlichen ben. Eingebung, fonbern nur eines gefunden Denfchenverftandes bedarf, wird fo gewiß erfüllt werden, als auf schwüle beiße Sommertage Bewitter, ober lang anhaltende Weftwinde, wenigstene in Deutschland, Regen folgen, wenn nicht ein anderer Beift und ans bere Gefinnungen unter ben Bolfern berrichend merben. Aber mare benn fo etwas Schredliches, wenn uns Frankreiche Schidfal bevorftunde - befonbere wenn es nicht burch folde gewaltsame Mittel, sondern auf gelinderm Wege erreicht wurde? Ach, Bott bewahre febes Bolf vor Franfreiche Schicffal und Berfaffung, fie mag erreicht werden fo gelind fie will! Ueber bas fann leicht bewiesen merben, bak biefe Berfaffung in feinem monardischen Staate, obne Strome Blute ju vergießen, ju Stande gebracht merben tann. Urtheile felbft, ob es aut in einem gande fenn ober werden konne, wo man eine Freiheit bulbet, wie biejenige ift, bie ba gebulbet wirb, wo man noch um die Mitte dieses Jahrhunderts den Jobann Calas unidulbigermeise binrichtete, weil er - ein Protestant mar. An biefem Ort ift jest bie Gr=

i. öffentlich Gott ju bienen, febr eines dett öffentlich ju läftern, das ficht jet raibt es feine Berjammung, fein & hirthsbaus, worin fich nicht Leme finde inteelafterliche gebren nortrogen. - Dan limacht diefe Lehre große Frende, die fin fren, daß es nach bem Zabe fein Beben : und bas Bergningen lendiet finen wenn man ihnen verfichen, bas die man bem Erde im Grafe noche ofer und Kranter non ihnen m idlosen ben Mann, ber die lebet, ma lis felbit nicht alamben, das nichts in der f s. aber both waterent bem. to tafden forgfältig vermaber. Go m men Bente aufgeliart. Er geber mulie au und üben nur ibre Auftlanne aus Jun de fie ibre Beiber unt Rinber baf er ben 4: the bem Erde felgine und west: Sunte son mung gebe; baf mar ther four panie met mr ungefraft tom fonne: baf bar Gamilier moder f.indermaniger. eine fong be: sier. trachting fer unt fe gefchete er sont: we riame Ramite emmitter ter Bene: in: i ber Pierrart fic at berenber! like Arme: unt Birtisbauer: a. die t gelern werben, fint wast genaftitige in Overicugnung; ba belen bant be: forgiet liden Rube und Suberbeit ihre Miller as effentliche und Prinarvenniger aut 300 bes gugueignen, umb bas Biet bes Betteitung wie ber Bofewichter wie Bate e nun, lieber Freund! n muß, wo folde enfegtie

lich gebulbet und sogar gelehret werben arfen! Da hort mein Amt und meine Bestimmung ganz auf. Darum schleiche ich auch nur bei Nacht und Dunkel heimlich umber, um die wenigen Eblen zu stärken, zu tröften und auf viele Leiden porzubereiten.

Unter ben Protestanten gebt es nicht viel beffet ber : benn ale vor zwei Jahren im Elfag ber öffentliche Gottesbienft wieber erlaubt murbe, fo mu ben auch in lutberifden Dorfern mebrere unftubine Leute zu Bredigern angenommen, und bie vorigen Brediger, bie manchmal alte Manner maren, murben mit Krau und Rindern fortgeschieft; bief geschab nur blos befregen, weil fene unftudirte Leute wohlfeiler bienen wollten. Go gings einem alten Prebiger, ber 32 Jahr lang jabrlich fur 500 Bulben auf einer Dorfpfarre gestanden batte; mehrere reiche Bauern, bie ibm idulbig maren, bezahlten ibn mit Mffignaten, betrogen ibn fo aufe icanblichite, und jagten ibn bann fort. In mebreren anbern Dorfern baben fie ibre neuen Beiftlichen nur auf ein Sabr lang gemiethet, fo wie man etwa ben Rub- ober Schweinbirten ju miethen pflegt; gefällt er bann nicht, fo gibt man ibm feinen Abichieb. Du fannft benfen, lieber Stilling, wie es ba ums lebramt und bie fo nothige Seelenführung und Pflege ausfieht! Daber fommte benn, bag wenige Junglinge mehr bie Theologie ftubiren, und anstatt bag ebmale im Cib pendium ju Stragburg 24 jum Predigtamt erasgen wurden, find jest noch zwei barinnen; auffer benen, bie im Stipendium maren, ftubirten fonft ge wöhnlich noch zweimal so viel junge Leute die Got tesgelehrtheit auf bafiger Universität; aber jest fat fein Einziger, und wer noch etwa barin unterrichtet wirb. ber bort nichts andere als Grundfage ber neuen fflarung. Diefer große Mangel an rechtschaffenen vern wird febr betrübte Folgen haben. Selig find Redlichen, Die vorausgegangen find und biefen

mmer nicht erlebt baben!

Benn man bie emporende Bermeffenbeit und Gotvergeffenheit bebenft, bie nothwendig aus Bernach-Maung aller Gottesverehrung und Religionsubunn entiteben muß und auch wirflich ichon unter bem miofischen Bolfe entftanben ift, fo muß man fich indern, wie ber gerechte und beilige Gott folde immelfturmer fo lange bulben fann. In ber Grafaft Eppftein gwifden Maing und Ronigin ergablten bie Bauern Wunder, welche gottesfterliche Reben bie Frangofen baufig im Munbe bren, besonders wenn ichwere Bewitter fommen b es ftarf bligt und bonnert; fie laufen binaus, oben bem Berrn ber Ratur, fluchen 36m fogar, auen 36m mit ber Kauft und rufen: . . . . . d bie Borte laffen fich nicht nachjagen: tobend fen fie ihr Bewehr gegen bie Wolfen u. f. m. Buweilen flatuirt auch wohl ber Berr, ber gerechte ichter, ein Erempel, beren zwei befonbere merfwurbig ib, und bie ich begwegen auch bier anführen will: Den 4ten Muguft 1796 Mittags zwischen 11 und Ubr entftund in bem Dompelgarbifden ein idredliches Sturmwetter mit ftarfem Donnern, Betleuchten und Plagregen. Muf einem Reld, nur ne Biertelftunde von ber Stadt, ftunben 900 franfice Golbaten in einem Lager. Richt weit bavon aren funf von ihnen auf einem Uder, bie einem auern Frucht ichneiben balfen. 2118 nun bas unftumme Wetter ausbrach, fo flüchteten biefe funf olbaten mit bem Bauern unter einen in ber Rabe benben Baum, allwo fie bald anfingen, wiber Gott

ju duchen unt ju läftern, bag er einen fo unnöthis ren Barmen machte und bie Leute auf eine fo große Arr in ibrer Arbeit ftorte. Der Frechfte unter ibnem Der feine Alinte bei fich batte, ftredte fie gegen bel remmel, ale wollte er losidiegen: Salt! fprad ert nd will bem Bettermacher eine Rugel in ben Ron iagen! - Aus Abichen vor biefem Grauel entfernt nd ber Bauer von ihnen; faum aber mar er gehi Schritte weit vom Baum, fo fiel ein Betterftreit auf bie funf Buride, und ichlug vier von ihnen plote lich tobt, ber fünfte lebte zwar noch, aber fo elent, baß man an seinem Auffommen zweifelte. von ben Bundarzten besichtiget murben, fo fand met bei einem bas Gebirn an ben Baum geschmettert bei einem andern war bas Berg in vier Stude ges riffen . und bei bem britten mar ein Louisb'or ans bem Beutel weggefommen, fo bag man nicht weiß. was ber Blig aus ihr gemacht bat.

Dieß war nun zwar ein fehr naturliches, aber boch mit Flammenschrift sprechendes Gottesurtheil über

biefe Gunber.

In Schwaben mighandelte ein frangösischer Sob bat ein Crucifir, im Augenblid brauf traf ihn eine Kanonenlugel, und er ftarb eines ecbarmlichen Tobes.

Daß es in Deutschland Menschen gibt, bie auf gutem Wege zu einem solchen Berfall sind, bas ift leiber eine bekannte Sache; aber auch hier zeigt sich zuweilen das Nacheschwert des Allmächtigen zur Marnung für den sichern Sünder. — In einer gewissen Reichs stadt in Schwaben lebte ein Beinwirt, der seine Schenke zur Kirche der Christus-Werldugnung machte; er predigte täglich die Natur-weiten und richtete dadurch in schwachen Gemüthern zur Berwirrungen an. Er behauptete ohne Scheu,

bie Frangofen bas rechte Licht in bie Belt brachund bie Menichbeit endlich einmal von ber Rinug erlösten: es fen mabrer Unfinn au glauben, es einen Gott gabe, ber einen Gobn und einen ft babe ; immer fprach er Lafterungen aus. 216 bie Frangofen in Tubingen einrudten, fo fagte Er muniche, bag fo viele fommen mochten, ale ble in ben Beinbergen ftunben. Er freute fich lich und rief: Run fommen meine Erlofer! ba= lachte und fpottete er Jebermann aus, ber fich ftigte. Run feine Erlofer famen; ben 25ften 3u= 1796 ging er in die Borftabt zu feinem Bruum ibn gegen Plunberung ju ichugen, benn er abte, bie Frangofen murben Refpett für ibn ba-, und wenn er nur rufe: ich bin euer Bru-, fo fen alles ficher. Run trant er fich vor Freude n Raufd und bielt bann bes Abende mit noch ern Burgern Bache bei feinem Bruber; endlich en feche Frangofen und fuchten in bas Saus gu igen : fest bielt er eine Unrebe an fie, und ba fie nicht boren wollten, fo fam es gum Wortwechfel, Frangofen icogen, und feiner murbe getroffen als Beinwirth, auf ben fie auch mahrscheinlich allein elt batten, eine Rugel fubr ibm burch ben Sale, ibm bie Bunge meg, und fo gab er feinen Beift . Alles Bolf freute fich über ben Tob biefes Mannes. 50 bat ber Allmächtige in ben natürlichen Gang Dinge feine Gerichte verwoben, und es bedarf er Bunber, ben Gotteeverachter gu ftrafen, wenns ere Plan ber Borfebung ift, ibn jum marnenden fpiel feiner Gerechtigfeit ju machen. So wenig fich fonft gewöhnlich ber gemeine Mann ben gottesbienftlichen Ceremonien benft, fo erten und nabren fie boch einen Ginbrud in feiner Seele, ber wenigstens burgerliche Bucht und Drie nung jur Folge bat; biefe aber verbreitet bann ein Rube und Bufriedenbeit burch alle Gemutber, berei boben Werth man nicht eber fennt, bis man fie ver loren bat; baber entfteht bann endlich eine Gebul fucht nach außerlichem Gottesbienft, beren Befriebi aung öftere bie rührenbften Wirfungen bervorbring Es ift eine allgemeine und befannte Rlage, baß b Besuchung ber Rirchen an Sonn = und Reiertagen immer mehr und mehr abnimmt; freilich ift zum Theil bie zunehmende und immer allgemeiner werdende Aufflarung baran iduld, allein boch noch mehr ber übera berrichende Raltfinn gegen Alles, mas bie Religion betrifft; man ift bee Dinge von Jugend auf fo ge mobnt, bag einem bafür edelt. Allein wenn es eine mal bazu fommen follte, wobin es in Kranfreid gefommen ift, bag ber außere Gottesbienft mit allen bazu gehörigen Unstalten gerruttet murbe, bann murbe man fühlen, wie wichtig und theuer beraleichen Instalten find. Ginen Beweis bavon entbalt bie Darifer Beitung, ben ich bier mittheilen will; es beift barinnen folgenbergestalt:

"Beute ifte Oftern; eine unermeßliche Menge Menschen hat sich in ben katholischen Kirchen versammelt, um bieses große Fest ber Christen zu seiern; man muß zum Nuhm bes Pariser Bolks gestehen, daß ungeachtet aller Mühe, die man seit seche Jahren angewendet hat, um aus seinem Kopf und herzen alles wegzutilgen, was es an die Gegenwart und an die Wohlthaten der Gottheit erinnern könnte; ungeachtet des republikanischen Kalenders, der zehnstägigen Sonntage, der Bernunstes handwurstereien, der Prozession zur Ehre des höchsten Wesens und bergleichen, doch Nichts von dem allen diesem Bolk

würdigen Zeitpunkte der Religion seiner Wäaus dem Gesichtspunkt rücken können. In
enwärtigen Jahr, wo man uns nicht mehr
en des höchsten Wesens verdietet, Gott anund wo es doch wenigstens erlaubt ist, den
ngen seiner religiösen Gesühle freien Lauf zu
ist das erhabene Oftersest den Christen das
ganz Paris. Auf allen Angesichtern gläne der Freude und der Feierlichseit; die saukleidungen sind aus dem kostdarsten Borrath
ht worden, und die Bespühle sind kostdarer
mückt, als man es nach so schrecklichen Plüni und Berfolgungen aller Art, die sowohl
einden, als ihre Gesstlichen ausgestanden hate erwarten können.

wird benn nun, mitten in diesem erstauntiammenfluß von Menschen, aus den Kirchen nus und des Gregorie, diesen Tempeln nunft! — Lieber Himmel! diese schönsten in Paris, zu deren Zueignung man sich so zu benehmen wußte, locken keinen Menschen Diese erhabenen weitläuftigen Gebäude sind erbärmlichen Blöße den egyptischen Pyrabnlich, wo einige stille Schatten in der furcht-

insamfeit ber Gräber herumirren. Inglüdliche ift ein Freund der Religion, weil r nur wahren Troft findet, so sagte der be- Nikole in seinen unsterblichen Bersuchen: Sittenschre. Wenn dem so ift, so gibts glüdliche in Paris, denn die ganze ver- Boche, und vorzüglich gestern am ersten Oftersen die Kirchen so voll, daß man an etlichen vor den Kirchthüren bis in die Gassen hinein, ger auf den Knien fand. Die andächtigen

meine Schriften zeugen, baf es mabr ift, und ich boffe auch, daß Diesenigen, Die Gelegenbeit baben, meinen Bandel zu prufen und zu beobachten, jenem Zeugniß nicht widersprechen werben. Go lebe, fo handle, fo idreibe und fo fterbe ich. und wenn auch bas ganze Beer Beliale gegen mich aufftunde - ichlimmer fonnen fie mire boch nicht machen, ale fie es meinem Berrn und Borganger gemacht haben. Diefer vertheibigte fich aber nicht mehr, ale Er fabe, baß fein Bertheidigen nicht mehr belfen wurde, und ba ich nun überzeugt bin, daß bieß auch bei mir der Rall ift. so wirfe und walle ich meinen Weg ungehindert fort, ohne mich im geringften ans Rothwerfen, ober ans Schimpfen und Spotten zu fehren. Es geht ben Sobnen ber neuen Aufflarung gerade fo, wie ebemals den Göbnen bes pabstlichen Roms: Stolz und Intereffe, Luxus und Kopfverwirrung binderte fie, die einfache Wahrheit zu erkennen und anzunehmen. was foll man fich ba nun mit ihnen herumganten? -Wems brum zu thun ift, ber prufe meine Schriften nach jenen Rezensionen, und bann urtheile er !!!

Ich bin meiner Sache so gewiß, daß ich sie freudig, mit meinem Blut versiegeln kann: jeder Recensent, ber mich mißhandelt, greise in sein herz und frage sich, ob ers anch könne? Und gesett, ich irrte, so ruse ich allen gesunden Menschenverstand in der Welt aus, meine Schriften gegen die vom andern Ertrem, z. B. die grauen Ungeheuer, politische Thierkreise, die Behemoths, Schildwachen, u. dgl. zu halten und zu urtheilen, welches System unter beiden der Tugend der bürgerlichen Gesellsschaft, der öffentlichen und innern Ruhe, und übershaupt der allgemeinen Menschenbestimmung am zusträglichten sep? — und dann provocire ich blos auf

bas nämliche Recht ber Dufbung, bas meine Gegner fo unangetaftet genießen, und nun Punctum hinter alle Kritifen und Antfritifen, wir wollen nun etwas Ruglichers und Angenehmers vor bie hand nehmen.

Kur jegt will ich euch einmal einige Briefe mittheilen, bie mir ber graue Dann gefdrieben bat: er ift fest befonbere febr thatig unter ben Juben. Denft! bie alten Beiffagungen werben balb in Erfüllung geben ; benn in allen vier Belttheilen ift eine große Regung und Bewegung unter ben Juben. fie neigen fich ju Chrifto, und es merben ernftliche Anftalten gemacht, nach bem gelobten lande zu gieben; ich barf bavon nicht alles fagen, mas ich weiß, es wird fich aber in wenigen Jahren von felbit geis gen. Dan follte freilich benfen, bag boch bergleichen Borfalle ber Bibel Rredit verschaffen mußte, weil fie in berfelben über brittbalbtaufend Jahre vorber verfundigt wurden; allein bas bilft alles nichts, ba beißt es bann : 3a, bas trifft fo ju! - Leiber! Leiber! bei ihnen felbft wirde auch fo gutreffen, aber bann ifte zu fpat.

Davon schreibt mir nun eben ber graue Mann nichts, sondern von ihm erfahre ich die Sachen bann erft, wann fie reif find, und bann sollt ihr fie auch

erfahren. Sier folgt nun fein erfter Brief.

## Lieber Freund!

Man macht Frieden, und Europa mag seinem Gott berzlich danken, daß nun einmal dem schredlichen Blutvergießen gewehrt wird; aber es ift mir, als wenn der Burgengel noch immer da ftunde und mit glühendem Gesicht, bluttriefendem Schwert und vorwärts gestreckter Lanze fort strebte und rief: Bas Friede? was gehet dich der Friede an?

benn beiner Mutter Jefabel Gurerei und Rauberei wird immer größer. - Bei folchen . Befinnungen, wie man fie burch die ganze Chriftenbeit berricend findet, ift feine Rube mebr moglic. Rranfreich ift bas Mufter, bas 3beal ber Glude feliafeit, nach welchem bie faliche Aufflarung ftrebt: Franfreich bat auf bem nämlichen Beg, ben alle Bolfer ber Chriftenbeit manbeln, ben Borfbrung, und alle biefe Bolfer werben auch im Befentlichen bas nämliche Riel erringen, obaleich bie Berfaffungen und Bolfecharaftere in Nebenfachen ju mancher Abmeidung von seiner Conftitution Anlag geben wer-Diefe Beiffagung, mozu es feiner gottlichen Eingebung, fonbern nur eines gefunden Denfchens perftandes bedarf, wird fo gewiß erfüllt werden, als auf schwüle beife Sommertage Bewitter, ober lang anbaltende Weftwinde, wenigstene in Deutschland, Regen folgen, wenn nicht ein anderer Beift und ans bere Befinnungen unter ben Bolfern berrichend wer-Aber mare benn fo etwas Schredliches, wenn uns Franfreiche Schidfal bevorftunde - befonbere wenn es nicht burch folde gewaltsame Mittel, sondern auf gelinderm Wege erreicht murde? Ach, Gott bewahre febes Bolf vor Frankreiche Schickfal und Berfaffung, fie mag erreicht werben fo gelind fie will! Ueber bas fann leicht bewiesen werben, baß biefe Berfaffung in feinem monardifden Staate, obne Strome Blute zu vergießen, zu Stande gebracht merben fann. Urtheile felbft, ob es aut in einem Lande seyn ober werben konne, wo man eine Freiheit bulbet, wie biejenige ift, die ba geduldet wird, wo man noch um bie Mitte biefes Jahrhunderte ben Jobann Calas uniculbigerweise binrichtete, weil er - ein Protestant mar. An biefem Ort ift jest bie Er-

if. öffentlich Gott ju bienen, febr eingeschranft, Bott öffentlich ju laftern, bas ftebt febem frei. a gibt es feine Berfammlung, fein Raffeebaus, Birthebaus, worin fich nicht Leute finden, bie gottesläfterliche Lebren vortragen. - Den Bu-1 macht biefe Lebre große Freube, fie find frob, abren, bag es nach bem Tobe fein Leben mebr und bas Bergnugen leuchtet ihnen aus ben , wenn man ihnen verfichert, bag ibr ganges nach bem Tobe im Grabe verfaulen und fich iefer und Rrauter von ihnen nabren murben. iebfofen ben Dann, ber fie lebrt, was fie boch lich felbft nicht glauben, bag nichts in ber Belt en, aber boch mabrent bem, bag er biefes lebrt, Tafden forgfältig verwahrt. Go merben bann rmen Leute aufgeflart, fie geben muthig nach und üben nun ibre Aufflarung aus: Run bei fie ibre Beiber und Rinder, bag es fein Leach bem Tobe, folglich auch weber Strafe noch mung gebe; bag man alles thun burfe, mas nur ungeftraft thun fonne; bag bas Bewiffen ippifdes Rindermabrden, eine Kolge ber alber-Erziehung fen, und fo gefchieht es bann, bag priame Ramilie einmutbig ibr Beftes thut, auf i bes nachbarn fich ju bereichern.

iche Raffee- und Wirthshäuser, wo solche Teusa gelehrt werden, sind wahre Zeughäuser der Bverläugnung; da holen dann die Gegner der lichen Ruhe und Sicherheit ihre Waffen, um vas öffentliche und Privatvermögen ihres Basdes zuzueignen, und das Blut des Nechtschafwie der Bösewichter wie Wasser zu vergießen. e nun, lieber Freund! was aus einem Landen muß, wo solche entsetliche Grundsäte öffent-

lich gebulbet und fogar gelehret werben burfen! De hört mein Umt und meine Bestimmung ganz aus. Darum schleiche ich auch nur bei Nacht und Dunkel heimlich umber, um die wenigen Eblen zu starten, zu tröften und auf viele Leiben vorzubereiten.

Unter ben Protestanten gebt es nicht viel beffet ber r benn ale vor zwei Jahren im Elfaß ber öffentliche Gottesbienst wieder erlaubt murbe, fo munben auch in lutherischen Dörfern mehrere unftubirte Leute zu Predigern angenommen, und bie vorigen Prediger, die manchmal alte Manner maren, murben mit Frau und Rindern fortgeschickt; bieg geschab nur blos befregen, weil jene unftubirte Leute wohlfeiler bienen wollten. Go ginge einem alten Prebiger; ber 32 Jahr lang jabrlich für 500 Gulben auf einer Dorfpfarre geftanden batte; mehrere reiche Bauern, bie ibm fouldig waren, bezahlten ibn mit Uffignaten, betrogen ibn fo aufe schändlichfte, und jagten ibn bann fort. In mehreren andern Dorfern baben fie ibre neuen Beiftlichen nur auf ein Sabr lang gemiethet, so wie man etwa ben Rub- ober Schweinbirten ju miethen pflegt; gefällt er bann nicht, fo aibt man ibm feinen Abicbied. Du fannft benten, lieber Stilling, wie es ba ums Lebramt und bie fo nothige Seelenführung und Vflege ausfieht! Daber fommte benn, bag wenige Junglinge mehr bie Theologie ftubiren, und auftatt bag ebmale im Stipendium zu Straßburg 24 zum Predigtamt erzogen murden, find jest noch zwei darinnen; auffer benen, die im Stipendium waren, ftubirten fonft gewöhnlich noch zweimal so viel junge Leute die Gottesaelebrtbeit auf bafiger Universität; aber jest faft tein Einziger, und wer noch etwa barin unterrichtet wird, ber bort nichts andere ale Grundfage ber neuen

ing. Diefer große Mangel an rechtichaffenen wird febr betrubte Folgen baben. Gelig find lichen, bie porausgegangen find und biefen

: nicht erlebt baben!

man bie emporende Bermeffenbeit und Got-Wenbeit bebenft, bie nothwendig aus Bernacha aller Gottesverebrung und Religionsubunfeben muß und auch wirflich icon unter bem den Bolfe entftanben ift, fo muß man fich n, wie ber gerechte und beilige Gott folde fürmer fo lange bulben fann. In ber Graf-Eppftein gwifden Maing und Ronig= raablten bie Bauern Wunber, welche gottes: be Deben bie Frangofen baufig im Dunbe befonders wenn ichmere Gewitter fommen ftarf bligt und bonnert; fie laufen binaus, bem Berrn ber Ratur, fluchen 3hm fogar, 36m mit ber Rauft und rufen: . . . . . e Borte laffen fich nicht nachfagen: tobenb e ihr Gewehr gegen die Wolfen u. f. w. eilen ftatuirt auch wohl ber Berr, ber gerechte ein Erempel, beren zwei besonders merfwurdig nd die ich desmegen auch hier anführen will: 4ten August 1796 Mittags zwischen 11 und r entstund in dem Mömpelgarbischen ein Hiches Sturmwetter mit ftarfem Donnern, Betten und Plagregen. Auf einem Feld, nur ertelftunde von ber Stadt, ftunden 900 fran-Solbaten in einem Lager. Nicht weit bavon funf von ihnen auf einem Ader, die einem 1 Frucht schneiden balfen. Als nun bas unne Wetter ausbrach, fo flüchteten diese fünf en mit dem Bauern unter einen in der Rabe en Baum, allwo fie bald anfingen, wider Gott

gu fluchen und zu laftern, bag er einen fo unnötbie gen garmen machte und bie Leute auf eine fo großt Urt in ibrer Arbeit ftorte. Der Frechfte unter ihnen ber feine Klinte bei fich batte, ftredte fie gegen bet Simmel, ale wollte er losschießen: Salt! fprach ert ich will bem Bettermacher eine Rugel in ben Ro jagen! - Mus Abiden por biefem Grauel entfernt fich ber Bauer von ihnen; kaum aber war er zehr Schritte weit vom Baum, fo fiel ein Betterftraff auf die funf Buriche, und ichlug vier von ihnen plot lich tobt, ber fünfte lebte awar noch, aber fo elenk baß man an feinem Auffommen zweifelte. 216 ft von ben Bundarzten besichtiget murben, fo fand mat bei einem bas Bebirn an ben Baum geschmetters bei einem anbern war bas berg in vier Stude je riffen, und bei bem britten mar ein Louisb'or ans bem Beutel weggefommen, fo bag man nicht weiß was ber Blig aus ihr gemacht bat.

Dieß war nun zwar ein fehr natürliches, aber boch mit Flammenschrift sprechenbes Gottesurtheil über

biefe Gunber.

In Schwaben mißhandelte ein französischer Sob bat ein Crucifix, im Augenblick drauf traf ihn eine Ranonenkugel, und er ftarb eines erbarmlichen Lobes.

Daß es in Deutschland Menschen gibt, bie auf gutem Wege zu einem solchen Berfall sind, bas ift leiber eine bekannte Sache; aber auch hier zeigt sich zuweilen bas Racheschwert bes Allmächtigen zur Warnung für ben sichern Sünder. — In einer gewissen Reichsstadt in Schwaben lebte ein Weinwirth, der seine Schenke zur Kirche der ChristussBerläugnung machte; er predigte täglich die Raturreligion und richtete badurch in schwachen Gemüthern große Berwirrungen an. Er behauptete ohne Scheu,

d bie Ara wofen bas rechte Licht in bie Welt brach-E und die Menschbeit endlich einmal von ber Rinmis erlösten: es fey mabrer Unfinn zu glauben, et einen Gott gabe, ber einen Gobn und einen baff babe; immer fprach er Lafterungen aus. me die Frangolen in Tübingen einrudten, fo fagte Er wünsche, bag so viele kommen möchten, als Me in ben Beinbergen ftunben. Er freute fic intich und rief: Nun tommen meine Erlofer! ba-Lacte und spottete er Jebermann aus, ber fich meltigte. Run feine Erlofer tamen ; ben 25ften Suind 1796 aing er in bie Borftabt zu feinem Bruer um ibn gegen Plunberung ju fdugen, benn er fante. Die Krangofen murben Refpett für ibn bam, und wenn er nur rufe: ich bin euer Bruer, fo fen alles ficher. Nun trant er fich vor Freude inen Rausch und bielt bann bes Abende mit noch nbern Burgern Bache bei feinem Bruber; enblich amen feche Frangofen und fuchten in bas Saus zu ringen: jest bielt er eine Unrede an fie, und ba fie in nicht boren wollten, fo fam es zum Wortwechsel, ie Frangofen icogen, und feiner murde getroffen als er Beinwirth, auf ben fie auch mahrscheinlich allein exielt batten, eine Rugel fuhr ihm durch den Sale, if ibm die Bunge meg, und fo gab er feinen Geift uf. Alles Bolf freute fich über ben Tod biefes Mannes. So bat ber Allmächtige in ben natürlichen Gang

er Dinge feine Gerichte verwoben, und es bebarf einer Bunder, den Gottesverachter ju ftrafen, wenns mbers Plan ber Borfebung ift, ibn jum warnenden

Beifviel feiner Gerechtigfeit ju machen.

So wenig sich fonft gewöhnlich ber gemeine Mann ei ben gottesbienftlichen Ceremonien benft, fo ervalten und nabren fie boch einen Ginbrud in feiner

Seele, ber wenigstens burgerliche Bucht und Dr nung zur Rolge bat; biefe aber verbreitet bann ein Rube und Bufriedenbeit burch alle Gemutber, bere boben Werth man nicht eber fennt, bis man fie ver loren bat; baber entsteht bann endlich eine Gebt fucht nach außerlichem Gottesbienft, beren Befrieb aung öftere bie rubrenbften Wirfungen bervorbring Es ift eine allgemeine und bekannte Rlage, baß b Besuchung ber Rirchen an Sonn = und Keiertage immer mehr und mehr abnimmt; freilich ift gum The bie zunehmende und immer allgemeiner werdende An flarung baran iduld, allein boch noch mehr ber übera berrichenbe Ralifinn gegen Alles, mas bie Religio betrifft; man ift bes Dinge von Jugend auf fo ge wohnt, baf einem bafur edelt. Allein wenn es ein mal bazu tommen follte, wobin es in Frankreie gefommen ift, bag ber außere Bottesbienft mit alle bazu geborigen Unftalten zerrüttet murbe, bann murb man fühlen, wie wichtig und theuer bergleichen Mr ftalten find. Ginen Beweis bavon entbalt bie Ba rifer Beitung, ben ich bier mittbeilen will; es beif barinnen folgendergestalt:

"Beute iste Ostern; eine unermeßliche Menge Menschen hat sich in ben katholischen Kirchen versammel um dieses große Fest der Christen zu feiern; mamuß zum Nuhm des Pariser Bolks gestehen, da ungeachtet aller Mühe, die man seit seche Jahre angewendet hat, um aus seinem Kopf und herze alles wegzutilgen, was es an die Gegenwart un an die Wohlthaten der Gottheit erinnern könnte ungeachtet des republikanischen Kalenders, der zehn tägigen Sonntage, der Bernunstes hanswurstereien der Prozession zur Ehre des höchsten Wesens und bergleichen, doch Nichts von dem allen diesem Bol

be merkwürdigen Zeitpunkte der Religion seiner Bapat aus dem Gesichtspunkt rüden können. In
magegenwärtigen Jahr, wo man uns nicht mehr
m Ramen des höchsten Wesens verbietet, Gott anpateen, und wo es doch wenigstens erlaubt ist, den
kenferungen seiner religiösen Gesühle freien Lauf zu
kaser, ist das erhabene Ofterfest den Christen das
hop von ganz Paris. Auf allen Angesichtern glänpan Jüge der Freude und der Feierlichkeit; die sankersten Rleidungen sind aus dem kostdarften Borrath
ausgesucht worden, und die Betstühle sind kostdarer
ausgeschmüdt, als man es nach so schrecklichen Plünbrungen und Berfolgungen aller Art, die sowohl
die Gemeinden, als ihre Geistlichen ausgestanden haben, hätte erwarten können.

Bas wird benn nun, mitten in diesem erstauntisten Zusammenfluß von Menschen, aus den Kirchen bes Camus und des Gregorie, diesen Tempeln der Bernunft! — Lieber Himmel! diese schönsten Kirchen in Paris, zu deren Zueignung man sich so sticken in Varis, zu deren Zueignung man sich so sticket zu benehmen wußte, loden keinen Menschen herbei! Diese erhabenen weitläuftigen Gebäude sind in ihrer erbarmlichen Blöße den egyptischen Pyramiden ahnlich, wo einige stille Schatten in der furcht

baren Ginfamfeit ber Graber herumirren.

Der Unglückliche ist ein Freund der Religion, weil er in ihr nur wahren Erost sindet, so sagte der bestühmte Rikole in seinen unsterblichen Bersuchen über die Sittenlehre. Wenn dem so ist, so gibts viele Unglückliche in Paris, denn die ganze verstoffene Woche, und vorzüglich gestern am ersten Ofterstag, waren die Kirchen so voll, daß man an etlichen Orten, vor den Kirchthüren bis in die Gassen hinein, die Bürger auf den Knien fand. Die andachtigen

und frommen Mienen aller biefer Glaubigen erbauten bie Borübergehenden. Man war nie fo religiöt, als seitbem die hebertiften ber Religion ben Krieg

angefündiget haben.

Der Gewerbemann, Burger und Bauer ift ber eigentliche Staatsburger. Diefe Bolfoflaffe madt eigentlich bie Ration aus; biefer Stand ift auch gewöhnlich unter allen ber unverborbenfte; bie vor nehmern Stanbe ichwelgen im Lurus und in ber Ueppigfeit, und bie Geringern, bie nichte in ber Bell befinen, find wie eine ungeftumme Gee, bie feber Bind in Strom und Bellen bringen fann. Der Burger- und Bauernftand bleibt baber auch am fange ften in feiner Ordnung, wenn es in ben anbern Stanben icon lange brunter und bruber gegangen ift. Unter ben Burgern und Bauern finbet man baber auch bie mebreften und beften Chriften, und fo lana biefe Menidentlaffe in einem Canbe noch in ibrer Ordnung bleibt, fo lange ftebt bie Ration, aller Revolutionen ungeachtet, noch in ihrer Festigfeit. Dief ift ein Wint fur bie Dbrigteiten, aus bem fie feben tonnen, was fie ju thun baben. Da ift auch mein Ader, auf bem ich fae, pflange, ernte und Mebren Lag bir bas auch gefagt fenn, lieber Freund! ba tannft bu in allen Zweigen beines Berufe am fruchtbarften wirfen. 3ch bin 2c."

So weit ber erfte Brief bes grauen Mannes.

Diefes Senbschreiben meines ehrwürbigen Freunbes las ich letithin in einer fleinen Gesellschaft vor, in welcher sich ein Aufgeklärter nach der Mode befand; ich will euch doch das Gespräch hier mittheilen.

Er. Das ift boch gerabe ein Brief, als wenn er im Aufang biefes Jahrhunderts von einem Pietiften geschrieben mare. . 3 c. werab fo! und ich glaube, baß ber mabre Chrift in allen Jahrhunderten, seit Chrifti himmel-fabrt, so murbe geschrieben baben.

Er. Das könnte mohl fenn, aber ber mahre Chrift is and feit allen biefen Jahrhunderten im Irribum

gemefen.

3ch. Das ist nun eben der Punkt, auf den es bier aukommt; indessen war der wahre Christ bei allem dem, was Sie Irrthum heißen, immer fromm und tugendhaft, und die Ausgeklärten aller Zeiten lernten immerdar, wußten nichts gewiß, fanden die Wahrheit nie, und waren nicht selten sehr ungesittete und lasterhafte Menschen.

Er. Das ift nun so ihre ewige Leper; aber wieber auf ben Brief zu fommen: Bermuthlich wollen Sie ihn in Ihrer Boltsschrift, ber graue Mann

betitelt, bruden laffen?

36. Allerbinge!

Er. Schämen Sie sich benn nicht, so altfrankische, lappische, und mitunter ben Aberglauben unterftügende Sachen unserm heutigen aufgeklarten Publikum vor bie Augen zu bringen ?

3ch. Saben Sie boch die Gute, mir die altfrantifchen, lappischen und aberglaubischen Sachen in Die-

fem Briefe ju zeigen!

Er. Das mag ich leicht. — Ift es benn nicht läppisch, immer so über Frankreich zu pinseln und zu winseln? — Weiß benn bein grauer Mann nicht, daß alles, was besser werden soll, erst schlimm wers ben muß? — so ists ja in der Natur gegründet. Wartet nur einmal das Ende ab, so werdet ihr se ben, was noch aus Frankreich wird.

3ch. Run fo haben auch die Propheten ehemals über bas Bolt Ifrael gepinfelt und gewinfelt; fie

und mein Freund Ernft Uriel wurden von einen Beifte ber Bottes- und Menschenliebe getrieben: & und Er wußten fo aut wie wir, bag endlich alle jum Beften ber Menschheit geleitet wird; fie un Er wußten und miffen eben fo gewiß, bag bas alles leiber! in ber grundverdorbenen fittlichen Ratur ge grundet ift, aber eben biefe grundverdorbene Ratu beflagen und beweinen fie; fie bedauern und befla gen ben Sammer allen - alle bas Menichenbitu bas fo gang natürlich, stromweise fließen muß wenn alles am Ende aut geben foll, und bas nen nen Sie nun Vinseln und Binseln - ei Beweis unter Tausenden, daß Sie Berren Aufai flärten nach ber Mobe fich wenig um die fittliche Ber borbenbeit ber Dienschen befummern. Aber fabre Sie nur fort, bas Lappische und Altfrantische un Aberalaubische bes Briefe zu rezensiren.

Er. Schmedt bas benn nicht nach Berrichfud ber Geiftlichkeit, wenn ba ber graue Mann über bi Freiheit fammert, bie in Franfreich endlich ein mal zu den Menschen von bem himmel berabgeftie gen ift? - Ifte benn nicht gut, wenn ein jeder ben fen und glauben fann, mas er will? - und fan er bas, wenn er bem Gewiffenszwang und ber Rut rung eines von ber Dbrigfeit angestellten Beiftliche unterworfen ift? - Die Beisviele, die ber grau Mann vom Janhagel in Toulouse und vo ben Raffeehaufern bort anführt, beweisen weiter nichts als daß bort die Denschen nun laut sagen, was fi ebemale nur benten burften - bag alfo bie Sach beswegen immer noch bie nämliche, und nicht schlim mer geworden fey; und was endlich bie Beispiel von ben Dorfern im Elfaß betrifft, fo beweist bae daß folche Leute ibre Freiheit noch nicht geborig & beauchen wissen, und fie also noch mißbrauchen; nach mb nach aber verliert sich ber Mißbrauch von selbst, und alles kommt alsbann, durch Erfahrung belehrt und durch Schaben gewißigt, in die gehörige Gleise; risonnirt nun da der graue Mann nicht altfrankisch und dumm?

36. Lieber! fagen Sie mir bod: 3fte gleichaft tig, wenn man nur benten und glauben barf, mas man will, ober wenn man auch jugleich frei und öffenklich fagen barf, was man bentt und glaubt? - Dier urtheilen Sie nur einmal unparteifich ? -Sie werben wohl nichts bagegen baben, mas ber graue Dann und ich benten und glauben, aber fobalb er es in einem Brief fcreibt, und wenn ichs in meiner Bolfsichrift bruden laffe, nicht wahr, bann ifte eine gang andere Sache? - Alfo, wenne Leute gibt, welche Dinge benten und glauben, bie allen guten Gitten, ber öffentlichen Rube und bem Bobl ber menschlichen Gesellschaft gefährlich find, und Riemand weiß es, so ifte eben so gut, ale bachten fie es nicht; fobalb fie es aber öffentlich fagen, fo greift das Uebel um fich, wie ber Krebs, und wird bald für ein ganges Bolf bie Urfache feines Berberbens. Ift nun bie Berrichaft ber Beiftlichen ober bie Religionepolizei, welche folde Sachen zu reben und zu foreiben verbeut, nicht nothwendig? - Dulbet 3br bochaufgeklarte Gerren benn, daß man reben und schreiben und sagen barf, was man will ? Reinesmegs! Eure Bucherrezensionen bezeugen bas gerabe Begentbeil.

Er. Ich will barüber mit Ihnen nicht bisputiren, bas hilft boch zu nichts, benn Sie überzeugen mich so wenig, als ich Sie überzeuge; nur bas will ich noch anführen: heißt bas benn nicht ben Aberglauben unterftugen, wenn man bas Bolf belehrt: bi fünf Krangofen im Mompelgarbifden feven befimi gen vom Gewitter erschlagen worben, weil fie be Berrn ber Ratur geläftert batten: ber Beinwirth i Schwaben fen begwegen von den Frangofen e schoffen worden, weil er fein Chrift, und frangofif gefinnet mar: und ben Soldaten babe beffmege eine Ranonenkugel getroffen, weil er ein Crucifix a laftert babe. Sind Sie nicht burch alle Befege bi Naturfunde und bes natürlichen Bange ber Ding überzeugt, bag bie funf Frangofen unter bem Bau wurden erschlagen worden seyn, wenn fie auch rec aute Chriften gemefen maren, und anftatt ibrer leich finnigen Reben zu Gott gebetet batten? - Ja! mu fen Sie nicht zur Ehre ber Babrbeit gesteben, be ber Weinwirth nicht begwegen von den Frangosi erschoffen wurde, weil er kein Christ war und ib Grundfäge hatte, fondern weil er fich gegen fie fperri und so viel an Maul hatte; und endlich, wie mai den rechtschaffenen Mann und wie manchen boit Buben baben Ranonentugeln getroffen, ohne baß ! ein Crucifix migbanbelt batten? 3ft bas benn nie auch altfränkisch, abergläubisch und läppisch?

Ich. Da könnt' ich Ihnen wohl eben so antwo ten, wie ehemals Christus den Aufgeklärten sein Zeit: Ihr irret und wißt weber die Schris noch die Kraft Gottes; daraus läßt sich eb die unendliche göttliche Weisheit erkennen, daß i die Natur so eingerichtet hat, daß sie zur Belohnu und Belehrung der Guten und zur-Bestrafung d Bösen dient. Ich bitte Sie nur zu beherzigen, i der Fall gleich sey, wenn der Wetterstrahl im Mör pelgardischen fünf fromme Männer oder fünf Bös wichter getroffen hätte? Die Ersten wären dadur belohnt und die Letten, gestraft worden; das ist both sonnenklar! Jedem bienen die Borfalle in der Ratur, je nachdem er sie bedarf, wenn er sie anders nur gehörig zu benügen weiß, und dazu zeigt ihm die Religion und die Bibel den Weg.

Bir fprachen noch mehr mit einander über diefe Sache, aber es half nichts und wird nichts belfen, wer nicht boren will, ber muß dann endlich fühlen.

Der zweite Brief bes grauen Mannes.

36 muß Dir noch eine merkwürdige und lehrreiche Geschichte erzählen, mein lieber Stilling! Die bu bann in beiner Bolfsschrift beinen Lesern mittheilen fannft.

Ich kam legthin in eine Stadt, in welcher ich viele Freunde habe, die ich dann auch der Reihe nach tröstete und in ihrem Glauben stärfte; unter andern traf ich auch unter ihnen einen alten frommen Mann an, der äußerst traurig und niedergeschlagen war; ich fragte ihn um die Ursache, und hörte nun seine Geschichte und die Quelle aller seiner Klagen.

Er hatte zween Söhne, die von Jugend auf sehr viel Berstand und ein gutes Berz gezeigt hatten; Bater und Mutter freuten sich über sie, und um sie nun gut zu erziehen, so schickten sie sie frühzeitig und sehr fleißig in die Schule. Diese Schule war nun, wie sie gewöhnlich zu seyn pflegen; der Schulmeister war ein guter Mann, und that sein Bestes, den Kindern den Katechismus in den Kopf zu bringen, sie mußten das ganze Buch auswendig lernen, und wer seine Lestion nicht konnte, der wurde tüchtig geshauen. Wenn die Kinder des Morgens in die Schule

famen, und bes Abends, ebe fie nach Saus gingen, wurden viele Reimgebeichen baber geleiert, bann ein paar Berfe aus einem Lied geplaret, und bann lief man nach Saus. Daber fame bann natürlich, bag bie Rinder por nichts in ber Welt mehr Abichen und Abneigung hatten, ale vor ber Bibel, bem Ratecismus und ber Religion, und baber entfteht bann auch Die Langeweile in ber Rirche, weil man ba lauter Dinge bort, über die man in ber Schule taglich gebauen und ausgezankt wirb. Das war nun gerabe auch ber Fall bei bem guten traurigen Alten und feinen beiben Sohnen gewesen: Beibe Eltern glaubten. fie wurden Engel aus ihnen erziehen; benn bie Rinber waren fo fromm und fo bescheiben, ale nur Rinber fenn fonnten. Der Bater bielt benn auch . wie in frommen Saushaltungen gewöhnlich ift, Morgens und Abende feine Sausandacht, bei welcher jeder ericheinen mufite, ber jum Saus geborte. Die beiben Rnaben fanben benn ba mit entblöftem Saupt und gefalteten Banben, und mußten bie langen Bebete anboren, und wenn etwa bem Ginen ober bem Unbern ein Spag einfiel, fo bag er lachte, ober wenn fie mit einander plauderten, ober fonft nicht aufmertfam waren, fo wurden fie gestraft; bes Sonntage muß. ten fie bes Bormittage in die Kirche, und bes Rachmittage zu Saus eine lange Predigt, und noch bagu einige Rapitel in ber Bibel lefen und Lieber fingen belfen; mabrend ber Zeit spielten ibre Rameraben auf ber Strafe, und lebten berrlich und in Freuden. Die Kolge von bem allen mar natürlicher Beife feine andere, ale bag fich erftlich Berdrug an allem, was nur von Gott und Chrifto gerebet und gelefen wurde, in ihren Seelen feft fette; furd zweite wurden ibnen alle Lehren ber Religion so befannt und so geläufig.

.....

le: Serriid bergerhebenbiten Babebeiten fo mobnlich, oar nichts mehr babei bachten und unfanben; und füre britte, ba bas alles ibre We un nun allmählig merften, und fie barüber saglich Betrübnig auszantien und ibnen lange Ermabminen vorprebigten, die Soulb aber gang auf bie mieborne Erbfunde schoben, und gar nicht baran witten, baß fie eigentlich schuld an all bem Hebel siren, fo entftand nun auch aus biefer Urfache ein baß in ben jungen Gemuthern gegen Gott und Chritum, gegen alles, was jur Religion nebort, und pen ihre eigene Eltern. Dieg aufforten fie acaen inander, so oft fie allein waren; fie verfluchten und verwanichten bie Sausanbachten, und febrien fich aus brer Eltern Sans weg in die Freiheit, damit fie wo auch einmal ber Freuden Diefer Welt genießen nochten; fonnten fie ju Beiten binter ihre Eltern ber rgend eine Luftbarfeit mitmachen, fo mar bas Bermugen um fo viel größer, weil es fo felten an fie am, und ba fie ichredlich geftraft murben, wenns bre Eltern erfuhren, fo wendeten fie allen ihren Bertand an, um es zu läugnen, bag bie Eltern ihre Insfage fur mabr halten mußten; baber murben fie reibe balb ausgelernte Lügner, und auch eben sobalb vie allergeschickteften Beuchler: benn um ihre Eltern echt ficher au machen, bamit fie ihnen nicht fo gevan Acht geben mochten, fingen fie auch balb an, ich fromm und bei bem Bebet andachtig ju ftellen, und ba fie fanden, bag bas half, fo gingen fie in Der Berftellung immer weiter, fo daß nun ihre El= tern mit Thranen Gott bankten, bag er ihr Bebet abort und ihre Sohne vom Berberben errettet batte.

So ging bas fort, bis die beiben Brüber endlich confirmirt und bamit von allem Soul = und Lehr=

zwang befreit murben; jest wurden fie nun ber Sand-Jung gewidmet; ber Bater war ein Kramer ober fleiner Landfaufmann, und er munichte, bag es feine Sobne in ber Sandlung weiter bringen möchten; er fcrieb baber an einen frommen Raufmann in einer aroffen beutiden Sandeloftabt und bat ibn, feine beiden frommen und wohlerzogenen Göbne auf sein Comtoir ju nehmen. Es geschah, fie wurden bort aufgenommen; allein ba viele Comtoirbedienten ba aufammen arbeiteten, und ber Raufmann, ber freilich mit feiner Frau und Rindern gottesfürchtig mar, auch Jebermann mit einem guten Beisviel vorleuchtete, fich aber auch feiner Berrichaft über die Gemiffen feiner Diener anmaßte, fonbern fich mit treuen vaterlichen Ermabnungen begnügte, wer die bann nicht befolgen mochte, ben ließ man geben; so war nun auch dieß ber Kall bei ben beiden Brudern; fie glaubten nun lang genug einem trubfinnigen, milgfüchtigen Bater gefolgt zu baben, und fie fandens bobe Beit, nun auch einmal ber Welt recht zu genießen; alle Comodien, Tanze und Luftbarfeiten wurden befucht, und alle Romane wurden gelesen. 3m Unfang buteten fie fich noch vor groben Lastern, benn fie glaubten boch im Grunde noch immer an die Sauptwahrheiten ber Religion, folglich auch an Belohnung und Strafen nach biefem Leben; allein mit ber Beit befamen fie auch die Werfe ber Aufflarung in die Bande; bier fanden fie nun mit freudiger Befturzung, bag bie Religion Jefu auf febr ichmachen Ruffen ftebe, und alles miteinander am Ende bloffer Aberglaube fey: furz, die beiden Bruder murden quegemachte Freigeister und Chriftushaffer, und trugen auch fein Bebenfen, ihren alten frommen Bater ibre Grundfage recht bitter in ibren Briefen in Die Rafe

en. Der Alte meynte, er mußte vergeben bas fiel ihm nie ein, bag er unschulbiger burch seine Erziehung ben Grund bazu geste.

to ber Mensch die christliche Religion abgeund ein Deist, ober gar Atheist geworden mnt er kein erhabners und liebenswürdigers nehr, als sich selbst, sein eignes Ich; benn t des Deisten ist ein Phantom, ein bloges twesen, das sich nie realisit hat und nie n kann, folglich keinen Eindruck aufs Berz der Atheist aber hat gar keinen Gott; beide also keine andere vernünstige Wesen als den n; daß nun seder in dem Fall sich selbst über be und seinen Leidenschaften alles ausopserte, natürlich.

tritt nun die frangofische Revolution ein, dies bierfeuer so mancher Seelen wirfte auch auf en Bruder, sie wurden revolutionssüchtig, lieihrem braven herrn fort, gingen nach Frankspielten ihre Rolle und wurden unter Robes-

quillotinirt.

trägt nun ber Bater ben schweren Kummer, iben Söhne seyen nicht um Christi, sondern r Sünden willen hingerichtet worden, und elt an ihrer Seligseit; er vertrauert seine age und kann sich nicht mehr zufrieden geben. ihlte ihm die Geschichte einer sehr frommen die auch über die Seligkeit ihres verstorbeters bekümmert war, und die ersten Wochen m Tode desselben Tag und Nacht zu Gott ie Seligkeit slehte; diese lag einsmals des in ihrem Bette, weinte und schluchzte, und m die Gewisheit, daß ihr Bater selig sep;

indem hörte sie eine ganz unbekannte Stimmerem Zimmer, das ihr sanst zusprach und sagti sab eth, wenn du ein Kind hättest, das sid dich oft und vielsaltig vergangen hätte, und i so zu dir um Bergebung, wie dein Bater u gedung zum herrn gesteht hat, würdest du i zeihen? würdest du es zu Gnaden annehm Freudig rief die Beterin: D ja! ja! — Ru suhr die Stimme fort, wenn auch ein Wei Kindes vergäße, so vergist doch der herr der die mit Ernst zu Ihm beten. Tief beruhigt innigstem Dank gegen Gott, schlief die from terin ein, und war von der Zeit an vollkom frieden.

Hievon machte ich nun bei bem alten b Bater Gebrauch, indem ich ihm sagte, seine hatten lange im Gefängniß schmachten muffe gewiß während der Zeit zur Religion ihre genommen; er sollte also zur Baterliebe Gol Zutrauen haben, daß Er ihnen gewiß wurde gewesen sehn, wenn sie Ihn nur ernstlich dar gerufen und zum Berdienst Ehristi ihre genommen hatten. Dieß beruhigte den bet würdigen Mann zum Theil, aber doch nicht

Bei dieser Gelegenheit, lieber Freund! bir nun eine Belehrung geben, die du im Mann beinen Lesern mittheilen kannst, weil se fromme und driftliche Eltern und Hausleutinen fehlen, daß sie ihre sonst so nügliche 3 bacht und Erbauung nicht so einrichten, wie ten, und also oft mehr dadurch schaben als

Die erfte Sauptpflicht eines driftlichen Sat ift, bag er einen driftlichen, frommen und erb Bandel führe, mehr thue, als vom Chriftenthi

r Punft ift außerft wichtig! - Sur un= enfchen, ober für folde, benen bie Relinicht theuer und werth geworben, und bei allen Rinbern ber Rall, find bie Geber Religion, Beten, Gingen und Lefen. enne ju oft fommt, ermubend und verieß lagt fich nun feinesweges mit Bewalt wer bas thun will, ber macht nur Uebel in aber bie Rinder an ibren Eltern nichts andlung, nichts als Musubung ber Relibemerfen, und bann nicht mit Bewalt i gezwungen werben, wozu fie noch nicht find, fo befommen fie nach und nach guft. vortreffliche Meniden zu werben, meniaibnen bie Religion nicht verhaßt, benn ie liebenswürdig fie ift. Wenn man ber i folgt, Matt b. 5, v. 16. und fein Licht und nicht in Worten leuchten lagt, fo ber arafte Cbriftusfeind einem folden feis und feine Sochachtung nicht verfagen. in die mehreften fromme und erwectte Geeben und ichwagen zu viel vom Chriftenber Täuschung, fie hatten ben 3med gu boch gar oft gebeime Reigungen zu glan= und ift: o bas Beispiel bes mabrbaft Bandels lebrt und beffer weit mehr, als redigen und Schwagen! Das fonnten bie jud, und es ift eine febr leichte Sache. lernt ift.

ite Hauptpflicht christlicher Eltern besteht sie bei ihren Kindern ja nicht damit anssen, den Ropf mit Religionswahrheiten, Beten und Singen, und noch dazu oft und Gewalt, anzufüllen, sondern das Herz

muß zuerft für bie Religion gewonnen werben bat man biefen 3wed erreicht, fo ift nichts mel schwer in ber Erziehung. Dieg ift bie Metbobe Brubergemeine, und zwar nicht bloß bei ber & bergucht, fondern auch bei ihren Miffionsanftals Aber wie gewinnt man benn bas Berg ber Rind für Chriftum? - Antw. Dadurch, daß man 1 Belegenbeit, wenn fie nicht verbrießlich, fonbern b ter find, Beisviele von ber überschwenglichen Lin bes Beilandes zu ben Menfchen erzählt, und ibn bann besonders ben Begriff recht lebhaft beigubring fucht, daß Jefus Chriftus alleine berienige fi von bem wir bereinst bie Geligfeit zu erwarten bi ten. Borguglich aber macht nichts mehr Ginbrud's bas Berg eines Rinbes, ale wenn man ibm fo re lebbaft und umftanblich erzählt, mas Chriftus all gelitten und ausgestanden babe, um und fundige De ichen zu erlofen, und wenn Er bas Alles nicht 4 litten batte, mas bann aus uns armen Menich batte werden muffen; bringt man bergleichen bei @ legenheit und gur rechten Beit ben Rindern bei. erreicht man allmählig feine Absicht gewiß, und Chr ftus wird ben Rinbern alebann bas liebensmurbia Befen, bas fie fennen; biefe Liebe mird fie ba weiter führen, und wenn fie treulich genährt wi auch bereinst bei ihrem Eintritt in Die gefährlie Melt por bem Berberben bewahren. Siebei brau man ihnen feinesweges bas Bebeimniß ber Erlofm zu erflären; wer fann bas aber auch? - fonbe wenn die Rinder vorwigig fragen, so antwortet me ibnen, wenn fie einmal ihren völligen Berftand bi ten . und fich überhaupt Gott moblaefällig betrüge fo wurden fie mit ber Beit alle die Renntniffe e Igngen, die ibnen nüglich feven.

Dierau bie britte Saunwillicht einer driftlider : eine Pflicht, beren Ausübung ber einzig und aller Bottfeliafeit und alles me Chriftenthums ift, namlich bie Erfenntnig bes grund-Jofen Berberbene in ber menichlichen Ratur. ieber Belegenbeit muß man ben Rinbern geigen, mas fie batten thun follen, aber nicht gethan haben : funbigen fie wirflich, fo muß man ibnen bas Abichenlide ber Gunbe und Die Schredlichfeit ber Strafe. bie man bamit verbient, liebreich, aber ernftlich vor Mugen fellen, und haben fie eine gute Sandlung begangen, fo billigt man fie, gonnt ihnen ihre Freude barüber, aber zugleich zeigt man ihnen auch jebe Unvollfommenbeit an einer folden That, und wie viel noch eigenes Gute übrig bleibt, wenn man alles abniebt, was Gott burch Beit und Umftanbe und burch feine Borfebung bagu beigetragen bat. Durch Beobachtung biefer Regel bewahrt man bie Rinber por aller Unmagung, folglich auch vor bem icablichften aller icablichen Dinge, por ber Gigenliebe, und führt fie qualeich allmäblig ins Thal ber Demuth, mo es einem immer fo wohl ift; porzüglich aber wird auch bie junge Geele auf biefem Wege gur tiefen Ueberjeugung von ber Nothwendigfeit ber Erlofung burch Chriftum, jum berglichen Bebet und Theilnahme an biefer Erlofung, und fo immer weiter geführt.

Biertens muß bann auch endlich Beisheit und Behutsamkeit bei ber häuslichen Andacht und ihren Uebungen beobachtet werden, bamit man nicht mehr Schaden als Nugen dadurch stiften möge. Christus empsiehlt das Beten im verschlossenen Rämmerlein; Er verbeut das viele Worte machen, u. s. w. Ueberhaupt ist es eine schöne und löbliche Ordnung, wenn ber hausvater Morgens und Abends, und sonst

3

au ichidlicen Zeiten, eine erbauliche Uebung von nimmt, aber ba fie nicht nothwendig zum Chi ftentbum und nirgende in ber Bibel befoblen ift. ! muß man ja feinen feiner Sausgenoffen, nicht ei mal feine eigenen Rinder, bazu zwingen ober an nur bereben: benn ebe und bevor Jemand Rreube ber Religion bat, find ihm folche Uebungen lan und machen ibm endlich bie gange Religion verhaß Befonders aber muffen auch folde llebungen nie lam dauern und wirklich erbaulich und bergerbebend fem ein paar Berfe aus ber Bibel; ein furges aber ber liches Gebet, und ein iconer Bers aus einem Lie und bas alles mohl gemablt, Beit und Umftanbe anyaffend, ift genug. Uebrigens aber wirft ein et baulicher und untabelhafter Wandel, eine liebreich und treffende Erinnerung gur rechten Beit, und ein nicht zu ftrenge Burudhaltung von allen, befonden an fich nicht fundlichen Luftbarfeiten weit mehr, al alle Sausandachten. Die geiftliche Freiheit erfor bert, daß Riemand, nicht einmal ein Rind, und viel leicht dieses am wenigsten, zu irgend einer Religions baltung gezwungen merbe.

So weit Ernft Uriels von Dftenheim zwei

ter Brief.

Ihr lieben Freunde alle! die ihr so vielen und sigroßen Werth auf Lesen, Beten und Singen legt laßt euch hier durch den grauen Mann sagen und belehren, er hat gewiß recht. Ich bezeuge vor den Angesichte Gottes, daß ich allen häuslichen Andacksübungen und Erbauungsstunden gewiß ihren wahren Werth nicht verkleinern will, — aber man muß ihn doch gewiß auch nicht größer machen, als er ist. Wei diese lebungen nicht für nöthig hält, er mag nun Kind im hause oder sonst hausgenosse seyn, dem

**le man** seine Freiheit; und wem sie verdrieklich ben awinge man nicht; benn bei einem folden m noch wichtige Dinge vorber vorgeben, ebe er Propen Theil an einer Uebung nehmen fann. und nur einmal unbefangen einen Blid, einen Meilschen, durch das himmlische Licht erheiterten in Die wohlgemeinten Sausandachten und Ermasftunden, ihre Urfachen und Zwede thun, fo ber Geift ber Wahrheit unferm Geift balb Bengneben , was ihr wahrer Werth fev! -Den ben Menfchen, bie obne Bergenebefferung und ire Befehrung im Lefen, Beten, Gingen, Rirw und Abendmahlgeben die ganze Ausübung ih-Religion suchen, will ich bier tein Wort sagen: wir find nun alle barinnen einig, daß biefes dein vor Gott keinen Werth habe; sondern hier ift Mefe Rebe von wirflich befehrten und erwedten Geeim und ibren bauslichen Undachteubungen.

Benn fich ber Wille bes Menfchen grundlich ju Bott in Chrifto gewendet, und man fich unwiberruflich entschlossen bat, Ihm bis in den Tob getreu m bleiben, fo fpurt man bei bem Lefen bes Bortes Bottes, bei bem Beten und bergleichen erbaulichen Uebungen in feinem Innerften etwas Angenehmes und Erquidendes, man findet fich gestärft und be-Diese Empfindungen find an fich gut und niglich; fobald man aber nur blog um biefer Empfindungen willen jene Uebungen vornimmt, io gebts gerade, als wenn man blog um bes guten Beidmade willen ift und trinft, und alfo immer effen und trinten will. Die immermabrende Bach= famteit auf alle Gebanten, Borte und Berte, und bie maufhörliche Aufmerksamkett auf Gott und bas unabläßige Unbangen an 36m, welches bas innere

unaufhörliche Gebet ift, mit einem Worte, ber Banbel in ber Gegenwart Gottes, bieß macht bic einzige mahre lebung bes Christen aus.

Da man aber gar oft burch bie Berftreuung in Beschäften und burch bie außere Berufewirtsamteit in ienem innern Bebet und Mandel in ber Begenwart Gottes gestört wird, und man also Rraft und Salbung verliert, so ift alebann eine folche finnliche Stärfung zur Einfebr und Sammlung burch Lefen, Beten ober Singen nuglich und febr zu empfehlen. Aber eben diese gewiß richtige Bemerfung zeigt bod auch augenscheinlich, daß ber noch unbefehrte Menic von biefem Einkehr= und Sammlungsmittel gang und gar feinen Gebrauch machen fonne, fondern bag et ibm, besonders wenn es zu oft fommt, bald zum Edel werden muffe; baburch wird bann feine mabre Befebrung mehr gehindert als gefördert; oder es ent ftebt auch mobl fein Edel bei folden Meniden : allein da feine gründliche Bergenganderung vorbergegangen ift, fo bleiben fie bei biefen Uebungen fteben, und machen bernach bas Wefen ber Religion baraus.

Ich habe viele Kinder gottesfürchtiger Eltern gekannt, die bloß das Aeußere der Gottseligkeit angenommen haben, im Grund aber keine Christen, sondern nur äußerlich ehrbare Menschen waren, und
dieß kommt alles daher, wenn die Eltern und Hausväter bloß bei ihren äußeren Andachtsübungen stehen bleiben und nicht vorher auf die Herzen ihrer Kinder wirken, um sie für Christum und seine Re-

ligion zu gewinnen.

Aus dem allen folgt nun unwidersprechlich nach-

ftebende Regel:

Jeber Chrift, also auch jeder Sausvater, bediene sich ber Mittel, die er zu seiner eigenen Erbauung

notbia ur Blich finbet, für fich felbft, unb bann fel n feine Freibeit. In Anfebung feiner ber bebiene er fich ber Methode, bie ber grane un in obigem Briefe vorschreibt, und will er Dausandacht ober Erbaunnasftunde balten, fo Etura, fraftig und berglich: vorzüglich aber fuche burch ein fanftes, freundliches, bergliches und Etbiaes Betragen. und burd unaufborliche Bebtung aller Pflichten ber Wobltbatigfeit und ber ficenliebe, seinen Sausgenoffen vorzuleuchten, bab wird man fie beffer und leichter für Cbrin gewinnen, ale burd alle Andachtenbungen, Ernungen und Erbauungestunden; und wer nicht um werben will, ber bleibt in einem folden Saufe t, weil ibm Chriftus und fein Geift zuwider find.

## Des grauen Mannes britter Brief.

Roch immer fährt das Bedauern vieler Rechtschafen darüber fort, daß du, mein lieber Freund! lette Scene deines Büchleins, Scenen aus n Geisterreich, die Pietisten betielt hast; n wahren frommen Christen, die sich aber selbst Pietisten halten, thut das weh, und ich wollte st, daß du dieses Wort da nicht gebraucht hätz; ich kann wohl denken, wie du es meynst, und gibt gewiß keine Menschen, die mehr eine solche ze verdienen, als die falschen Pietisten, weil dem Land ein böses Geschrei machen, und ganz in daran schuld sind, daß man dann alle Pietisüber einen Kamm scheert und sie alle für Heuchstält; du hättest also den Titel so machen sollen:

— Die falichen Pietisten; so wurde tein Menich etwas dagegen gehabt haben. Ich mache birs also jur Pflicht, im nächten Stud bes grauen Mannes bich um aller rechtschaffenen Pietisten willen barüber bestimmt zu erklaren, und verharre flets Dein zc.

Diesem Befehl meines ehrwürdigen Freundes, Ernft 11 riels, will ich nun hier Folge leiften, und mich

bestimmt über biefen Puntt erflaren.

Ich verspreche hier vor dem Angesicht Gottes, daß ich nie wieder in meinen Schriften das Wort Pietist im übeln Sinn gebrauchen, sondern immer das Wort falsch davor seten will, wenn ich Fehler und Gebrechen an ihnen rügen muß; und bitte auch hierburch alle fromme und rechtschaffene Christen, die sich durch jenen Gebrauch dieses Wortes beleidigt glauben, so herzlich um Vergebung, als ernstlich ich die Bergebung aller meiner Sünden von unserm Erlöser

erwarte und erflebe.

So beralich und ernftlich nun auch diese obige Erflärung von mir gemeint ift, fo berglich und ernftlich werbe ich aber auch nun alle biejenigen, bie fich fur Pietiften halten, erinnern burfen, fich vor allen ben Bergehungen zu buten, die ich mit Grund an ben falfchen Dietiften gerügt babe. 3ch babe auch an wabren Vietiften und übrigens rechtschaffenen Denfchen Fleden bemerft, auf die ich fie eben befimegen aufmerksam machen mochte, weil man fie an ibnen am erften fiebt, und bann baber Unlag nimmt, bie Religion zu verläftern. 3ch fann und barf bagu nicht . fdweigen: benn nichts thut bem Reiche unferes Berrn mehr Schaben, ale wenn biejenigen, die fich öffents lich für feine Unterthanen erflaren, bann bernach ben Befeten biefes Reichs und feines Roniges und Rarften nicht gemäß leben. Ich will hier gar nicht von

ben Tehfern ber falfden Pietiffen reben: benn bie find und bleiben Beuchler, und geboren nicht zu und, fondern ich will nur die Punfte zeichnen, wo fich

auch bie mabren fo leicht verfundigen.

Der erfte Rebler, ber befonders auch bie bonette Belt fo leicht argert, ift ber außere frommelnbe Unftant, ber fich in Rleibern, Mienen und Bebarben auffert ; auch ber frommfte und gottesfürchtigfte Chrift gewöhnt fich gar leicht, und ohne es gu wiffen, fo emas an, befonders wenn er einen weit geforberten, frommen und berübmten Dann fennen fernt, ben er fic bann jum Mufter macht, und fich nicht blos nach feinem Innern, fonbern auch nach feinem Heußern bilbet ; ber Ton im Sprechen, ber Bang, fury bas gange außere Wefen eines folden Mannes wird bann nachgeabmt, und baburd bie gange Frommigfeit ber Beuchelei verbachtig; benn fein Denich fann ja ins Berg feben, und man bleibt gar gu leicht bei bem Urtbeil nach bem Meußeren fteben. Wie lange bats ber Berrubuter Brubergemeine geschabet, bag man faft allen bes feligen Grafen von Bingenborf aufferes naturlides Wefen anfeben fonnte ? - und eben fo gebte allen Bemeinschaften, bie von irgend einem porzualich frommen Danne gestiftet worden. Bruber, lieben Bruber! macht euch boch ja feinen Menichen zum Mufter - laft feinen andern ener Borbild feyn, ale Chriftum! und bann butet euch boch fo febr ihr könnt, bag ihr euch burch nichts in ber Welt von allen andern Denichen unterscheibet. als burch ein driftliches und heiliges Leben. bas Rleid nach ber Mobe, die im Anfange biefes Sabrbunderte ober an beffen Ende berrichte, gemacht ift, bas thut an fich nichts, wer aber altfrantifche Rleider tragt, in beffen Bergen berricht gang guverlässig ein stolzer Eigensinn, ben er vielleicht selber nicht einmal ahnet, weil er in der Selbstprüfung nicht treu genug ift, und wer im Gegentheil immer die neuesten Moden mitmacht, der zeigt dadurch, daß er den wahren Menschenwerth, der allein die wahre Gottesfurcht geben kann, noch nicht kennt und nicht zu schäusen weiß: denn sonst würde er ihn in einer solchen läppischen Aussenseite nicht suchen: man kleibe sich reinlich, ehrwürdig und anständig, damit der ausgere Ausstand gleich zeige, daß man sich auf keine Weise auszeichnen und kein Aussehen machen wolle.

Diezu gebort noch fure zweite bie Bewohnbeit, fich gewiffer Worte und Musbrude zu bedienen, woran man fogleich erfennen fann, bag einer ein Vietift ift: jum Beisviel: Wenn man anftatt bes Borte - Gott - lieber der Berr fagt; an und für fich felbft if bas nun wohl einerlei, allein fobald man fich vor andern badurch auszeichnet, fo wird man edelhaft, und ein folder ehrwurdiger name wird bann verlaftert. 3m Unfange ber Stiftung ber Brubergemeine bedienten fich ibre Glieber ber Ausbrude - ber Beiland - und bas lamm fo baufig, bag beibe an fich biblifche und febr bedeutende Benennungen fo anftogig wurden, bag man fie faum obne Biberwillen mebr boren fonnte, und man erfannte an diesem Schiboleth alsofort ben Berrnbuter. erschredlich barüber geläftert worben, bas ift befannt und doch batte man alle biefe Lafterungen verbuten können, wenn man alle Namen Chrifti, fo wie ce in der aangen Chriftenbeit gewöhnlich ift, abmechfelnd gebraucht hatte. Sieber gebort auch die Gewohnbeit. bei allen Belegenbeiten und an allen Orten in Borten ju zeigen, bag man ein mabrer Chrift und Pietift fevn will. Da taufcht man fich felbft fo leicht,

man bab bie Abficht, ju erbauen, ob es fey Schulbieleit, ben Rachften ju ermabnen, und mas bergleiden Reigenblatter mehr find; allein febr oft ftedt ein gebeimes unvermerftes Woblgefallen an fich felbft babinter, aber es ift boch immer ein ungeitiger Gifer für bie Sache Gottes. Die Belt weiß febr ant. baß man leichter driftlich reben ale driftlich leben tann, wenn fie nun einen jeben Augenblid vom Chriftenthum schwagen bort, so entsteht alfofort ber Berbacht ber Beudelei: barum, lieben Bruber, laft uns burch ein beiliges, frommes und wohlthatiges Leben geigen, bag wir Chriften find, bagegen tann fein Menich ein Wort mudfen : nur bann, wenn man Rechenschaft von une forbert, wenn man Antwort von uns erwartet, wenn man Gott, Chriftum und feine Religion gegen une laftert, bann rebe man, ober wenn bas nicht angebt, fo entferne man fich plöglich aus ber Befellichaft; bei allen übrigen undriftlichen Reben zeige man nur burch ein ernftes Betragen fein Diffallen, ober wenn man fann, fo gebe man fort.

Drittens muß ich auch hier bemerken, daß die besondere Bersammlungen und Erbauungestunden der Erweckten oder Pietisten auch manchmal Anlaß zu Fehlern und schweren Bergehungen geben; über diessen Punkt muß ich mich aber näher erklären. Wenn einige fromme Seelen an einem Ort, oder in einer Gegend nahe beisammen wohnen, und sie kommen dann zu Zeiten zusammen, um sich unter einander zu erbauen, so ist das löblich, sehr nüglich und chriftslich; sobald aber diese Bersammlung als ein wesent, so daß man diesenigen, die sie nicht besuchen, oder sich von ihnen absondern, um des wegen für wes

niger gute Christen halt, ober wenn fie bie Dbrigteit verboten hat, und man sie bennoch fortsett, so ver sundigt man sich sehr, und wird für alle bas Mergerniß, bas baraus entsteht, an jenem Tage schwere

Rechenschaft geben muffen.

Weber Christus noch die Apostel haben folde Erbauungostunden weder angerathen noch befohlen, sie sind also eine blos willführliche Uebung, die ber Freiheit eines jeden überlassen bleibt, dann aber sund lich wird, wenn sie zur Sektirerei, zum geistlichen Stolz, oder zum Ungehorsam gegen bie Obrigkeit führt.

Endlich viertens muß ich nun auch noch vor einem Sauptfehler warnen, in den die Pietiften so leicht verfallen, und der an der allgemeinen so nothigen Einigkeit des Geiftes unter allen driftlichen Partheien so fehr hinderlich ift, nämlich vor dem Splitter-

richten.

So sündlich und aller Gottes = und Menschenliebe zuwider auch dieser Fehler ift, so leicht kann man doch in denselben gerathen, ohne daß man dabei etwas Arges weiß oder denkt. Ich will mich bestimmt darüber erklären:

Wenn man eine starke bleibende Rührung gehabt bat, oder wie man auch zu sagen pflegt, erwedt worden ist, und man fühlt nun, daß man Lust und Freude an Gott und seinem Worte hat, so halt man sich für wiedergeboren, oder man glaubt doch wenigstens auf dem Wege dahin zu seyn; sest mischt sich alsofort die listige Schlange, die Eigenliebe, mit hinein, man freut sich, daß man nun auf dem rechten Wege ist, und alle andere, von denen man glaubt, daß sie noch nicht erweckt sind, hält man für geringer; spricht man nun auch schon das Pharisäeres Gebetchen nicht aus, so liegt es doch tief in der Scele vor dem hellen Auge des H

....

iter; fie haben wirflig ben Buf Setampft, find im Merbienft Jesu Chrifft ge-geriget, und wandeln wirflich ben Meg ber Deis aber fie vermeiden bie Rlippe nicht, an ber Seel und Geligfeit fcheitern fann, namlich: nemerkt weiben sie ihre Augen an bem schönen ben Stud Beges, bas fie im Chriftenthum fcon kagelegt haben; unvermerkt und tief verborgen und tief verborgen wor taufend andern ich fage - unvermerft, man abnet es nicht, was ber Seele vorgeht, aber auf einmal tritt ber enfel Eigenliebe in Lichtsgeftalt bervor und verursellt ben Rebenmenfchen, ber vielleicht grobere Bebler negeht, aber auch mit tieferer Reue und ernftitte

D theure, liebe Brüber! Die ihr euch als mahre Buße fie wieder gut macht. Pietiften anseht, euch felbft bafür erflart, erinnert euch boch immer der Worte unferes herrn: Es wirb mehr Freude im Simmel feyn über einen Gunber, ber Buge thut, ale über neun und neunzig Gerechte, bie der Buße nicht bedürfen. 3ch fann euch nichts mehr fagen, als folgendes: Bir haben zween Blide vor und, ents weber seben wir auf bas Gute, bas wir an uns baben, ober auf bas Bofe, bas noch in uns verborgen liegt,

Betrachten wir unfer Gutes, und wie weit wir fcor in der Heiligkeit fortgerückt sind, und wir nehmel und nicht aufs genaueste in Acht, so sind wir ver um es aufzusuchen. foren: bann vergleichen wir unfehlbar zwischen ur und andern, und mandeln also ben Weg Luzifer auf bem er in ben Abgrund fturgte.

Richten wir aber immer unfere Aufmertfamteit unfer Berberben, auf unfere Mangel, auf unfere liche und unaufhörliche Sünden, so treibt uns dieses beständig zu Gott und Christo, um mit unabläßigem Fleben den heiligen Geist in unser herz zu zieben, wie ein Engbrünstiger mit Sehnen den Odem einzieht. Ach! dann wirds uns zum Edel, auch nur einen Blid auf die Fehler des Nächsten zu richten: denn wir kommen uns immer abscheulicher vor als jeder Berbrecher, weil wir innig überzeugt sind, daß wir die Murzel zu jedem Verbrechen in uns haben, und daß es bloß Bewahrung und gnädige Leitung der ewigen Liebe ist, wenn jene Wurzel bei uns nicht

jum Ausschlag gefommen ift.

Sebt, meine lieben Bruber! bas Berg blutet mir, während bem ich biefes schreibe: 3ch weiß gar wohl, bag bie Vietisten bas Bolt bes herrn, bas Salz ber Erben und das geiftliche Ifrael find, ich bin ja im Pietismus erzogen, und gebore zu euch bis auf ben beutigen Tag, aber bort mich eben beffwegen, bamit euch Gott auch bore! 3hr wißt, daß ihr befehrt, erwedt, ber geiftliche Saame Abrahams, bas Salg ber Erben fend, machts boch nun auch nicht, wie ebemals bas fleischliche Ifrael, bas bie Beiben von aller Bemeinschaft Gottes ausschloß, fich wenigstens bober bielt, als alle, auch bie tugenbhafteften Beiben. Glaubt mir gewiß, es gibt vortreffliche und Gott theuere und werthe Seelen unter benen, bie ihr gur Belt rechnet, für Beltmenschen baltet : biefe Seelen wiffen felbft nicht, daß fie ben mabren Buß =. Glaubens = und Berlauanungsweg geben und gegangen find, weil es ihnen Niemand sagte, gerade so, wie ein febr vernünftiger aber ungelehrter Dann berrlich urtheilt, ob er aleich bie logischen Regeln, nach benen er urtheilt, nicht benennen fann. Solche Seelen bilben ibr Bewiffen nicht nach Budern, nach Erbauungftunden, ober nach

tigen Seelenführern, sondern nach dem lautern te: Gottes, das der heilige Geist in ihnen zur digen Quelle gemacht hat, daher kommts dann, ihnen bald dieser, bald jener sinnliche Genußisindlich vorkommt, denn der Pietist, welcher tallein durch das Wort Gottes, sondern auch durch andere mystische Schriften, durch Erbauungssen und andere an sich erbauliche Wittel sein Gesmageordnet hat, für eine gräuliche Sünde ans, folglich den, der sie begeht, unmöglich für einen

Ren balten fann.

tiefe unftrittige und traurige Babrbeit wollte ich Rlegten Scene, Die Dietiften, in ben Scenen ber Beifterwelt anschaulich machen : benn t weiß, auf Ibn, ben Bergensfündiger, beruf ich , wie ichredlich und wie oft bier von ben Beften t une gefehlt wird!!! Rebmt mir nicht übel, n Bruder! bag ich euch bieß hier öffentlich vor-:, die Bibel erzählt uns ja auch öffentlich die er ber beiligften Manner Gottes. - Lagt uns läglich machen und beten, und folche Rebler ab-1, damit wir am Tage bes Gerichts Gnabe vor Augen bes Weltrichtere finden mogen! Lieben, en und die Fehler Anderer bededen, das fey : Sache. Bielleicht glaubt ber Gine ober ber re, ich batte biese Ermahnung an bie frommen erwedten Rinder Gottes nicht öffentlich follen !en laffen! - Denkt nicht fo, meine Lieben! Rebler find öffentlich und fallen ber Welt in bie m, wir muffen fie alfo auch öffentlich bekennen bann laffen. Lefet nur bie Schriften aller Man-Bottes vom Unfange ber Welt an bis baber, berbet ihr finden, bag fie auch ben Freunden Rebler fagten, und mo baben die Auserwählten

bes herrn ihre Gebrechen öffentlicher und aufrichtiger bekannt, als in der Bibel selbst ?— Darum verzeiht mir meine Freimüthigkeit! Ihr seyd das Salz der Erden, aber hütet euch, daß es seine Kraft nicht verliert. Nun noch ein wichtiger Brief vom grauen Mann, den er nicht an mich, sondern an alle wahre Christen in der ganzen Christenheit geschrieben hat und den ich hier publiziren soll; er ist sehr merkvürdig, und ich bitte ihn sa wohl zu beherzigen.

## Manifest des grauen Mannes an alle Rinder Gottes.

3d. Ernft Uriel von Dftenbeim, entbiete allen und feben , benen es ein mabrer Ernft ift, pot ber Kinfterniß zum Licht zurudzutehren und ibre Ger Ien zu retten, meinen berglichen Gruß. 3ch babe bie Chriftenheit burchreist, und allenthalben bie Beiden ber Reife gefunden; ja, meine Lieben! bie Ernte if nabe! Gelig ift ber, ber geschickt ift, in vollwichtige Barben gebunden zu werden, und der nicht zum Unfraut gebort! - Die Beit eilt - fie fliegt, und ift am Biel, ebe wir und verfeben. Sier find nun Bfiche ten zu erfüllen - Vflichten, beren Richterfüllung ewis ges Beb, unendlichen Jammer, und beren treue Erfüllung ewiges Wohl und unendliche Wonne fo gewiß gemabrt, als auf den Abend ber Morgen, und auf den Winter der Frühling folgt. Diefe Pflichten euch auf die Seele zu binden und tief ine Berg zu fagen, ift ber 3med biefes Briefe, und wird auch ber gange 3med meines Aufenthalte unter euch fenn. fo lange, bis mich mein Berr abruft, und bie Cbris ftenbeit meiner warnenden Stimme nicht mehr bedarf. oder nicht mehr werth ift.

Das w e Merkmal des Antidrists, woran man ihn unsehlbar kennt, ist, daß er Christum verseirfi, ihn nicht für den Sohn Gottes und für den Erlöser der Menschen hält. Da es eder nun viele Bölker, Juden, Heiden und Türsten gibt, die auch nicht au Christum glauben, so uns man als Kennzeichen noch hinzu nehmen, daß der Antichrist aus dem Bolf der Christen entstehen, also erst von Christo abfallen, und dann sein grimmigster Widersacher werden wird.

Db nun gleich ber eigentliche Antichrift eine einzelne Berson, ein mächtiger König seyn wird, ber es ganz barauf anlegt, Christum und sein Reich ganzlich zu vertilgen, und von dem der Prophet Daniel, die Apostel, und vorzüglich Johan nes ganz bestimmt und deutlich geweissaget haben, so muß ja doch dieser König ein Reich haben, und bieses Reich muß erst gegründet, wenigstens vorbereitet werden, ehe jener König darinnen auftreten, herrschen, und sich dann seiner Macht gegen Christum und sein Reich bes dienen kann.

So viel ift gewiß, daß jest mit Macht an der Gründung des Reichs des Antichrists gearbeitet wird, and daß man schon weit damit vorgerückt ist, und man kann mit Grund vermuthen, daß er selbst auch nicht weit mehr entfernt, vielleicht schon geboren ist; wo er aber auftreten werde, das muß die Zeit lehren.

Die erste Pflicht also, die ihr sorgfältig zu beobachsten habt, besteht darinnen, euch vor den Berfühstern zu hüten, die dem Antichrist Untersthanen werben; allein dieses hüten ist keinesweges eine leichte Sache: Denn die Berführung schieht so frei, so scheinbar, und so unvermerkt,

١

— Die falichen Pietisten; so wurde tein Mensch etwas bagegen gehabt haben. Ich mache bire also zur Pflicht, im nächten Stud bes grauen Mannes bich um aller rechtschaffenen Pietisten willen barüber bestimmt zu erklaren, und verharre ftets Dein ze.

Diefem Befehl meines ehrwürdigen Freundes, Ernft 11 riels, will ich nun bier Folge leiften, und mich

bestimmt über biefen Puntt erflaren.

Ich verspreche hier vor dem Angesicht Gottes, baß ich nie wieder in meinen Schriften das Wort Piertift im übeln Sinn gebrauchen, sondern immer das Wort falsch davor segen will, wenn ich Fehler und Gebrechen an ihnen rügen muß; und bitte auch hierburch alle fromme und rechtschaffene Christen, die sich burch senen Gebrauch dieses Wortes beleidigt glauben, so herzlich um Vergebung, als ernstlich ich die Bergebung aller meiner Sünden von unserm Erlöser

erwarte und erflebe.

So berglich und ernftlich nun auch biefe obige Erflarung von mir gemeint ift, fo berglich und ernftlich werde ich aber auch nun alle biejenigen, bie fich für Pietiften halten, erinnern burfen, fich vor allen ben Bergehungen zu buten, bie ich mit Grund an ben falfchen Pietiften gerügt babe. 3ch babe auch an wahren Vietiften und übrigens rechtschaffenen Denichen Fleden bemerft, auf die ich fie eben begwegen aufmertfam machen mochte, weil man fie an ihnen am erften fieht, und bann baber Anlag nimmt, bie Religion ju verläftern. 3ch fann und barf bagu nicht . fdweigen : benn nichts thut bem Reiche unferes Beren mebr Schaben, als wenn biejenigen, bie fich offents lich für feine Unterthanen erflaren, bann bernach ben Befegen Diefes Reiche und feines Roniges und Sarften nicht gemäß leben. Ich will bier gar nicht von

fehlern ber falfchen Pietisten reben: benn bie mb bleiben heuchler, und gehören nicht zu uns, m ich will nur die Puntte zeichnen, wo sich

Die mahren fo leicht verfündigen.

r erfte Rebler, ber befonders auch bie bonette fo leicht argert, ift ber außere frommetnbe Muber fich in Rleidern , Mienen und Bebarben t: auch ber frommfte und gotteefürchtigfte Chrift int fich gar leicht, und obne es zu wiffen, fo an. befondere wenn er einen weit geforberten, ten und berühmten Mann fennen lernt, ben er ann jum Dafter macht, und fich nicht blos nach t Junern, fondern auch nach feinem Neußern t ber Ton im Sprechen, ber Bang, fury bas außere Wefen eines folden Mannes wird bann eahmt, und badurch bie gange Frommigfeit ber elei verdächtig; benn fein Menich fann ja ins feben, und man bleibt gar ju leicht bei bem il nach bem Meußeren fteben. Wie lange bate errubuter Brudergemeine geschabet, bag man Men bes feligen Grafen von Bingenborf auftaturliches Welen anseben fonnte? - und eben its allen Gemeinschaften, die von irgend einem dich frommen Danne gestiftet worden. Ich r, lieben Bruder! macht euch boch ja feinen ben jum Mufter - laßt feinen anbern euer lo fenn, ale Chriftum! und bann butet euch o febr ibr fonnt, baf ibr euch burch nichts in Belt von allen andern Menichen unterscheibet. urch ein driftliches und beiliges leben. Meib nach ber Mobe, die im Anfange biefes underto ober an beffen Ende berrichte, gemacht as thut an sich nichts, wer aber altfrankische r tragt, in beffen Bergen berricht gang guverlässig ein stolzer Eigensinn, ben er i icht selber nicht einmal ahnet, weil er in ber \_\_\_\_ bspräfung nicht treu genug ist, und wer im Gegentheil immer die neuesten Moden mitmacht, ber zeigt dadurch, daß er ben wahren Menschenwerth, ber allein die wahre Gottessurcht geben kann, noch nicht kennt und nicht zu schäusen weiß: benn sonst würde er ihn in einer solchen läppischen Aussenseite nicht suchen: man kleibe sich reinlich, ehrwürdig und anständig, damit der ausgeschnen und kein Ausselben machen wolle.

Diezu gebort noch fure zweite bie Bewobnbeit. fich gewiffer Worte und Musbrude zu bedienen, woran man fogleich erfennen fann, bag einer ein Vietift ift; jum Beifviel: Wenn man anftatt bes Morte - Gott ... lieber ber Berr fagt; an und für fich felbit if bas nun wohl einerlei, allein fobald man fich vor anbern baburch auszeichnet, fo mirb man edelbaft. und ein folder ehrwurdiger Rame wird bann verlaftert. 3m Unfange ber Stiftung ber Brudergemeine bedienten fich ihre Glieder ber Ausbrude - ber Seiland - und bas lamm fo baufig, bag beibe an fich biblifde und febr bedeutende Benennungen jo anstößig wurden, bag man fie faum obne Widerwillen mehr boren fonnte, und man erfannte an Diesem Schiboleth alsofort ben herrnbuter. erschredlich barüber geläftert worben, bas ift befannt und boch hatte man alle biefe Lafterungen verbuten tonnen, wenn man alle namen Chrifti, fo wie es in ber gangen Christenheit gewöhnlich ift, abmechfelnd gebraucht batte. Sieber gebort auch die Gewohnbeit. bei allen Gelegenheiten und an allen Orten in Worten au zeigen, bag man ein mabrer Chrift und Pietift fevn will. Da taufcht man fich felbft fo leicht,

m babe bi fict, ju erbauen, ob es fen Schul-Leit. ben Rachften ju ermabnen, und mas berglei-B. Reigenblatter mehr find; allein febr oft ftedt regebeimes unvermerftes Boblgefallen an fich felbft binter, aber es ift boch immer ein unzeitiger mr für die Sache Gottes. Die Welt weiß febr Li bag man leichter driftlich reben als driftlich ien fann, wenn fie nun einen jeden Augenblid vom mikentbum ichwagen bort, fo entstebt alfofort ber mbacht ber Beuchelei: barum, lieben Bruber, lagt burch ein beiliges, frommes und wohltbatiges ben zeigen, daß wir Chriften find, bagegen fann m Denfc ein Wort mudfen : nur bann, wenn m Rechenschaft von uns forbert, wenn man Antbet von une erwartet, wenn man Gott, Chriftum b feine Religion gegen uns laftert, bann rebe man, er wenn bas nicht angeht, so entferne man sich belich aus ber Befellichaft; bei allen übrigen untiftlichen Reben zeige man nur burch ein ernftes etragen sein Diffallen, ober wenn man fann, fo be man fort.

Drittens muß ich auch hier bemerken, daß die bestere Bersammlungen und Erbauungsstunden der weckten oder Pietisten auch manchmal Anlaß zu blern und schweren Bergehungen geben; über dies Punkt muß ich mich aber näher erklären. Wenn itge fromme Seelen an einem Ort, oder in einer egend nahe beisammen wohnen, und sie kommen nn zu Zeiten zusammen, um sich unter einander erbauen, so ist das löblich, sehr nüglich und christ; sobald aber diese Versammlung als ein wesent, daß man diesenigen, die sie nicht besuchen, oder h von ihnen absondern, um deßwegen für wes

niger gute Chriften balt, ober wenn fie bie Obrialeit . verboten bat, und man fie tennoch fortfest, fo verfündigt man fich febr, und wird für alle bas Mergerniß, bas barans entftebt, an jenem Tage fowere Redenicaft geben muffen.

Weber Chriftus noch die Apostel baben folde Erbauungestunden meder angerathen noch befohlen, fie find alfo eine blos willführliche lebung, bie ber Rreibeit eines jeden überlaffen bleibt, bann aber fundlich wird, wenn fie gur Geftirerei, gum geiftlichen Stolz, ober zum Ungehorfam gegen bie Obrigfeit führt.

Endlich viertens muß ich nun auch noch vor einem Sauptfebler warnen, in den die Vietiften fo leicht verfallen, und ber an ber allgemeinen fo notbigen Einigfeit bes Beiftes unter allen driftlichen Bartbeien fo febr binderlich ift, nämlich vor bem Splitterrichten.

So fündlich und aller Gottes = und Menschenliebe zuwider auch dieser Fehler ift, fo leicht kann man boch in benfelben geratben, obne bag man babei etwas Arges weiß ober benft. Ich will mich bestimmt

darüber erflaren :

Wenn man eine ftarte bleibenbe Rührung gehabt bat, ober wie man auch zu fagen pflegt, erwedt worben ift, und man fühlt nun, bag man Luft und Freude an Gott und feinem Worte bat, fo halt man fic für wiedergeboren, oder man glaubt boch wenigftens auf bem Wege babin zu seyn; jest mischt sich alsofort die listige Schlange, die Gigenliebe, mit binein, man freut fich, bag man nun auf bem rechten Bege ift, und alle andere, von benen man glaubt, bag fie noch nicht erwedt find, balt man für geringer; fpricht man nun auch ichon bas Pharifaere Bebetchen nicht aus, so liegt es boch tief in der Scele vor bem bellen Auge bes herrn aufgebedt ba.

Lampf belämpft, sind im Berdienst Jesu Christi genechtsertiget, und wandeln wirklich den Weg der Heistigung, aber sie vermeiden die Alippe nicht, an der
so leicht Seel und Seligkeit scheitern kann, nämlich:
neuermerkt weiden sie ihre Augen an dem schönen
großen Stud Weges, das sie im Christenthum schon
gurückgelegt haben; unvermerkt und tief verdorgen
frenen sie sich ihres Borsprungs vor tausend andern
— ich sage — unvermerkt, man ahnet es nicht, was
in der Seele vorgeht, aber auf einmal tritt der
Teusel Eigenliebe in Lichtsgestalt hervor und verurtheilt den Rebenmenschen, der vielleicht gröbere Fehler
degeht, aber auch mit tieferer Reue und ernstlicher
Buse sie wieder gut macht.

Diheure, liebe Brüder! bie ihr euch als mahre Pietisten anseht, euch selbst bafür erflart, erinnert euch boch immer ber Worte unseres herrn: Es wird mehr Freude im himmel seyn über einen Sünder, ber Buße thut, als über neun und neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ich fann euch nichts mehr sagen, als folgendes: Wir haben zween Blide vor uns, entweder sehen wir auf das Gute, das wir an uns haben, oder auf das Bose, das noch in uns verborgen liegt,

um es aufzusuchen.

Betrachten wir unser Gutes, und wie weit wir schon in ber heiligkeit fortgerudt sind, und wir nehmen uns nicht aufs genaueste in Acht, so sind wir versloren: bann vergleichen wir unsehlbar zwischen uns und andern, und wandeln also den Weg Luzifers, auf dem er in den Abgrund fturzte.

Richten wir aber immer unsere Aufmerksamkeit auf unser Berberben, auf unsere Mangel, auf unsere it liche und unaufhörliche Sünden, so treibt uns dieses beständig zu Gott und Christo, um mit unabläßigem Fleben den heiligen Geist in unser herz zu ziehen, wie ein Engbrünstiger mit Sehnen den Odem einzieht. Ach! dann wirds uns zum Edel, auch nur einen Blid auf die Fehler des Nächsten zu richten: denn wir fommen uns immer abscheulicher vor als jeder Berbrecher, weil wir innig überzeugt sind, daß wir die Wurzel zu jedem Verbrechen in uns haben, und daß es bloß Bewahrung und gnädige Leitung der ewigen Liebe ist, wenn jene Wurzel bei uns nicht

zum Ausschlag gefommen ift.

Sebt, meine lieben Bruber! bas Berg blutet mir. während dem ich diefes schreibe: 3ch weiß gar wohl, baß die Vietisten bas Bolf bes herrn, bas Sala ber Erden und das geiftliche Ifrael find, ich bin ja im Pietismus erzogen, und gebore zu euch bis auf ben beutigen Tag, aber bort mich eben beffmegen, bamit euch Gott auch bore! 3hr wißt, bag ihr befehrt, erwedt, ber geiftliche Saame Abrahams, bas Sala ber Erden fend, machts boch nun auch nicht, wie ebemals bas fleischliche Ifrael, bas bie Beiben von aller Bemeinschaft Gottes ausschloß, fich wenigstens bober bielt, als alle, auch die tugendhafteften Beiden. Glaubt mir gewiß, es gibt vortreffliche und Gott theuere und wertbe Seelen unter benen, die ihr gur Belt rechnet, für Weltmenfchen baltet : Diese Scelen wiffen felbft nicht, daß fie ben mabren Buß -, Glaubens - und Berlaugnungsweg geben und gegangen find, weil es ihnen Riemand fagte, gerade fo, wie ein febr vernünftiger irter Mann berrlich urtheilt, ob er gleich geln, nach benen er urtbeilt, nicht Iche Seelen bilben ibr Bewiffen nad Erbauunastunden, ober nach

igen Seelenführern, sondern nach dem lautern Gottes, das der heilige Geist in ihnen zur igen Quelle gemacht hat, daher kommts dann, nen bald dieser, bald jener sinnliche Genuß ündlich vorkommt, denn der Pietist, welcher Uein durch das Wort Gottes, sondern auch urch andere mystische Schriften, durch Erbauungstund andere an sich erbauliche Mittel sein Gegeordnet hat, für eine gräuliche Sünde ansolglich den, der sie begeht, unmöglich für einen n balten kann.

fe unstrittige und traurige Wahrheit wollte ich letten Scene, die Pietisten, in den Scenen ver Geisterwelt anschaulich machen: denn weiß, auf Ihn, den Herzenskundiger, deruf ich wie schrecklich und wie oft hier von den Besten uns gesehlt wird!!! Nehmt mir nicht übel, Brüder! daß ich euch dieß hier öffentlich vorbie Bibel erzählt uns ja auch öffentlich die der heiligsten Männer Gottes. — Laßt uns slich wachen und beten, und solche Fehler abdamit wir am Tage des Gerichts Gnade vor uaen des Weltrichters sinden mögen! Lieben,

bes Herrn ihre Gebrechen öffentlicher und aufrichtig bekannt, als in der Bibel felbst? — Darum ve zeiht mir meine Freimüthigkeit! Ihr seyd bas So ber Erben, aber hütet euch, daß es seine Kraft nu verliert. Nun noch ein wichtiger Brief vom gran Mann, ben er nicht an mich, sondern an alle waß Christen in der ganzen Christenheit geschrieben gund den ich hier publiziren soll; er ist sehr met würdig, und ich bitte ihn ja wohl zu beherzigen.

Manifest des grauen Mannes an alle Rinder Gottes.

3d, Ernft Uriel von Oftenbeim, entbi allen und jeben, benen es ein mabrer Ernft ift. v ber Kinfterniß zum Licht gurudzutehren und ihre Si Ien zu retten, meinen berglichen Gruß. 3d babe Chriftenbeit burchreist, und allenthalben bie Beid ber Reife gefunden; ja, meine Lieben! bie Ernte nabe! Gelig ift ber, ber geschickt ift, in vollwicht Barben gebunden zu werben, und ber nicht gum I fraut gebort! - Die Beit eilt - fie fliegt, und am Biel, ebe wir und verfeben. Sier find nun Bfil ten zu erfüllen - Vflichten, beren Nichterfüllung e ges Beb, unendlichen Jammer, und beren treue 4 füllung ewiges Wohl und unenbliche Wonne fowiß gemabrt, ale auf ben Abend ber Morgen, t auf ben Binter ber Frühling folgt. Diese Vflich euch auf die Seele zu binden und tief ins Berg fagen, ift ber 3med biefes Briefe, und wird a ber gange 3med meines Aufenthalts unter euch fet fo lange, bis mich mein Berr abruft, und bie Ch ftenheit meiner warnenben Stimme nicht mehr bebi oder nicht mehr werth ift.

Das i e Mersmal des Antichrists, woran man ihn unsehlbar tenut, ist, daß er Christum verswirfi, ihn nicht für den Sohn Gottes und für den Erlöser der Menschen hält. Da es aber nun viele Bölser, Juden, heiben und Türsten gibt, die auch nicht an Christum glauben, so muß man als Kennzeichen noch hinzu nehmen, daß der Antichrist aus dem Bolt der Christen entstehen, also erst von Christo abfallen, und dann sein grimmigster Widersacher werden wird.

Db nun gleich ber eigentliche Antichrift eine einzelne Person, ein mächtiger König seyn wird, ber es ganz barauf anlegt, Christum und sein Reich ganzlich zu vertilgen, und von dem der Prophet Daniel, die Apostel, und vorzüglich Johannes ganz bestimmt und beutlich geweissaget haben, so muß sa doch dieser König ein Reich haben, und dieses Reich muß erst gegründet, wenigstens vorbereitet werden, ehe jener König darinnen auftreten, herrschen, und sich bann seiner Macht gegen Christum und sein Reich bestienen kann.

So viel ift gewiß, baß jest mit Macht an ber Gründung bes Reichs des Antidrists gearbeitet wird, und baß man schon weit damit vorgerückt ist, und man kann mit Grund vermuthen, daß er selbst auch nicht weit mehr entsernt, vielleicht schon geboren ist; wo er aber auftreten werbe, das muß die Zeit lehren.

Die erste Pflicht also, die ihr sorgfältig zu beobachsten habt, besteht darinnen, euch vor den Berfühstern zu hüten, die dem Antichrist Untersthanen werben; allein dieses hüten ist keinesweges eine leichte Sache: Denn die Berführung gesichieht so frei, so scheindar, und so unvermerkt, i

auch, wie Chriftus sehr mahr gesagt hat, die Auserwählten könnten verführt werden, wenns möglich
ware. Ich will euch also die Rennzeichen genau beftimmen, woran ihr erkennen könnt, wer für den Antichrift wirbt:

Alle biejenigen, welche ben Fall Abams und bie baher rührende sittliche Berdorbenheit des menschlichen Geschlechts läugnen und bas Gegentheil lehren, die werben für den Antichrift, oft ohne es selbst zu wiffen

und aus guter Meinung.

Alle biesenigen, welche lehren, Christus sey nur ein bloßer Lehrer ber Menschen, und sein ganzes Erlösungswerf beruhe ganz und allein auf seiner Site tenlehre, die werden Unterthanen zum Reich des Anstitutelle, die werden Unterthanen zum Reich des Anstitutelle.

tichrifts, es mag ihr 3med fenn ober nicht.

Alle diejenigen, die die Vergebung der Sunden außer dem Leiben und Sterben Christi bloß in der Befolgung feiner Sittenlehre suchen, und daher die Kraft des Kreuztodes Christi, nämlich den heiligen Geist und seine Gnadenwirkungen läugnen, und so lehren, die gehören auch unter jene Werber, sie mogen es wissen oder nicht.

Alle diejenigen, welche lebren, die Anbetung Chrifti fen Abgötterei und er regiere jest nicht zur Rechten Gottes feine Chriftenheit auf Erben, die führen schnurgerabe zum Reich bes Antichrifts, sie mogen es übris

gens fo gut meinen, wie fie wollen.

Endlich alle diejenigen, die zum Ungehorsam gegen die ordentliche Obrigfeit verführen, und anstatt beffen Bolfsfreiheit und Gleichheit einführen wollen, die sind schon durch alle obigen Irrlehren so weit gefördert, daß sie schon wirkliche Unterthanen des Reichs des Antichrists sind, wenn sie anders nicht unwissend irren. Diese meidet wie die Pest, denn sie machen euch in Zeit und Ewigkeit unglücklich.

!! bieft find bie fichern Mertiberfachet Gottes und Chrifti D unfeblbar erfennen ronnt, und wofür ihr euch buten muft: biefe Leute wiffen bie Bibel fo artig ju verbreben und fo icheinbar ju reben, bag manche gutwillige Seele baburch berudt und auf Abwege ge-

führt wirb.

So wenia ibr nun auch folden Lebrern und folden Buchern folgen burft, fo lieb euch eure ewige Geligfeit ift, fo wenig burft ibr aber bod befrwegen folde Ranner haffen ober gar verfolgen, benn auch fie meynens manchmal recht gut, und wiffen es nicht beffer; im Gegentheil tragt fie in Liebe, bulbet fie, und wenn 36r ein Beugnig eures Glaubens ablegen mußt, fo thut es bescheiben und mit Sanftmuth. Er - ber berr Jesus Chriftus, ber Sieger mit ben vielen Aronen, wird fie alle schlagen und überwinden mit bem Schwert seines Munbes; bas ift feine und nicht eure Sache -- ibr fampft nur gegen bie Sache, aber nicht gegen die Perfonen; ihr ftreitet gegen die Berführung, aber nicht gegen bie Berführer; ihr fiegt durch Lieben, Dulben und Leiden, aber nicht burch Saffen, Banten und Qualen.

Dann lagt euch aber ja nicht von der andern Seite burch Bischöfe verführen, bie ber Berr nicht sendet; wenn fie euch fagen werden, bier ober ba ift Chriftus, bier ober ba, biese ober jene Parthei ift seine einzige wahre Bemeine, hier ober babin mußt ihr flieben, ibr mußt nach Umerifa ober an irgend einen andern Drt in ber Welt zieben, um bem fünftigen Born auszuweichen, fo mußt ibr ibnen ja nicht geborchen; ein feder bleibe auf feinem Voften, marte feines Berufs mit aller Treue, schaffe feiner Seelen Seliafeit mit Rurcht und Bittern, mit Bachen und Beten, und warte bann ben Zeitpunkt ab, ben ber Berr gur Rettung bestimmt hat, Er wird bann bafür forgen, bas

ibr nicht jurud bleibt.

Mit biefer Bachfamfeit gegen alle Berführung, fowohl von ber einen als von ber anbern Seite, und mit dem ftillen harren auf die hulfe des herrn, mußt ibr aber nun auch fure zweite bie Ginigfeit bes Beiftes, Die innige Bereinigung mit allen Rindern Gottes verbinden. Dieß ift eigentlich in gegenwärtis ger Beit bie Sauptfache. Die Begner bes Reichs Bottes find in ber gangen Christenbeit und in allen Belttheilen aleichsam ein Berg und eine Seele; ibre Einigfeit in ibrer faliden Lebre und in ibren Grund fagen ift bewundernemurbig, und ihr - die ihr bod einen fo reinen, gewiffen und lautern Glaubensgrund, Befum Chriftum und fein Evangelium babt, ibr fend in ungahlbare Partheien gertheilt, beren bie eine immer die andere tabelt und verurtbeilt. Mevnt ibr benn, bas werbe ber Berr bereinft bei seiner Butunft gut beißen? - Die, wenn nun der Reind eine Darthei nach ber andern ergreift und eine nach ber anbern überwindet? - Mein Gott! legt doch die eigenliebige Rechthaberei ab. Jeber glaubt, er fey auf bem rechten Wege, obne zu benfen, bag er irren fonne — und bei fo mannigfaltiger Berschiedenheit fann boch unmöglich Jeber recht haben!!! - Jener, ber fein angebornes sittliches Berberben erfennt und tief empfindet, baburch gebrungen, feine Buflucht jur Erlöfung burch Chriftum nimmt, fich burch feinen Beift beiligen läßt, bie Bergebung feiner Guns ben allein vom vollgültigen Berbienft bes Erlösers erwartet und Ihn als feinen ewigen Ronig und Gottes eingebornen

n verehrt und andetet — ich fage, Jeber, ieß glaubt und bekennt, der ist euer Bruder, er man noch in Rebendingen glauben, was er wiss.

un denkt einmal darüber nach — müßt ihr denn Einen Widerwillen de swegen gegen einen der haben, weil er nicht von eurer Parthei ist?

unkt ihr den Herrnhuter, weil er ein Herrnder, den Separatisten, weil er ein Perrnder, und ben Pietisten, weil er ein Pietistist, idieses Namens willen weniger lieben, als einen meer- von eurer Parthei? — Wahrlich, das ist pändlich! — Welche vortreffliche Menschen kenne mater Katholiken und Protestanten, unter Duäkern ab Mennoniten, und ihr wollt euch für besser halsen, als sie? —

Alle Partheien ber Rinder Gottes muffen fich nun jest zu einer Beerbe unter ihrem mabren Birten vereinigen, barum legt nun einmal alle Partheilichkeit gegen bie außere Uniform ab, und haltet die eurige nicht für die beste, weil fie bie eurige ift! Laffet bie Chaale fabren und baltet euch an ben Rern! Bir wollen feineswegs eine neue Parthei ber Chrie ften ftiften und euch ermahnen, ju biefer neuen Parthei zu treten, - bewahre Gott bafür! Bir verlangen auch nicht, bag ihr bie Ramen ablegen follt, womit man eure Gefellschaften von allen anbern une tericeibet; noch weniger, daß der Berrnhuter, Pietift, ober der Pietift, Berrnhuter, ber Ratbolif ein Brotestant, ober ber Protes Rant ein Ratholif werben foll - feinesweges! Sonbern ihr follt nur einen Jeben nach feinem mabren innern Berth fcagen, und auch nach biefem Magftab lieben, er mag bann im Uebrigen beis Ben, wie er will.

Aber gulett, meine Bruber! muß ich euch be noch auf einen febr wichtigen Gegenstand aufmertie machen, ich fann bas am besten, weil ich burche ju feiner Paribei gebore und geboren will, fonbe nichts weiter, als ein armer und ichwacher Dien Befu Chrifti bin. Ber alfo Dhren bat j boren, ber bore! - Die chemalige mabrifd Bruberfirde fammt unmittelbar von ber alt avostolischen ber, und ibre Bischofeweibe ebenfall mic foldes aus ber Beschichte ermiesen merben fa und erwiesen ift. Der glaubwurdige Pralat Benge biefer tiefdenkende bibelfundige Belebrte, bielt bi mabrifde Bruberfirde mit Grund far be Beib mit ber Sonne befleibet, bas vor be Drachen in ber Bufte flob. Ale es nun mit bie Rirche beinabe aus war, fo nahm fich ber felige Gr Bingenborf ibrer an, erneuerte ibre Conftituti und verbefferte Bieles, und fo entstand nun bie e neuerte mabrifche Brudergemeinde, bie wir auch t berrnbutifde nennen.

So wahr es nun auch seyn mag, daß eine geraus Zeitlang viele Unlauterkeiten mit untergelausen set mögen, so wahr ist es aber auch, daß erstaunlich vie falsche Gerüchte, Berläumdungen und Bosheiten ebe salls bei ihren Gegnern mit unterliesen. Ferner: E wahr es ist, daß diese Gemeine von Anfang an dächt evangelischen Glaubensgrund zu sehr versinnlich und badurch ins Kleinliche herabwürdigte; so wa ist es aber auch, daß ihr Glaubensgrund ber de evangelische war, ist und seyn wird; dieß beweist derstaunliche Erfolg ihrer Mission in allen Welttheile und eben so wahr ist es, daß in ihrer ganzen Einricht und eine Anlage zu immer fortdauernder Reinigun

und Ber

Borgü u aupere ari ing ber bürgeringen Geselligaft, oder ihre und Gemeindepolizei. Diese hat ihres eichen nicht, und enthält ganz gewiß den Keim und die Grundslage des fünftigen Reichs Jesu Christi auf Erden. Denn wenn ein ganzes Reich aus lauter waheren Christen bestünde, so könnte keine bessere Polizeistatt sinden, als diesenige, die in den herrnhutischen Gemeinorten in Uebung ist.

Deswegen Alle, ihr lieben Brüber unter allen Parteien, prüft die Brübergemeine! prüft sie unparteissich und genau, aber ja nicht nach ben einzelnen Gliedern, die etwa zwischen euch wohnen; denn die sind die lange nicht alle, wie sie seyn sollen, sogar sind sie set de Gemeinde zur Schande, sondern prüft gründlich und lange an den Gemeinorten selbst, so werdet ihr sinden, daß entweder nirgends oder da die Anlage zum künstigen Keuer und heerde des herrn ist.

Ihr braucht nicht außerlich zur Brübergemeinbe überzugehen, aber liebt, ehrt und schät sie als eure erfigeborne Schwester. Sie ist der Stamm Juba unter ben zwölf Stämmen des geistlichen Ifraels; wenn dieser Stamm einmal Bewegung macht, dann seph ausmerksam! Wir werden uns dereinst alle an ihn anschließen muffen. Run lebt wohl! wachet und betet!

## Biertes Stüd.

3hr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geift! fondern pruft die Geifter! — ob fie aus Gest find? — Denn es find viele faliche Propheton in die Welt ausgegangen. 1 30h. 4. 25. 1.

Wer nur diese Probirfunft recht verftunde!

Denn es fommt hier alles darauf an, so Feuer ober Waffer bas Mittel jum Prafen ift? Ich bente, man braucht beites; die Feuer und Waffer, ober die wahre Geiftestaufs macht geschickt dazu. Licht und Warme, Wahrheit und Liebe find die Elemente ber Greifterwelt, biese taugen jum Probiren ber Beiger, taufe und Nicht und Warme jum Glauben und Lieben, so werden wir auch prufen tonnen.

Eine meiner vorzüglichften und frommeften Corresvondentinnen von erhabenem Rang außerte mir lenthin bie Beforgniß, mein grauer Dann wurde wohl ichwerlich viele Lefer befommen, indem er me ber nach bem berrichenden Beichmad geidrieben. noch nach ben Grunbfagen bes Benius unferer Reit gebacht fev. Run, ich geftebe, daß ich felbft baran aveifelte: benn bie Dtobe ift fo ichredlich befvotifch, baft fie auch ihre Gefengebung über Religion und Glaubensmabrheiten ausbebnt; es ift nicht Mobe mehr, im altevangelischen Styl zu foreiben: nicht Dobe mehr, von Religionsmaterien zu reben; nicht Dobe mehr, ben Ramen bes Sochwarbigften ber Menfchen, ben Ramen Jefus Chriftus in Befellschaften zu nennen; es gebort zum feinen gefellichaftlichen, jum guten Weltton, feiner nicht zu gebenfen, wo bonnette Leute beisammen find. guter treuer Gott : - wie ichredlich! - Aber er wird fich Unferer fodmen, wenn eine mas bie ips und seine Beiligen kommt, ben Aon anzuger i und zu bestimmen, was Mode sepn foll, ober nicht.

Die Sache ober die Religion Jesu nach dem Sinn der Bibel zu vertheidigen und öffentlich zu bestemmen, kommt unsern Männern und Männchen, oder Weischen so läppisch, so pudelnärrisch vor, daß sie nicht begreisen können, wie ein Mann, wie ich, sich nach damit abgeben könne? Sie bedauern mich und meinen schwachen Kopf, und wenn sie mich übrigens kennen, so sagen sie mit Leidwesen: Es ist doch

Rammericabe um ben Dann!!!

Wenn bingegen Undre bie griechische und romische Mythologie und Abgötterei febr icon finden und von ihren erbichteten Gottbeiten reben und ichreiben. fo bat fein Menfch etwas bagegen. Liebe beutsche Mitburger! ich bitte um die nämliche Nachsicht, Freibeit und Dulbung! Gonnt mir und meinen Freunben bas Bergnugen, und mit hoffnungen auf jene Belt zu farten! Laft und ungeftort unfere Eraume fortiraumen, wenns euch Traume find! Wir wollen euch auch eure Buniche und Plane auf bas Blud bes gegenwärtigen Lebens gang und gar nicht mißgonnen ober ftreitig zu machen suchen. Wir find ja alle Rinber eines Batere! lagt und lieben und 36m bie Entscheibung unserer Sache, wer Recht ober Unrecht babe? gang allein übertragen; Er verftebte am beften.

Mir ift benn boch von Bergen lieb, baß es mir an Aufforderung und ernstlichem Antriebe nicht fehlt, ben grauen Mann nur ja fortzuseten; er findet Lefer genug und Liebhaber die Menge; zwar nicht so viele, als andre seiner Antipoden; aber dagegen mag er auch wohl einen Borzug haben, befen sich auch manche Modeschrift nicht wird rühmen können; nämlich: Wer ben grauen Mann mit Bohlge fallen, mit Bei fall und mit Sympathie liest, der ift ein guter Mensch, oder boch auf bem Wege, es zu werden; sollte das wohl von vielen

Beitschriften gesagt werden konnen ? -

Derjenige, welcher eine Brille mit rothen Glafern auf seine Rase sest und dadurch auf ben Schnee gudt, ber sindet ihn röthlich. Der Andere, ber eine grune Brille braucht, behauptet, er sey grun, und ein Dritter, der durch Rauchglas sieht, glaubt gar, er sehe aus wie ein glühendes Eisen. Wer hat nun da recht? — ich glaube der, der gar keine Brille aufsest, sondern mit seinen bloßen Augen in den hellen Tag hineinschaut. Solche Brillen sind alle euere Bernunft » Weisheitssysteme!!!

Ich hab eine andere Einrichtung mit bem grauen Mann gemacht. Meine Lieben! ich bente mir eine Gesellschaft von sechs Personen, bie foll von Beit zu Zeit zusammen fommen, und was bann in einer solchen Session abgehandelt wird, bas schreibe ich auf und theile es euch mit. Diese Gesellschaft besteht also:

1) Aus bem grauen Mann, bem ehrwürdigen Ernft Uriel von Oftenheim felbft; biefen tennt

ihr ichon aus ben vorhergebenden Beften.

2) Aus dem Polycarpus; biefer ift ein fehr frommer, weit geförderter Chrift, beffen Wandel sich besonders durch Wohlthätigfeit und Werke der Mensschenliebe auszeichnet.

3) Aus bem Philompftes, ber ebenfalls ein

trefflicher und fehr gottesfürchtiger Mann ift, befSauptsache aber in hohen Kenntnissen und tiefen nichten in natürliche und geistliche Dinge besteht. 4) Aus dem Euphronimus, dessen ganzes Be-

a in beständigem Umgang mit Gott beruht, ber fo im Bachen und Beten vor bem herrn wandelt.

5) Aus dem Eufebius, welcher ein mahrer Glauensheld ift und im Bertrauen und Glauben auf Bott und seine Borsehung seinen Weg freudig fortnandelt, und endlich

6) Aus mir felbft.

Ms mich nun legihin ber graue Mann besuchte, so wurde verabredet, daß er diesen Besuch von Zeit m Zeit wiederholen wollte, und dann sollte ich obige vier Manner zu mir einladen, wo dann von wichtigen, das Reich Gottes betreffenden Sachen gesproschen, und dieses zur Erbauung für alle, die gerne erbaut werden wollen, von mir aufgeschrieben wersen sollte; ich gehorchte und ließ die vier Männer zu mir kommen.

Als wir une nun alle gefett hatten, fo begann

bas Befprach folgendergeftalt:

Philomystes. Bater Ernst Uriel! ich habe etwas Bichtiges auf bem herzen, das ich dir gern vortragen, und worüber ich von dir Belehrung has ben möchte.

Der graue Mann. Nun, so fage mir bein An-

liegen.

Philom. Du weißt selbst, wie jest die Sachen in der Welt stehen; man macht den Grund unserer Religion, die Bibel, zweiselhaft; es sind nun beinahe achtzehnhundert Jahre verstoffen, und wir sehen und boren nichts weiter von Christo, als was wir in der Bibel von Ihm lesen; von Zeichen und Buns

bein, womit ber Berr und feine Apoftel ibre Lebre befraftigien und bewiefen, fiebt und bort man nichts mehr, and was man enva bie und ba ju feben und in horen glanbt, bas lauft endlich, wenn mans geian mierzucht, gewobnich auf Taufdung binaus. Puper tomme unn, bag bin und mieber treue Rinbe Bonco gejunden werben, die fich fo berglich und no anbaitendem brunftigem Gebet nach einer no bern Benbarung unjeres Berrn febnen, 36m feine Beigegungen San Ge ber uns feyn wolle tere lage. Die an ber Belt Enbe - baf Er ba, wo imeen ober brei in feinem Romen merrammelt maren, mitten gwifchen guen renn wellte u. i. w. findlich vorbals in, no ber adem Gebnen Bunjden, Aleben und Der allen Brigeigungen, bag Er alles erboren wolle, was be Grangen in feinem Ramen von 36m bitten Catera, crieige aupto, ce bieibe immer ber bem Alber o i, nie wenn Alles Taufdung mare, und es gene finen o mie man eger, einen fo regelmäßigen Burg bar man ide beine Krufte aufreibe balten mit ben Manden in ernatten um nicht ben wie ber agungen ben Benten inferer Beit, und ich in begel begel gemangen Bermungungen ber bei-Beiter bei genenigtigen boilbioven fachengeben . agen in baleen. Conting bemerft mas ground, sail an bedere legiering mit in bie in the Merchael amount they have all the breeging beweint beid ingenitin für bie in Arthur gland nagent beim bunnt finne auch somer al. ingermagen bernunfige Rein biefeinen bie fie neuten Beit feit mit imm bem tiftee white and percoil ther in fifte teels technique Ferre greenen die derniem tende

m Glauben Schiffbruch leiben können, und Die burch solche nähere Zeugnisse und Offensen bes herrn noch gerettet werden könnten, barüber verloren.

fer Bortrag bes Philomystes machte uns ufferordentlich aufmerksam: benn wenn irgend Materie einer gründlichen Erörterung werth ift, es gewißlich diese, und wer konnte sie besser geals eben ber Mann, an den diese Anrede geet war?

Der graue Mann. Nun, so sage mir benn p, Freund Philompftes! was bu eigentlich munget, daß Chriftus thun sollte, um zu verhüten, f jene gute Seelen nicht Schiffbruch leiben, und blejenigen gerettet werben, die noch gerettet weren fönnen?

Philom. Mir bunkt, wenn Er sich auf irgend ine Weise als gegenwartig wirksam erzeigt, ind besonders, wenn Er die Gebete der Seinigen so ugenscheinlich erhörte, daß man unmöglich an seiner Regierung, an seiner Gewalt, die Ihm im himmel ind auf Erden gegeben ift, zweiseln könnte; oder venn er durch seine frömmsten Anhänger noch zu Zeisen wahre und überzeugende Wunder wirkte; so würsen die Seinigen ausserventlich im Glauben gestärkt ind noch viele zu Ihm hingezogen werden, die sett verloren geben.

Der graue Mann. Du glaubst also, wenr Ehristus seine fortdauernde Eristenz, daß Er noch beständig lebe und zur Nechten Gottes die Welt reziere, durch irgend ein gewisses Zeichen beweise; ob venn Er die Gebete seiner treuen Anhänger pun ich erhörte; oder wenn er durch dieselben noch Krazeiten heilte, Todten erweckte und bergleichen With

der wirfte; fo murben die Schwachglaubigen geftartt. und viele Irrende gerettet werden, nicht mahr ?

Philom. Allerdinge! fo ift eigentlich meine Dep-

nung.

Der graue Mann. Nun, so wollen wir benn einen Punkt nach bem andern durchgehen: 3ch weiß einige gewiß fromme und rechtschaffene Männer, die sehen an einem besondern Ort etwas Ungewöhnliches, etwas, das sich noch zur Zeit aus der Natur nicht erklären läßt. Diese Männer beten und erhalten durch gewisse unzweideutige Zeichen Antwort auf ihre Gebete und Fragen; sie glauben auch wirklich, das, was sie sehen, sey eine Art von Offenbarung Christi, eine Schechinah\*), ein Licht und Recht, wodurch Er sie leite und ihnen in ihren wichtigen Geschäften rathe. Diese Männer hätten also das, was du wünschest und sich so viele Scelen erstehen möchsten. Dein Wunsch und ihr Flehen wäre also schon erhört!

Philom. Das ware freilich zwar etwas, aber boch noch nicht hinlänglich; benn 1) können die Manner ja getäuscht werden, entweder, wenn sie eine Naturerscheinung für göttliche Offenbarung halten, oder wenn sie von andern betrogen und hinters Licht gessührt werden; und 2) können ja auch gutmeynende Menschen aus guten Absichten solche Offenbarungen vorgeben, um sich und ihren Planen desto mehr Kresdit zu verschaffen, wie man davon Beispiele genug hat. Nein! ich müßte die Erscheinung selber sehen

und bann genau prufen.

Der graue Mann. Und wenn Du fie nun

<sup>\*)</sup> Shechinah bebeutete bei ben Juben bie fichtbare herrlichleit Gottes über ber Bundeslabe.

, genau geprüft und bann gefunden hätteft, von Chrifto herfame und bag Er es felbsten nicht mahr, bann warft Du überzeugt?

Iom. 3a freilich!

man will.

graue Mann. Ware bas benn genug? üßten nicht auch alle Sehnenben und Betensen so handgreiflich überzeugt werben, wie bu? Iom. Ja, bas mußten fie freilich.

graue Mann. Folglich auch alle Irrende,

h allenfalls gerettet werden fonnten? fom. Ja, das mare auch nothig.

graue Mann. Jest wirft bu einsehen, en biesen Bunschen gemäß Chriftus, so wie ein anderer Rönig, jedoch auf eine göttlichse Urt auf Erben regieren und wirfen mußte. Iom. Das scheint allerdings baraus zu folstlein mir dunft boch, wenn Er sich allenthaliss Gebet ber Seinigen wirfam erzeigte, so ur hinlänglichen Ueberzeugung und zum Glau-Ihn eben feine sinnliche Gegenwart nöthig, die eines irdischen Königs, den man sehen n bessen Daseyn man sich überzeugen fann,

e graue Mann. Lieber Philomyftes! it: Wenn sich Christus allenthalben Gebet ber Seinigen wirksam ert, so wäre bas zur Beruhigung geDu meynst also wohl, wenn Er jedes Geörte.

Tom. Rein, ehrwürdiger Bater! bas ware vernünftiger Gebanke von mir: benn wenn bei um entgegengesette Dinge beten, fo könnte Einer erhört werben, und ber Andere nicht, ich bachte, ber herr könnte wohl ben Seinis

gen seine Nahe, seine Gegenwart auf solch eine empfindbar machen, so daß sie von seinem fortbar ben Leben und von seiner Regierung ber Welt kommen überzeugt würden.

Der graue Mann. Wenn Er fich o nur ben Seinigen auf fold eine Urt emt bar machte, fo bulfe bas wiederum Die nicht, noch nicht bie Seinigen find, fonbern es nur werben fonnen. Allein wir wollen bem 3med ber fommen. Die Urt, wie fich Cbriftus ben nigen empfindbar machen follte, fonnte boch entweder nur finnlich feyn, bas ift, in bie at Sinnen wirfend, fo bag man wirflich auffer fic mas fabe, borte ober füblte, ober in bie 1 bilbungefraft einfließen, g. B. burch Erai Abnungen ober Bifionen belebrend: geiftig, bas ift, burch innere Erleuchtung bes ! fan bes und ber Bernunft? ober gab es noch britte Art?

Philom. Nein! es gibt feine britte; aber ! ten nicht beibe Arten ber Offenbarung Chrift: bie Seinigen mit einander verbunden werden?

Der graue Mann. Findest du nöthig, 1 Freund! daß ich dir das alles, was ich dir fel mundlich sage, auch zugleich in einem Brief for

Philom. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! ware eine sehr thörichte und überflüssige Forde von mir, aber ich weiß nicht, wie das hieher p kann?

Der graue Mann. D ja! bas paßt fest nau: benn wenn bein Berftanb und beine Berr unwidersprechlich von ber göttlichen Allgegenwart herrn Jesu Christi und seinem Weltregiment: zeugt, bis auf ben Grad erleuchtet waren, un

danateft bann boch noch finnliche Beweife, fo bas eine eben fo thorichte und überficiffige Rormua, als wenn ich bir fest bas alles, mas ich bir

ie, auch nun noch fdreiben follte.

bilom. Du bast gang recht! es ist also nun memacht, bag Chriftus entweber alle bie Geis n burch feinen Beift bis auf ben Brad erleuche mußte, daß fie an allen 3hn betreffenden Glaube fich Ihnen und Allen, die gereitet werben könnauf irgend eine in Die Sinnen fal-

be Art empfindbar machen.

Der graue Mann. But - wir wollen biefe Stude nun in grundliche Erwägung gieben: alfo Jemand fo boch erleuchtet werben foll, ser gang und gar nicht mehr zweifelt, Jesus briftus, ber vor beinabe achtzehnhunbert Jahren freuzigte Beiland, fen am britten Tage nach feinem be wirklich auferstanden, sey vierzig Tage nachber willich gen himmel gefahren, habe zeben Tage fpaauf eine finnliche Beise seinen Jungern den beifer nämliche Jesus Chriftus fen nun jest Millich Beltregent an Gottes Statt, und in der That ber Gott, der Gebete der Seinigen erhöre, zum an Einer so hoch erleuchtet werden soll, wird bann erforbert, daß er bie Beweise von allen biefen gen fo lebhaft und überzeugend einfehe, ale es immer ber höchfte Grad ber Glaubenegewißheit Bern fann ?

m. Unftreitig! benn barin liegt eben bie Bung, die jest von fo vielen frommen Seelen h mirb.

Der graue Mann. Benn benn Giner fich an bas Stubiren gabe, bie Bibel und alle Kirchenväter aufs Fleißigfte und Genaueste prüfte und unpartheilich alle Gründe und Beweise für die Bahrheit von Jesu Christ o aussuchte; würde ber bann wohl zur gehörigen Glaubensgewißheit fommen?

Philom. Wenn bas hinlanglich ware, fo ware ber 3wed icon langft erreicht; aber ba gibt es fo viele Einwürfe, bie ben Berftand betäuben, befondere in ben gegenwartigen Zeiten, baf es auch bem ges lehrteften und übrigens gutgefinnten Religionolehrer

fcwer wird, auf ben Beinen zu Heiben.

Der graue Dann. Du haft vollfommen recht! aber fiebeft bu benn auch, wo es eigentlich febit ?

Philom. In etwas seh ichs ein: Es fehlt eigent lich an ber Thatigkeit des Glaubens, am praktischen Christenthum; aber verzeihe mir, ehrwürbiger Bater! daran liegts doch wohl nicht allein, benn es gibt sehr fromme Christen, die boch noch von

Zweifeln geplagt werben.

Der graue Mann. Da haft bu ganz recht! und boch fehlts biesen sehr frommen Christen noch immer an dem Grad der Geiligkeit, der zu einem se hohen Grad der Erleuchtung erforderlich ist; denn wenn Einer die innere Ueberzeugung der Bergebung seiner Sünden durchs Leiden und Sterben Christi tief und lebhaft empfunden, und nun die innere Leitung der Geelen auf dem Wege der Geiligung, und die äußere höcht zweckmäße Regierung und Lenfung aller, auch der geringsten Borfälle des Lebens zum hohen Ziel viele Jahre durch so richtig und wahr erfahren hat, als man nur irgend etwas erfahren

i, wird ber nicht endlich seiner Sachen is werden, und wird ihm nicht jeber ifel schwach und kindisch vorkommen? ich hoffentlich doch nicht fordern, daß Christiese Erleuchtung Jedem, auch Gutgesinnten, Brenden, der noch gerettet werden kann, sogleich nlänglichem Maß mittheilen soll? — Denn das eben so viel, als wenn man forderte, Gott solle Kinde alle Erfahrungen eines alten Mannes ein Munderwerf mittheilen, oder dem Blindenen die Erkenntniß der sichtbaren Welt von innen is offenbaren.

hilom. Ich geftebe, bag bas febr ungereimt 3 aber burch eine folche Erleuchtung wird bann wur ber jur Gewißheit gebracht, ber fie felbft

- Andern hilft fie wieder nichts.

er graue Mann. Das ift wohl wahr! aber Beispiel und Unterricht können doch folche weit berte Seelen den Fortschritt anderer auf ihrem

newege febr beschleunigen.

hilom. Ja! bas lehrt auch von jeher bie Ersing; aber nun komme ich um so viel eher wiesauf mein voriges Gesuch an dich: da nun jest er heiligen Seelen immer weniger werden und Bottseligkeit im wahren Glauben mehr absals nehmen scheint, so bächte ich, ware es doch wohl Baterliebe Gottes und bes Erlösers, der so viesan seinen Menschen gethan hat, gemäß, auch das hinzu zu thun, daß er sich denen, die so sehnlich Ihm verlangen, auf ir gend eine sin nlichsische Art, als König der Menschen, als Gott und Erlöser offenbarte.

der graue Mann. Das war der zweite Punkt, bem wir noch reben mußten. Du meynft alfo,

es ware ber Baterliebe Gottes und Chrift gemäß, wenn fich Chriftus ben Seinigen und benen, be noch gerettet werben konnen, entweber burch bie die gere Sinnen, fo, baß man 3bn febe ober horte, ober füblte, — ober burch bie Ginbilbungekraft, nämlich burch Abnungen, Bifionen ober Traume offenbarte?

Philom. Ja, auf irgend eine folde Beife mußte

es geschehen!

Der graue Mann. Gefett, es erschiene bit eine mannliche Person in einer glanzenden glorwir bigen Gestalt, in einem verflarten Lichteforper, und fündigte sich bir als Christus an, wurdest du ibn sogleich auf ber Stelle glauben?

Philom. Dein! ich mußte ibn prufen; benn er tonute ja auch ein bofer Beift in einer Lichts-Engel

gestalt feyn.

Der graue Mann. Guter Philomyftes! verstehest bu biese Prufen? — weißt bu, wie wett bie Rrafte eines solchen bir erscheinenben Befens, eines Burgers ber Beifterwelt, geben? Rannst bu bie Grenzen bestimmen, wo bie Wirfungen ber Allmacht, bie fein endlicher Geift nachabmen fann, anfangen?

Philom. Das fann ich freilich nicht bestimmen; aber bie Apostel faben boch Chriftum nach feiner Auferstehung, und Paulus und Johannes faben 3bn auch nach seiner himmelfahrt und wußten, baß Er es war.

Der graue Mann. Die hatten Ihn aber auch in seinem irdischen Leben gefannt, und kannten alfo seine Gesichtsbildung; wenigstens ist bas von Johannes gewiß und von Paulus mahrscheinlich, bu aber kennst seine Gesichtsbildung nicht.

Philom. Alfo wurden auch Bunderwerke, Die eine folche Erscheinung vor meinen Augen thate,

nichts beweisen?

te Mann. Eigentlich würben sie nichts m gesett, die Erscheinung erweckte einen wäre noch immer nicht gewiß, ob der lich todt gewesen sey? oder sie erhörte sagte zufünftige Dinge vorher, so könnte och sagen, das alles sey so von ungefähr mit einem Wort: Bei sedem Wunder, hiete, ließen sich gegründete Einwenduns zenn was ist einem nicht alles zu verrichs ver die geheimen Kräfte der Ratur kennt?

Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! auf fen fich aber auch die Wunder Chrift

poftel zweifelhaft machen.

ue Dann. Reinesweges! benn gwifden ung, von ber jest bie Rebe ift unb einen Aposteln, ift ein bimmelweiter Une Manner lebten wie andere Menichen lichen Gesellschaft; man fabe ihren ganindel, fand, daß er beilig und voller : fein Menich, ber fie fannte, fonnte, t ein Erzbosewicht mar, etwas anders, bles und Gutes von ibnen fagen, und Is rechtschaffene und untrugliche Leute 1, die mit ihnen umgingen, fo fest gei man fie ohne die schwärzeste Bosheit ichen Betruge beschuldigen fonnte. Benn inner por vieler Menichen Augen Rrafte teten und oftmale unter mancherlei Umerholten, fo daß fie Jeber unparteiisch rubia untersuchen fonnte und bann bebaten bas burch bie und bie Rraft unb für biefe ober jene Bahrheit, fo konnunderwerke ihrer Lehre allerdings einen Il verschaffen und ihre Anhanger vers mehren. Allein in gegenwärtigen aufgeflarten Bei ten, in welchen bas 3meifeln an allem bie allgemeine Mobefranfheit ift, wurden auch bie Bunberwerft Chrifti feinen Glauben finden, noch vielweniger feine Erideinuna.

Philom. 3ch febe ein, daß bu vollfommen recht bak! Der graue Mann. Run nimm noch bazu, bas au Chrifti Beiten ber Glaube an Bunberwerte algemein war - und man forberte, bag ein Lebret, ber eine neue Religion einführen wollte, fie burd Wunder bestätigen mußte; nach biefer allgemeine Neberzeugung mußte fich alfo auch ber Erlofer rich ten, und Er that es gerne, um feinen wohlthatigen Bred zu erreichen. Indeffen grundete Er bie fint lichen Beweise feiner Gottheit und gottlichen Ger bung boch nicht allein auf bie Beichen und Bunber, bie Er that, sondern eben fo fest, wo nicht noch fe fter auf bie Beiffagungen ber Propheten bes allen Bunbes - immer beigt es: Auf bag erfallet wurde u. f. w., und wirflich maren auch viele bie fer Weiffagungen flarere Beweise, als bie Bunber felbst, die die Pharisaer ja oft genug nach den Grund fagen ihrer Philosophie zweideutig zu machen such ten; aber in Unsehung ber Weiffagungen maren fie immer, wie aufe Maul geschlagen, und konnten nichts dagegen einwenden.

Philom. Erlaube mir, daß ich wieder auf meine Erscheinung gurud fomme? - Du behaupteft alfo, Diese konne sich burch Nichts fo legitimiren, bag id unwidersprechlich gewiß feyn tonnte, fie mare Chri ftus felbft, ober fie mare bas, mas fie ju fenn vorgabe?

Der graue Mann. Das hab ich nicht behaup. tet: benn wenn bie Erfcheinung Beweise führte, baß fie in ber allgemeinen Regierung ber , und besonders der Menschen, eine gebende Gewalt ausübte, dann wäre trklich göttlich, und bann müßte man indedingt glauben. Prüse 3. B. alle Ermangen des Jehovah im alten Testament, vom enden Busch an auf dem Berge Horeb, die Berschwinden der Bundeslade vor der badylosen Gesangenschaft, so wirst du überall den Charbes alles allen der Beiligkeit sinden; trifft das alles auch bei deiner Erscheinung, und ihre auchte Uebereinstimmung mit der Lehre Jesu und ver Apostel an, so könntest du ihr glauben, und kest verbunden, ihr zu gehorchen.

Philom. Da hilfft du mir auf einen vortreffben Gedanken, ehrwürdiger Vater! — Ach, wenn h doch der herr über uns erbarmte und sich auch nter uns einen solchen Ort erwählte, wie ehmals zehovah in Jerusalem, wo man Ihn sinnlich inden und zu Zeiten seine herrlichkeit sehen könnte! — Das würde gewiß Seinen treuen Anhängern zur großen Stärkung, und den Irrenden und Zweiseln-

en gur Burechtweisung bienen.

Der graue Mann. Das wär also, was du nit so vielen guten und frommen Seelen wünschest; zuter, lieber Philomystes! glaubst du denn, daß inser Christenvolk gutherziger, glaubenshungeriger der geborsamer wäre, als ehmals das Bolk Afrael?

Philom. Nein! bas kann ich nicht glauben, im Begentheil, unsere Aufflärung macht und weit hartserziger, zweifelsüchtiger und zur Unabhängigkeit gezeigter, als ehemals die Ifraeliten waren; benn biefiningen am Aberglauben jeber Art und ließen sich alf breben und wenden, wie der Wind ging; eben daru

balf ihnen auch bie finnliche Ericeinung ibres Se bonab nicht; benn fie glaubten, bie Botter ber Bei ben erschienen ebenso in ihren Tempeln, und ibr Borqua beffunbe nur barinnen, bag ibr Jebovab ber oberfte, größte und ftartfte Gott fep; aber auch bieß bezweifelten fie oft, besonders wenn fie fanden, baß die beibnischen Bolfer über fie fiegten und fie beawungen. Da nun aber auch ihr Jehovah ftrenge Tugend und Beiligfeit forberte, bie beibnifden Gots ter aber bie Lieblingelafter und finnlichen Lufte begunftigten, fo bewog fie bas jum öfteren Abfall, und frurzte fie endlich ine größte Unglud. Dieß alles aber ift ja bei une nicht zu befürchten. Ein foldes Bobnen bes Berrn unter une murbe belfen: benn uns beberricht nicht ber Aberglaube, fondern ber Unglaube, und gegen biefen mare bief gerabe bie einzige und unfehlbarfte Arznei.

Der graue Mann. Merfft du auch, baß bu ba unferm herrn und heiland, bem König ber Mensichen, bittere Borwurfe machft und ihn einer Ungerechtigkeit beschulbigft, als wenn 3hin das heil seines Bolks nicht so angelegen ware, wie bir, sonft

murbe Er bein Mittel anwenden ?

Philom. Berzeihe mir, großer, wurdiger Mann! so meynte iche nicht — aber wenn mans im Grund überlegt, so hast du ganz recht! — Indessen scheints doch, als wenn das sehnliche Berlangen nach dem, den unsere Seele liebt, einen solchen Fehler wohl entschuldigen könnte.

Der graue Mann. Er wird ihn auch entschulbigen, so wie man Kindern ihre Reben nicht so hoch aufnimmt, weil sic's nicht besser verstehen; aber ich will dir auch beweisen, daß ein solches Wohnen unter uns eine solche Schechinah, wie ehemals zu

alem im geringften nicht beifen marbe: benn offen einmal ben gall fegen, Chriftus zeigte ech ein fold majestätisches Beichen, wie ehemals vab, jest wieder in Zerusalem, was wurde gescheben? Erft würbe man barüber lachen und bas ift ein abergläubiges Dabrchen ber morindifchen Chriften. Wenn aber nun mehrere Beugpon Reisenden baju famen, und zwar von Manbenen man allenfalls glauben tonnte, fo wirte boch endlich für ber Mübe werth halten, bieß knomen, biefe Raturerscheinung zu untersuchen; \* wurden viele auf ihren eigenen Beutel babin fen ; bie Societaten ber Biffenichaften wurben Aberdnete tahin senden; und mas murbe am Ende bei heraussommen? Man wurde das Ding ir eine sonderbare Erscheinung ber Ratur, für eine Birfung ber Gleftricitat, ober sonft irgend einer verborgenen Raturfraft ansehen; und wenn man benn auch endlich überzeugt ware, daß Chriftus selbst barinnen wohnte, so wurde man sich freilich im Anfang vermundern und sagen! En jeh; fo ifts benn boch mahr, was im Evangelio steht, gut! daß man nun auch bamit einmal bamit auf bem Reinen ift, und am Ende blieb man eben so unbekehrt, eben so uppig, und ich versichere bich, eben so ungläubig Philom. Eben so ungläubig, wie jegt? - ba

wie jest.

Der graue Mann. Waren bie Juben ber gläubig? ober wurden sie's etwa, nachdem sie a große Thaten Jesu gesehen hatten? — Du fan verftebe ich nicht! mir freilich antworten: bamals fey er noch ein wöhnlicher Mensch Bewesen, in gegenwärtigem aber feb Er ein Wefen höherer Art. Aber ich

sichere bich, am Ende wurde man dieser Erscheinung auch gewohnt, und bei steigender Aufflärung wurden sich wieder tausend Zweisel über die Göttlichkeit dieses Wesens und über seine Eigenschaften erzeugen, und am Ende wurde man eben so wenig von dieser Erscheinung halten, als man jest von der Bibel hält. Soll ich dir sagen, Philomystes! was die Menschbeit — die ganze Menschheit vollkommen von der Gottheit Christi und seinem Weltregiment überzeugen kann?

Philom. Ey, das fage mir boch!

Der graue Mann. Richts anders, als feine Wiederfunft zu seinem herrlichen Reich, und vorzüglich zum Gericht der Lebendigen und der Todten. Wenn Er sichtbar auf Erden regiert und wenn Er seine göttliche Gewalt zum Sieg über seine Feinde ausübt, fo fann Niemand mehr zweifeln.

Philom. Da haft bu vollfommen recht! aber follte es wohl noch bagu fommen, bag Chriftus noch vor bem jungften Gericht auf Erben ein Reich errichtete?

Der graue Mann. Das scheint erfilich aus ben Weissaungen ber heiligen Schrift unwidersprechlich zu folgen; und zweitens kommt es auch ber Bernunft selbst sehr wahrscheinlich vor: benn es ist boch nicht zu glauben, daß Er diese Erde, dieses Baterland ber Menscheit, burch seinen Hauptscind, den Satan, wird erobern und hernach auch in seiner Gewalt lassen; nein, es scheint vielmehr, daß Er noch vor dem jüngsten Gericht, so wie die Menscheit jest lebt, seiner Lehre den Sieg über das Thier und den falschen Propheten verschaffen werde. In der Offensbarung Johannes wird bas ausdrücklich gesweissaget.

Philom. Es ift aber boch fonderbar, bag Chri-

felbst kein Wort bavon gesagt hat, sondern überspricht Er nur von seiner Zukunft zum Gericht. der graue Mann. Das ist zwar richtig, dech ant eine Stelle dahin zu zielen, wenn Er Matth. B. 29. Marc. 14. B. 25. und Luc. 22. B. 16. Wrücklich von seinem Essen und Trinken im ich Gottes spricht, welches in der Berbindung, welcher es Christus sagt, unmöglich anders, als nnlich verstanden werden kann, und gehört also zwerlich ins Reich Gottes, dereinst im Himmel. Zuem konnte es ja wohl auch nicht rathsam seyn, den Bungern, die ohnehin so sehr an einem irdischen Reich singen, etwas davon zu sagen; und endlich hat auch Christus vieles geredet und gethan, das nicht aufgeschrieben worden ist.

Philom. Es ift also nun ausgemacht, baß es Christo nicht anders geziemend ift, seine treuen Anshänger und die Irrenden, die noch gerettet werden können, von seinem Daseyn, seiner Würde und von seinem Regiment zu überzeugen, als entweder durch bie innere Erleuchtung, oder durch seine endliche Zukunft?

Der graue Mann. Nein, lieber Philomystes! bu fällst nun von. einem Ertrem aufs andere: bie Rebe war ja davon, daß es gleichsam nöthig sep, daß sich Christus den Seinigen und den Irrenden, die noch gerettet werden könnten, auf irgend ein sinnliche Art offenbarte; nun wollte ich dir beweisen daß das eben nicht nöthig wäre, ob es Ihm abe auch nicht geziemend sen? darüber können ur sollen wir nicht urtheilen: denn Er weiß wohl o besten, was Ihm geziemend ist. Will Er sich sell persönlich, oder sonst auf eine sinnliche Art sich Jeme offenbaren, so hängt das blos von seinem Wohlgefal

ab; wir follen nur fo etwas nicht forbern. unb ba wir jum Brufen übernaturlicher Dinge fo wenig Beschide baben, so wird Er une icon zu überzeugen wiffen, ob fo etwas von 3bm fen ober nicht. Aber wir muffen benn boch prufen, und zwar mit aller Treue, fo gut mir's verfteben, fo wird Er uns auch ficher gegen Irrthum ichugen, ber in biefem Kall fo leicht und gefährlich ift. Bort, liebe Freunde! ich will euch in biefer Sache ein reines. untrugliches Licht zeigen, bei bem 3hr nicht feblen, nicht irren fonnt: Dacht ja feine Rorderung an Chriftum, bag Er fich euch nach fo vielen Broben. bie Er bienieben in ben Tagen feiner Erniebrigung von feiner Gendung und von feiner Gottbeit abge legt bat, nun noch auf eine finnliche Urt offenbaren foll. - Wie leicht fonnen betrügerische Menichen. vielleicht auch wohl bofe Beifter, baber Unlag nehmen, euch au verführen! - Der Berr bat ja genug an uns getban, und Er beweist fich noch täglich fo frafe tig burch feinen Beift an allen, bie fich feiner Rub. rung mit fefter Auverficht überlaffen, daß es, mabrlich! Bermeffenbeit und ftrafbares Difftrauen anzeigt. wenn Er noch mehr thun foll! Erinnert euch boch an jene Juden, Die, ungeachtet aller Zeugniffe, Die fie von Ihm borten und faben, boch noch Zeichen vom Simmel forberten, und mas Er ihnen barauf antwortete: biefe ungläubige und ebebrecherische Art fordert noch Reichen! - aber es wird ibr feines mehr gegeben werben, ale bas Beichen bes Propheten Jonas fo fagt Er auch ju uns : es wird euch fein ander Beiden mehr gegeben werben, als meine Bufunft, meine Rudfunft von der gangen Reise, auf ber ich euch bie Statte gubereitet babe. Wie ungegrundet und ungereimt mare es nun von une, boch noch Beis den von ibm au forbern?

eschichte finden sich solche liebreiche Bervon unfrem Heiland, die einem doch wohl i ihrer Erfüllung einflößen können und id dann darf ich doch wohl noch eins hinscheint doch auch aus verschiedenen Reden zu erhellen, daß Er auch die Bunderblos auf sich und seine Apostel habe einollen.

aue Mann. Du gedenkst da zweier e allerdings noch Erläuterung erfordern: die ganze evangelische Geschichte aus diestpunkt durch, so wirst du doch noch weit nd bestimmtere Versicherungen sinden, daß hen, hingehen werde, um die Stätte daß Er lange abwesend seyn, aber wieder kommen werde. — Ueberall wird Biederkunft geredet, und seine Apostel Al davon, daß sie von des Herrn Zusihrer Veschaffenheit nicht genug sagen ich, die Engel, sprachen zu den Jüngern



Rammer gefeben, ber andere braugen auf bem Relbe. 4 fo glaubt ja nicht baran; benn wie ber Blis vom Aufgang zum Niebergang, fo ift bie Butunft bes Men-Siebft bu, lieber Philompftes! bal Er febr bestimmt von feiner finnlichen Abmefenbeit rebet; biefe schließt nun zwar beswegen einzelne" Erscheinungen und Offenbarungen nicht aus, aber bas ichließt fie boch aus, baß folche außerorbentliche Dinge regelmäßig und ale Mittel zur Starfung une fere Blaubene erforberlich feven. Benn bu noch alle die Stellen bagu nimmft, worinnen Chriftus ben Tröfter, ben beiligen Beift, als feinen Stellvertreter auf Erben zu senden verspricht, bag Er 3hn wirt. lich gebn Tage nach feiner himmelfahrt finnlich empfindbar gefandt, und bag fich biefer Beift bis auf ben beutigen Tag bei allen mabren Glaubigen in ber Beiligfeit und im gangen 3med bes Chriftenthums ale innig gegenwärtig und höchft thatig gezeigt habe, fo mußt bu unwidersprechlich überzeugt fenn, bag alle Stellen, in benen Chriftus von feinem Beiuns. feyn und Beiunebleiben fpricht, von biefer innia unaussprechlich naben und mehr wie alle finnliche Erscheinungen tröftenden Begenwart verftanben werben Dieg ift fo flar, wie etwas nur flar fevn müßten. Fann. Also: Ein Jeder balte fich nur unter beffanbigem Wachen und Beten an bie inwendige Beiftes. gegenwart bes Beilandes, fo wird er fich immer finben laffen, fo oft man Ihn im Beift und in ber Babrbeit fucht. Alle finnliche Erscheinungen find unficherer und weniger überzeugenb.

Philom. Ich banke bir, ehrwürdiger Bater! bu haft mich beruhiget. Aber barf ich nun auch um Belehrung in Ansehung ber Wundergaben bitten?

Der graue Mann. Glaubst bu, bag von ben

jeiten an bis baher noch zu Zeiten wahre Bun-

tom. Das kann man nicht wissen; nur so its man, daß jest keine mehr in dem Sinn in, so wie sie Christus und die Apostel vern. Das heißt: Es gibt keine Männer mehr, s durch ihr Wort und Anrufung des Namens ti Kranke gesund, Blinde sehend, Lahme gehend odte lebendig machen.

e graue Mann. Daraus folgt also unwischlich, baß, wenn Christus bie Wundergabe starfglaubigen Christen versprochen hat, von postelzeiten an bis daher keine starkglaubige mmehr gewesen sind, oder nach deiner Behaupdaß es wenigstens jest keine mehr gibt.

ilom. Das wäre boch auch entseglich hart eilt; aber bem ungeachtet folgt es natürlich: Ehristus hat ja entweder die Wundergabe Mostern und apostolischen Männern zur Grünzeiner Religion versprochen, oder Er hat allen jen, die von Herzen an Ihn glauben und in Glauben bis auf eine gewisse Stufe gefördert venn nun keine solche Krastthaten mehr gewirkt 1, so folgt natürlich, daß jene Gabe entweder en Aposteln und apostolischen Männern verm worden, oder daß es keine Christen mehr ie so weit gefördert worden.

r graue Mann. Welches von beiben willt

n am liebsten glauben?

ilom. Natürlicher Weise, daß die Wunder-

nur ben Aposteln versprochen worben.

r graue Mann. So wahr bas ift, so muß d noch ein und anderes zur Erläuterung hinen: Man muß alle solche Kraftthaten, die ber

Belbenglaube bes Chriften zu Beiten gewirft t auf ameierlei Beife, ober auf ameien Seiten beite ten: 1) 216 Beweife ber Babrbeit ber driffil Religion, und 2) als Glaubensftarfung und B berungsmittel ber Beiligung für einzelne Chriff auch wohl fur ben, ber fie verrichtet, als ein ber Menschenliebe und als ein Pfand, womit folder Chrift mudert. Menn bie Munber aum ften 3med bienen follen, fo wird erforbert, baff. Bolf ober bie Menichen, unter benen fie gefchel folche Rraftthaten für Beweise beffen gelten I was fie beweisen follen : ift bas nun nicht ber fo find fie vergeblich. 3ch habe vorbin fcon gefa baf bie Morgenlander bie Bunder als Beweife Mabrbeit einer neuen Religion forberten, aber und ift bas gang andere: baber murben auch fell Bunber in biefer Rudficht eben fo wenig belfen. irgend eine außerorbentliche Erscheinung ober Dffer barung Christi; was ich bisher von biefer Si geurtheilt babe, bas urtheile ich auch von fenet Dag aber noch bie und ba im Berborgenen ber Glante mabre Bunder wirfe und noch mehrere wirfen warbes wenn bie unvernünftige Bernunft nicht, ich möchte fel fagen, leiber! auf a lle Chriften, auf einen mehr und auf ben andern weniger merfbaren Ginfluß batte, bas if unftreitig! - Jeber ringe nach biefem Belbenglauben. aber ja nicht, um Bunber thun zu wollen: benn bas ware Bermeffenbeit und Gingriff in bie gottliche Regierung, fondern blos, um fic bem Berrn immer mehr ju nabern und in ber Beiligfeit ju machfen; tommt einem bann ein Fall vor, wo ber Beg ber Ratur und ibre Rrafte nicht zureichen und ber Beift brangt von innen jum findlichen Gebet um Gulfe. fo bete man mit Auversicht und Ergebung in ben Willen b nun das Gebei erhört und man sieht daß da eine höhere Hand gewirft habe, ir, so danke man in Demuth für diese in spornt eine solche Wohlthat außeror-Dankbarkeit in guten Werken, und fördert i von einer Kraft zur andern. Wird in solches Gebet nicht erhört, so muß icht irre machen: benn seine Erhörung icht nüglich gewesen, und man erfährt früher oder später, wie gut es uns war, mals unser Gebet nicht erhört hatte. Daß en häuslich EWunder, wie ich sie nenbem Ungläubigen nichts vielmehr, wie

bem tingtanoigen nichts vietmehr, ibie as beweisen, bag ber, ber fie glaubt, ein sey, bas ift euch allen zur Genüge besm ifts auch beffer, bag man fie nur benen n fie zur Stärfung bes Glaubens bienen n anbern aber geben fie nur Anlag zum

18. Ehrwürdiger Bater! ich banke bir mften Empfindung für beine vortreffliche bieser außerst wichtigen und belicaten ir Bestätigung bessen will ich ein Bein:

einen Glaubenshelben gefannt, wie es ; er war ein Beter ohne gleichen, und jahörten, wenn er öffentlich betete, wur-

ı emporgeriffen.

in ein Prediger war und in allen seinen Feuer und Geist in die Herzen seiner ömte, so stiftete er ungemeinen Segen. var er bei Kranken und Sterbenden ein bulfe und des Trostes; viele Kranke hat nd auch viele selig gebetet. Für die Kin-

ber war er ein großer Wegweiser zur Wahrheit: zum Leben, ein wahrer Kinderfreund nach dem I bilb des heilandes, und wenn er fatechisirte, so fin alles groß und klein herzu, um an seinem hellen Le ter sein Licht anzugunden und neue Worte der M

beit zu boren.

Dieser treffliche liebe Mann batte auch eine I gute, fanfte Frau und brei Rinber : nun fam es b bag fie mit bem vierten in ber hoffnung mar, auch zugleich ihren Tob abnete. Grund batte fie. nicht bazu, aber burch ein bunfles Befühl gele glaubte fie feft, fie murbe im Rindbett fterben. guter Mann behalt gmar feinen Muth, aber bie nung feiner Gattin trieb ibn boch jum feurigen: bet um bas leben feiner Frau. Drei Biertelfabe tete er täglich auf ben Rnien, aber er erbetete. erglaubte feine gute Gattin nicht; benn fie w in ben Wochen schwindfüchtig und farb acht Ro nach ber Geburt ihres Rindes. Faft batte ber a Beter gewanft: benn ber Schlag mar zu fart. von einer fo wichtigen Nichterhörung eines gla gen. findlichen Bebete batte er noch feine Erfahr Schier batte er gestrauchelt, wenn ibm nicht fein e nes Rind ben Stein bes Anftoffes aus bem M geschafft batte; benn ale er an einem Rachmittag fter und in Schwermuth verfentt im Garten in ner Laube fag und bas franke Saupt auf feine S ftuste, fo fam fein vierjabriger Anabe gelaufen, mit freudiger Stimme rief er ihm entgegen: Be lieber Bater! laß mich mit Schulmeiftere Fris ben Bald geben, Beibelbeeren zu fuchen, ach! mich boch mitgeben! - Da nun Fris ein In von zwölf Jahren und fehr verftanbig mar, auch Pfarrere Rinder oft mit jum Spazierengeben gen n batte, fo batte ber Bfarrer fein Bebenfen babei geben zu laffen, allein eben, indem abt, ibr Aind anbielt, füblte er eine innere Beangfliaung, Die beftimmte, bem Rind feine Bitte ju verfagen; bebr ere aber versagte, besto mehr bielt ber Rnabe wub fe mehr biefer anbielt, besto mehr wuchs bie dema bes Baters und fein Trieb, es abzuschlagen; deich. aber bie bis auf einen erftaunlichen Grad begene Gigenfinnigkeit seines Rindes: der Rnabe inte fic und frisch, und wollte durchaus fort. In erften Aufwallung wollte ibn ber Bater guchtigen; e auf einmal fubr ihm der Gebante wie ein Blis ch bie Seele: Bift du beffer, als dein Rind? aebenat bub er feinen Anaben auf, weinte und Rind, ich barf bich nicht mitgeben laffen, fev t aufrieden! - und fo wie er bas fagte, flog ibm ine Schwester um ben Sale, Die gefommen war, n zu besuchen, und bie burch mannigfaltige Sachen, ke fie den Rindern mitgebracht batte, auch den Rnabald in große Rreude verfegte.

I'Indessen war der arme Frig weggegangen, um beidelbeeren zu suchen; vor dem Dorf war ihm in wüthender Hund begegnet, der ihn dergestalt gesten hatte, daß er bald hernach auch wüthend wurde mid auf eine erbärmliche Art starb. Diese Nachricht engte den Pfarrer tiefer in den Staub, und aus er innersten Tiefe seines Herzens flehte er zum himmesthen Bater um Bergebung, daß er über die Nichtschen Bater um Bergebung, daß er über die Nichtschen gemarnt, dachte er bei sich sein kind nicht mitgehen zu lassen; Er wacht also noch iber deine Schicksale; und so wie dein Kind sich mgeberdig stellte, als du es nicht erhören kontest, dungeberdig hast du dich gegen beine Gott betras

gen, und boch wollte Er bein Rind retten, wie bich auch burch ben Tob beiner Frau vielleicht einer großen Gefahr gerettet hat. Diefe Gebant ftrömten wie eine Fluth durch bes guten Pfami Seele, und er wurde getröftet.

Dazu tam aber nun auch noch ber Bufpruch fe ner frommen Schwester; benn ale er fich mit ihr ib ben Borfall mit feinem Rinde unterredete, und bet barüber ibre Betrachtungen anftellten, fo fing enbi bie Schwester an : Lieber Bruder! ich bin eigenti begwegen bergefommen, um mit bir über beine ban liche Umftande ju fprechen; bu weißt, wie febr meine felige Schwägerin geliebt habe, und wie fel ich überzeugt bin, baß fie eine fromme, gottlieben Seele war; aber auch unter feinen Beiligen ift te ner ohne Ladel; ich muß bich ju beinem Eroft, beiner Berubigung, jest auf zwei Dunfte aufmertia machen, aus welchen bu beutlich erfennen wirft. w aut es Gott mit bir meynt, baf Er fie zu fich ad nommen bat. Du baft nun felbft bie Unart beine Rindes geseben, und wie ungeberdig es fich ftellte, ale bu ihm feine Bitte abichlugft. Daraus fiebft be nun, daß die aute verflärte Geele zu nachgiebig ge gen ibre Rinder mar; fie fonnte ihnen nie etwas abschlagen, und fo wuche ihr Gigenfinn immer bi ber; bu haft mit beinem Umt zu thun und fannt bich mit ber Erziehung beiner Rinder nicht abgeben; bebenke nun einmal rubig, was aus ihnen geworben ware, wenn fie ibre Mutter behalten batten! -Dazu fommt nun noch eine: bu bift febr wobltbatig und theilft gern mit, bas thate nun wohl auch beine Rrau, aber feit furgem batte fich eine Sparfucht bei ihr eingeschlichen, bie nach und nach Geig geworden ware, und was biefes Lafter bei einem

für Wirfung thut, bas weißt bu beffer, als fiebe, Gott hat beine gute Battin frah und eingescheuert, ebe fie ber Mehlthau vers bich bat Er baburch vor großen Leiben baß Er nun ferner vaterlich für bich fore be, baran fannft bu nicht zweifeln, wenn bu B recht überlegft und bich feiner Borforge

nun an war ber Pfarrer volltommen berunb getröftet; er heirathete wieder und befam rau, die ihm alles war, was fie ihm fenn feine Rinder murben vortreffliche Menfchen, the Sparfamteit wurde recht driftlich mit Boblet verbunden. Go febte er zwar noch viele , ebe er feiner Gemeinde und feiner Familie, boch in einem Alter entriffen murbe, mo er noch e batte leben und wirfen fonnen; auch biefer machte ebenfalls viele glaubige Beier irre: benn er anfing, frant du werben, fo zeigte fich eine folche Bösartigfeit aller feiner Gafte, baß Merzte ganglich an feinem Auftommen verzweifel. indeffen wurde benn boch alles gethan, um ben wen Mann zu retten. Bielleicht hat aber die ganze bichte fein Beispiel, daß um die Erhaltung irs d eines Lebens so viel und auf eine folche Art betet worden ift. Geine Frau und Rinder lagen Tage lang vor bem Bette bes theuern Rrans auf dem Angesicht im Staube und jammerten zu Jott hinauf um feine Genefung, und breibunbert unge Leute aus feiner Gemeinbe verbanben fich, alle Bende um neun Uhr gemeinschaftlich, und zwar Jeber an seinem Ort, eine Stunde lang um bas Leben bes Pfarrers zu fleben; aber bas alles half nicht, ber Pfarrer ftarb, und man fonnte nicht begreifen, warum Gott ben so äußerst gesegnet ; wohlist tigen Mann von seinem Vosten so 7 tidig: abst rufen habe; inbessen klarte sichs balb auf; es bat sich nämlich in höchster Geheim eine machtige set i gegen ihn gewassnet, die ihn unter ben baind gen Ilmständen zu Grund gerichtet haben wich wenn ihn Gott nicht gerettet hätte.

Der graue Mann. Das ift eine mertwat und lehrreiche Beschichte, beren man viele fammeln fonnen, wenn nur bie Menichen aufmer genug auf folche Dinge maren. Bei biefer genheit muß ich bemerfen , bag bier viele Rro auf einen Abweg gerathen, ber ihnen febr na lia werben fann, wenn fie fich nicht in Acht ne Es tragt fich namlich oft zu, bag ein rechtichaff Christ recht findlich und glaubig um etwas bittet, wenn es ibm nun nicht gemabrt wirb, fo macht folgenden Schluß: ba nur Gott allein weif. bas Befte ift, ich aber von bem allen nichts weiß ifte am beften, ich bete gar nicht, fonbern aber Gott alle meine Schickfale; fagt ja boch aud De lus: Wir wissen nicht, mas mir beten fe len, fondern ber Beift vertritt une felb aufe befte burd unaussprechliche Seufzen Diefer Gas ift wahr, aber bie Unwendung ift gefah lich. Der Mensch muß um alles findlich beten; with . ibm nun etwas gewährt, fo ift bas Gebeiserborum wirds ibm aber nicht gegeben, fo war es ibm nich tienlich. Wenn man unter bem Dedmantel ber fale iden Gelaffenbeit in Gottes Willen gar nicht betet, fo kommt man allmählig vom Licht ab, man wird trage, falt und verliert endlich alle Rraft bes Glas bend. Das Bertreten bes Beiftes mit unauefpredlichem Genfzen geschicht in unserer Geele nicht obne Wiffen: wir empfinden es in uns, als einen aen Anirieb zu beten — bann beten wir mit umg in Gottes Willen, und wir stammeln fo in uns betenden Geiste seine unausprechliche zer nach, das heißt dann recht im Geist und in Bahrheit beten, und solche Gebete werden am

p erhört.

lolvearbus. Da wir boch fest vom Gebet und en Erborung reben, fo muß ich boch auch eine etbote erzählen, die in biefer Rudficht wirflich mertxbia ift: Ich bab eine Bauernfamilie gefannt, bie Seinem alten Bater, einer alten Mutter und zwei madfenen Töchtern bestand; ber Bater war ein mier, bergauter und febr braver Mann: die Mutreine einfältige, ftille, findliche und treue Seele. eren Berftand weiter nicht reichte, als es bie Sausjaltung erforderte; die altefte Tochter aber war volber Beift und Leben, voller Licht und Gnabe: man mußte fie als ein Wunder ber Religion betrachten: benn an ibr fabe man recht, was bie Erleuchtung burch ben beiligen Beift vermag. Sie war fo erfabren in ber Bibel, und besondere in ben Briefen ber Apostel, daß sich oft ber Prediger mit ihr über ben Sinn biefer ober fener bunfeln Stelle unterrebete, und grundlich belehrt wieder von ihr weg ging. Bus allen ibren Mienen blickte ber zufünftige Engel burd . und in ihrem Thun und Wirfen ließ fie ein belles Licht vor ber gangen Gemeine leuchten, zu ber fie geborte. Ihre jungere Schwester batte weniger Talente, aber fie jagte boch auch bem Biel nach, ben ibre altere Schwester weit naber mar.

Endlich trug siche zu, daß der Bater töbtlich frar wurde; jest gerieth die alteste Tochter in Noth; ber mit ihrem weit geforberten Blid entbedte sie no

manches an ihrem Bater, ben fie übrigens unaus fprechlich liebte, bas fie mit bem Chriftenthum, ibren Begriffen nach, nicht gut reimen fonnte; fie lief alfe zu einem febr frommen Prediger, ber eine Stunde weit von ihrem Dorfchen wohnte und mit bem fie wohl befannt mar, und bat ibn, fie boch mit feinem Bebet zu unterftugen, baf Gott ibren lieben guten Bater, wenn er allenfalls an biefer Rrantbeit fterben follte, vorber noch grundlich befehren mochte! Der Prediger fuchte fie mit allen möglichen Grunben au berubigen, inbeffen das balf nicht; boch wurde be fcoloffen, in einer gewiffen Stunde taglich gemeinicafilich fur bie Befehrung bes Rranten zu beten. Richt lange bernach ftarb ber Bater, ohne bag feine Tochter irgend eine Ginnesanderung an ibm bemerft batte. Jest gerieth fie nun vollende in Traurigfeit und in ein beständiges Mingen mit Gott um Gnabe für die Seele ihres Baters. Dieg ging fo weit, baß ibre Gesundheit barunter gelitten batte, wenn fic nicht ber Bater ber Menfchen über fein Rind erbarmt und fie auf eine sonderbare Urt berubiget batte: benn als fie etwa brei Wochen nach bem Tobe ibres Batere bee Abende um neun Ubr zu Bett gegangen war und mit beifen Thranen für bie Geligfeit ibres Batere betete, fo borte fie in bem Mugenblick bes Dittelftanbes zwischen Schlafen und Bachen eine vernehmliche Stimme, welche fo zu ihr fprach: Menn bu ein Rind batteft, bas bich beleidiget batte, und es flebte bann bernach fo ernftlich zu bir um Barmbergiafeit, ale bein Bater ju Gott um Onabe gefiebt bat, wurdest bu bich bann wohl über bein Rind era harmen und es wieder in Liebe annehmen? Boller Erftaunen rief bie fromme Seele: D'ja! Berr, ja! - nun fubr bie Stimme fort: Wenn benn nun ein

ibres Rindes nicht vergeffen fann, baf fie fich en Gobn ibres Leibes nicht erbarmen follte: I weniger fann ber herr eines Meniden perben Er erlost bat und ber ju 3bm um Gnabe Bon biefem Mugenblid an mar bie fromme ber liebenden Tochter vollfommen berubiget. graue Mann. Diefe fromme Gcele bab gut gefannt; ich war bie Stimme, bie ibr orte gurief, und ich bab auch ibre Geele bem ju treuen Sanben überliefert; benn fie beis bald bernach, und ftarb im erften Wochenbette. bronimus. 3d muß euch bod einen Gemittbeilen, ben ich aus Erfabrungen gottfelielen gefolgert babe. Du wirft une bann be= Bater Ernft Uriel! wenn etwas Unrichti= er Unlauteres babei ift. Je weiter eine Geele n Bege ber Beiligung fortrudt, befto mebr fit fich ibrem bochften Urbild Chrifto; fe e fich Cbrifto nabert, je abnlicher fie 3bm efto mebr wird fie auch ber gottlichen Ratur tig; je theilhaftiger fie ber gottlichen Ratur efto aufriedener wird fie mit bem Willen Got= feiner Borfebung, je gufriebener fie mit bem Bottes wirb, befto weniger betet fie aus Gien und Eigenliebe, fondern befto mehr aus = und Menschenliebe jum Beften bes Reichs ; jemehr fie, aus Gottes- und Menschenliebe n, zum Besten bes Reiche Gottes betet, besto ird fie erhört. Je mehr fie erhört wird, befto etet fie um Weisbeit, um nur immer recht a konnen; und je mehr fie um licht und Beiset, besto mehr empfängt fie, und fo fann fie ndlich zu einem Grabe bes Glaubens fommen, und andere bie Borfebung für heilfam finbet)

: wirfen fann.

zu einem febr frommen Dr weit von ibrem Dorfchen wohl befannt mar, und Gebet zu unterftugen, Bater, wenn er allenfa follte, porber noch a Prebiger fucte fie r berubigen, inbeffen foloffen, in eine ichaftlich für bie Richt lange ber Tochter fraent batte. Regt o und in ein b für bie Geel ibre Gefunt nicht ber Bo und fie auf als fie ein ters bes ? und mit ters bete telffanbe nebmlid bu ein fichte 1 ziafeit bat, i barme Grfta

- 111

manches an ibrem Bater, ben abbronimus! fprechlich liebte, bas fie mit bem auch burchans Begriffen nach, nicht gut reit mmen finb, baben gleich empfinden, ob wenstand bitten burfen den fie eine innige tiefe ansfprechlichen Geufien letten aber bemerfen fie enn fie bennoch beten, fo probringen wollte. Ebenfo ben Wunbergaben ber Apoung eine folde Rraftibat für and, fo wedte fie in bem Ge ber Leibenben ein inniges Bubetbater, obne welches Chris fonnte; benn Er forberte imfeine Gulfe, wenn Er irgendme Dann entftand auch im Gemurb felbft eine beutliche und unwiber-Beit, bas Bunber werbe gelingen, 3m Ramen Jefu Chrifti jenes! - und fiebe, es gefchab. de alfo: Bollenbeter Glaube grauen von Geiten bes Leibenben, Bewißbeit bes Belingens von anderthatere find gu feber Rraftibat und wefentlich notbig; wo eins von ar beibe fehlen, ba mißlingts gewiß, muirt fich und bie Religion. Daber flar, baß es vom freien Willen, auch Menichen, nicht abhänge, Bunber gut allein vom Billen Gottes. Riemand ermeffen, fo etwas thun zu wollen, bie Binfe formlich bagu aufgeforbert mirb.

Me burch biefe Belebrung bes grauen bief Gefprach erbaut; aber nun Sade auf bie Babn gebracht. ger wichtig war. Eufebing nabm von gewiffen Ericbeinungen aus bem u reben, bie fich fest befonbere wieber a auf eine merfwurdige Urt zeigen; bie it bagu gab bie oben angeführte Bemerft Uriele, bag fich an einem Drt ge= me Danner befanben, welche eine Erichei-1; bie ihnen auf ihre Frage auf irgend eine immte Untwort gabe. Doch ich will lieber Wefprach ergablen, fo wie es vorfiel. ius. Du gebachteft vorbin gewiffer Daner Ernft Uriel! welche eine Ericheinung ibnen ibre Fragen beantwortete; bieg bat gen, über biefe Materie mit bir gu fpreindere ba fest in Bebeim aufferorbentliche geben, wobei einem ber Berftand ftill ftebt. naft verftorbener Geelen follen ericheinen, irbifche Ungelegenheiten in Ordnung gu andere untabelbafte und weit geforberte bebaupten, ben Weg zum Beifterreich unb be gefunden zu baben, vermog welcher fie auten Beiftern umgeben und fich belebren men; es gibt Manner vom prophetischen elde weiffagen, und mas bergleichen auffer= Dinge mehr find. Dag man in alten egleichen von allen Geiten ber, befonbers läuften, borte, bas mar bei bem allgemein en Aberglauben fein Bunber; bag man jest, wo fich die Bernunft auf den Thron b ben Aberglauben gestürzt bat, noch folche ngen fiebt und bort, und daß bieg von folden Menschen geschieht, die man weder bes Betrugs, noch bes Aberglaubens beschuldigen fann, bas ift bod wirklich auffallend. Dir find Beschichten bekannt, und beren mehr wie eine, wo man aus Thatfacen und Aften unwidersprechlich und apodiftisch beweisen fann, baß bie Seelen von Menichen, bie vor mehr als 100 bis 300 Jahren gelebt baben, erschienen find; und was noch am Sonderbarften ift, bag fie läppische und gerad folche Forderungen an lebende Menschen gemacht haben, die aufs Genaueste mit ber Lebens= und Denfungsart jener Beiten überein ftimmen, woraus man alfo fiebt, daß ihr Aufenthalt ein Drt ift, an ben man in feinen Renntniffen nicht meiter fortrudt. Belebre und boch über biefen Buntt. ebrwurdiger Bater! und fage mirs, wie fich bet wahre Chrift in folden Fällen zu verhalten bat.

Der araue Mann. Bon Bergen gerne! Diefe Sache ift jest aus zweien Grunden vorzuglich wichtig: Erftlich, weil die allgemeine Gabrung in ber iest lebenden Menschbeit auch ibre Wirfungen bis ind Tobten- ober Beifterreich erftredt; benn alle Menichen, die jest fterben, bringen ja alle ihre Grundfage, Meynungen und berrichende Leidenschaften mit binüber in die andere Welt, fo daß es also noths wendig auch ba febr unrubig feyn muß; fonnten biefe Befen nun wieder gurud in Diefe Belt wirken, wie fie wollten, fo wurden wir genug mit ihnen zu thun Dafür ift aber geforgt: benn es gibt nur febr feltene Ralle, in benen bas gefcheben tann, worüber ich euch bernach weiteren Aufschluß geben werbe. Und aweitens find jest burch bie aufferorbentlich wichtigen Borfalle, die wir erleben, alle Gemutber so gesvannt, baß sie auf alles viel icharfer merten ale sonft, und besondere verleitet fie bas Marten ber

Dinge, bie ba kommen sollen, zu allerhand mehr ober weniger unerlaubten Mitteln, um die Zukunft zu ersforschen, anstatt daß sie alles von der Batertreue Gottes erwarten und sich auf seine Borsehung verslassen sollten. Nehmt ihr nun beide Stücke, die Spanwung diesseits und die Unruhe senseits zusammen, so läßt sich leicht begreisen, daß die sonst so änserst seltenen Fälle wahrer Erscheinungen in gesgenwärtiger Zeit nicht so selten seyn werden.

Dbilompftes. Mir ift besonders auferft lieb. baß wir auch auf biefe Materien gefommen find : benn es find mir in meinem leben und im Forschen Dinge aufgestoßen, die ich mir auf feine Weise erfiaren fonnte: 3. B. ich babe nachtwächter und Tobtengraber gefannt, bie bestimmt und mit allen Umftanben Leichen vorhersaben, ohne daß es fehlte. Da nun folde Manner feinesweges vorzüglich fromm, fondern im Gegentheil Brannteweinfaufer und vom schlechtesten Charafter waren, so fonnte ich nie be= greifen, wie folde abergläubifde, elende, ungefittete Menschen die Bufunft wiffen fonnten? - Gott of fenbart fie ihnen boch gewiß nicht, und Niemand weiß boch auch zufünftige Dinge, als allein Gott. Eben fo gibte auch byfterische ober hypochondrische und ichwermuthige Menschen, die immer mit Geiftern zu thun baben, auch wirklich Beifter feben, wo andere Menschen keine seben, wie ich bieses mit verschiedenen unwiderlegbaren Beweisen darthun fann; wie auch biefes zugebe und wie es fich erflären laffe, bas ift mir ebenfalls vor meinen Augen verborgen.

Der graue Mann. Ich will euch über bas alles hinlänglichen Aufschluß geben. Wir wollen einmal alle diejenigen, welche von sich aussagen, daß sie Leichen oder Gespenster sehen, oder auf irgend eine Beise Umgang mit ber Geisterwelt batten, Gebifterfeber nennen. Diese tann man nun in brei

Rlaffen ordnen:

1. In folde, die fich ein bil den, fie feben etwas, ohne weder von Innen noch von Auffen von irgente einem fremden Gegenstand berührt zu werden, die fich also selbst taufchen, und im Geringsten nichts sebens

2. in solche, die wirklich etwas sehen, und bie gab bigkeit haben, Befen der andern Belt mit ben Sine nen zu empfinden, wo alle andere Menschen im go

ringften nichts empfinden fonnen; und

3. in solche, die Gott zu besondern Iweden aus gerüstet, gebraucht, und denen Er sich auf eine von zügliche Weise geoffenbart hat. Diese Geistersehr werden vorzüglich Propheten genannt: von diese kann hier die Rede nicht seyn; denn sie gehören werden Materie, die wir vorhin schon abgehandelt seinen. Auch von der ersten Rlasse, von denen, die etwas zu sehen glauben, im Grunde aber nichts seinen, lohnts der Mühe nicht zu reden; denn es lähet sich sa leicht erklären, wie einen die Einbildung ichen sann.

Bir hatten also nun von der zweiten Rlaffe mehandeln: benn diese enthält eben das große Rathsel, das auch der größte Philosoph mit aller seiner Beise heit nicht auflösen kann, wenn er sich nicht vom rechten Lehrmeister unterrichten läßt. Die ganze Sache verhält sich folgender Gestalt: Jeder Mensch hat ein Bermögen in seiner Seele, welches wir das Abnungsvermögen nennen wollen; daß dieses wirk lich in der menschlichen Natur verborgen liege, ik unwidersprechlich gewiß: denn viele Menschen werden sich besinnen können, daß ihnen auf eine merkwürdige Weise etwas geahnt habe, das entweder in

erne geidabe, ober bod in ber Bufunft en wurde, und es traf punftlich ein. Diefes asvermogen außert fich nun balb in ber Gin= nasfraft, fo bag man entweber im Traum. uch machend etwas fiebt ober bort, aus welnan von bem, mas abmefent gefchiebt ober in ft gescheben foll, verftanbiger wird; ober man nt auch einen Ginbrud ins Gemuth, ber einen er geabnten Sache fo beutlich überzeugt, als Remand gefprochen batte. Bon beiben Kal-Il ich euch zuverläßige Beisviele ergablen: Gin er Prediger batte einen Bruber in Umerifa, em er nichts anders wußte, als bag er gefund obl fev. Un einem Bormittage, ale er an fei-Inft fist und ichreibt, und gar nicht an feinen r benft, fo tritt biefer gur Stubentbur berein, er ibn vollfommen machend und beutlich fiebt, nbem er auffpringt, um ibn zu bewillfommen, verschwunden; in bem Mugenblid füblt er nun bergeugung, fein Bruber fen geftorben; er fcbreibt ag und Stunde an, wann er bie Ericbeinung 1. und nach Berlauf einiger Beit befommt er adricht, baf fein Bruber an eben bem Tage t eben ber Stunde geftorben fen, und noch in Tobesanaft fich feiner mit Gebnfucht erinnert 3d fonnte euch Diefer Beisviele von Ericheis n im machenben Buftand viele ergablen, allein g an biefem einen genug fenn.

ch mehrere Erempel von Uhnungen im Traum ich anführen, wenns nöthig ware; man findet auch hin und wieder in der heiligen Schrift; be aber ift besonders merkwürdig: Ein sehr ier Prediger war tödtlich frant, verschiedene Freunde und Freundinnen vereinigten sich, daß

gen, und boch wollte Er bein Kind r n, wie I bich auch burch ben Tob beiner Frau v. leicht geiner großen Gefahr gerettet hat. Diefe Geband ftrömten wie eine Fluth burch bes guten Pfarre

Seele, und er murbe getroftet.

Dazu fam aber nun auch noch ber Bufbruch fe ner frommen Schwester; benn als er fich mit ibr ib ben Borfall mit feinem Rinde unterredete, und bei barüber ibre Betrachtungen anftellten, fo fing enbli bie Schwester an : Lieber Bruber! ich bin eigent befivegen bergefommen, um mit bir über beine ban liche Umftande zu fprechen; bu weißt, wie febr meine felige Schwägerin geliebt habe, und wie f ich überzeugt bin, baß fie eine fromme, gottliebei Seele war; aber auch unter feinen Beiligen iftner ohne Label; ich muß bich ju beinem Eroft, beiner Beruhigung, jest auf zwei Puntte aufmerffe machen, aus welchen bu beutlich erfennen wirft, u aut es Gott mit bir meynt, bag Er fie ju fich mi nommen bat. Du baft nun felbft bie Unart beine Rindes gefehen, und wie ungeberdig es fich ftellte als du ihm feine Bitte abschlugft. Daraus fiebft ! nun, daß bie gute verflarte Seele zu nachgiebig ge gen ihre Rinder mar; fie fonnte ihnen nie etwa abichlagen, und fo muche ibr Gigenfinn immer be ber; bu haft mit beinem Umt zu thun und fannt bich mit ber Erziehung beiner Rinder nicht abgebent bebente nun einmal rubig, was aus ihnen geworben ware, wenn fie ibre Mutter bebalten batten! -Dazu fommt nun noch eine: bu bift febr wohltbe tig und theilft gern mit, bas thate nun wohl and beine Frau, aber feit furgem batte fich eine Gpar fucht bei ihr eingeschlichen, bie nach und nach Geis geworden mare, und was biefes Lafter bei einem

für Wiefung thut, bas weißt bu beffer, als n fiebe, Gott hat beine gute Gattin früh und eingescheuert, ebe fie ber Mehlthau versnd bich hat Er baburch vor großen Leiden baß Er nun ferner väterlich für bich sorse, daran kannst du nicht zweiseln, wenn bu zecht überlegst und dich seiner Borsorge iberlässest.

um an war ber Pfarrer vollfommen berus getröftet; er beiratbete wieber und befam u, die ihm alles war, was fie ihm fenn feine Rinder murben portreffliche Meniden. Sparfamfeit wurde recht driftlich mit 2Boblverbunden. Go lebte er gwar noch viele be er feiner Gemeinbe und feiner Familie, in einem Alter entriffen wurde, wo er noch atte leben und wirfen fonnen; auch biefer ite ebenfalls viele glaubige Beter irre: benn anfing, frant zu werben, fo zeigte fich folde Bosartigfeit aller feiner Gafte, baf e ganglich an feinem Auffommen verzweifelffen murbe benn boch alles gethan, um ben Rann zu retten. Bielleicht bat aber bie gange e fein Beifpiel, bag um bie Erhaltung ires lebens fo viel und auf eine folche Urt vorden ift. Seine Frau und Kinder lagen ige lang vor bem Bette bes theuern Rranbem Angesicht im Staube und jammerten zu auf um feine Genesung, und dreibunbert ite aus feiner Gemeinbe verbanden fich, alle um neun Uhr gemeinschaftlich, und zwar Jeeinem Ort, eine Stunde lang um bas le-Pfarrers zu fleben; aber bas alles balf nicht, rer ftarb, und man fonnte nicht begreifen,

warum Gott ben so äußerst gesegneten und wol tigen Mann von seinem Vosten so frühzeitig rufen habe; indessen klärte siche balb auf; es sich nämlich in höchster Geheim eine mächtige tei gegen ihn gewaffnet, die ihn unter den da gen Umständen zu Grund gerichtet haben u

menn ihn Gott nicht gerettet batte.

Der graue Mann. Das ift eine mertwi und lebrreiche Beschichte, beren man viele t fammeln tonnen, wenn nur bie Menichen aufme genug auf folde Dinge maren. Bei biefer genheit muß ich bemerfen, bag bier viele Fro auf einen Abmeg gerathen, ber ihnen febr nat lia werben fann, wenn fie fich nicht in Acht ne Es tragt fich namlich oft zu, bag ein rechticha Chrift recht findlich und glaubig um etwas bittet wenn es ibm nun nicht gewährt wirb, fo ma folgenden Schluß: ba nur Gott allein weiß. bas Befte ift, ich aber von bem allen nichts we ifte am beften, ich bete gar nicht, fondern übe Gott alle meine Schickfale; fagt ja boch auch! lus: Wir wiffen nicht, mas wir beten Ien, fonbern ber Geift vertritt uns f aufe befte burd unaussprechliche Seu Diefer Gas ift wabr, aber bie Unmenbung ift a lich. Der Mensch muß um alles findlich beten: ibm nun etwas gewährt, fo ift bas Bebetserbi wirds ibm aber nicht gegeben, fo mar es ibm tienlich. Wenn man unter bem Dedmantel be iden Gelaffenbeit in Gottes Billen gar nicht so kommt man allmäblig vom Licht ab, man trage, falt und verliert endlich alle Rraft bes ! bens. Das Bertreten bes Beiftes mit unauel lichem Ceufgen geschicht in unserer Ceele nicht diffen: wir empfinden es in uns, als einen a Antrieb zu beten — bann beten wir mit ng in Gottes Billen, und wir ftammeln fo uns betenden Geifte seine unaussprechliche r nach, das heißt dann recht im Geift und in jahrheit beten, und solche Gebete werden am erbort.

Ivcarvus. Da wir boch fest vom Gebet und Erhörung reden, so muß ich doch auch eine Dote erzählen, die in biefer Rudficht wirklich mertin ift: 3d bab eine Bauernfamilie gefannt, bie einem alten Bater, einer alten Mutter und zwei adlenen Töchtern bestand: ber Bater war ein her, bergauter und febr braver Dann: bie Duteine einfältige, ftille, findliche und treue Seele, un Berftand weiter nicht reichte, als es bie Saustung erforderte; die altefte Tochter aber mar vole Beift und Leben, voller Licht und Onabe: man uste fie als ein Wunder ber Religion betrachten: un an ibr fabe man recht, was die Erleuchtung uch ben beiligen Beift vermag. Sie mar fo erbren in ber Bibel, und besondere in ben Briefen r Apostel, daß sich oft ber Prediger mit ihr über m Sinn biefer ober jener bunteln Stelle unterreite, und grundlich belehrt wieder von ihr meg ging. us allen ihren Mienen blickte ber gufunftige Engel arch, und in ihrem Thun und Wirfen ließ fie ein :Nes Licht vor ber gangen Gemeine leuchten, ju ber e geborte. Ibre jungere Schwester batte meniger alente, aber fie jagte boch auch bem Biel nach, bem re altere Schwefter weit naber mar.

Endlich trug siche zu, daß ber Bater tödtlich frank urde; jest gerieth die alteste Tochter in Noth; benn it ihrem weit geforberten Blick entbedte fie noch manches an ihrem Bater, ben fie übrigens unausfprechlich liebte, bas fie mit bem Chriftentbum, ibren Begriffen nach, nicht gut reimen tonnte; fie lief alfo zu einem febr frommen Prediger, ber eine Stunde weit von ibrem Dorfden wohnte und mit bem fie wohl befannt mar, und bat ibn, fie boch mit feinem Bebet zu unterftugen, bag Gott ihren lieben guten Bater, wenn er allenfalle an biefer Rrantheit fterben follte, vorber noch grundlich befehren mochte! Der Prediger fuchte fie mit allen möglichen Grunden ju beruhigen, indeffen bas half nicht; boch wurde be foloffen, in einer gewiffen Stunde taglich gemeinicafilich für bie Befehrung bes Rranten zu beten. Richt lange bernach ftarb ber Bater, ohne bag feine Tochter irgend eine Ginnesanderung an ibm bemerft hatte. Jest gerieth fie nun vollende in Traurigfeit und in ein beständiges Ringen mit Gott um Onabe für bie Seele ihres Baters. Dief ging fo weit, baß ibre Gesundheit barunter gelitten hatte, wenn fic nicht ber Bater ber Menschen über sein Rind erbarmt und fie auf eine sonderbare Art berubiget batte: benn als sie etwa brei Wochen nach bem Tobe ihres Batere bes Abends um neun Ubr zu Bett gegangen war und mit beifen Thranen fur die Seligfeit ihres Batere betete, fo borte fie in bem Alugenblid bes Dittelftanbes zwischen Schlafen und Wachen eine vernehmliche Stimme, welche fo zu ihr fprach: Wenn bu ein Rind hatteft, bas bich beleidiget batte, und es flebte bann bernach fo ernftlich zu bir um Barmbergigfeit, ale bein Bater ju Gott um Onabe geflebt hat, wurdest du dich bann wohl über bein Rind ers barmen und es wieder in Liebe annehmen? Boller Erstaunen rief bie fromme Scele: D ja! Berr, ja! - nun fubr bie Stimme fort: Menn benn nun ein

more number completes finant. in immer diener in minter BET THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS refreshammente den 311. 3 Photosar (Hamilian en: 1881: Bert Control of Bounds bert IN THERE .. Die v manner Seeth ! Minute : Antique : Antique : Mr **國教 社会是 社会 介绍 小郎** 小郎 (中国 ) me Schwern führeiteiert; went für tiel bennehmunm framb sine sitter Mestenbetti Marc Peter Schrauer Thebanger gettlett pafetaner freiner. Den mittell meter betemt ber Ererit : Littl mani crave llaviable History Che Sell morre : tortif me de Cermine dinigité de la confessione bering Charles indian to mer to abulider of the metr 2722 2 mm ber gantidien feiner E tentiernum is ber gunfide. gifmenenen auf fie mit bem Milles te Tariffers : unfriedener if best mus , wie weniger beier it fenbern teite miet an Eintiete 2 Derichentrebe um Beiten im et fr. aus Gotten ert Monidentiebe gun Seffen ten Reiche file ein berei ide erbert. Je mehr fo ertiert bereit bie um Beisbeit, um int Bineng und ic mehr fie um vice 112 28 weinem Grade tes Clinuten in Bentes bie Berfehung in bestehn fenn.

res

bt.

en,

in

inb

fie

rett

ben

ier=

sten Ders

mein

man

Ebron

Der graue Mann. Bruber Eubbroi bas ift ein berrlicher Gebanke, ber auch t mabr ift. Seelen, bie fo weit gekommen fint ein fo gartes Gefühl, daß fie fogleich empfis fie um einen portommenben Gegenstand bitter ober nicht; im erften Kall fouren fie eine inn Auversicht, die aus dem unaussprechlichen bes Beiftes entspringt, im legten aber bem einen Widerftand, und wenn fie bennoch bi ifte, ale wenn es nicht burchbringen wollte. verbielt es fich auch mit ben Wunderaaben ! stel: wenn die Borfebung eine folde Rraft nuglich und für aut fand, fo wedte fie in b muth eines Rranken ober Leidenden ein inni trauen gu bem Bunberthater, ohne welchee ft us felbft nichts thun fonnte; benn Er fort mer Blauben an feine Bulfe, wenn Er i etwas thun wollte. Dann entstand auch im des Wunderthatere felbft eine deutliche und 1 fprechliche Gewißheit, bas Bunder werbe o und nun fprach er: 3m Ramen Jefu geschehe dieß ober jenes! - und fiebe, es Diese beiden Stude also: Bollenbeter & und festes Butrauen von Seiten bes Le und innige Bewißbeit bes Belinge Seiten bes Bunberthatere find zu feber ! unausbleiblich und wesentlich nöthig; wo e beiden, oder gar beide fehlen, ba miflingti und man proftituirt fich und die Religion. ift nun auch flar, bag es vom freien Wille des heiligsten Menschen, nicht abbange, 281 wirken, sondern allein vom Willen Gottes. ! sev also so vermessen, so etwas thun zu mo er burch obige Winke formlich bagu aufgeford

Rennes und durch dieß Gespräch erbaut; aber nun wurde eine andere Sache auf die Bahn gebracht, die uns nicht weniger wichtig war. Eusebius nahm nämlich Anlaß, von gewissen Erscheinungen aus dem Gesterreich zu reden, die sich jetzt besonders wieder bie und da auf eine merkwürdige Art zeigen; die Gelegenheit dazu gab die oben angeführte Bemertung Ernst Uriels, daß sich an einem Ort gewisse Fromme Männer befänden, welche eine Erscheisung sehen; die ihnen auf ihre Frage auf irgend eine Beise bestimmte Antwort gabe. Doch ich will lieder das ganze Gespräch erzählen, so wie es vorstel.

Eufebius. Du gebachteft vorbin gewiffer Manner. Bater Ernft Uriel! welche eine Ericheinung feben, bie ihnen ihre Fragen beantwortete; bieg bat mich bewogen, über biefe Materie mit bir ju fpreden, besonders ba jest in Gebeim aufferorbentliche Dinge vorgeben, wobei einem ber Berftand ftill ftebt. Beifter langft verftorbener Geelen follen ericheinen, um noch irbische Angelegenheiten in Ordnung git bringen; andere untadelhafte und weit geforberte Manner behaupten, ben Weg jum Beifterreich und bie Sprache gefunden zu haben, vermög welcher fie mit ben auten Beiftern umgeben und fich belehren laffen fonnen; es gibt Manner vom brobbetifden Beifte, welche weiffagen, und mas bergleichen aufferordentliche Dinge mehr find. Daß man in alten Beiten bergleichen von allen Seiten ber, besonbers in Rriegesläuften, borte, bas war bei bem allgemein berrichenden Aberglauben fein Bunder: bag man aber auch jest, wo fich die Bernunft auf ben Thron gefest und ben Aberglauben gefturgt bat, noch folche Erscheinungen fieht und bort, und bag bieg von folden Menichen geschieht, bie man weber bes Betruas. noch bes Aberglaubens beschuldigen fann, bas ift bod wirflich auffallend. Dir find Geschichten befannt, und beren mehr wie eine, wo man aus Thatfachen und Aften unwidersprechlich und apodiftisch beweisen fann, bag bie Seelen von Menichen, bie vor mehr als 100 bis 300 Jahren gelebt haben, erschienen find; und was noch am Sonderbarften ift, bag fie läppische und gerad folde Forderungen an lebende Menschen gemacht baben, die aufs Genauefte mit ber Lebens= und Denfungeart fener Beiten übereinftimmen, woraus man alfo fiebt, daß ihr Aufenthalt ein Drt ift, an ben man in feinen Renntniffen nicht weiter fortrudt. Belehre und boch über biefen Puntt, ebrwurdiger Bater! und fage mire, wie fich ber wahre Chrift in folden Källen zu verhalten bat.

Der araue Mann. Bon Bergen gerne! Diefe Sache ift jest aus zweien Grunden vorzuglich wichtia: Erftlich, weil die allgemeine Babrung in ber jest lebenden Menschheit auch ihre Wirfungen bis ins Tobten= ober Beifterreich erftredt : benn alle Menichen, die jest fterben, bringen ja alle ibre Grundfage. Meynungen und berrichende Leibenschaften mit binüber in die andere Welt, fo bag es also nothwendig auch ba febr unruhig fenn muß; fonnten biefe Wefen nun wieder gurud in Dieje Belt wirten, wie fie wollten, fo wurden wir genug mit ihnen zu thun Dafür ift aber geforgt: benn es gibt nur febr feltene Kalle, in benen bas geschehen fann, worüber ich euch bernach weiteren Aufschluß geben werbe. Und zweitens find jest burch bie aufferorbentlich wichtigen Borfalle, Die wir erleben, alle Gemutber so gespannt, daß sie auf alles viel schärfer merken ale fonft, und besondere verleitet fie bas Warten ber

Dinge, die da kommen sollen, zu allerhand mehr ober weniger unerlaubten Mitteln, um die Zukunft zu ersforschen, anstatt daß sie alles von der Batertreue Gottes erwarten und sich auf seine Borsehung verstaffen sollten. Nehmt ihr nun beide Stücke, die Spannung die seits und die Unruhe senseits zusammen, so läßt sich leicht begreifen, daß die sonst so änßerst seltenen Fälle wahrer Erscheinungen in ges

genwartiger Beit nicht fo felten feyn werden.

Philomyftes. Dir ift befonders außerft lieb. bag wir auch auf biefe Materien gefommen find: benn es find mir in meinem leben und im Roriden Dinge aufgestoßen, Die ich mir auf feine Weise erffaren fonnte: 3. B. ich babe Rachtmachter und Tobtengraber gefannt, bie bestimmt und mit allen Ilm= ftanben Leichen vorherfaben, obne bag es feblte. Da nun folde Manner feinesweges vorzüglich fromm, fonbern im Gegentheil Branntemeinfaufer und vom idlechteften Charafter maren, fo fonnte ich nie begreifen, wie folde aberglaubifde, elenbe, ungefittete Menichen Die Bufunft miffen fonnten? - Gott offenbart fie ihnen boch gewiß nicht, und niemand weiß boch auch zufünftige Dinge, als allein Gott. Eben fo gibte auch bufterifche ober bypochondrifche und fdwermutbige Denfchen, bie immer mit Beiftern ju thun haben, auch wirflich Beifter feben, wo andere Menfchen feine feben, wie ich biefes mit verschiedenen unwiderlegbaren Beweisen bartbun fann; wie auch biefes zugebe und wie es fich erflaren laffe, bas ift mir ebenfalls vor meinen Mugen verborgen.

Der graue Mann. Ich will euch über bas alles hinlänglichen Auffchluß geben. Wir wollen einsmal alle biejenigen, welche von fich aussagen, baß fe Leichen ober Gespenfter seben, ober auf irgenb

eine Weise Umgang mit ber Geisterwelt hatten, Gebster feber nennen. Diese fann man nun in brei Rlaffen ordnen:

1. In folche, bie fich einbilben, fie feben etwas, ohne weber von Innen noch von Auffen von irgent einem fremben Gegenstand berührt zu werden, die fick also felbst tauschen, und im Geringften nichts febent

2. in folche, die wirklich etwas feben, und die gie higkeit haben, Wesen ber andern Welt mit ben Sinen zu empfinden, wo alle andere Menschen im ge-

ringften nichts empfinden fonnen; und

3. in solche, die Gott zu besondern 3weden aus gerüftet, gebraucht, und denen Er sich auf eine von zügliche Weise geoffenbart hat. Diese Geistersehmerten vorzüglich Propheten genannt: von diese fann hier die Rede nicht seyn; denn sie gehören set Waterie, die wir vorhin schon abgehandelt hen. Auch von der ersten Klasse, von denen, detwas zu sehen glauben, im Grunde aber nicht sein, lohnts der Mühe nicht zu reden; denn es läst sich ja leicht erklären, wie einen die Einbildung totte schon kann.

Wir hatten also nun von der zweiten Rlaffe gu handeln: benn diese enthält eben das große Rathsel, bas auch der größte Philosoph mit aller seiner Beischeit nicht auflösen kann, wenn er sich nicht vom rechten Lehrmeister unterrichten läßt. Die ganze Sache verhält sich folgender Gestalt: Jeder Mensch hat ein Bermögen in seiner Seele, welches wir das Abnungsvermögen nennen wollen; daß dieses wirklich in der menschlichen Natur verborgen liege, ist unwidersprechlich gewiß: denn viele Menschen werden sich besinnen können, daß ihnen auf eine merkwürdige Weise etwas geahnt habe, das entweder in

ber Rerne geschäbe, ober bod in ber Bufunft reicheben wurbe, und es traf punftlich ein. Diefes Ubnungevermogen außert fich nun balb in ber Gin= bilbungefraft, fo bag man entweder im Traum. ober auch machend etwas fiebt ober bort, aus meldem man von bem, mas abwesend geschiebt ober in Bufunft geicheben foll, verftanbiger wird; ober man befommt auch einen Ginbrud ins Gemuth, ber einen von ber geabnten Sache fo beutlich überzeugt, als wenns Jemand gesprochen batte. Bon beiben Kalfen will ich euch zuverläßige Beisviele erzählen: Gin gemiffer Prediger batte einen Bruber in Umerifa, von bem er nichts anders mußte, als bag er gefund und wohl fen. Un einem Bormittage, ale er an feinem Bult fist und fdreibt, und gar nicht an feinen Bruber benft, fo tritt biefer gur Stubentbur berein, fo baff er ibn vollfommen madend und beutlich fiebt, aber indem er auffpringt, um ibn zu bewillfommen, ift er verschwunden; in bem Mugenblid fühlt er nun bie Ueberzeugung, fein Bruder fen gestorben; er fcbreibt alfo Tag und Stunde an, wann er bie Ericheinung gefeben, und nach Berlauf einiger Beit befommt er bie Radricht, baf fein Bruber an eben bem Tage und in eben ber Stunde geftorben fen, und noch in feiner Tobesanaft fich feiner mit Gebnfucht erinnert babe. 3ch fonnte euch biefer Beifpiele von Erfcheis nungen im machenben Buftanb viele ergablen, allein es maa an biefem einen genug feyn.

Noch mehrere Erempel von Uhnungen im Traum tonnte ich anführen, wenns nothig ware; man findet beren auch hin und wieder in ber heiligen Schrift; folgende aber ift besonders merkwurdig: Ein sehr frommer Prediger war töbtlich frank, verschiedene seiner Freunde und Freundinnen vereinigten sich, baß

sie um sein Leben beten und sich Tag und Nach untereinander ablösen wollten, daß wenigstens im eine Person von ihnen am Beten wäre. End als die Reihe an einer frommen Frauensperson und sie des Bormittags vor einem Stuhl kniet herzlich für den Prediger um Genesung fleht, übermannt sie der Schlaf, sie träumt, und sieht frommen Mann in verklärter Gestalt gen Sim sahren. Diese Gestalt lächelte sie an und sagt ihr: Siehe, ich bin dir entwischt! Sie erweund in dem Augenblick wird ihr angekündigt,

der Pfarrer fo eben verftorben fey.

Rolgende Geschichte aber ift besonders mertmit und in Unsebung diefer bunfeln Materie febr be rend; ibre Wahrheit fann auf mehr ale eine M verburgt werden, fie ift gewiß und zuverläßig. ber Mitte Dieses Jahrhunderts lebte ein febr fri mer und gelehrter Professor ber Mathematif auf el nambaften beutschen Universität; er mar ein De von einem vortrefflichen Berftand und Charaf und nichts weniger als ein Schwarmer. Diefer fand fich einst an einem nachmittage in einer fren icaftlichen Gesellschaft, wo er recht froh und p anuat mar; auf einmal fpurt er Bangiafeit, und aleich eine innere Ueberzeugung, er mußte nach Si geben; anfänglich suchte er biefem nach feiner D nung grundlosen Trieb zu widersteben: allein t fonnte er nicht lang, fonbern er mußte fort. Go ! er in fein Saus fam, ging er gleichsam inftintte Big auf sein Schlafzimmer, und nun fam es i vor, ale wenn fein Bett nicht am rechten Ort ftar und boch stand es ba, wo es immer gestanden bal iest schien ibm aber ber Ort fo unschicklich ju fe daß er das Bett feinen Augenblick langer ba bul

onnte, er ließ alfo feine Leute fommen, bie es von a weg und an einen anbern Drt ruden mußten, vo es ibm nach feiner gegenwärtigen Borftellung weit bequemer ju fteben ichien. 3m Grund aber mar ber Drt weit weniger ichidlich, ale ber vorige. Rads bem nun bas Bett ba ftanb, fo mar er rubig und frob; fest verfügte er fich wieder gut feiner Gefellfcaft, und blieb bafelbft bis auf ben Abend. Er legte fich rubig ichlafen, murbe aber bes Rachts burch ein ichredliches Rrachen gewedt: Gin ichwerer Balfen in ber Bimmerbede war an ber Band abgefault, und gerab an bem Drt niebergefallen, wo bas Bette vorber fand : batte er alfo bie Abnung nicht befommen, fo mare er gerichmettert worben. Diefe 216= nung gebort nun zu benjenigen, wo man nichts fiebt ober bort, überhaupt nichts Ginnliches empfindet, ionbern von innen burch einen Ginbrud, fo wie von einem einsprechenben Beift, belebrt wird.

Go viele unwiderfpredliche Erfahrungen man nun auch von bergleichen Abnungen bat, fo rafonnirt boch ber ftolie Bernunftgeift unferer Beit febr verachtlich barüber, und erffart fie alle miteinander für Aberalauben und Schwarmerei, fo wie alles, mas er nicht begreifen fann, und boch ift bie Cache febr begreiflich, und fie verhalt fich folgender Geftalt: In ber Seele jebes Menfchen ift bas Uhnungevermogen verborgen, bas fich aber, ben Befegen ber Ratur gemäß, nicht eber entwideln barf, ale nach bem Tobe, mo bie Geele, von ben Banben bes Leibes entbunten, in ibrer Lichtbulle freier wirfen, und bann bieß Abnungevermögen brauchen fann; bann bient es ibr um Wertzeug, mit andern Beiftern umzugeben, fie in empfinden und fich ihnen mitzutheilen; bier aber barf es ber Regel nach nicht entwidelt werben, weil

ber Mensch, wenn es geschieht, mit ! Deisterwelt in Umgang gerath, und ihm bieses im gegenwärtigen Leben auf viele Weise nachtheilig und bem Plan ber göttlichen Führung und Regierung bes menschichen Geschlechts gang und gar zuwider ift.

So wie aber alle Rranfbeiten auch ben Raturate fegen zuwider find, und boch baufig vorfommen, fo verbalt fiche auch mit ber Entwidlung bes Ubnungs vermogens, außer bag biefe feltener ift. Gie fam bei Leuten, Die febr reizbare Rerven baben, am leiche teften ju Stande fommen ; fo wie auch viele Mervenfrantheiten, ale Syfterit und Syvodonbrie bil Menichen, die obnebin eine natürliche Unlage bam baben. leicht babin fübren. Wenn auch Men iden eine febr lebbafte Ginbilbungefraft baben, fant an abergläubische Dinge, Befpenfter und Bererei glauben, und fich bann lange mit folden Webanten beschäftigen, fo entwidelt fich endlich ibr Abnungevermogen, und nun feben fie Leichen, feben Weipenfter, tommen in Beziehung mit abgeschiebenen unvollendes ten Seelen u. bergl. Wenn nun Meniden eine natürliche Unlage, und noch bagu einen Beruf baben, ber auf folde Borftellungen führt, wie bas bei Cobtengrabern und Rachtwächtern ber Kall ift, fo ift bie Entwidlung noch viel leichter. Enblich fonnen baun auch noch ftarte Betrante, ale welche auch ffart auf Bebirn und Rerven wirfen, bie Gache beichleu-Re nachbem nun ber Charafter eines Den ichen beschaffen, ober bie Seele gestimmt ift, je nachbem außert fich auch bie Ahnung, entweber finnlich in ber Ginbilbungefraft burd Ericheinung ober Traum, ober im Gemuth burch geiftige Ginfprache.

Die Uhnungen find alfo alle gesegwibrig, zwar gang und gar feine Bunber, fonbern in ber Ratur

nandubet. 6 nicht anders als iebe andere Kranfheit: Malich munen fie auch aus feinem anbern Befichtewill betrachtet und nie beforbert , fonbern vielmehr lindert werben. Dieft muß man aber fo nicht vereben , ale ob man feine Rudficht auf bas nebmen diefe, was bie Ahnungen anzeigen: — 3. B. baß offer Profeffor nicht batte fein Bette ruden laffen Billen; im Gegentheil, man nimmt folche Warnungen Belehrungen mit Dant an, fobalb fie offenbar Beftes bezweden ; übrigens aber find fie gar Belehrungsmittel für uns in biefem Leben, und burfen burchaus feine Mittel gebrauchen, bas nungevermögen zu entwickeln: benn biese Entstaung ift ber Geift ber Wahrsagerei, gegen ben in beiligen Schrift so sehr gewarnt wird, ben auch te Apoftel austrieben, ju bem Bileam feine Bufucht nahm, wenn er weiffagen wollte, und wodurch b viele Drakel und falfche Wunder unter ben beidwijden Bolfern geschahen, die man aus Unfunde bem Satan gufdrieb. In ben Morgenlanbern, wo bie Einwohner eine lebhaftere und glübendere Einbildung haben, als bier bei und, ift auch biefe Entwicklung viel leichter, besonders wenn es bann noch fogar Religions Grundfag ift, nach ber Gabe ber falfchen Beife figung zu ringen, und es viele gibt, die Unterricht in ben Sandgriffen geben, wie man baju gelangen fann.

Der wahre und richtige Schluß von dem allen ist: daß man die Ahnungen ja nicht als ein außerordentsiches Wunderwerf und göttliches Belehrungsmittel ansehen darf, ob sie gleich öftere, so wie jede andere Krankheit, zu einem guten 3weck bienen können.

Am allergefährlichsten aber ift es, wenn bas entwickelte Uhnungevermögen zum Umgang mit Geistern gemisbraucht wird. Mit biefer Sache verhält sichs

folgendergestalt:

\_ ... 😘

Man fann in biefer Rudficht bie abaeici Seelen ber Menschen in brei Rlaffen abtbeilen: folde, welche im Glauben und Bertranen auf Erlofer ale mabre, geheiligte und gerecht Chriften fterben, und bald babin beforbert well wo fie feine Dual mebr anrübren fann : 2) in fo welche unbuffertig und ungeheiligt fterben, und auch balb an ibren Drt verwiesen werden: 3) folde, die zwar viel Gutes an fich haben, aber ! noch von einer farten Leibenschaft beberricht wen bie fie binbert, jur Rube ju fommen; biefer Sed find viele, fie werben in einem dunkeln Ort Schweigens, im Sabes fo lang aufbehalten, bis ju einer ober ber andern Bestimmung vollenbe wi geworden. Das Bewuftfenn Diefer Seelen ift fo t ber Buftanb eines Schwertraumenben: benn ba ! Seelen dieffeite ber Auferstehung nicht mit ibren Rid pern befleibet find, folglich ben Bebrauch ihrer Sinnen nicht haben, fo ift auch ihre Borftellungsart bloth Wirfung der Einbildungefraft, die aber weit lebhaftet ift ale bier im Leben, weil fie nichte bindert; fie bei schäftigen fich alfo mit ben Lieblinge-Ibeen, in bereuf Berrichaft fie gestorben find. Daß sie in diesem 3ufand an Renntniffen nicht zunehmen konnen, ift gang natürlich, folglich ift ber Ilmgang mit ihnen zu nichts nuge, was fie fagen ift nicht zuverläßig, und fie bes durfen eber Belchrung, als daß fie andere belebren fonnten. Berichiedene biefer Geelen nun, befonbere folde, bie von einer außerorbentlichen Gebnfucht nach etwas, bas fie auf Erben zurudgelaffen haben, ober bas fie nach ihrer 3bee noch in Ordnung bringen möchten, gequalt werben, werben von biefem befrigen Berlangen auf der Erden bei ihren Lieblinge-Begenftanden gurudgebalten, wo fie einsam trauern und fich nach Jemand febnen, bem fie ibre 28uniche

en und von bem fie Gulfe erwarten fonnen. b nun feinen Rorper mehr haben, fo fehlt es and an finnlichen Empfindungen, fie tonnen M lebenbigen Menfchen gar nicht offenbaren ; Btonnen fie zuweilen Jebermann werben, wenn find, eine ftarte fichtbare Dunftbulle um fic en, aber reben und mittbeilen konnen fie fich ib, als folden, beren Abnungevermogen ents ift: biefe baben nun bas mabre Drgan, mit Beiftern umzugeben, fich ihnen verftanblich ben, und auch fie zu verfteben; biefe feben nd folde Befen, wenn andere Menfchen nichts Bas nun folden verarmten einfamen Nachtn (benn bas find folche Beifter in jedem b. fie find mabre Schlafganger) bas für eine feyn muffe, wenn fie folde Menfchen entbeden, it fich leicht benfen. Indeffen ift bas alles mung Gottes zuwider, und eine schwere Sunde, nan aus Vorwig, oder Kenntniffe zu erwerben, m Umgang mit Geiftern ftrebt, benn man tann son ihnen lernen, und an beffen Statt ichred. rogen werben.

biesem allen folgt nun: 1) Daß man alles von einer Geister-Erscheinung die Rede ist, järste prüsen muffe, ob etwas an der Sache benn unter tausend Gerüchten dieser Art ist

ne gegrundet.

indet man nun, daß sich wirklich ein Geist andern Welt zeigt, und daß er Jemand gehat, dem er sich offenbaren kann, so muß der also ein entwickeltes Ahnungsvermögen n Geist liebreich zurechtweisen, und ihn bes daß sein Begehren gegen die Ordnung Gottes bessen wenn es einen Liebesdienst betrifft, fo

fann man ihm ben Gefallen thun; begehrt er aber Dinge, die abergläubisch sind, ober Erfüllung irdische Löunsche bezielen, so folgt man ihm nicht, sonden man belehrt ihn, wo er Ruhe suchen und finden mus, und bilst das nicht, so besiehlt man ihm, nie sie wieder zu zeigen, und gebeut ihm im Namen Goust und Zein Christi an seinen Ort zurückzusehren, Rismand mehr zu beunruhigen, und Hülfe bei dem rechts Leiser zu suchen.

Philompftes. Ich banke bir, ehrwürdiger Batel für biefe Belehrung; wenn bie Zeit nicht verstoffen mare, fo könnte ich bich noch vieles über biefe Reterie fragen. Doch, es gibt ja noch wohl ein ander

mal Belegenheit bagu.

Siemit wurde nun diese erfte Sigung gefchloffen, und ber graue Dann begab fich wieder auf feine wohltbatige Reise.

Diese Theorie von Ahnungen und Bissonen, welche ber graue Mann im Vorhergehenden vorgetragen hat, könnte ich durch viele authentische und unzweisschlare Erfahrungen gründlich beweisen, wenn ich nicht, wenigstens noch zur Zeit, gewisse verehrunges würdige Personen schonen müßte. Es ist sonderbax, daß mich die erhabene Vorsehung von Jugend auf durch Erfahrungen von aller Art und Gattung, doch ohne selbst etwas zu sehen und zu empfinden, außer daß ich ein paar deutliche Ahnungen gehabt habe, über diese wichtige Materie gleichsam von den ersten Grundsägen an die auf einen gewissen Grad der Alarheit und Gewisseit belehret hat, um auch andern diese Kenntnisse mittheilen zu können. Ich erkenne daraus, daß es meine Psiicht sev, diese Entdeckungen

ifcht zu verschweigen, besonders weil es jett zwei Erar Gattung verwirft foledterbinge alle Erideinunnen, und erflart fie alle ohne Unterschied fur Taudung, Trug und Schwärmerei. Die andere Parthei ringt und lechzt bingegen nach bem Umgang mit ber Beifterwelt, weil fie glaubt, ba eine probate Aranei gegen ihre 3meifel zu finden; beibe irren gröblich : benn daß es Abnungen - mabre Abnungen gebe, ift unläugbar, und eben fo zuverläßig ifte, baß es - obwohl febr felten - Ralle gibt, wo Berftorbene wieder ericheinen; auch bier, wie allenthalben, geht die Babrbeit in der Mitte. Da aber folde Geifter weniger wiffen, als wir, indem fie erfttich nicht in einem volltommenen Buftand ibrer Exiftens, fonbern mabre Schlafmanbler find; und zweitens, weil fie seit ihrem Tobe nicht weiter gefommen, und fich im leeren Sabes, Dff. Joh. 20. B. 13. aufgehalten, folglich noch nichts weiter erfahren haben, fo find fie mabrlich bie Gegenstände nicht, von benen wir etwas mehr erfahren fonnen, als bag bie Seele nach dem Tode fortbauere, bagu aber haben wir bieß Beugniß nicht nötbig.

Das wahre Mittel, ben Aberglauben zu fturzen, ist also wahrlich nicht, daß man geradezu alles läugnet, was von der Art erzählt wird; sondern daß man die Sache, wie jede andere seltene Erscheinung, in der Natur untersuche und hernach weiter keine Notiz davon nehme. Der Aberglaube besteht nicht darinnen, daß man Ahnungen und Visionen glaube, sondern daß man ihnen Kräste zuschreibt, die sie nicht haben und sich deren als Mittel zur Bervollkommnung bedienen will; sobald nun bewiesen ist, daß solche Wesen jene Kräste ganz und gar nicht haben, so hats

er! und wozu wird es noch ericher bem Unfug nicht

als das höchfte Wesen annatürlich, daß jeder seine uß; denn er kennet keine andere, die Seinige für die wahre und wenn sich am Ende jeder selbst alt, so ift er ja zum Satan geworste wird dann zur hölle, wie es auch

D wieder bas Unfeben bagu bat.

ft aber all bas Rlagen! es beißt auch muß alles fo geben, auf bag erfülebe, was von ben Propheten vorber ibiget worben. Um Enbe wird fich bann wer Recht und wer Unrecht bat, wo Babrb wo Kalidbeit ift. Das Gange ift nicht mebr n, aber viele fteben noch auf bem Scheibeind ba läßt fich benn boch noch wohl ber Gine : Andere fagen, wenn man ibm guruft: Da ! eile und errette beine Seele! 3ch bitte alle Befer, die einige Geschicklichkeit zum Nachbenen, folgende Gage wohl zu prufen; benn fie meinen Augen unwiderlegbar - und wenn find, was balt bann ben Bernunfte Berebrer if, ein Chrift zu werben? 3ch muniche, baß btefte Logifer fich bran mache, und untersuche, i widerlegen seven ober nicht? Sier find fie! Die Vernunft ift bas einzige Werfzeug, womit nich die Wahrbeit erkennen kann.

Die Bernunft hat entweder die Quelle aller iten in sich felbst, oder fie muß fie aus einer

Quelle erhalten.

Benn ein Mensch von Jugend auf feinen von

mit allem Aberglauben biefer Art ein Ende, und man wird einen wiederkommenden Geift bann anbers nicht betrachten, als etwa eine feltene Lufterscheinung, und weiter nichts barauf gründen.

## Fünftes Stück.

Welcher ift bas Cbenbild bes unfichtbaren Gottes, ber Erftgeborne ber gangen Schbyfung.

Jesus Christus ift der versinnlichte, begreifiche, sichtbare Gott. In Ihm wohnt bie ganze Fulle ber Gottheit leibhaftig, und doch ift er auch Mensch — ein Gottmensch — Er ift also ein zugängliches Licht der Weg zu Gott, die Wahrheit zu Gott, und das Leben in Gott. Er ist uns Menschen eben alles, was wir nur von Gott wünschen und erwarten tomen: Der Erstgeborne aller erschaffenen Wesen. Er konnte nicht allein sagen: She denn Abraham ward, bin ich, sondern auch, ehe Abam, ehe irgend ein Erzengel ward, bin ich gewesen. Bater, verstäre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war! Wer ist wie du, mein Petland? Colveser, 2. 15.

Man fann in unsern Tagen nicht laut und nicht bringend genug von der Bürde und den Reichs. Gerechtsamen Jesu Christi reden; jest, da man nur die menschliche Bernunft zur Göttin und zum höchsten Wesen hinauf zu adeln sucht! Daß Gott erbarm! —
ich möchte nur wissen, welche Bernunft denn eigentlich angebetet werden soll? — da seder Mensch seine
eigene hat. Da bleibt also nichts übrig, als daß jeder Mensch sein eigenes liebes Ich anbetet, seine eigene Bernunft zur Gottheit erhebt. — Lieber

Gott! welch ein Jammer! und wozu wird es noch fommen, wenn ber Allbeherricher bem Unfug nicht

bald Grangen fest!

Sobald die Bernunft als das höchfte Wesen anerkannt wird, so ist ja naturlich, baß seber seine eigene vergöttern muß; denn er kennet keine andere, wenigstens halt er die Seinige für die wahre und für die beste; und wenn sich am Ende jeder selbst für einen Gott halt, so ist er ja zum Satan geworben; und die Erde wird dann zur hölle, wie es auch

fcon bin und wieder bas Unfeben bagu bat.

Bas bilft aber all bas Rlagen! es beißt auch bier: Es muß alles fo geben, auf bag erfullet werbe, was von ben Propheten vorber verfündiget worben. Um Enbe wird fich bann zeigen, wer Recht und wer Unrecht bat, wo Babrbeit und wo Kalfchbeit ift. Das Bange ift nicht mebr gu retten, aber viele fteben noch auf bem Scheibes wege, und ba lagt fich benn boch noch wohl ber Gine und ber Undere fagen, wenn man ibm guruft: Da binaus! eile und errette beine Geele! 3ch bitte alle meine Lefer, Die einige Geschicklichkeit zum Nachbenfen haben, folgende Gage mohl zu prufen; benn fie find in meinen Augen unwiderleabar - und wenn fie bas find, mas halt bann ben Bernunfte Berebrer noch auf, ein Chrift zu werben? 3ch muniche, bag ber geubtefte Logifer fich bran mache, und untersuche. ob fie zu widerlegen seven ober nicht? Bier find fie!

1. Die Bernunft ift bas einzige Bertzeug, womit

ber Mensch die Wahrheit erfennen fann.

2. Die Bernunft hat entweber die Quelle aller Wahrheiten in sich felbst, ober sie muß sie aus einer anbern Quelle erbalten.

3. Wenn ein Mensch von Jugend auf feinen von

seinen fünf Sinnen gebrauchen fonnte, so betame er gar feine Begriffe von Babrheit ober Falichheit, von

Tugend oder Lafter, von Recht oder Unrecht.

4. Daraus folgt unwidersprechlich, daß die Bernunft keine Quelle der Wahrheit in sich hat, sondern
daß sie nur eine Fähigkeit ift, die ihr aus einer anbern Wahrheitsquelle gegebene Dinge zu prufen, ob
sie wahr oder falsch, Tugend oder Laster, recht oder
unrecht sind.

5. Die Begriffe von Tugend und Laster, Recht und Unrecht, können nicht anders in die Bernunft kommen, als entweder burch bie Erfahrung,

ober burch göttliche Offenbarung.

- 6. Wenn ber Mensch von Jugend auf, ohne irgend eine Religion, sich selbst überlassen, aufwächst, so wird er bloß burch Sinnlichteit, sinnliche Leisden schaften und Einbildungstraft geleitet; die höhere Seelenkräfte, Berstand und Bernunft, sind alsdann der Sinnlichkeit dienstbar; in diesem Zustand bilden sich nur eigennügige sinnliche Tugenden, allenfalls auch nach und nach Bolkstugenden, die aber öfters in sich große Laster sind. Die Idee von Gott, seinen Eigenschaften, von seiner Beziehung auf die Menschen und von der Bestimmung des Menschen, Gott in sittlichem Berstande immer ähnlicher zu werden, kommt durch die Erfahrung entweder nie, oder höchst selten, und allemal höchst unvollsommen in die Seele.
- 7. Da nun der Mensch allen seinen Anlagen nach zu dieser Bestimmung erschaffen ist, weil dersenige, der sie erreicht, der beste Mensch wird, und der Mensch sa zu so hoher und sittlicher Bollsommenheit bestimmt seyn muß, als er zu erreichen fähig ist, er aber weder Mittel noch Zweck aus der Vernunft und Ersahrung

erlangen fann, fo ift ibm in biefem Buffand eine

göttliche Offenbarung unentbebrlich.

S. Wenn es eine göttliche Offenbarung an bie Menschen gibt, so ift die Bibel, so wie wir fie haben; benn alle andere legitimiren sich weber burch Geschichte noch Erfahrung als solche. Wer aber nach ben Borschriften der Bibelreligion lebt, der wird, wozu er bestimmt ist.

9. Wenn die Bibel göttliche Offenbarung ift , fo barf fie nicht ber Kritif ber Bernunft, nach Grund-fägen ber Philosophie, sondern nach Religion, bie

fie felbft angibt, unterworfen werben.

Wer bas widerlegen kann, ber versuche es! — Die herren glauben immer, sie sepen fertig und hatten ihr Schäschen im Trodenen, und baran sind sie noch lange nicht. hier muß sich die Bernunft selbst bas Urtheil sprechen, daß sie nichts weniger als eine Göttin, sondern vielmehr eine arme Stlavin der Sinnslichseit, eine Mätresse bes Lurus sey; und daß sie, wenn Etwas aus ihr werden soll, nothwendig an Christum glauben musse; der Diamant hat ja selbst fein Licht, sondern er bligt nur in siedenfarbigtem Feuer, wenn ihn die Sonne bestrahlt.

Doch wir wolleir nun auch feben, was une ber

graue Mann wieder mitgebracht bat.

Polycarpus. Wir freuen uns, Bater Ernft Uriel! daß du uns wieder besuchft; was haft du uns jest denn gutes Neues von beiner Aehrenleserei mitgebracht?

Der graue Mann. Gutes Neues! wenig! Last ihr aber die Neuigkeiten in den Zeitungen, in unfern Busammenkunften wollen wir uns mit Sachen des

Reiches Gottes beschäftigen.

Polycar. Auch bie meyne ich nur.

Der graue Mann. Seit unferer letteren Bu- fammentunft habe iche vorzüglich mit ben Moral-

predigern ju thun gehabt.

Eurbronimus. Es ift mir sehr lieb, daß wir darauf kommen; es gibt hier zwei Ertreme, das eine ift: Wenn man der Bekehrung, der Buße, dem Glauben und der Miederge burt nach der alten Art die ganze Bewirfung der Seligkeit zuschreibt, durch den Glauben allein, nach Luthers Lehre, ohne Zuthun der Werke selig werden will, und das andere ist: Wenn man sich um senes Alles nicht bekümmert, sondern nur die Sittenlehre Christi vor die hand nimmt und spricht: Thue das, so wirst du leben! Wie nun hier das rechte Mittel zu treffen sey, das ist in unsern Zeiten die Saudtsache.

Der graue Mann. Du baft febr recht! -Bir wollen also biese Sache in ihr mahres Licht fegen : 3ch bin fürglich im nördlichen Deutschland gewesen, und zwar in einer Begend, wo bad Licht ber Bernunft am bellften scheint; ich borte ba viel von einem jungen Prediger fprechen, man lobte ibn außerorbentlich, und man pries bie Bemeinde gludlich. bie ihn bekommen hatte; ich ging also an einem Sonntag Morgen borthin in Die Rirche, um ben Bundermann zu hören; sein Text mar: barum follt ihr vollkommen fenn, gleichwie euer Bater im Simmel vollkommen ift; baraus nabm er nun Unlag, über die Gottes- und Denfchenliebe ju reben; alles, was Runft, Befchidlichfeit. Butbergigfeit und guter Wille leiften fonnen, bas Teiftete er, und es jammerte mich in ber Geele, baf ein Mann von folden berrlichen Gaben auf ber

Universität so unrichtig geleitet worben mar. Den Grund zur Liebe zu Gott nabm er aus ben leiblichen Bobltbaten, Die Gott ben Denichen taglich erzeigt: baran bachte er aber nicht, wie leicht es bem einen ober dem andern feiner Buborer einfallen konne, baf bie Bofen und Gottlofen oft mehr folder Mobitbaten genößen, ale bie Guten und Krommen, biefe alfo feine fonderliche Urfache hatten, Gott zu lieben. Und bie Menschenliebe grundete er auf die Vflichten bes gesellichaftlichen Lebens, auf ben Gebanken, bag alle Menichen Rinder bes allgemeinen Batere feven, folglich ein Bruber bem anbern fortbelfen muffe, und bann auf bas angenehme Gefühl, bas man empfinbe, wenn man Jemand eine Boblibat erzeigt batte. Das alles lautete gar icon, aber bie Bergen ber Buborer blieben falt, und bas mar fein Bunber.

Nach der Predigt besuchte ich den Pfarrer, und

begann folgenbes Befprach mit ibm:

3d. Sagen Sie mir, lieber herr Pfarrer! 3bre Mennung über folgende Geschichte: Es war einmal ein großer reicher Sausvater, ber febr vieles Befinde, Rnechte und Mägde hatte; ungeachtet nun alle biefe Leute ichlecht und untreu in ihrem Dienfte maren, fo gab er ihnen boch fatt und überflußig au effen und zu trinfen, auch waren bie Rahrungsmittel foftlich und gut; einigen unter ihnen wurde es fehr fauer, andere aber batten oft nichts zu thun, je nachbem es bie Austheilung ber Beschäfte mit fich brachte, indeffen murbe beffalls kein Unterschied gemacht, alle hatten vollauf zu effen. Und nun dieß Befinde zur Treue im Dienft zu bringen, suchte es ber Verwalter aufmerksam auf die Wohlthätigkeit ihres herrn zu machen, badurch ihre Liebe zu ihm ju erweden, wodurch alebann, wie er fich vorftellte, bie Treue sich von selbst schiden würbe. Allein ber Erfolg entsprach seinen Erwartungen nicht; benn einige singen an zu murren und antworteten: Darinnen sinden wir nun eben keine sonderliche Liebe, daß wir uns Tag für Tag plagen müssen, andere aber nichts thun, und sie es denn doch noch besser haben als wir; die andern aber schlugen diese Borsstellungen in den Wind und sagten: Nun, was iste denn sonderlich? — wir müssen ja doch auch für unsere Arbeit belohnt werden! — Der Berwalter richtete also nichts aus, und als endlich der Hersahe, daß er das Gesinde nicht regieren konnte und in der Haushaltung alles zurückging, so schaffte er ihn ab und nahm einen andern an.

Dieser zweite Aufseher schlug nun einen andern Weg ein: Hört, Ihr lieben Freunde! sprach er zu ihnen, ihr müßt euch unter einander hübsch lieb haben und einer dem andern in der Arbeit forthelsen, dann wird etwas gethan, und unser Herr wird euch dann auch lieb haben und belohnen. Das ließen nun wieder die Mehresten zu einem Ohr hinein und zum andern hinausgehen, der eine oder der andere aber nahm sichs ad notam, wenn er merkte, daß irgend Jemand Acht darauf hatte, so sprang er seinem Mitscheckt zu Hülfe; oder ein anderer half auch wohl, damit ihm ein andermal wieder geholsen werden möchte, und so bliebs bei dem Alten, die Haushaltung wurde immer zerrütteter.

Der Hausvater schaffte beswegen auch biesen ab und nahm einen dritten an, welcher aber nun einen ganz andern Weg einschlug; zuerst untersuchte er die ganze Haushaltung und notirte sich alle die Fehler, die darinnen herrschten. Dann rief er alles Gesinde zusammen und redete folgendergestalt zu ihnen: Hört. the lieben Sausgenoffen! es flebt übel um uns aus: ie Kelber find ausgesogen, Die Wiefen mit Moos emachfen, bin und wieder überfcwemmt und fumpfigt, er Barten ift voll Unfraut, und es wird faum ein Drittel fo viel Bieh gehalten, als gehalten werden onnte: bas Alles weiß nun unfer Berr; bis baber jat er Gebuld mit une gehabt und euch eure Rachäffiafeit vergeben, wenn ibr euch nun anbert und vas But wieber in gehörigen Stand fest; Er will ud fogar mit Rath und That an die band geben. int ich foll auch helfen, fo gut ich fann. enft nun auch einmal, was aus euch wird, wenn Er nun endlich einmal fieht, daß alle feine Beduld ind fein Rachaeben nicht bilft! - Erinnert euch och, was Er für einen Contraft mit euch gemacht jat! und daß ihr bie allerungludfeligften und armten Menschen werbet, wenn ihr euch nicht andert! - und bann ftellt euch auch bas große Glud vor, pas euer wartet, wenn ibr treu und fleifig fend und illes wieder in ben geborigen Stand fest!

Hier rechnete ihnen nun der Verwalter genau vor, as sie alle weit mehr verzehren, als das Gut einzüge, und machte ihnen das Berderben so klar und veutlich vor, daß vicle zu weinen anfingen und Beserung versprachen. Dann suhr der Verwalter fort ind zeigte ihnen, wie viel Gutes ihnen ihr Herr tägich erzeigt hätte und wie undankbar sie dagegen gewesen wären. Dadurch brachte er es dann bald dabin, daß sie ihr Verderben erkannten, tief bereuten und nun ansingen, ihren Herrn zu lieben, weil Erhnen so vieles verziehen hätte, und ihnen, ihrer Unzert ungeachtet, doch noch immer Gutes erzeigte.

Diefer Methode blieb der Berwalter treu, und er treichte feinen 3med weit beffer, als alle feine Bor-

fahren. Bas buntt Ihnen nun, lieber Berr Pfarrer! von ben breien Berwaltern?

Der Pfarrer. Ich verstehe Sie ganz — Sie waren in der Kirche, und Sie setzen dieß Gleichnis meinem Bortrag entgegen. Aber erlauben Sie mir, daß ich Ihnen kurz darauf antworte: Der Lehrer der Religion muß seinen Zuhörern ihre Pflichten gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst fleißig einschärfen, das übrige muß er dann der Borsehung anheimstellen. Folgen sie, so werden sie glückstig werden, und folgen sie nicht, so werden sie glückstig werden, und folgen sie nicht, so werden sie empfangen, was ihre Thaten werth sind.

Der graue Mann. Sie scheinen mir aber Menschenkenner genug zu seyn, um zu wiffen, baß bie bloge Erfenniniß ber Nothwendigfeit, irgend eine Pflicht zu erfüllen, sehr felten ben Menschen bestimmt,

fie auch wirflich auszuüben!

Der Pfarrer. Das ift richtig! aber was fann unfer einer mehr thun, als bag er ernftlich die Pflicheten einschärft und selbst mit einem guten Exempel

vorgeht?

Der graue Mann. Das wollen wir hernach sehen. Borerst will ich nur bemerken, daß wenn auch einer einmal sein Bestes thäte und alle die Pflichten ersüllte, die sie ihm vortragen, welches noch nie der Fall seyn wird und kann, was würde dann aus einem solchen? — nichts anders, als ein stolzer, eingebildeter Werkheiliger, der dem lieben Gott täglich die edlen Handlungen alle vorrechnete, die er gethan hätte, gerade so wie ehemals die Pharisäer. Aber nun densten Sie sich einmal einen Menschen neben senen, der zur wahren Selbsterkenntniß seines grundlosen sittelichen Verderbens gekommen ist — der es tief fühlt, wie wenig er geleistet hat und bei seinem großen

Uebergewicht ber Sinnlichkeit auch leiften kann! Wirb ein solcher Mensch nicht bescheiden und demuthig seyn, sich immer für ben Geringsten halten und sich bann auf alle Beise bestreben, ben Willen Gottes zu ersfüllen? — Solche Seelen sind zur Bürgschaft bes himmels geeignet, aber sene nicht.

Was Sie alfo thun muffen, Berr Pfarrer! bas besteht barinnen, baß Sie erst ihre Zuhörer zur Selbsterfenntniß bringen, und wenn sie gebeugten Berzens und empfänglich geworden, bann auch zeigen muffen, was sie zu thun haben, um bas ewige Leben zu ererben.

Sier wollte ich ben Prediger nun weiter führen, allein er hatte feine Zeit, bas Altfrantische meines Syftems edelte ibn an, und ich ging mit meiner gewöhnlichen Warnung jum Abschied meines Beges.

Euphron. Wenn folde Manner nicht erft felbft zur Erfenntniß ihres eigenen Berberbens gebracht werben, fo hilft alles nichts, ihre Worte machen feisnen Ginbruck.

Der graue Mann. Das ist wahr! und eben auf bem Wege war ich, ich wollte ben Prediger allmahlich dahin führen, aber er hielt nicht so lang Stand. Bas die Selbsterkenntniß bei einem Prediger leisten könne, davon will ich euch ein Beispiel erzählen. In einer namhaften Stadt Deutschlands lebte ein sunger Prediger, der wegen seines angenehmen und untadelhaften Lebenswandels und wegen seiner guten Kanzelgabe allgemein geschätzt und beliebt war; sein Umgang war munter und seine Reden mit gessunden wisigen Einfällen gewürzt. Bei allem dem stiftete er denn doch eben keinen merklichen Nuten; dabei war er aber, wie gewöhnlich, ganz ruhig, und ließ den lieben Gott walten. Er war verheirathet und hatte eine sehr angenehme liebenswürdige Frau,

the Sinter. Ginsmals fam er bes Abenbs 2112 ... er Gefellichaft in fein Saus, und inbem er But Buche ging, wo er bie Dagt fteben fant, Borde er biefe mit ber Sand leife auf ben Baden 2:3 meidelte fie gleichsam. Auf einmal fubr es 200 gen Donnerschlag burch feine Eriftenz, und bie Emme ber reinen und beiligen Gottbeit ericoll burd alle feine Organe: was baft bu gethan? - welche Emrandung in dem Dabden geweckt? - welche Rebantenreibe in ihrer Geele angefnüpft? - was fann aus ibr, und mas aus bir felbft merben? -Dier fubr nun ber innere Richter ber Gebanten und bee Bergens fort zu rugen; er fand nun, baf alles Bute, was er bisher gethan habe, aus feiner antern Duelle, als aus Gelbstgefälligfeit gefloffen fen; bağ er noch nie eine Sandlung aus dem reinen Triebe ber Gottes= und Menschenliebe ausgeübt babe, und baß im verborgenften Winfel seines Bergens ein ganges Neft voll unreiner Lufte fige, und bag nicht Kurcht, Gott zu beleidigen, fondern bloß Ebr und Reputas tion bei den Menfchen ibn gurudgehalten babe, baß er nicht ein offenbarer Wolluftling geworden fey. Best brudte ibn ber Jammer zu Boben, gange Tage lang lag er auf bem Angesicht auf ber Erbe und rang um Gnade; fogar übermannte ibn einmal bie Anaft, bag er fich wurde bas leben genommen ba= ben, wenn man ibn nicht gerettet batte.

Dieser Rampf währte ein halbes Jahr; seine beisben Rollegen bewiesen ihm alle Treue, sie wachten bei ihm, redeten ihm zu, bis daß endlich nach lansgem hartem Rampf der Trost der Erlösung in seine Seele strömte: der Gedanke, Jesus Christus hat auch für die größten Sünder sein Blut vergoffen, schlus Burgel in seinem Bergen, und bimmlische Freude

burchbrang fein ganges Befen über bie Berficherung, baß er burch Chriftum mit Gott ausgeföhnt und

nun auf ewig begnabigt fep.

Endlich, nachdem er ein ganzes Jahr lang mit dem Gedanken gerungen hatte, er sey nicht würdig, die Ranzel zu besteigen, so wagte ers wieder; eine erstaunliche Menge Menschen strömte in die Kirche, und er predigte über die Worte Jesaias 38. V. 14. 15. 16. 17.

"Ich winselte wie ein Kranich und Schwalbe, und girrete wie eine Taube, meine Augen wollten mir brechen, herr, ich leibe Noth, lindre mire!

"D, wie will ich noch reben, bag er mir zugefagt bat, und thuts auch, ich werbe mich icheuen all mein Lebetaa vor folder Betrübnif meiner Seelen.

"herr! bavon lebt man, und das leben meines Geiftes ftebet gar in bemfelbigen, benn du ließest mich entschlafen und machtest mich leben.

"Siehe! um Troft war mir fehr bange, bu aber haft bich meiner Seelen herzlich angenommen, baß fie nicht verdurbe, benn bu wirfft alle meine Sun-

ben binter bich jurud."

Wer es nicht gesehen und gehört hat, mit welschem Feuer und mit welcher Kraft er über diese Borte sprach, und welche allgemeine Erschütterung diese Predigt machte, der kann es sich auch nicht vorstellen; das Weinen, Stöhnen und Nechzen war so stark, daß man kanm den Prediger verstehen konnte, und von diesem Augenblick an wurde er eines der gesegnetsten Wertzeuge in der protestantischen Kirche. Seine Predigten waren so innig, so herzlich und so überzeugend, daß seder Juhörer zu allem, was er sagte, in seinem Berzen Ja und Amen sagen mußte. Seine cigene Ersahrung hatte ihn nun belehrt, daß

nur allein die Erkenntniß seines eigenen grundlosen Berderbens der Seele, die Kraft zur Anstrengung, um ein besserer und wahrer Christ zu werden, verschaffen könne; und da man dann seine eigene Ohnmacht zur sittlichen Bervollkommnung tief empfände, so dringe dieses Gefühl zum beständigen Fleben um Beistand und Stärkung, und then dieses Fleben sey dann der Magnet, der den Geist Gottes beständig anzöge. Alle seine Predigten hatten also Erkenntnis des eigenen Berderbens, Anweisung der Hülfsquelle in Jesu Christo und Antrieb zum Wachen und Beten zum Zweck; und daher kams dann auch, daß seine

Arbeit fo gesegnet mar.

Eusebius. Es ift erstaunlich, dag unfere Drebiger fo felten einseben, baß es unmöglich eine beffere Predigtmethode geben fonne, ale beren fic bie Avostel bedienten - alle ibre Reben batten bas Bort vom Rreug und bie Erlofung burch bas Leiben und Sterben Chrifti jum Text - es ift ja aber auch natürlich; benn was bilft alles Ermahnen gur Erfüllung driftlicher Vflichten, wenn noch fein Denich Luft bazu bat und fein Bedürfniß empfindet, fie erfüllen zu muffen ? Beigt man aber ben Menschen ihr tiefes Berberben, und die große Gefahr, ewig verloren zu geben, wenn fie nicht grundlich gebeffert werden — überzeugt man fie bavon, und zeigt ihnen dann ben mahren Weg jum Beil, fo richtet man mehr aus. Dieg bat die Brudergemeinde aus Erfahrung gelernt, ihre Predigimethode, bie genau apoftolifc ift, bat in wenigen Jahren mehr ausgerichtet, als alle Miffionen von Conftantine bes Großen Beiten an bis baber. Man machte zwar oft mit Feuer und Schwert und auf andere Weise gange Bolfer au Namendriften, aber von grundlicher Befehrung wußte man menia.

Philomystes. Das ist vollsommen richtig; allein er fällt mir eine Schwierigkeit ein, beren Auslösung von dir, ehrwürdiger Bater! erwarte: Wenn es istreitig ist, daß die Erkenntniß unseres Verderbens ne tiese Reue, eine göttliche Traurigkeit in uns erzedt, diese Traurigkeit alsdann eine brünstige Sehnstt nach der Erlösung durch Christum erzeugt, so eint folgender Schluß unwiderlegdar zu seyn: Alle, die Theil an der Erlösung durch Christum ben wollen, müssen herzlich darnach verlangen. Wer herzlich darnach verlangen soll, der muß die othwendigkeit dieser Erlösung tief empsinden. Jur tiesen Empsindung dieser Nothwendigkeit ist ie gründliche Erkenntniß seines eigenen Verderbens entbehrlich.

Run ist aber ein herzliches Leidwesen, eine thranenle Reue die unausbleibliche Folge dieser Selbstenntniß; wenn man sich nun aber nicht erinnern in, daß man jemals seine Sünde beweint, oder e man zu sagen pflegt, mit Rampf und Rummer ife gethan habe, so scheint ja unfehlbar daraus folgen, daß man nicht wiedergeboren sey.

Der graue Mann. Diese Schwierigkeit ist mir vorgelegt worben: Zuerst will ich dir erzählen, iste der Prediger hob, dessen Bekehrung ich vorserzählte, und dann noch Eins und Anderes hinsten. Gedachter Prediger besuchte einst ein krankes id, dessen Eltern brave Leute und driftlich gesinnt ren; während den Gesprächen über allerhand Relisns-Materien trug auch der Bater des kranken ndes dem Prediger jenen Scrupel vor und sagte: kann mich noch nicht überzeugen, daß ich ein wahrer idergeborner Ehrist bin, denn ich kann mich nicht innen, daß ich jemals meine Sünden berzlich bereut

und beweint babe, und bas macht mir vielen Rummer. Der Prediger antwortete: Berr ....! ich will Ibnen eine Geschichte ergablen: Es war einmal ein reicher Mann, ber verschiedene Guter batte, auf melden Bauern wohnten, bie feine Leibeigene maren; nun waren zwar alle biefe Bauern trage und faumfelia, auch machten alle ihre Schulden noch täglich größer, boch mit großem Unterschied: einige foffen. fpielten und verschwendeten bas Wenige, bas fie noch batten: andere arbeiteten benn boch ben gangen Tag, und wenn's auch noch nicht war, wie es fenn follte, fo mar es boch fo gethan, bag ber Berr Gebulb mit ibnen baben fonnte; oft erinnerte fie auch ber Berr an ibre Schuldiafeit und brobete ibnen auch mobl. baß er strena mit ibnen verfabren wollte, wenn sie fich nicht befferten. Wenn es nun zu Reiten ber Gine ober ber Andere zu arg machte, so prügelte fie ber herr wohl tuchtig ab, und baburch famen manche gur Erfenntnig, daß fie mit Thranen ibre Rebler bereuten, und von ba an beffere Sausbalter wurden. fo baß ihnen ber Berr nun freundlich war und viele Liebe bewies.

Nun war aber einer unter ben Bauern, ber immer so ziemlich bas Seinige gethan hatte und baher auch bei seinem Berrn in Gnaben stund, ber sing an, seinen Nachbarn, auch wohl bem Berrn selbst zu klagen: Er glaube nicht, daß es recht mit ihm stünde und baß ihn ihr Berr recht lieb habe, benn er habe ihn noch nicht geprügelt! — Der gute Berr .... mußte lachen, und war überzeugt.

Eufeb. Das Gleichniß mar treffenb.

Der graue Mann. Das ift mahr, in ber Lehrmethobe durch Gleichniffe hat der Prediger etwas Vorzügliches; ich will euch davon noch einen Beweis geben : Gine fromme Rrau batte lang frant gelegen. und weber inneren noch außeren Eroft empfunden; in ihrem Sauswesen ging es fummerlich ber, und babei litt fie taglich viele Schmergen, obne Linberung ju befommen, auch zeigte fich feine Musficht, bag es in irgend einem Stud female beffer merben murbe; bie aute Frau murbe also oft ungebulbig und verbrieflich, und flagte, bag Gott fo bart mit ibr verfübre und ibr boch auch nicht ben geringften Troft ichenfte. Ginsmals besuchte fie auch gebachter Prediger; ale fie bem nun auch ihre Leiben geflagt und ibr Berg rein ausgeleert batte, fo fing er an: Soren Sie, liebe Frau ....! Befest, Sie batten zwei Rinber, bie Ihnen beibe nicht recht geborchen wollten und benen immer die Rleiber nicht gut genug maren, bie Gie ihnen gaben. Um fie nun gur Erfenntniß zu bringen, liegen Gie fie einmal eine Beit lang gerriffen und baarfuß geben; baburch murben nun bie Rinder febr gedemutbig und befummert, ibre Rlagen aber außerten fie auf verschiedene Beife. Das eine Rind beschwerte fich bei andern Rindern über bie Mutter und jammerte gegen jedermann über ihre Barte; bingegen bas andere fame ju Ihnen, bing fich an Ihren Urm und fprache: Ach liebe Mutter, ich weiß wohl. Gie haben recht, mich zerriffen und baarfuß geben zu laffen, aber ich will mich gewiß beffern, geben Sie mir nur wieber Schub an bie Ruße, ich will ja gerne mit Allem gufrieden fenn, wie Sie es machen. Nun fagen Sie mir einmal, liebe Krau ....! welchem von beiden Rindern wurden Sie zuerst belfen und Ihre Liebe beweisen? -Die Frau lächelte und antwortete: Ei natürlicher Beise bem Legten. Run bann : versette ber Prediger, fo geben Sie bin und thun Sie besgleichen!

und fühlt, daß ihm Jefus Chriftus Alles in Allem fey, und daß er blos durch die Gnade, welche durch das Erlösungswerf erworben worden, selig werden muffe.

5. Wenn er tief empfindet, daß alles Gute, was er an fich empfindet, nicht von ihm felbst herrühre, sondern ihm von Gott verliehen worden, und wenn

er baburch von Bergen bemuthig wirb.

6. Wenn er bie Einwohnung bes heiligen Geiftes in fich empfindet, und dieß erfennt er daran, wenn ein Trieb jum immerwährenden Junahen zu Gott und ein beständig Nügen über alle Gebanken, Worte und Werfe in ibm lebt und webt; und

7. Benn er mabre Gottes : und Menschenliebe befigt, und biefe die Fubrerin aller feiner Sand-

lungen ift.

Ber Diefe Rennzeichen in fich findet, ber braucht

sich um andere nicht zu befümmern.

Philomyftes. 3ch hatte mir vorgenommen, ebrwurdiger Bater! bir in biefer Bufammenfunft eine Frage vorzulegen, die aber nun icon durch. bas bisher Berhandelte zum Theil beantwortet worben: nämlich: Wober kommt es eigentlich, bag auch autwillige Seelen an ber Gottheit Chrifti zweifeln und viele nicht recht wiffen, ob fie fich auch wohl im Bebet an Chriftum wenden durfen? - Jest febe ich nun wohl ein, daß eine hauptursache biefes 3meifels barinnen liegt, baf man bie mabre Methode ber Befehrung nicht mehr einschlagen, sonbern blos burch Beobachtung bes Sittengesetzes vor Gott gerecht und felig werben will; baber fommt's bann, baf man Chriftum nie anders als aus den bistos rischen Urfunden bes neuen Testaments fennen lernt; und ba scheint die Gottheit Chrifti nicht fo gang

außer allen Zweifel gesetzt zu seyn; erfährt aber ber Mensch bas Erlösungswert Christian sich selbst, bas ist: lernt er seine grundlose Berborbenheit tensnen, und findet bann Gnade burch ben Erlöser, so

bebt fich aller 3weifel.

Der graue Mann. Das ist zwar wahr, boch muß auch die historische Gewißheit dazu kommen, wenn der Glaube an die Gottheit Christi vollständig werden soll. Hier kommt viel darauf an, ob man die Offenbarung Johannis für ein canosnisches dibelwürdiges Buch hält: denn darinnen wird die Gottheit Christi außer allen Zweisel gesetzt. Zwar wird diese göttliche Würde im Evangelium Johannis und andern Orten so zuverläßig beshauptet, daß es wohl keines weiteren Zeugnisses besäufte; da aber gelehrte Ausleger Zweisel gegen solche Stellen aufbringen, so muß man um der Schwachen willen noch mehrere Beweise suchen.

Der Name Jehovah bezeichnet unfehlbar ben mabren Gott, wer biefes laugnet, ber laugnet bie gange Bibel - Mabrbeit. Run bedeutet aber biefes Wort Jebovab im weitläuftigen Berstand: ich war. bin und werde fenn, oder ich lebe ewia, von Emiafeit ber und in Emiafeit. Da fich nun Chrift us auch diesen Ramen in ber Avocalppse mehr= male beilegt, fo legt er fich auch ben Ramen Jehovab bei, fo wie ein Gobn feines Baters Ratur und auch feinen Bunamen bat. Db aber bie Offenbarung Johannis ein bibelwurdiges Buch fen? daran wird auch von den theologischen Kritifern jest nicht mehr gezweifelt. Ueberhaupt zeigt biefes Buch ben Berrn Christum in einem fo erbabenen Licht, bag Diemand, ber es für göttlich halt, an feiner Gottheit mehr zweifeln fann.

Philom. Daran wird nicht genug gedacht, und biefer Gedanke ist beruhigend über diesen Punkt; da man aber nun drei Ideen von Gott hat, Bater, Sohn und Geist; wie macht es nun der Christ am besten, wenn er beten will? — oder an wen wendet er sich im Gebet?

Der graue Mann. Außer Christo hat man feinen Zutritt zu Gott. — Er ist ber Stellvertreter Gottes bei den Menschen und der Menschen bei Gott; durch ihn will ber Bater angerusen werden; der Christ soll also Gott anreden: Bater in Jesu Christo! — oder Gott geoffenbaret in Christo! — Ewiger Erbarmer in Jesu Christo! Derr all mächtiger Gott, der du nach beiner ganzen Fülle in Christo wohnest! — Gott heilisger Geist des Baters und des Sohnes! — u. s. w. Im Grunde kommts nur auf die redliche Gestunung des Berzens an, man wendet sich eins fältig zu Gott und scrupulirt nicht.

Philom. Das ist auch meine Meynung, aber ich habe boch viele gutwillige Seelen gefannt, die nun einmal solche Scrupel baben, und benen wird

beine Belehrung febr nüglich feyn.

Der graue Mann. Auch ich kenne ihrer viele; man wende sich nur immer so an Christum, wie sich ehemals der alte glaubige Ifraelit an den Jehovah über die Bundeslade wandte, und des wegen auch immer sein Angesicht gegen Jerufalem richtete, welches auch jest noch immer von den Juden beobachtet wird. Der Mensch muß, so lange er hies nieden wallet, etwas Sinnliches haben, woran er seine Gebets 3 dee anknüpft.

Philom. Das ift richtig! und beswegen befiehlt. Mabomed im Koran, bag ber Betenbe fein Beficht

nach Mekka richten soll, wo die Hauptkirche aller Mahomedaner ist. Mir sind vernünftige Leute bekannt, die auch darüber Scrupel haben, ob man wohl das Gesicht im Gebet auch gegen eine gewisse Weltgegend richten musse? — Was doch die Mensten für sudanberen Girksille haben können!

fchen für fonderbare Ginfalle haben fonnen!

Der graue Mann. Dieser Menschen sind mir auch verschiedene vorgekommen, und der Einfall ist so sonderbar nicht, wie er dir scheint. — Die Juden hatten eine gewisse Weltgegend, nach welcher sie sich richteten; die Mahomedaner habens auch, nur die Christen nicht, weil sie sich Gott als allenthalben gegenwärtig denken. Da es nun aber doch ganz gewiß einen Ort in der Schöpfung gibt, wo der versperklichte Gottmensch seinen Sit hat, so wäre dieser Ort dann der Gegenstand, wohin man sein Angesicht richten könnte; da man diesen nun aber nicht weiß, so ist's ganz einerlei, und doch sindet man zu Zeiten eine gläubige Seele, der es nicht einerlei ist. Wer also auch darüber scrupulirt, der richte sein Gesicht im Gebet gegen Morgen.

Philom. Saft bu wohl einen Grund zu biefem

Rath, ehrmurbiger Bater?

Der graue Mann. Einen Grund kann man wohl für diese an sich gleichgültige Sache nicht haben; aber eben beswegen kann man ja auch, wenn's willführlich ist, sein Gesicht gegen den Orient richten, wo der Schauplat der großen Thaten Gottes, und besonders des Erlösungswerks gewesen, und woher auch wohl der herr bereinst bei seiner herrlichen Wiederkunst erscheinen wird. Besser ist's aber, wenn man nicht darüber scrupulirt.

Euphron. Da wir uns doch jest befonders mit ber hochwurdigften Perfon unferes Erlofers beschäfs

tigen, fo muß ich bir noch eine wichtige Frage porlegen, bie mir unerflarbar ift, namlich: 2Bober es bod wohl fomme, bag es unter ben Chriften Menichen gibt, bie im eigente lichften Bortverftanb Chriftusbaffer find? -Wer feine Erfahrung bavon bat, bag folde Leute gefunden werden, ber fann fich nicht porftellen, baff es möglich fen, Chriftum im eigentlichen Ginn gu baffen; - benn wenn man 36n auch nur ale einen blogen gewöhnlichen Menschen betrachtet, fo erideint er boch in feiner gangen Lebensgeschichte fo liebenswurdig, bag man nothwendig Sochachtung gegen 3bn empfinden muß, wenn man 3bn auch nicht lieben fonnte; und boch mar ein frangofifcher Beneral im gegenwärtigen Revolutions=Rrieg fo ichredlich gegen Cbrift um aufgebracht, bag er alles gertrum= merte, mas nur 3bn felbft, ober etwas bas 36n anaina, vorstellte.

Der ar. Mann. Diese Erscheinung in ber menichlichen Natur ift allerdings einer Erörterung werth; wiewohl bas Beisviel, welches bu anführft, eben noch nicht beweist, daß ber Beneral ein mabrer Chris ftushaffer mar; benn es ift möglich, bag fein Sag blos auf Bilber und Ceremonien ber fatholiichen Rirche ging, weil er vielleicht in feiner Jugend von bigotten Eltern viel mit Rosenkranzbeten, ober auch mit Beten vor Crugifiren und Marienbildern geguält worden war. Rommt aber nun ber Bol= tarifche Beift, ber im vollfommenften Sinn ein Chriftusbaffer ift, noch bagu, fo ift ber Satan in Menschengestalt vollendet. Aber eben diefer Boltarifche Beift ift, ober enthalt bas Rathfel, welches bier erörtert werben foll. Wo biefer Teufel einmal in ein Berg gefahren ift, ba findet sich auch der Chriftushaß bald ein. 3ch bab einen berühmten protestantischen Belehrten gefannt, welcher in Besellschaft einiger Versonen, unter benen fich auch ein reformirter Canbibat befand, baburch, bag biefer Candidat etwas jum lob bes Erlofers fagte, folgende mutbende Worte ausschäumte: Ei mas! -Der ift mit Recht bingerichtet worben, benn Er mar ein Aufrührer, ein Emporer gegen feine Dbrigfeit; - Mart Aurel ift mein Er-Tofer. Dabei mar feine Miene fo idredlich und bergestalt von ber bolle entstammt, baf alle Un= mesende ichauberten, und fich einer nach bem anbern wegschlich. Es ift bemerkenswerth, bag biefer Mann in feiner Jugend mit übertriebenem Bibellefen, Beten und Singen mar gequalt worben, obne baf man vorber fein Berg für die driftliche Religion gewonnen batte: ale er nun bernach in die Freiheit fam, und jum Unglud in boje Banbe gerieth, bie ihm Boltars Schriften zu lesen gaben, fo murbe nun bald ber Freigeist fertig.

Philom. Es ift mir außerordentlich lieb, daß wir auf diese Materie kommen. Ich glaube, der Anfang zum Christushaß werde schon dadurch gesmacht, wenn man sich seiner schämt. Ich habe Mensichen bemerkt, welche roth wurden und sich schämten, wenn in ihrer Gegenwart der Person Christi ges

dacht wurde.

Der gr. M. Dieß kann boch auch einen andern Grund haben: 3. B. du wärst in einer Gesellschaft, wo du Einige vermuthetest, die Feinde eines deiner besten Freunde wären; wenn nun Jemand diesen Freund nennte, würdest du dann nicht in Berlegens beit gerathen — auch wohl roth werden, aus Furcht, es möchte einer oder der andere etwas Unangenehmes

von beinem Freund fagen, und also bamit webe thun ober bich beleidigen? — Dieß fann ja auch wohl

ber Kall mit Cbrifto fenn.

Philom. Das ift richtig! Sollte man aber baraus nicht die Borsichtsregel ziehen, die viele rechtschaffene Leute beobachten, aber auch wieder viele, ebenfalls rechtschaffene, tabeln, nämlich: Der Person Chrifti und feiner Religiou in gemischten ober unbefannten Gesellschaften gar nicht zu gebenken?

Der gr. M. Das fommt auf die Umftande an: überhaupt aber und im Allgemeinen gilt die Regel: Man spreche nie in gemischten Gesellschaften von Christo und seiner Religion, sondern man handele immer genau, so wie Christus gelehrt hat; sobald es aber seine Ehre und die Wahrheit ersfordert, daß man seiner gedenken muß, so geschehe es immer mit Würde und Anstand. Die alten Ifraeliten sprachen den Ramen Jehovah aus Ehrsucht nicht aus. Die Christen sollten im Aussprechen des Namens des Erlösers auch vorsichtiger seyn.

Philom. Du haft ganz recht, und gewiß bie genaue Regel ber Weisheit getroffen; aber durfte ich bich wohl bitten, mir die Erscheinung deutlich zu erstaren, daß es Menschen gibt, die Christum im eigentlichen Sinn haffen, und ihn gewiß noch einmal freuzigen wurden, wenn es in ihrer Macht ftunde?

Der gr. M. Bon herzen gerne! aber erft muffe boch wohl entschieden ausgemacht werden, daß es wirklich folcher Christusbaffer gebe.

Philom. Allerdings! aber du hast ja schon vorshin einen solchen in der Person eines berühmten

Belehrten dargeftellt.

Der gr. M. Richtig! allein bagegen konnten boch noch Ginwendungen gemacht werben: Sppocons

brie, Miglaune, Geift bes Wiberspruchs u. dergl. können gar oft einen Menschen zu Aussfällen bewegen, beren er sich bei ruhigen Augenbliden schämt, und bie ihm nichts weniger als Ernst sind. Es kommt hier auf eine beharrliche, immer feinbselige Gesinnung gegen Christum an, die immer wächst, und endlich in satanische Wuth ausartet; nun entetht die Frage: Db es Menschen von solcher schredlichen Gemuthsart gebe?

Philom. Jest haben wir ben wahren Gefichtes punct gefaßt, und ich bitte bich, in unfer aller Namen

diese Materie vollende auszuführen.

Der gr. M. Bon Herzen gerne! Erft will ich zeigen, daß es solcher Menschen gibt: Zweitens, wie biese Gemüthsart erzeugt werde. Und brittens, was sie eigentlich sep und zu bedeuten habe?

Dag es mahre Christushaffer, nämlich folche Menschen gebe, die Christum tennen, und boch von Serzen haffen, werdet Ihr mir alle gleich einräumen, sobald ich euch nur an Boltare und seine Kreunde erinnere.

Philom. Sollte Boltare wohl Chriftum gefannt haben? — Es gibt gelehrte Ratholifen, befonders unter den Franzosen, die Chriftum nicht fennen.

Der gr. M. Dein Einwurf hat Grund, aber Boltare kannte Ihn als einen Menschen vollstommen; benn seine Schriften zeigen, daß er bie Bibel, Alten und Neuen Testaments, recht sleißig geslesen hatte, aber nur barum, um sie verächtlich zu machen. Wenn einer nun Christum nur als Mensch kennt, und seine Hanblungen und Betragen aus ber evangelischen Geschichte weiß, und Ihn benn boch noch wirklich hassen kann, der äußert die Erscheinung,

von welcher bier bie Rebe ift; und bieg mar bei Boltare ber Fall. Aber wenn 3br euch erinnert, baß es große gelebrte Manner unter ben Brotefanten gab und noch gibt, bie Boltare's Freunde maren, und benen es eine Luft ift, über Cbriftum und feine Religion ju migeln und ju fpotten, mo fie nur fonnen, fo merbet ibr nicht mehr zweifeln, baß es wirfliche Chriftusbaffer gibt, benn bie Protes ftanten, welche ich jest im Aluge babe, batten bie reine evangelische Erfenntniß richtig gefaßt. 3ch fonnte Euch überführende Beisviele bavon ergablen, wenn es nicht beffer mare, folder Menfchen nicht zu ge= benfen, um bas Berurtbeilen zu vermeiben, welches und nicht aufommt. Boltare erflärte fich öffentlich gegen Chriftum - Er und feine Freunde nannten 3bn ben Allerbeiligften - es ift idredlich nachzufprechen - ben Infamen - beffen Religion man von ber Erbe vertilgen muffe - ift bas nun nicht Chriftusbaß? - Ber fich alfo öffentlich fo erflart, über ben barf man fich auch wieder öffentlich erklaren.

Euphron. Das ift entfestich! - Gott bewahre boch bie Menfcheit, bag biefer höllische Ginn nicht

weit um fich greift.

Der gr. M. Ach Gott! er wird allgemeiner, als man glaubt — die Anlagen dazu liegen schon in der herrschenden Aufklärung; das ist eben der wahre Geist des wahren Antichrists, der nun am Kommen ist.

Polycar. Nun fo erflare uns boch, wie biefe Gefinnung in die Seele eines Menfchen fommen fann?

Der gr. M. Bon Berzen gerne, das ift ja das 3weite, was ich erläutern wollte. Jeder Mensch hat zwei hauptanlagen, die eine zur uneingeschränkten Freiheit, das ist: Ungehindert zu thun, was

er will; und die andere zum uneingeschränkten Genuß, das ist: Ungehindert zu genießen, was er will. Im Grunde sind beide Anlagen nichts anders als Modisication des Vervolltommnungs und bes Glückseligkeits-Triebes; denn zur Bervolltommnung gehört freie Wirksamkeit, und zur Glückseligkeit freier Genuß, beide aber nach dem göttlichen Geset der Gottes und Menschenliebe geordnet; geschieht dieses, so entsteht daher Seligskeit; gehen aber beide den Gang des verdorbenen Menschen, das ist: Werden sie durch sin nliche Eigenliebe zum Serdammnis.

Euseb. Das ift eine Grundlage, die auf ber Ratur der menschlichen Seele beruht, wogegen nichts

eingewendet werden fann.

Der gr. M. Go wie ber Mensch jest ift, bas ift: In feinem verdorbenen Buftand, in welchem bie Sinnlichfeit ftarter auf ben Menschen wirft, als bas Bewiffen, treibt bie Gigenliebe unaufborlich zum finnlichen Genuß; ber Bervollfommnungstrieb aber leitet bann bie Babl ber zu genießenden Begenftanbe, und fo machet biefer finnliche Benuf, wenn er nicht burch Umftande gebindert wird, bis zum bochften Lurus, ober bis zur ausgelaffenften Heppiafeit empor. Daber fommte bann eben, baf Bolfer, welche Sabre bunderte lang im blübenden Boblftand gelebt haben, so viel zu ihrem Unterhalt brauchen, daß alle Belte theile bagu gu arm find und bas Ginfommen nirgende mehr zureichen fann, folglich Kamilien und Bolfer zu Grund geben muffen. hierzu mischen fich bann auch die Laster bes Lurus, nämlich Ungucht von allerlei, auch ber unnaturlichften Urt, Bollerei, Schauspielsucht, Spielsucht, unbandige Tanglucht u. bal.

achdem nun ein Mensch Bermögen und hang Bergnügen hat, ober se nachdem er unter Mengeräth, beren Beispiel ihn verleitet, besto höher er in der Berfeinerung und Bervollfommnung sinnlichen Bergnügen. Mit diesem allen wächst auch die Auftlärung in Philosophie, Künsten Bissenschaften, und alles dieses wird blos dazu vendet, den sinnlichen Genuß zu verseinern und edeln. Es ist nichts natürliches, als daß Menskamilien und Staaten endlich darüber zu Grund

muffen.

n fommt aber auch bie Religion bingut biefe bem allem, je nach ibrer Beichaffenbeit, noch sesondere Richtung: 3m Beibentbum, mo bottbeit blos burch bie Phantafie ber Briefter Dichter nach Belieben gebilbet und ber Gottes= willführlich eingerichtet wirb, ba mobificirt fich Religion und Philosophie nach bem Lurus, und rb baburch nicht gebindert; im Jubenthum ifirten bie Pharifaer und Gabbugaer fo lang, e bie Religion bes mabren Gottes gu Cereu und lappifden Tanbeleien berabgewurdiget , wobei fich bann wieder alles ungehindert gelließ, mogu nur immer ber gurus leiten fonnte. n trat Chriftus auf, und lebrte gerade bas utbeil von allem, wozu bie Sinnlichkeit leiten und bas, mas Er lebrte, bas belebte er auch : Apostel folgten 3hm in Lehre und Leben, und itbe bas Chriftenthum gestiftet; aber auch bier es wieder genau fo, wie bei ben Juden: Um Befen des Chriftenthums, Berrichaft bes Beens über die Triebe der Bervollfommnung und Mudfeligfeit zu umgeben, erfann man wieber finnlichen Ceremonien = Gottesbienft, um ben

reinen und heiligen Gott gleichsam bamit zu bestechen und bas Gewissen zu täuschen, und beiher bann wieser Alles genießen zu können, was sich nur immer genießen läßt. Die griechische Kirche ging barsüber zu Grund, bas göttliche Gericht brauchte bie Türken zu ihrer Strafe, und bie römisch e Kirche

wird jest burch Frankreich gerichtet.

In der protestantischen Kirche ersann der klügelnde Fleischessinn ein anderes Mittel: Man hatte sich nun überzeugt, daß alles Ceremonienwesen nichts tauge, und daß man Gott im Geist und in der Wahrheit dienen müsse, solglich konnte man damit nichts mehr anfangen, man hob also aus allen Religions-Pflichten den Glauben an Christum und seine Bersöhnung des Sünders mit Gott heraus, und urtheilte nun so: Wer nur an Christum und seine Erlösung glaubt, der wird selig, nun glaube ich sa an beides, folglich werde ich auch selig; bei diesem Glauben ließ sich nun wieder alles genießen, was nur zu genießen war.

Indessen bildete sich bei dem allen eine reinere Philosophie. Die Lescliedhaberei wurde allgemeiner, und man sing nun an einzusehen, daß denn doch die Tugend allein den Menschen ebel und liedenswürdig macht. — Zugleich bemerkte man gar wohl, daß Ehristus die höchste Tugend gelehrt und beledt hatte, aber seine Mittel, dazu zu gelangen, waren dem natürlichen verdordenen Sinn Gift und Tod. Die gänzliche Berläugnung aller Herrschaft der sinnslichen Triebe, und der unbedingte Gehorsam gegen die Forderungen des Gewissens, und da kein Mensch in sich selbst dazu die Kräfte hat, aufrichtiges Besenntniß seiner eigenen Ohnmacht, tiese herzliche Reue über das natürliche Berderben, Zuslucht zur göttlichen

armberzigkeit durch die Erlösung Jesu Chrifti, ib bann Wachsthum der Tugenden, oder Heiligung uch den Geist Gottes, das alles emporte die stolze, mlich gestimmte Vernunft; sie ersann Zweifel. Diese ndeten durchaus den Geist des Lurus an, und so urde das leidige Element geboren, in dem jegt die

briftenbeit Dbem icopft.

Das beißt man nun Mufflarung! Dan preat Moral, weil ber Menich tugendhaft merben uß; und ba man fiebt, bag bas Salten ibrer ebote nicht recht fort will, fo mabnt man, ber lenich werbe nur unvermerft und allmäblig ffer, und Gott miffe bas fittliche Unvermogen ber lenichen. Er fev bie ewige Liebe und werbe es fo nan nicht nehmen. - Daran benft man aber nicht, if eben biefe ewige Liebe vortreffliche und leichte, r alle Meniden anwendbare Mittel geoffenbaret be, burch welche man einen boben Grad ber Tugend fteigen fann, ber burch eigene Rrafte ichlechterbings erreichbar ift; fiebt man nun einen mabren Cbrin in aller feiner Liebenswürdigfeit, fo fdreibt man ne Tugend, feine Gottfeligfeit entweder feiner Er= bung, ober feinem Charafter, ober auch ben Uminden gu, in benen er gelebt bat, bedauert aber bei feine Schwarmerei; benn bag ein mabrer Chrift 1 Schwarmer fen, bas ift fogar ben protestantifden jeologen nach ber Dobe eine langft ausgemachte ache; fann man aber vollende nur ein Edelchen paden friegen, worauf man einen Berbacht grun: n fann, fo ift feine gange Gottfeligfeit pure Beuchelei. Bei bem allem ichaltet, waltet und machet ber rus fort; fo wie ber nun fteigt, fo merben bie enichlichen Rrafte jum Birfen immer gartlicher, mer reigbarer für feben finnlichen Benug, folglich

immer unfähiger zu Tugend - von Beiliauna ift ba gar bie Rebe nicht mebr; nach und nach nabert man fich immer mehr ben Laftern bes gurus: Die ebeliche Treue erloscht, man schweift aus, und bei ratbet lieber gar nicht, um frei zu genießen: ber bochgestiegene Grab bes Luxus, Die Beitschichtigfeit und Größe seines Genuffreises, verbunden mit ber außerften, bis zur Unleidlichkeit gesvannten finnlichen Reizbarfeit, und nun bei bem allem noch mit bem boben Grade ber philosophischen und technischen Aufflarung bulbet nun burchaus feinen 3mang mebr: ber Beift lecht nun nach Unabbangigfeit, um ungebinbert genießen, nach Gewalt und Dacht, um feine Rebenmenfchen zu Berfzeugen feines Lurus brauchen. und ibr Bermogen verpraffen zu fonnen, und nach Eroberungen, um die Mittel bes unermeflichen Lurus vermehren und vervielfältigen zu fonnen. Nun ftellt euch ein ganzes Bolf vor, wo der größte Theil der einzelnen Menichen eine folde Stufe erftiegen bat. und ichließet bann auf bie Kolgen.

Unter allen diesen Umständen sieht nun noch immer die reine und heilige Religion Jesu in und durch ihre Bekenner unerschüttert da; kein nur einigermaßen gesunder Menschenwerstand kann ihr Göttlichkeit und Wahrheit absprechen; tief in seder Seele ist immer ein Zeuge, der ins Ohr lispelt, und doch ist sie der einzige Weg zur Menschenwürde! — Das ist nun dem so weit in Luxus gestiegenen Geiste unsleidlich, er möchte über Christ um und seine Religion rasend werden; er züngelt wie die Riesenschlange der Sonne entgegen, weil sie ihre Augen blendet; da schäumt man vor Grimm, wenn die Gloden seierslich zum Gottesdienst tönen, und gebeut ihnen ewiges Stillschweigen, wie der Verfasser der Leben se

läufe in aufsteigenber Linie schon lang bemertt hatte, ehe wir durch die Erfahrung belehrt wurden, und so ist der wahre Christushasser, der in vollendet. Denkt Euch nur einen Lasterhasten, der in dunkter Racht und Finsternis lechtt, seine Brust zu stillen; und nun stellt euch einen rechtschaffenen Mann von hoher Tugend vor, der ihn immer in seden Wintel mit einem hellen Licht verfolgt und ihn nicht einen Augenblick verlassen will, was meynt ihr: Wird der Erste über den Zweiten nicht vor Grimm wüthen? — besonders wenn er ihn nun unmöglich entsernen, zwingen, oder sein Licht auslöschen kann?

Eufeb. Du haft die Sache grundlich und überseugend ausgeführt; auf diese Weise ift aber Christushaß das endliche Ziel, wohin jest der herrsschende Geist der Aufklärung und des Wirkens strebt,

und wo er ichredlich endigen wird.

Der gr. D. Das ift so zuverläßig richtig, bag man dieß schreckliche Ende ichon von weitem feben fann. Aber nun ift noch Gins übrig, ich wollte nämlich auch zeigen, mas ber Chriftusbaß eigentlich fen und mas er zu bedeuten babe ? Wenn ein Menich mit allem Ernfte ftrebt, jeben Augenblid feines Lebens au beten und zu machen und vor Gott zu mandeln; wenn er alle feine Kräfte auf mabre Gelbftertennts niß verwendet, und fo findet, daß auch alle feine edelften Sandlungen immer noch mit Eigenliebe und Selbstgefälligfeit, ober auch mit Menschengefälligfeit permifcht find - wenn er bann aus Diesem Grund gar nichts Berbienftliches bei fich findet, fonbern alles Gute, bas ihm widerfährt, als bloge Gnade Bottes in Chrifto anfieht, und nach diefem Grunds fat in feiner Geele auch die ewige Seligfeit erwartet, entsteht, und so vervollkommnet sich allmählig folgenber Charafter in ibm: In ber Erfenntnig feiner eigenen Mangelhaftigfeit und Unwürdigfeit wird er immer von Bergen bemuthiger, nachgiebiger, befcheis bener und gegen Jedermann freundlicher; er dulbet bas Unrecht, bas ibm widerfahrt, immer gelaffener, er sucht Jedermann, auch feine Feinde, burch Sanft. muth und Wohlthatigfeit zu gewinnen, und fann bes Boblibung nicht fatt werden, weil er weiß, daß er nie darinnen zu viel thun, nie ben Bflichten, Die ibm obliegen, fur bas allgemeine Befte zu wirken, genug thun fann, und dief alles thut er barum, weil er Gott und Chrifto die unendliche Barmbergiafeit, die ibm ungeachtet aller feiner Berdorbenbeit widerfährt, nicht anders vergelten fann und boch nie vergelten wird. Unftreitig ift ein folder Menich ber nüglichfte Burger, ber angenehmfte Befellichafter, ber beste Nachbar, ber geborsamste Unterthan, ber treueste, liebenswürdigfte und geliebtefte Chegatte, ber befte Bater und Sausberr, und ber zuverläßigste Freund. Dieg Alles ift so mabr, so natürlich, daß auch ber allerausgelaffenfte Bofewicht bie Ueberzeugung bavon in seiner Seele empfindet, folglich immer ber driftlichen Religion auch gegen feinen Willen jugefteben muß, bag fie bas einzige und befte Mittel zur Menfchenbefferung fey, wenn ere auch außerlich mit Spott und Grimm lauanet.

Daß sich ein solcher Mensch immer mehr bem höchsten Urbild aller menschlichen Bollkommenheiten Je su Christo, und durch diesen der göttlichen Ratur nähere, ist unstreitig; und wenn alle Einwohner eines Landes so wären, so würde da der himmel auf Erden entstehen. Jest laßt uns nun auch einmal

bas Gegenbild betrachten:

Wenn ein Mensch von Jugend auf dem sinnlichen

Benuß frohnt, mit feiner Einbildungstraft, immer nur auf Gegenkande biefes Genuffes wirft: menn er alle Lebren ber Religion mit Mibermillen von fich entfernt; wenn er alle feine Rrafte nur auf bie Mittel verwendet, bie feine Leibenschaften gur Gattigung brauchen, fo machfen biefe Leibenschaften ins Unenbliche, und mit ihnen bie Gigenliebe, fein eigenes 3d ift ihm bas größte But, und im Grunde, in ber That und Bahrheit feine Gottheit, bie er allein verehrt und anbetet; fich felbft fchagt er am bodften, Gott und bie gange Schopfung wurbe er aufovfern , wenna in feiner Dacht ftunbe , wenn er baburd ben finnlichen Genuf vervollfommnen und verewigen konnte; folglich ift ibm auch jeber Denfc nur infofern etwas werth, ale er ju Befriedigung feiner Leibenschaften beitragt, ift er ibm barinnen im Bege, fo wurde er ibn bald aus ber Belt ichaffen, wenn ibn nicht die Kurcht vor ber Strafe bavon jurudhielte. Daß fich ein folder Menfch unmöglich autwillig unter die Sand ber Obrigfeit und bem Beborfam ber Befege beugen fonne, ift gang naturlich; er ringt nur immer nach Gewalt und Dacht, um fich mehr Mittel jum Genug verschaffen, und nach Ehre, um feine Rebenmenfchen migbrauchen au fonnen; fobald er fich allen burgerlichen Banben entziehen fann, sobald thut er's; in biesem Buftand nabert er fich alfo immermehr bem bochften Urbild ber Bosbeit: er wird ber satanischen Ratur immer abnlicher, und in biefem Berhaltniß bann auch immer feinbseliger gegen Gott und Chrift um. Diefe Schande gesteht er aber nicht: benn er icamt fich boch zu fagen, daß er Chriftum haffe; aber er thute in ber Ehat, und zwar je nach bem Grade, in welchem er im Lurus und im finnlichen Genuß geftiegen ift und

der Macht der Religion widerstanden hat; dieser letzetere Umstand kann jenen haß noch verstärken, wenn man nämlich ein Gemuth zu Religions=Uebungen hat zwingen wollen, ehe das herz für Christum

gewonnen ift.

Wenn ein Bolf größtentheils den Grad des Berberbens erstiegen, oder vielmehr ersunken hat, dann erträgt es keine monarchische Berkassung mehr; jeder will besehlen und keiner gehorchen, und da das unsmöglich angehen kann, so bleibt nichts übrig, als eine absolute Demokratie oder Bolksherrsschaft, in welcher jeder Herr, und keiner Unterthan ist: da aber auch dieß unmöglich ist, indem keiner Berr seyn kann, wenn Niemand da ist, der ihm gesborcht, so bedient sich jeder aller möglichen listigen, heimlichen und öffentlichen Mittel, um sich emporzusschwingen und andere zu untersochen, und da das seder thut, so entsteht nun eine bürgerliche Verfassung, die ein wahres Bild der Hölle, eine beständige Anarchie im Revolutions Justand ist.

Dieser Zustand kann aber nicht lange bestehen, er endigt sich entweder durch Eroberungen benachbarter Mächte, oder es sindet sich endlich einer, der unter allen an List, Bosheit, Gewalt und Macht dem Satan am nächsten kommt, der sie alle untersocht, mit Scorpionen peitscht, und wehe dann denen, die ihn zum Nachbarn haben! Dieser ist dann der Mensch der Sünden oder der eigentliche Untichrist. Seht, Freunde! das ist der eigentliche Christushaß, und das hat er zu bedeuten.

Philomyft. Schredlich! Schredlich! — ich erinnere mich, baß hermes in Sophiens Reisen von Memel nach Sachsen, wo ich nicht irre, im sechsten Band, gleich Anfange, wo ber Pastor Groß feiner Mutter seine Lebensgeschichte erzählt, ben Christusha baß vortrefflich schilbert und abhandelt; er glaubt aber und sucht zu behaupten, daß diese unbespreisliche Feindschaft nicht ganz in der menschlichen Natur gegründet sey, sondern den geiftlichen Einfluß des Satans, und folglich auch sein wirkliches Dasen deweise. Was hältst du davon, ehrwürdiger Bater?

Der gr. Dt. Bum Beweis für Die Eriftens bes Satans fann ber Chriftusbag nicht bienen : benn mein obiges Beisviel von bem Mann mit bem Licht beweist binlanglich, daß ein folder Sag wohl in ber menfclichen verborbenen Ratur gegrundet fenn tonne. Rebes Befen, bas ben liebften Bunichen eines Menschen geradezu entgegenwirkt, wird von ihm in bem Grabe gehaft, in welchen bie Buniche und bie Entgegenwirfung gestiegen find. Wer unbefangen und redlich an die Bibel glaubt, ber fann eben fo wenig am Daseyn bes Satans zweifeln, als am Dafenn Gottes und Chrifti, und daß er auf die Menichen und burch bofe Menichen wirte, ift aus jener Glaubensquelle eben so gewiß: Der Drache wurde auf bie Erbe geworfen und ba ift er noch, benn die wenige Zeit, die er hat, ift noch nicht verfloffen. Daß bie neue Aufflarung fein Dafeyn und feinen Ginfluß laugnet, ift ein Runftgriff von ibm, baburd fucht er fich zu beden, um besto ficherer mirfen zu fonnen; benn fo wenig ber Chriftusbag beibes beweist, so gewiß bedient er fich boch bieses Mittele, um feinem thörichten Plan, Chriftum und fein Reich von ber Erben zu bannen, auszuführen: wie wenig ihm aber bas gelingen, und wie übel es ibm und feinen Belferebelfern befommen werbe, bas werden bie Menichen bald erfabren.

Philomyft. Den Liebenswürdigften zu haffen!
— Gott! es ift doch unbegreiflich; ich weiß mich einer Zeit zu erinnern, wo ich durch das Lesen gründslich scheinender Untersuchungen über die Person Christi irre gemacht und in Zweifel gestürzt wurde; damals spürte ich eine unbeschreibliche Wehmuth, wenn ichmir vorstellte, daß Christus wohl nur ein bloßer Mensch, und nichts weiter als ein Lehrer der Menschen gewesen sey, ich hätte alles in der Welt darum gegeben, wenn ich dadurch die Wahrheit, daß Er auch wahrer Gott sey und meine Gebete erhöre, hätte erkausen können.

Der gr. M. Bei einer solchen Gemüthsart hat man nichts zu fürchten, wenn man treu im Wachen und Beten ist und ernstlich nach Rube und Ueberzeugung ringt; das sind Wirkungen der antichristischen Luft, die man jest einathmet, man muß nur hinauf den Berg Gottes steigen, wo das Element rein ist. Wie hast du aber die Zweisel überwunden?

Philom. Meine Vernunft beruhigte ich durch ben Gedanken, daß Christus nothwendig der größte Bösewicht und Betrüger gewesen sey: wenn er nicht wahrer Gott ist; denn letteres hat er selbst, nicht beutlich, aber dennoch nicht zweiselhaft von sich bezeugt; da aber nun sein ganzes Leben und Sterben beweist, daß er gerade das Gegentheil, daß er der heiligste, der wohlthätigste und wahrheitsliebendste Mann war, der jemals in der Welt gelebt hat, so muß er unstreitig das seyn, was er von sich behauptete; Er muß wahrer Gott seyn. Diese lleberzeugung würde aber dennoch lange nicht hinreichend gewesen seyn, wenn ich die Kraft seiner Erlösung nicht an meinem Herzen empfunden hätte. Diese mun tiese allein macht das Herz gewiß. Wenn man

ganz fühlt und zugleich aus Erfahrung p, alle, auch die ebelsten Handlungen, so ganz mit Sünden besteckt sind, und man nach
so mancher Anstrengung aller seiner Kräfte benn doch
immer in Ohnmacht zurücksinkt, und dann doch überzeugt ist, daß man vollkommen werden musse, wie
der Bater im himmel vollkommen ist, — dann ist
guter Rath theuer und außer Christo keiner zu
finden; setzt macht folgender Schluß allem Iweisel
ein Ende.

Ich fühle, daß ich Fluch und Berdammnis vers bient habe, und was ich fühle, das weiß ich gewiß.

Ich erkenne mit größter Gewißheit, daß alle meine besten Werke vor dem Gericht der göttlichen Gerechtigkeit nicht bestehen können, denn sie sind nicht aus dem reinen Grund der Gottes und Menschenliebe gestossen. Dieß ist Ersahrung, folglich gar keinem Zweifel unterworfen.

Ich weiß aus vielfältigen Versuchen, daß all mein Bestreben, vollfommner zu werden, wie der Bater im himmel, fruchtlos gewesen, und daß meine Kräfte dazu zu schwach sind. Und was ich aus redlich ansgestellten Versuchen weiß, das weiß ich gewiß.

Endlich weiß ich aber auch, daß ich bei dem allem benn boch vollfommen werden muß, so sehr ich es ber Anlage meiner Natur nach werden fann, wenn ich andere ber Seliakeit theilbaftig werden will.

Nun zeigt mir die driftliche Religion ein Mittel; fie fagt mir, ich soll mich zur unendlichen Erbarmung Gottes in Christo wenden, Zuflucht in dem Leiden und Sterben Christi und der dadurch bewirften Bersöhnung mit Gott suchen, so wurde mich der heilige Geist bewirfen und meine mangelnde Kräfte ersegen, wenn ich andere das Meinige thäte

und treu im Wachen und Beten bliebe. Das fann nun zwar meine Vernunft nicht begreifen, aber die begreift gar Vieles nicht, das dennoch wahr ist; das gegen belehrt mich aber eine vieltausendfältige Ersfahrung an wahren Christen, daß dieß Mittel nie trügen könne, wenn es nur richtig und ernstlich gesbraucht wird; folglich muß es durchaus wahr, das einzige Mittel zur Nettung des Menschen, und unfehls bar seyn.

Der gr. M. Nichtig, Bruder Philomyftes! Das ift der wahre Weg, jum wahren Glauben zu gestangen; hieher paßt eine merkwürdige Bekehrungsgesschichte, die sich vor kurzem an einem kleinen deutschen hof mit einem regierenden herrn zugetragen hat; ich möchte nur wissen, was ein Moralprediger nach der Mode in dem Fall für Maßregeln genommen hätte.

Diefer Berr war fein ganges leben durch bas gewesen, was man gewöhnlich einen geraden ehrlichen Mann neunt; autbergig mar er im bochften Grab. und Zweifel an ber Religion waren ibm nie eingefallen, bagegen aber begnügte er fich auch mit bem außerlichen Rirchen= und Abendmablgeben, worinnen er recht fleißig war; eigentlich Bofes that er nicht, außer wenn er in Born gerieth, wozu er in etwas geneigt mar, nachber aber suchte er auch wieber gut ju machen, was er etwa verdorben haben mochte. Alle Regent that er, was er konnte, und fo gut ers verftand; er hatte aber bas Unglud, Unterthanen zu baben, bie roben Sinnes und von jeber migtrauisch gegen ihre Landesberrn gewesen waren; wenn er alfo etwas Gutes für fie ausführen wollte, fo bielten fie bas für Eingriffe in ihre Rechte, und verflagten ibn bei ben Reichsgerichten; dieß brachte ihn auf, und bann ging er auch oft wieder zu weit; er liebte zwar

bie Jagb, doch konnten sich seine Unterthanen moll nicht über ihn beschweren; übrigens war e ebler beutscher Mann, allem ausländischen Luswn herzen gram; edel, gastfrei, seiner Freunde ber Freund; auch dann, wenn sie weit unter seistande waren. Nach der gegenwärtig herrschensdentungsart hätte dieser herr wohl ruhig stersönnen — er thats auch, aber nachdem noch ets

gang andere vorher gegangen mar.

war 56 Jahr alt geworben und hat eine sehr hafte Gesundheit genossen; durch keine Art von hweisung hatte er seine Natur geschwächt, und nem starken wohlgebauten Körper, besaß er eine obhnliche Stärke. Jest aber zeigten sich Boreiner langwierigen, unheilbaren Wassersucht und verbundenen Auszehrung; bei allem Zunehmen krankheit und Abnahme der Kräfte, glaubte er doch sest, er werde wieder gesund werden, die dlich vier Wochen vor seinem Tod auf einmal vernünstige leberlegung seines Zustandes die zeugung besam, er werde an dieser Krankheit n müssen; jest siet nun die Ungewisheit der ist centnerschwer auf sein Herz, und er stürzte zen Abgrund der Berzweissung.

x Hofprediger, der ihn täglich oft besuchte und ihin nichts bei ihm zu thun gefunden hatte, fand esto schwerere Arbeit; er trat ins Krankenzimmer and den Patienten im Bett sigen; mit der Miene precklichsten Angst rief er ihm entgegen: Ja! jest en Sie, da kein Rath mehr für mich ist — ich und werde zur Hölle fahren, für mich ist keine mg mehr! — DIhr elenden Pfuscher von Seelen! — was hilft mich nun all Euer Predigen? Abendmahlgeben, was hast du mir genügt? —

scheer bich fort, Elenber! — bu fannst mir nun nicht belfen, und kein Mensch in der Welt kann mich retten! Der Hofprediger wollte ihm zureben, aber das half nicht, er mußte ihm aus dem Gesicht gehen; das that er nun auch, aber er ging weiter — nicht etwa zum Arzt, um ihn um Mittel zu bitten, die man gegen Fieberhiße, gegen Delirium u. dgl. zu verordnen pflegt, sondern er ging auf seine Stube, schloß sie hinter sich zu und flehte auf seinen Knien zu seinem Bater im Berborgenen, um Rettung für den Kranken und um Kraft, Licht und Weisheit für sich selbst.

Dieß that der Hofprediger — ein Mann, der die Welt gesehen, mit der ganzen Sphäre der Aufflärung sich bekannt gemacht hat, und die ganze neumodische Literatur kennt, der kein Kopfhänger, mit einem Wort ein Mann ist, dem man weder von der rechten noch von der linken Seite her etwas vorwerfen kann und der gerade auf seinen Posten past. Er betete ernst-

lich, vielleicht auch mit Thränen.

Jest fam ber Rammerdiener mit rothgeweinten Mugen gelaufen, rief ihm und fagte: Der berr muniche ibn

zu fprechen.

Der Hofprediger lief ins Krankenzimmer, und ba fand er nun seinen Berrn im Staub auf bem Boden sigen und die Hände ringen. Mit banger Sehnsucht bob er den schwermuthigen Blick zu seinem geiftlichen Freund hinauf und fragte: Sollte wohl noch Gnade

und Rettung für mich zu hoffen fenn ?

D ja! erwiederte ber Hofprediger, Sie können noch selig werden, aber freilich, wenn sie früher angefangen hätten, für Ihr ewiges Beste zu sorgen, so würben Sie einen weit höheren Grad der Seligkeit erreicht haben, als sie nun erreichen können; bennoch aber können Sie noch immer gewisse Zuversicht auf die Gnade Gottes in Christo fassen.

An biesem kleinen hof fehlte es eben so wenig an einem aufgeklärten Bernünftler, als an einem großen: ba hieß es, ber herr habe Beängstigungen, er delirive, der hosprediger mache durch seine Schmärmerei nur Uebel ärger; was da nun noch Bekehrung auf dem Todtenbette helsen könne? u. dgl. Das Alles kimmerte aber weder den Einen noch den Andern; beibe gingen den Beg des Glaubens und ließen sene

Affenvernunft vernünfteln.

Bald zeigte fich nun auch bei bem Rranten bie Frucht feiner Befehrung. Er befahl, baf bas Land Deputirte an ibn ichiden follte. Die Bauern famen und wurden ine Rrantenzimmer geführt, wohin nun auch ber Erbberr und ber bochfte Bediente biefes fleinen Staate, nämlich ber Rangleibireftor, gerufen wurbe. Jest begann eine Scene, bie auch bie Engel ju icauen gelüftet; benn ber frante Regent rebete mit Anftand und Burbe bie Unwesenden an, und bat bie Landesbevutirten um Berzeihung, wo er fie je beleibigt und feine Pflichten nicht recht erfüllt batte, bann verzeibe er ihnen auch alles von ganzem Bergen, mas fie ihm ju Leibe gethan batten; und nun wendete er fic an feinen Gobn und ermabnte ihn ernstlich, gut zu regieren und nie ohne die bochfte Noth mit feinen Unterthanen Prozesse zu führen; barüber forberte er von ibm ein feierliches Berfprechen; eben fo mußten ibm auch bie Deputirten mit Sandgeben ibre Berzeis bung zufichern, und nun mußten alle Unwefende ibre Bande auf feine rechte Sand legen, wobei er feinen Rechnungsabschluß mit ber gangen Welt ablegte und ibn bann ber Barmbergiafeit Gottes übergab. Nach Diefem feierlichen und bochft rubrenden Actus genoß er bas beilige Abendmabl mit ben Seinigen, führte erbauliche Reben, ermabnte Rebermann, ber zu ibm fam , und ftarb im festen Bertrauen auf feinen Erlofer freudig und mit getroftem Mutb. Run mochte ich fragen, mas in diesem Kall ber Prediger nach ber Mobe — etwa ber, von bem ich Euch gleich Anfangs ergablte, murbe gethan baben? - Bas fann am Ranbe ber Ewiafeit einen folden Menfchen, ber nun fühlt, wie ichandlich er feine Lebenszeit verschleubert, wie viel Boses er gethan und wie viel Butes er verfaumt bat. Die Moral belfen? - jest, ba er nun ju ibrer Befolgung feine Zeit mehr bat?

Philom. Das möchte ich auch wohl fragen! — Weil ein solcher nichts vom Werk ber Erlösung glaubt, so kann und wird er auch Niemand darauf weisen; es bleibt ihm also nichts übrig, als er muß den Rranten dahin bringen, daß er den festen Entschluß faßt, im Fall er wieder auffommen sollte, der vollkommenen Tugend nachzusagen und ein anderer Mensch zu

werben.

Der graue Mann. Darauf würde aber obiger Regent geantwortet haben: Elender! was hilft mich bieser Vorsat! — ich sterbe ja jest unsehlbar und kann ihn also nicht ausführen. — Scheer dich hinaus, du Tüncher mit losem Kalf! — wenn du mir fein Mittel sagen kannst, wie ich alles das, was ich vers borben habe, wieder gut machen kann, so lege Mantel und Kragen ab, die armen Sünder können dich nicht brauchen.

Philo... Das zu sagen, hätte er auch vollsommen recht gehabt; benn in bem Augenblid läßt sich bas Gewissen nicht mehr weiß machen, Gott sey barmberzig, Er nehme es so genau nicht mit uns, sonst könnte ja kein Mensch selig werden u. s. w., sondern bas anerschaffene sittliche Gesühl überführt in Stunben der erusten Ueberlegung seden Menschen, daß er nothwendig von Jugend auf alles hätte ihun und lassen müssen, was eben dieß sittliche Gesühl von ihm sordert, wenn er Anspruch auf das Mohlgefallen Gottes und bessen Belohnung machen wolle; und im Fall er das nicht gethan habe, verdiene er nach dem Versdätniß, als ers nicht erfüllt habe, Strafe; diese übesersührung kann keine Bernunft widerlegen und kein

Bis wegwißeln.

Der graue Mann. Du urtbeilft gang richtig, und bier ift eben die Rlippe, an welcher die größten Benies icheitern, wenn fie auf bas Tobbette fommen; entweber fie übertauben biefe Stimme, um fich por ben Umftebenden nicht zu proftituiren , beucheln Bemutberube, und stellen sich, ale wenne ihnen innig wohl ware, ober fie verzweifeln. Gine ber größten Teufeleien jener Urt ift folgenbe: In ber Mitte biefes Sabrbunderte lebte ein protestantischer Brediger in einem fleinen Städtchen Deutschlands, ber mit unter bie größten Bofewichter geborte, die je gelebt baben; um einen feiner Collegen eines Lafters zu überzeugen, woran ber rechtschaffene Mann nie gebacht batte, opferte er feinen eigenen Sohn auf, fo bag er unter Schlagen und Martern ftarb; mit ben Saframenten hatte er fatanischen Scherz getrieben und fie in vertrauten Befellichaften aufe allerichredlichfte verbobnt; furg, er war nicht etwa ein leichtsinniger Mensch, sonbern ein bedächtlicher Gunder, ber alles mit lleberlegung that,

um seine teufelischen Plane recht gescheibt auszufihren; er predigte so schön, so erbaulich und mit einer solschen Würde, daß Zuhörer, die ihn nicht kannten, in Thränen zerfloßen und ihn für einen apostolischen Mann hielten: er machte schöne Lieber und war seinem Bekenntniß nach nichts weniger als ein Freigeift, sondern alles athmete eher Mystif und Schwärmerei — und doch war ihm kein Laster zu groß, wenn er

baburch seinen 3med erreichen fonnte.

Aller feiner unbeschreiblichen Borfict ungeachtet. fam man ibm bod endlich in fo fern bei, bag er fassirt wurde, weiter aber trieb man es nicht, vielleicht fonnte mans auch nicht, ob er gleich bas Schaffot mebr ale einmal zu besteigen verbient batte. aings ibm nun übel, feine Rinder mußten ibm in feinem Alter bas Brob mit Svinnen verbienen: er litt im eigentlichen Sinn hunger, und Niemand bedauerte ibn. In diesem Buftand, in feinem boben Alter, fcbrieb er nun einen bochft bemutbigen und innigft buffertigen Brief an zween benachbarte Vrebiger und bat fie um Gottes willen, fich feiner in feis nem troftlosen Buftand anzunehmen; er befannte feine Sunden, bezeugte mabre Reue und Berlangen nach Berföhnung mit Gott, und wunschte, bag fie ibn besuchen möchten, weil er frant mare und unmöglich au ihnen fommen fonnte. Die zwech brave Manner glaubten, es fey ihre Pflicht, bem alten Gunder in feiner Ungst beigusteben; sie begaben sich alfo im tiefen Schnee auf ben Weg, arbeiteten fich mubfam über Berg und Thal anderthalb Stunden weit nach bem' Stabtchen bin und gingen in fein Saus, mo man fie in ein faltes, nicht eingeheiztes Bimmer wies. Dier barrten fie eine aute Stunde, fo bag ihnen vor Ralte Die Bahne flapperten, bis er endlich fam; er trat im

Schlafro i , hatte ben Kopf verbunden, tlagte über Jahnweh, und bat um Bergebung, daß er sie so tang hätte warten lassen; dann sing er mit größter Gelassenheit an, Anekdoten zu erzählen, wie einer einsmals einem ehrlichen Mann eine Nase gedreht und ihn aufs Eis geführt hätte; den beiden Predigern riß nun die Geduld aus, sie gaben ihm einen derben Berweis, schenkten der Tochter zwei Laubshaler, um Brod dafür zu kaufen, und zogen ab; darüber wollte sich nun der Alte krank lachen, und er freute sich höchlich, daß er die beiden Prediger so bran gekriegt hätte. Nicht lange nachher starb dieser schreckliche Mensch, und zwar so ruhig und mit solchen Bersicherungen seiner gegründeten hoffnung, als wenn er der frömmste und heiligste Mann gewesen wäre.

Polycarp. Das ift fürchterlich! Und man fieht baraus, wie wenig man fich auf bas Beugniß ber

Sterbenben verlaffen fonne.

Der graue Mann. Man kann sich freilich nicht barauf verlassen, indessen sind boch solche Beispiele selten; es gehört ein hoher Grad in der satanischen Bervolltommnung dazu, um auch dann noch zu heuscheln, wenn sein Schicksal der ewigen Entscheidung nahe ist; am gewöhnlichsten verzweifeln solche Bösewichter, oder sie sterben im tauben hinbrüten dahin, je nachdem dann auch ihre Krankheit ist.

Euseb. Bir haben und in biefer Stunde mit ber Burde unseres göttlichen Erlofere beschäftiget — eine Materie, die in unsern Zeiten nicht genug bearbeitet werden fann; nun sage und boch, ehrwürdiger Bater! welches Dofument in der evangelischen Geschichte Chrifti am unwiderlegbarften die Gottheit Chrifti

beweise ?

Der graue Mann. Das fommt barauf an, je

nachbem ber beilige Beift einem, je nach feiner Bemuthelage, biefe ober jene Stelle and Berg legt; jenem großen englischen Gelehrten mar bie Betebrung Dauli ein überzeugender Beweis, andern bingegen andere Stellen. 3m Bangen aber übertrifft nichts bas erbabene bobevriefterliche Webet Chrifti, Joh. 27. Sier fpricht Chriftus in Gegenwart feiner Junger mit feinem bimmlifchen Bater auf fold eine Beife, daß es feinen Namen fur Ibn gebe, wenn Er nicht bas Alles mit voller Bewißheit feiner Seele gefproden batte. Sier fagt er Gott ine Angesicht, bag er fein Cobn fen, er fpricht nicht ale Menich, fonbern als ein Gott, ber fich feiner Burbe bewuft ift: Berflare mich Bater, auf baf ich bich auch verflare! -Er bebauptet. Er babe Macht über alles Kleisch und fonne ben Meniden bas ewige Leben geben; er bittet um Berflärung mit ber Klarbeit, die Er icon vor Grundlegung ber Welt beseffen babe, Er bezeugt alfo baburch, bag er von Emiafeit ber mar; Er fagt unverbolen, daß alles, mas Er babe, Gott angebore, und alles, mas Gott befige, bas fen auch fein fann man mas Größeres fagen ? - fo rebet niemand. ber nicht gewiß weiß, daß er Gott ift. Beiliger Ba= ter! erhalte die, die du mir gegeben haft, in beinem Ramen, bamit fie unter einander Gine fenn mogen, bie wir (Du und Ich) eine find. Auf bag fie alle Eine feven, gleichwie bu, Bater! in mir und ich in bir, daß auch fie in uns eins feven, auf daß die Welt glaube, bu habest mich gefandt. Du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war, u. f. w. Man über= lege biefe Ausbrude alle recht unpartheilich und bebente bann, bag Er fo fprach, ale Er feinen fcmablichen Tod wußte, und bag Er um biefes Befenntniffes willen fterben wurde.

Philom. Darf ich bir wohl einen Einwurf maden, ben man bagegen einwenden konnte ?

Der graue Dann. Allerbings!

Philom. Es hat oft Fanatiker und Verrückte geseben, die sich selbst für Gottes Sohn hielten, ich hab einen übrigens sehr vernünstigen Mann gekannt, der fest überzeugt war, daß er der Sohn Gottes sey, und eben so, wie Christus, gekreuzigt werden müßte, und als aus dem Kreuzigen nichts werden wollte, so entschloß er sich, sich selbst für die Sünden der Welt zu opfern und sich den hals abzuschneiben; allein er wurde daran gehindert. Ich mache diesen Einwurf nicht um meinetwillen, denn mich trifft er nicht; aber es könnte schwachstnnige Menschen geben, denen er ein Stein des Anstoßes ware.

Der graue Mann. Ein Fanatifer und Berractter fann feinen Jungling von Nain und feinen La-

garus aufweden.

Großer und guter Gott! wohin ift es mit ben Menschen gesommen, daß man bei der so hoch gestiegenen Weisheit und Erkenntniß die große Wahrsbeit, woran Leben und Seligkeit hängt, kaum mehr begnügend beweisen kann! — Viele tausend Blutzeugen haben sie, so wie ihr großes Muster, mit dem koftbaren Opser ihres Lebens besiegelt; Millionen Menschen sind durch sie zur höchsten Stufe der Menschenwürde hinaufgeadelt worden. Die Religion Jesu, die der verdordenen herrschenden Natur gerade zuwider ist, hat die dahin jeden Feind bestegt, und sich nun achtzehn hundert Jahr aufrecht erhalten, und dach zweiselt man an ihrer wesentlichen Wahrheit — an der Gottheit ihres Stifters! — bald wird der Zweisel gehoben werden, alle Augen werden ihn se-

ben, aber auch bie, die ihn mißhandelt haben. Run lebt wohl für dießmal!

## Sedstes Stüd.

und ale er auf dem Delberg fag, traten ju ihm feine Junger befonders und fpracen: Sage une, wann wird bas geschehen, und welches wird bas Zeichen senn deiner Zukunft und der Welt Ende? Matth. 24, B. 3.

Diese Frage ber Jünger Jesus ist sein seiner Himmelsahrt unzähligemal auf alle Art und Weise wiederholt worden, aber nie mit so vielem Recht und unter so vielen Veranlassungen als jest. — Das her ist uns auch der Geist der Antwort des Herrn unaussprechlich wichtig: Wer Ohren hat zu hören, der höre.

Borbereitenbe Zeichen ber Zukunft bes herrn find:

1. Ber führung burch mancherlei Schwärmer und Irrgeister in ber Religion. Man lese bie Kirchengeschichte ber letten hälfte bes vorigen und ber ersten bieses Jahrhunderts, so wird man sie finden bas ist also erfüllt.

2. Kriege und Bölferempörungen, allenthalben Stersben, Theurung und Erdbeben. Unsicherheit des Bermögens, Flüchten u. dgl. hier fängt die Noth erst an, da sind wir jest.

Unmittelbare Beichen find:

3. Saß und Berfolgung ber mahren Christen, Aergerniß und Berratherei; Berführung burch falfche Lehrer; lleberhandnehmen ber Ungerechtigkeit und Erkaltung ber Liebe; daher bie gebulbige Ausharrung Hauptbedingniß zur Seligkeit. Das alles ift auch schon völlig im Gang, und endlich

4. Die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Belt, bann die Zufunft bes herrn. Geliebte Lefer! beherziget, was in diesem sechsten Stud enthalten ift!!! Matth. 24, B. 4—14.

Für dießmal blieb Bater Ernst Uriel lang aus, und wir harrten boch so sehnlich, wieder einmal Worte des Trostes und der Weisheit aus seinem Munde zu hören. Oft kamen wir fünse, Polycarpus, Phistomykes, Euphronimus, Eusebius und ich zusammen, und wir fragten uns dann unter einander: ob Niemand etwas von ihm gehört hätte? aber dann seidetet seder den Kopf und sahe traurig vor sich nieder. Bei mir waren seit unserer legten Zusammenstunst viele wichtige Fragen eingelaufen, die uns nur der graue Mann beantworten konnte, und wir wünschten daher alle sehnlich, seine Entscheidung aus seinem eigenen Munde zu bören.

An einem rauhen Winterabend, als wir alle fünf traulich bei verschlossenen Thüren versammelt waren und uns unter einander von den Zeichen der Zeit unterhielten, klopfte Ernst Uriel ans Fenster, wir erkannten ihn bald und ließen ihn mit Freuden hersein. Herzlich und freundlich umarmte er uns, und wir bemerkten eine auffallende Beränderung in seinem Wesen; er war gerührt, offen und zutraulicher als sonst, die hohe seierliche Miene hatte so etwas Brüsderliches angenommen, das uns mit Macht zu ihm

binaufzoa.

Nachbem er nun feinen Plag eingenommen und wir und ebenfalls um ihn ber niedergelaffen hatten,

fo fing er an:

Freunde! ich fomme von einer großen Reise und außerst wichtigen Geschäften zurud, um euch zu unterrichten und eine furze Zeit bei euch auszuruhen; ber große Morgen bricht an und ber Glanz von Often ber ist nun tein zweiselhafter Schimmer mehr. — Nein! — wer nur Angen hat, ber fann sehen, daß bie große und lette Enthüllung bes Geheimnisses ber Erlösung wirklich ihren Anfang genommen habe.

Euphronimus. Wir haben uns vor beiner Unfunft schon von den Zeichen unserer Zeit unterredet; denn dieß ist das Wichtigste, mit dem sich Christen jest unterhalten können. Die vielen und zum Theil sehr wichtigen Fragen, die während deiner Abwesenbeit eingelausen sind, um von dir beantwortet zu werden, hatten in uns den sehnsuchtsvollen Wunsch rege gemacht, von dir, ehrwürdiger Bater! zu erfahren: ob es auch wohl unwiderlegbare Beweise gebe, daß wirklich — nicht der jüngste Tag — sondern die Zukunst des Herrn zur Errichtung seines berrlichen Reichs auf Erden ganz nahe — z.B. über hundert Jahr schon verstossen sein.

Eufebius. Erlaubt mir, lieben Freunde! baß ich noch etwas hinzufüge: Ich munfche, daß auch Bater Ern ft Uriel so gutig mare, und uns bewiese, baß wirklich ein solches herrliches Reich Christi auf

Erben fatt finden werbe ?

Der graue Mann. Beibe Fragen fann ich euch nicht verbenken und ich will sie euch nach ber Wahrsbeit beantworten, doch so, daß ich mit der letten den Anfang mache. Der Geist der Weistagung in der ganzen heiligen Schrift zeigt deutlich, daß der im-

merfort bauernbe Rampf zwischen bem Reiche bes Lichts und bem Reich ber Kinfternig endlich aum alorreichen und ganglich auf ewig entideibenben Sieg bes Erften über bas legte ausschlagen werbe; bieg burch bie aange Bibel in allen Jahrhunderten oft wieberbolte Reugniß wird nun endlich in ber boben Offenbarung Robannis fo bestimmt und unwiberleabar beffegelt und beftatigt, bag ber, welcher bie Bibel für die mahre Offenbarung Gottes an die Dienschen balt, nicht baran zweifeln tann. Es tommt fest ein Bud bei unferm Freund Ram in Rarnbera berous, welches unter meiner Aufficht gefdrieben worben, es beift : Die Siegesgeschichte ber driftlichen Religion, in einer gemeinnütigen Erflärung ber De fenbarung Johannis. Dieß enthalt alles, mas ich euch über biefen Begenftand für jest fagen fann und barf.

Polycarp. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! das tausendjährige Reich ist doch von jeher sehr bestritten, sogar auch vieles gegen die Aechtheit der

Apocalypse eingewendet worden.

Der graue Mann. Ueber die Aechtheit der Dfefenbarung Johannis kann nicht mehr gestritten werden, sobald man ihre Erfüllung vor Augen sieht, und daß dieß der Fall sey, das werdet ihr in dem so eben angeführten Buch sinden; sobald aber bis daher alles erfüllet worden, so kann man auch nicht zweiseln, daß es auch in Zukunft geschehen werde; da nun das tausendjährige Reich im 20. Kapitel so ganz bestimmt und gar nicht zweideutig angekündigt wird, so könnt ihr euch sest darauf verlassen, daß es auch zu seiner Zeit aus Erden zu Stand kommen wird.

Polycarpus. Es ift aber boch fonderbar, bag Chriftus felbft von biefem Reich nichts Bestimm-

tes gefagt hat.

Der graue Mann. Das hat feine gegrundete Ilrsachen: Seine Junger und alle, die an ibn glaubten, maren fo febr von ben Borftellungen eingenommen, daß er gefommen fen, ein weltliches allgemeines Konigreich blog fur bas jubifche Bolf zu errichten, baß er nothwendig alles vermeiben mußte, mas nur biefem Gebanken einigermaßen Rabrung geben fonnte; Er mußte erft bas Reich Gottes inwendig im Befen bes Menfchen grunden, weil ohne bieg bas aufunftige außere unmöglich ftatt finden fann. Bubem war auch bamals die Zeit noch so entfernt, und es war noch fo vieles vorber zu beforgen ; bag ber Sprung bis zum taufendjährigen Reich viel zu groß und zu gefährlich gewesen fenn wurde; zu ber Beit aber, ale Johannie bie Offenbarung empfing, und es von allen Seiten ber fo aussabe. als ob es um Chriftum und feine Religion geschehen mare, indem fie die beidnisch-römische Monarchie allenthalben befampfte, und bann bas angstvolle Sebnen nach Licht und Aufschluß über Die Dunfelbeit ber Bege Gottes unter ben Christen allgemein war, ba fam biefe majestätische Enthüllung ber göttlichen geheimnisvollen Regierung, biefe Offenbarung aller Offenbarungen, bie aleichsam alles in fich in ein großes Banges vereinigt, was vom Anfang ber Welt an bis babin war geweiffagt worden, gerade gur rechten Beit, und fie bat auch bis baber, alles Migbrauchs ungeachtet, Die großen Erwartungen ber unfichtbaren Gemeinde bes Berrn immer ficher geleitet, und besonders wird bieß von nun an bei ber aanglichen Erfüllung vorzüglich gescheben.

Philomyftes. Ich meines Orts muß aufrichtig gestehen, bag ich, auch ohne irgend eine Weissagung, ober gottliche Offenbarung, von ber Gewisbeit bes

berelichen Reichs Gottes auf Erben überzeugt feyn warbe : benn fein Monarch wirb ohne Roth ober Awang, auch nicht bie geringfte und unbebeutenbfte Lanbidaft, in ber Gewalt feines grimmigen unb tyrannifchen Reindes laffen. Rein! Er wird feine Unteribanen, wenn fie auch noch fo arme und unbebeus tenbe Meniden waren, aus ihrer Stlaverei erlofen, wie vielmehr läft fich bief von bem allmächtigen. emfaliebenden Bater ber Meniden erwarten ? - Rein! Er wird gewiß nicht zugeben, daß die Erbe mit fo vielen Millionen vernünftiger Befen auf immet un-· ter ber Berrichaft bee Rurften ber Rinfternig fcmachten und seufzen muß, sondern er wird auch bier fiegen, ben Drachen mit feiner Rotte in fein Befangnig verbannen, und bann felbft berrichen bis an bie außerften Grenzen ber Erbe.

Der graue Mann. Du haft ganz richtig geurtheilt. Leset ihr bas von mir vorhin angeführte
Buch über die Offenbarung Johannis, so werbet
ihr über das Alles die verlangten Ausschlüsse sinden.
Nachdem wir also nun sestgesetzt haben, daß Christus kommen und hier auf Erden noch vor dem
jüngsten Tage ein Reich gründen werde, in welchem
seine Religion, Friede und Gerechtigkeit herrschen
werden, so will ich euch nun auch die vorgelegte
Frage beantworten, welche darinnen besteht, daß ihr
gerne wissen möchtet, ob es gewisse unwiderlegbare
Beweise gebe, daß die Jukunst des Herrn zu diesem
Reich ganz nahe sey und es damit kein Jahrhundert
mehr ansteben werde?

Eufeb. Mir find außerft begierig, barüber beine

Mennung zu boren.

Der graue Mann. Nun fo bort mir benn mit Aufmertfamteit ju! Erft will ich euch bie Beichen, fommt bann noch bas zweite entscheibenbe Reichen. welches ber Apostel Paulus mit burren, gang und aar nicht zweideutigen Worten 2 Theffal. 2. anfunbigt, wenn er fagt: ber Tag Jefu Chrifti, bas ift, feine Butunft, erscheint nicht ebe, bie ber Abfall gefommen und ber Menich ber Gunben, ober ber Sobn bes Berberbens ericienen ift: biefer Abfall beginnt feit geraumer Beit allenthalben; erft wird Chriftus geringerer gottlicher Natur gebalten als ber Bater; bann geht man weiter und nimmt ibm die göttliche Ratur gang, macht ibn aber boch noch zu einem Befen von boberer Urt, als bie Menschen find; barauf betrachtet man ibn ale einen besonders erhabenen Mann, ben bie Borfebung gum großen Werfzeug ber Menschenbegludung gemacht und gefandt babe. - Auf biefem Puntt fteben bie beiben protestantischen Rirchen jest wirklich, - fo weit find fie icon im Abfall gefommen, - nun fintt ber Erlofer zum frommen autmutbigen Schwarmer berab. ber nichts weiter, ale ein Geftenstifter ift, wie Dubame b und andere feines Bleichen; auf biefer Stufe ber leiter zum Abarund fteben Schaaren von Aufflarern, Benies aller Urt und Gattung und Philosophen nach ber Mode, welche alle bem Menichen ber Gunden, dem Gobne bes Berberbens den Weg bab-Endlich gibt es auch icon eine ganze Dacht, bie ben Abfall von Christo als Staatsmarime angenommen und die driftliche Religion abgeschafft bat. Da feblt alfo nun nichts mehr, ale bag ein Regent auftritt, ber bas Schwert ergreift und ben Unbangern und mabren Berebrern Chrifti ben Rrieg anfunbigt; biefer wird nun bald erscheinen, alle Straft, Lift und Boobeit ber Solle in fich vereinigen, und biefer ift alebann ber Menich ber Gunben, ber Gohn bes Berberbens, ber menfchgeworbene Satan, ber eigentliche Biberdrift, mit einem Wort, bas Thier, bas aus bem Abarund auffleigt. Wie lang es noch mabren wird. bis biefer Reind Gottes und ber Menichen erfceint, bas fann man nicht genau bestimmen, viele Jahre wird es aber nicht mehr ausbleiben : benn bie Aurakungen zu feiner Ankunft geben ichnell von fatten, und bie gegenüberftebenden Miffionsanftalten, beren Birfung bie Predigt bes Evangeliums in ber gangen Belt ift, welche gunachft vor ber Butunft Ehrifti bergeben foll, beweifen ebenfalls, bag er nicht mehr fern fevn fann. Gebt . Freunde! biefe Beiden find in ber Bibel gang bestimmt als bie letsten, bie ben Tag bes herrn als nabe ankunbigen, vorber gesagt worden, und man braucht nur bie Augen gu öffnen, um zu feben, bag er bem zu Rolge nicht weit mebr fenn fann.

Euphron. Bater Ernft Uriel! bas ift augenscheinlich - ber Abfall, bas Aufsteigen bes Thiere aus bem Abgrund und die Vredigt bes Evangeliums in ber gangen Welt find zuverläßig die gewiffen Beiden, die vor ber Bufunft bes Berrn unmittelbar bergeben follen; ber Abfall ift fichtbar ba, und wachst noch immer fort von Tag ju Tag; ferner: ber Beift des Thiers aus dem Abgrund fangt gewaltig an zu berrichen, und man fann fein Emporfteigen nicht verfennen, besonders, weil auch der Kall des Thiers aus bem Meer, ber unmittelbar por biefem Emporfteigen bergebt, icon gescheben ift; und endlich maden bie großen Diffionsanstalten in England bie Sache vollende entscheidend gewiß. Bon eben biefen englischen Unftalten baben wir icon vieles gebort, allein ben eigentlichen Grund wiffen wir boch noch nicht recht, willft bu wohl bie Gute haben, ehrs

wurdiger Bater! und und ergablen, wie es fich bamit verbalt?

Der graue Mann. Gehr gerne!

Euseb. Mit Erlaubniß, Freunde! burfte ich nicht erft eine andere Frage vortragen und zuvor um beren Erörterung bitten?

Der graue Mann. Fragt nur, was euch be-

liebt, ich will euch alles beantworten.

Euseb. Wir sind ersucht worden, dich zu bitten, daß du uns belehren möchteft, wie man sich zu vershalten habe, wenn die Feier des siebenten Tages absgeschafft und dagegen der zehnte Tag, oder die Destade gefeiert werden solle? — und ob man auch die republikanische Rocarde tragen mußte, wenns durchs aus besohlen wurde?

Der graue Mann. Auf beides will ich bir ge-

nugthuend antworten.

Ich. Mit Erlaubniß! — heute hab' ich von einem gottseligen Prediger den Auftrag bekommen, dich zu fragen: Was man zu thun habe, wenn eine fremde Macht ein Land eroberte und die republikanische Berfassung einführte, ob man dann auch dieser neuen Obrigkeit huldigen, den Eid der Treue und des Gehorsams schwören durfe? — Ob man das könne, ohne einen Meineid zu begehen? — und wie man sich zu verhalten habe, wenn sogar gefordert wurde, der monarchischen Verfassung haß zu schwören? — Mir deucht, die Beautwortung dieser Frage müßte seenen beiden von den Dekaden und Kocarden vorgehen.

Der graue Mann. Ich will euch erft überbaupt bie Pflichten bes mahren Chriften in unfern Tagen ans Berg legen und baraus bann bie Gründe jur Entscheidung euerer Fragen herleiten; hört mir also mit angestrengter und unpartheiischer Aufmerksamkeit zu!

Das Reich Gottes, sowohl bas hachftfunftige bier auf Erben, ale auch bas im Simmel, bat gur wefentliden und unvermeiblichen Bebingniß, bag Riemanb Burger in einem von beiden werben tann, ber bas Reid Bottes nicht inwendig in fic bat. Run beftebt aber bieß innere Reich Gottes in nichts anberm, als barinnen, bag ber Beift Jefu Chrifti unumidrantt in ben Geelen berricht, und ber Denich fo weit gekommen ift, daß alle Leibenschaften und Eriebe jenem Beift unbedingt geborchen und unterthan find; folglich wird bie Grundverfaffung bes auleren Reiche Gottes fo beschaffen fenn, bag ber Beift Jesu Chrifti die Politif, Juftig und Polizei von außen birigirt, - bas ift, unumschränfter Befesgeber ift; und ba biefer namliche Beift nun auch jeben Burger von innen gang beberricht, fo folgt auch jeber Burger ber außern Gefengebung gern, mit Freuden, ohne ben geringften 3mang und Strafe - und barinnen - nicht etwa in außerm Wohlftanb. in finnlichen Luftbarfeiten, ober in Luxus von irgend einer Art - besteht eigentlich bie mabre Bludfeligfeit biefes Reichs, bag ewiger tiefer Friede und Die allervollfommenfte Berechtigfeit barinnen mobnet - barinnen gang ju Saus ift; bag aber in biefer Berfaffung, mo jeder ein treuer, fleißiger, fparfamer und allgemein wohlthatiger Burger und Sausvater ift, auch ber außere Woblftanb bober fleigen werbe, ale je unter irgend einem Bolf auf ber gangen Erbe, bas ift naturlich: allein bas ift Rebenfache.

Das ganze Leben bes Christen hier auf Erben mar nun zwar von jeher zu nichts anbers bestimmt, als bas Reich Gottes inwendig in seiner Seele zu errichten, zu grunden und zu befestigen, um bereinft

... debibpowbeit ber menichlichen Bernunft fur Rolwir wien merten bann auf alle, bie bes Befinnens me fongeentene noch fabig find und beren Gemutb war und feindfelig gegen Chriftum und feine Lebre worden in - und bag ich ja die Saubtfache be-Die in allen ichredlichen Gefahren > Ariege, bee hungere und ber Seuchen tang geblieben find - ben tiefften Ginbrud 4112 ne nun wieder fur bas alte Evangelium recht arianglich machen; fie werben im verwirrten Rummer über ihre Berblendung wie ber verlorne Sohn sum Bater eilen und bas: Bater, ich babe gefündigt u. f. w., mit taufend Ebranen aus bem Grund ibres Perzens berausseufgen; und dieß ift bann ber eigent= liche Sieg burch bas Schwert aus bem Munbe bes herrn, ber Sieg bes mabren Worts Gottes und ber Siea bes Lichts und ber Wahrheit über bie Rinfternif und ibre Kalichbeit! Bas aber nun biefen Siea vollends berrlich vollenden wird, bas ift bann bie Unfunft, Die Ericheinung unfere Berrn Jefu Chrifti felbft; er wird bann mit ber Beerschaar feiner Beilis gen alorreich einbergieben. Die Theilhaber an ber erften Auferstehung werben aufgeweckt werben und fich verklärt zu ihm sammeln, und so wird er iebem Erdbewohner sinnlich empfindbar seyn; wie und wo bad geschehen werbe, bas wird fich bann zeigen, für jest bient bas nicht zu unserm 3med.

Pieraus laffen fich nun alle Pflichten, die der Chrift in Diejen Beiten zu beobachten hat, gar leicht ber-

letten; er muß

1. mit außerster Treue und Gewissenhaftigfeit in worm Stande feinen außern Beruf mahrnehmen, aber ich babet vor allen unnöttigen Ausgaben, und bestieder vor unnugen sinnlichen Luftbarfeiten huten:

benn in solchen trubseligen Zeiten wird jeber bas Seinige brauchen, sowohl jum eigenen Fortsommen, als auch zur Unterfügung so vieler nothleibender Mitmenschen; lasse sich ja niemand burch bie Rähe bes Tages bes herrn träge in seinem Gewerbe machen: benn bas wird sa auch im tausendjährigen Reich fortbauern.

2. Jeber bleibe an bem Ort, wohin ihn die Borfehung geseth hat; keiner gehe von der Stelle, bis
er entweder durch die Unsicherheit seines Lebens, oder
durch gänzliche Einschränkung seines Berufs, oder
Glaubensfreiheit, oder durch solche Umftände zum
Auswandern genöthigt wird, die ihn unwidersprechlich, augenscheinlich und sinnlich überzeugen, daß ihn
die Borsehung von seinem bisberigen Posten abrufe,
und dann wird sie ihm auch ein Zoar anweisen,

wo er mabrend bem Sturm ficher ift.

3. Wer in einem öffentlichen politischen Amt steht, ber soll mit unaufbörlichem Bachen, Beten und Fleben wohl auf seiner Sut stehen und immer dahin trachen, den Jammer zu mindern, immer Ruhe und Frieden, und das Bolf im Gehorsam gegen die Obrigsteit zu erhalten, und überhaupt in allen Fällen nie zum Angreisen und nur dann zum Bertheidigen rathen, wenn die Umstände einen guten Ausgang vermuthen laffen; überhaupt aber der Obrigseit, die Gewalt über ihn hat, treu und gehorsam zu seyn, so lang sie nichts von ihm fordert, was dem wahren Christenthum zuwider ist; in diesem Fall soll er der Borssehung trauen und sein Amt niederlegen.

4. Wer Offizier ober Solbat ift, soll gehorsam und treu dienen; sobald er aber aufgefordert wird, gegen Religion und Vaterland zu kampfen, so geborcht er nicht, aber er widersett sich nicht, sondern .. nemme feinen Abidied, und wenn er bas nicht tunn, fo unterwirft er fich jeber Strafe, die ihm auf-

rlegi wird.

5. Die Retigions, Kirchen- und Schullehrer solen uch schlechterbings in keine politischen handel unden, öffentlich nicht darüber reden und urtheilen, oudern sich stille und eingezogen halten; durch die alleraußerste Treue im Beten, Bachen und driftlichen Lebenswandel, das wahre innere Reich Gottes in sich und andern zu gründen suchen, und öffentlich nichts anders als das reine wahre Christenthum im Geist und in der Wahrheit lehren; zugleich aber überall den Geist der Empörung, der Unruhe und des Widerchristenthums durch Belehrungen und Ueberzzeugung zu dämpfen, und dagegen Geduld, Treue und Gelassenheit in den Willen Gottes zu wecken, zu stärfen und zu erhalten suchen.

6. Sobald irgend eine fremde Macht ein Land erobert hat, so sieht man nicht mehr im Schut des vorigen Landesberrn, folglich hört nun auch die Bersbindlichkeit des Huldigungs-Eides gegen ihn auf: denn wie kann man jemand treu und gehorsam seyn, der keine Geseggebung mehr hat? — Dagegen muß man der gegenwärtigen Macht, die nunmehr die Gewalt hat, Treue und Gehorsam schwören, weil sonst keine öffentliche Auhe und Sicherheit mögslich wäre. Wenn der Regent vor der Eroberung alle seine Unterthanen zum Kampf für's Vaterland aufforderte, dann wären sie schuldig, redlich und treu zu streiten, nachber aber ist es missich und gefährlich, und in unsern Zeiten besonders nicht rathsam.

7. Burbe die gewalthabende Macht von den eroberten Unterthanen den Gid des Haffes gegen die
monarchische Gewalt, oder gar gegen den vorigen

Landesheren fordern, so erklärt man sich dahin: Man wolle schwören, daß man auf keinerlei Weise die Wiedereinführung der monarchischen Verkassung bezünstigen und befördern wolle. Ift man damit nicht zufrieden, und fordert man durchaus etwas zu hassen, das man nicht hassen kann, und als rechtschaffener Mann und Christ nicht hassen darf, so schwört man nicht, übergibt sich an Gott und erwartet dann in Gelassenheit, was ferner verfügt wird; aber man widersetzt sich nicht, sondern man leidet und dulbet; hier fehlten die guten braven Unterwaldner in der Schweiz, aber sie fehlten auf eine sehr verzeihliche Beise.

S. So lange die Kocarde weiter nichts anzeigt, als daß man Bürger einer Nepublik ift, und das Tragen derselben von der Obrigkeit befohlen wird, so trägt man sie ohne Widerstand; sobald aber die Kocarde oder irgend ein anderes Zeichen des Abkalls von Christo verdächtig macht, oder gar ein Beweis desselben ist, so trägt man sie nicht, sondern man wandert lieber aus, und wenn das nicht möglich ist, so erwartet man sein Schicksal in Gelassenheit und Ergebung in den Willen Gottes, ohne Widerseliche

fett und Empörung.

9. Wenn die herrschende Macht die Feier des siebenten Tages oder des Sonntags abschafft, und dagegen die Dekaden, das ist: allemal den zehnten Tag geseiert haben will, so verhält sich der wahre Christ folgendergestalt: Der siebente Tag ist durch die Schöpfung schon geheiligt und seine Feier dem Bolt Ifrael von Gott sehr strenge andesohlen worden; dies Gesetz behielten nun die ersten Christen freiwillig bei, und ob sie gleich diese Feier vom Samstag auf den Sonntag verlegten, so wurde dies

fer fiebente Zag boch immer bem Gottesbienft und erbaulichen Betrachtungen gewidmet. Sier find nun amei hauptstude wohl zu merfen: Das erfte ift bie mabre innere Reier eines folden Lages burd ben Dienft Gottes im Beift und in ber Dabrbeit. - Diefe fann feine Befetgebung verbindern und noch weniger ganglich abschaffen, folglich bebalt ber Chrift in biefem Stud in jedem Berbaltnif feine vollkommene Freiheit; und bas zweite ift: Die außere Feier, die in der Rube von Beichaften und in ben gefenmäßig angeftellten gottesbienftlichen Uebungen beftebt: biefe ift ein Begenstand ber Volizei und Befetgebung, und bier fann die driftliche Kreibeit allerdings eingeschränft werben; biefes fann nun auf verschiedene Weise gescheben, nämlich:

Wenn die Obrigfeit blos die Feier der Defaben besiehlt, ohne den Sonntag abzuschaffen, und ohne auf irgend eine Art die Religionsfreiheit einzuschränfen; in diesem Fall feiert man bei de Tage durch

öffentlichen Gottesbienft.

Wenn verboten wird, ben Sonntag weber burch Ruhe noch durch irgend eine äußere gottesdienstliche Sandlung zu feiern, dagegen aber an den Defaden beides zu beobachten, doch so, daß die Religionsfreisheit ungefränkt bleibt, so feiert man mit den Seinigen den Sonntag insgeheim, und arbeitet wie an den Werketagen; denn wenn nur der wahre innere Gottesdienst fortgesett wird, so würde Widersetlichsteit und Ungehorsam eine größere Sünde seyn, als auf den Sonntag zu arbeiten; die Dekaden seiert man dann so, wie besohlen worden.

Burbe bie Obrigfeit aber befehlen, bag an ben Defabentagen ein anderer, ale ber driftliche Gottes-

ienst geübt werben sollte, er möchte auch bann so ernünstig, so moralisch und so philosophisch hingeeuchelt werben, als nur immer möglich ist: Wohlan! ann gehorcht man nicht und folgt ben eren Blutzeugen, die lieber alles erdulbeen, als ben Gögen opferten. Dann gilt seine lusslucht mehr, die Worte Christi sind in diesem sall bestimmt; Er sagt: Wer mich besennet vor den Renschen, den will ich auch besennen vor meinem immlischen Bater, und wer mich verläugnet vor en Menschen, den will ich auch verläugnen vor weinem himmlischen Bater. Man sey nur getrost nd unverzagt. Er wird dann auch die Kraft zum eiden geben, so daß man mit Freuden für ihn wird erben können. Endlich

10. fasse ich alles in einen Punkt zusammen: Wenset alle Augenblide eures Lebens, und unter allen Beschäften auf den genauesten Wandel in der Gesenwart Gottes, auf ernstliches Wachen über alle Bedanken, Worte und Werke, und auf unabläßiges sehen zum himmlischen Vater im gekreuzigten Ersöfer, mit einem Wort: auf die Gründung des Neichs Bottes in euch an: laßt euer Licht leuchten vor den Renschen in einem heiligen Wandel und gehorcht n allem, was jener Errichtung des Neichs Gottes n euch nicht hinderlich ist, und was euch des Absalls von Ebristo nicht verbächtig macht.

Euseb. Alle biese Lehren, ehrwürdiger Bater! enchten mir ein, und ich bin überzeugt, daß sie im Borte Gottes gegründet sind, nur in einem Punkt in ich noch ungewiß, und dieser betrifft das Tragen er Kocarden; dieß hat doch gar viel Aehnliches mit em Mahlzeichen des Thiers in der Offenbarung tohannis, und du weißt das schredliche Schickal

erer, bie bieß Mahlzeichen annehmen.

Der graue Mann. Um bich vollfommen au überzeugen, baf bie Rocarde bief Dablzeichen nicht ift, brauchft bu nur bie Stellen in ber Offenbarung Johannis zu lefen, mo feiner gebacht wird: namlich Cap. 13, v. 16. 17. Cap. 4, v. 9. 11. und Cap. 19, v. 20.; wenn bu nun alles genau brufft. fo wirft bu finden, daß bieg Beichen nicht etwa blos einen Unterthan, fondern einen mabren Unbanger bes Thiere, ber es anbetet und fein Bild verebrt. bezeichnet: wie fann man nun bie Rocarbe fur bieß Mablzeichen halten, ba bas Thier felbft noch nicht einmal ba ift, fondern ibm nur blos zu feinem Auffteigen ber Weg gebahnt wird? - Bas aber vollends bie Sache entscheibet, bas ift erftlich bie Bebeutung bes Wortes in ber Grundiprache, welches Luther burd Mablzeichen übersett bat: bort beift ber Musbrud Charagma, und bieg bebeutet ein Beiden, bas eingegraben, eingeätt ober eingeschnitten wird, folglich unvertilabar ift und nicht wieder weggebracht werben fann: wie vaft bas nun auf ein Banbaeflecht am but, bas nichts weiter bedeutet. als baf man ein Revublikaner ift? - besonders ba noch jede Republik ibr eigenes bat; und zweitens wird ja gesagt, baf bieß Beiden an ber Stirn, ober an ber rechten Sand, ober an beiden Orten zugleich getragen werden foll: das Alles paft ja auf die Rocarde nicht. Man wird bieg Brandmabl an Stirn und Sand gang beutlich und eben fo unzweifelhaft ertennen, ale fich auch bas Siegel an ber Stirne ber wahren Berehrer Jefu nicht wird verfennen laffen. Jenen Thierscharafter befommt man etwa nicht fo von ungefähr und burch llebereilung, man wird nicht bamit überrascht, sondern es gebt noch vieles vorber, wodurch man gewarnt, und wenn man nur will. auch bagegen geschütt wirb.

Polycarp. Du gebachteft vorbin ber Unterwaldner und ihres verzeihlichen Fehlers, ergable uns

boch biefe Gefchichte.

Der graue Dann. 3hr wift, bag bie Schweiz por ber gegenwärtigen Revolution in breigebn Rantone ober ganbichaften getheilt mar: febe ganbichaft war unabbangig, außer einigen, bie als Untertbanen ber anbern betrachtet wurden; jede batte ibre eigene Regierung, boch waren aber alle fo im Bunbnif mit einander, baß fie fich wechselseitig ichusten, wenn ber eine ober ber andere angegriffen murbe. Unterwalben mar einer von ben fleinern Rantone; bies Landden ift febr bergicht, feine Ginwohner nabren fich vorzüglich von ber Biebzucht, Jahrhunderte lang batten fie in tiefer Rube und Frieden gelebt und feinen Reind geseben, und in ber Musubung ber fatbolifden Religion, welcher fie zugetban find, batte fie nie jemand geftort. Alle nun bie Frangofen poris gen Sommer bie Schweiz zur Revolution zwangen, fo ergab endlich fich auch bas Unterwaldner Sirtenvolfden in fein Schidfal und nabm bie neue Conflitution an; ale fie aber biefes neue Gefet beichmoren follten, und man ibnen nicht erlauben wollte. auf fatbolifde Beife bei Gott und ben Beiligen gu fomoren, fo bielten fie biefes fur einen Gingriff in ibre Gemiffenefreibeit, wie es auch wirklich war, und beschloffen, lieber für ihre Religion und Baterland zu fampfen und mit ben Waffen in ber Sand gu fterben, ale etwas zu thun, bas ihnen ihr Bewiffen micht erlaubte. Man machte ihnen verschiedenemale Borftellungen über biefe Sache, und man ermabute fie nachzugeben; allein fie blieben beständig, und erflarten fest und mannlich: Wenn man fie nicht bei Bott und ben Beiligen fcworen laffe, fo leibe ihre

Religion, und um berer und bes Baterlandes willen wollten fie lieber fterben. Nun wurden fie von ben Frangofen überzogen, und burch ben Bebanten, ber Berr werbe ihnen um ihrer guten Sache willen beifteben, geftartt, festen fie fich muthig gur Bebr. Der Rampf war heftig, Manner und Weiber ftritten mit folder Tapferfeit, daß die Kranzosen viel Bolts verloren; aber endlich mußte bann boch bas fleine Baufden ber großen Macht weichen, und nun murben fie erschrecklich behandelt: Rleine Rinder wurden niedergemenelt: bundert Jungfrauen floben über ungebabnte Schneegebirge nach Uri, um ber Schanbung au entrinnen, und die gurudgebliebenen murben gemaltthätig mighandelt; vierbundert Versonen wurden vermißt, zweihundert Baifen ibrer Pflege beraubt, fiebenbundert Bebäude verbrannt, und mas nun noch fteben blieb, wurde rein ausgeplundert; im Rampf blieb bie meifte Mannschaft, und vom noch übrigen Bolfden wurden viele auf Die idredlichte Beife ermorbet; ber traurige fleine Ueberreft biefer bebauernswürdigen Leute lebt nun im größten Mangel, und ber harte und ftrenge Winter bat vollends ibr Leis ben auf ben bochften Gipfel bes Jammers gebracht. Wer biefen Armen in ihrer Roth beispringen fann. ber thue es, benn fie verbienens in feber Rudficht. D ibr Deutschen! Die ihr in ben nördlichen Brovingen im Frieden und im Boblftand lebt, erbarmt euch eurer leidenden Bruder! - gieht nur ein Theil von bem Gelb ab, bas ihr jum Lurus und ju Luftbarfeiten verwendet, und erquidt bie armen bungernben Unterwalbner bamit, um am Tage ber Angft und bes Jammers auch Barmbergiafeit bei Gott und Meniden ju finden!

Polycarp. Ja wohl! Ach bas Berg blutet einem,

venn man vor Augen sieht, wie wenigen Einbruck er unerhörte Jammer ganzer gander auf ihre im frieden lebenden Nachbarn macht! — man tanzt, pielt, jauchzt, kann der Lustdarkeiten nicht satt weren, und bedenkt nicht, daß ein scharfes zweischneibies Schwert an einem morschen Faden über dem Saupt hängt.

Der graue Mann. Das ift eben ber unumstöflichste Beweis, daß die göttlichen Gerichte mit Uem ihrem Ernst und Nachbruck noch immer fortsauern, und noch lange kein Enbe nehmen werden. Euphron. Aber sage uns boch, Bater! worin-

ien bie Unterwaldner eigentlich gefehlt baben?

Der graue Mann. Bift bu ein Meister in Ifrael und weißt bas nicht? — Sie hätten nicht ämpfen sollen! — sie versuchten bie Borsehung, insem sie glaubten, etliche hundert Mann würden so siele Tausende um ihrer guten Sache willen übervinden können; man muß sich nie in Erwartung eines Bunderwerks in Gefahr segen, und dieß geschah och hier, da sie sich weigerten, einen andern Eid, ils bei dem wahren Gott zu schwören, daran hanzelten sie recht, groß und edel; dabei mußten sie bezarren, und dann dulden, was über sie verhängt vurde. Aber bei allem dem haben sie denn doch uf eine ehrenvolle und sehr zu entschuldigende Weise gefehlt, und es wird ihnen am großen Tage des

Euphron. Da wir nun von bem ersten sichern Beweis, daß die Zukunft des herrn nahe sen, namelich vom allgemeinen Abfall und von der Borbezeitung zum Aufsteigen des Thiers aus dem Abgrund ausführlich geredet haben, so bitte ich dich, ehre wurdiger Bater! belehre uns doch nun auch in

Beltgerichts nicht zur Gunbe gerechnet werben.

Ansehung bes zweiten Beweises, ber bie Prebigt bes Evangeliums in ber ganzen Welt betrifft, und wozu in England, wie man sagt, so außerft große und

wichtige Anstalten getroffen werben.

Der graue Mann. Das soll von herzen gerne geschehen! und wahrlich! in diesen schrecklichen Zeiten, wo man so äußerst Trost bedürstig ift, gibt es keine herzerhebendere und erfreulichere Materie zur gesellschaftlichen Unterhaltung, als eben diese. — Das ist ein herz und Seele stärkender Blick in die Morgenröthe des großen Tages, an dem der herr erscheinen wird. Hört mir also ausmerksam zu, ich

will euch alles umftändlich erzählen:

Borerft muß ich euch mit wenigen Borten bie eigentliche Beschaffenbeit ber englischen Rirdenverfaffung ichildern, damit euch die folgende Erzählung befto einbrudlicher und faglicher fenn moge. Die reformirte Religion ift im gangen Ronigreich Großbritannien die berrichende, aber fie ift in verschiedene Partheien getheilt, die von jeber ungefahr fo gegen einander gefinnt waren, wie bie brei Rirchen in Deutschland, nämlich feindselig und undriftlich. Unter Diesen Partheien befennt Die bischöfliche. ober fogenannte bobe Rirche, die eigentliche politische ober Staatereligion, welcher ber Ronig jugethan feyn muß, und welche die übrigen alle nur blos neben fich buldet. Diese bischöfliche Kirche bat noch bie Sauptverfaffung ber fatholischen geiftlichen Regierungsform beibehalten, fonft aber befennt fie fich gang genau gu ben Symbolen ber reformirten Rirche. Reben biefen entstand gleich von Anfang eine wichtige Parthei, welche auch ben papistischen Sauerteig ber bischofliden Rirdenregierung, wie fie fich ausbrudte, abgefcafft baben wollte. Diefe Vartbei nannte man

und diese marte im veriger Jahebanden g. doß sie umer Ecomord die dischossische rzie, den König Saal I vom Thren steig torie, mit nur den Punitanismus berrichend denstlich und derstlich es auch verbin die gemeine harten, in gerste und verabriedige Henchler munden sie, nachdem sie ende Gewalt in den Hinden damen; sie ber auch balt wieder gestüngt, die fringliche am nacher emper, und mit die auch die Klinge.

bir gerbe Seudelei und idreiende Ungeen waren aber bie Buritaner und mit ibnen mabre driftliche Meligion fo verbachtig gebağ man nun baburd bas Giderfie zu mabbie, wenn man fich um bie eigenflichen munfte ber deinlichen Lebre nicht mehr befonbern fich bles mit ber falten und tobten ne Chrifti und feiner Apoftel begnugte; nabmen auch migige und benfenbe Ropfe fon, bas gange Chriftenthum nebft feiner erbadeig ju maden, und fo entftanben nun Bater ber Greigeifterei und bes Raturalis. fo eine ftarfe Rachfommenicaft allentbals in Deutichland erzeugt baben. Die Purie ilten nich um bieje Beit in zwei Partbeien, mollte gwar ein Rirchenregiment baben, aber öfliches, fonbern in republifanifcher Form, fo mie bie Protestanten in Deutschland. nnte man nun Presboterianer, bie anbern berien, bag jebe Gemeinbe in Religione. ang frei und unabbangig fepn follte, und inte man Inbependenten. Alle bie übrigen igen von Glaubenben und Richtglaubenben,

als ba find: Quader, Mennoniten, Arianer, Socinianer , Deiften, Atheiften und Raturaliften. tommen bier nicht in Betracht, weil fie mit ber Sache, wovon ich fest reben will, nichts zu thun baben.

Heberbaupt entstand allmablia eine allgemeine Erfaltung in ber Religion, und außer ben wenigen verborgenen und ftillen Seelen, bie bin und wieber zerftreut wohnten, mar vom praftischen Chriftentbum gar feine Rebe mehr: Bibel und Evangelium waren fo fremb in England geworben, bag man wenig mehr bavon borte und fabe; aber gegen bas Enbe bes erften Drittels biefes Jahrhunderts ging eine große Beranderung vor, mit welcher es fich folgenbergeftalt

perbielt :

Drei junge Manner, bie Bruber Beeley und Bbiteffelb, alle brei geiftlichen Stanbes, fuchten burch ftrenge geiftliche Uebungen gute Chriften ju werben: benn bieg batten fie fich jum Lebenszweck gemacht, allein fie konnten ibn auf biefem Bege, wie bas bei jedem ber Rall ift, nicht erreichen; endlich wurben fie mit dem febr frommen Bischof der mabrischen Bris berfirche, bem feligen Veter Bobler, befannt ; von biefem borten fie nun jum erftenmal in ihrem gangen Leben . baf ber mabre Glaube an ben Berrn Sefum Chriftum und feine Berfobnung bas einzige Mittel feve, wodurch man in der mabren Beiligteit machfen und gunehmen fonne; bieg pruften fie nach bem neuen Teftament, und fanden nun biefen Sas faft auf allen Blättern ber Bibel nicht etwa zweibens tig, sondern entschieden bestätiget, daß bei ihnen fein Zweifel mehr möglich mar.

Run wollten fie aber auch feben, ob benn auch biese lehre in der That jene erwünschte Wirkung der Beiliaung bervorbrachte? Daber unternahm John esley eine Reise nach Deutschland, um im Hauptber mährischen Brüderfirche zu Herrnhut über die1 wichtigen Punkt, auf den ja alles ankam, Erkun1 ung einzuziehen; dieß geschah im Jahr 1738; da
1 nun sand, was er suchte, so reiste er wieder nach
1 ngland, und wurde von nun an ein eifriger Pre2 zer der dort ganz neuen uralten evangelischen Glau1 nölehre; der andere Wesley und Whitesield schlos1 sich nun an ihn an, und so stifteten sie die große,
1 lreiche und durchaus sehr fromme Religionsparthei
2 Methodisten, welche vielleicht unter allen Arten
2 Pietisten am reinsten und genauesten lebt, und
2 besonders sest außerordentlich vermehrt, stärft und
2 rbessert.

Alle Religionsgesellschaften in England, diese Mesobisten mit eingeschloffen, die nicht zur bischöflichen er hohen Kirche gehören, werden nun im politischen erstand Dissenters genannt. Wer übrigens den Ursung der Methodistengemeine nebst den merkwärdigen Lebensumständen ihrer drei Stifter wissen will, r muß Dottor Burthardt vollständige Geschichter Wethodisten lesen, so wird er sich erbaut und bes

ebigt finden.

So ftunden die Sachen, als die erhabene Borfesing im Jahre 1794 auf eine sehr einfache Art, wie wöhnlich, ben ersten Leitfaden zu den gegenwärtigen oßen Missionsanstalten anspann: Einige fromme rediger in England von verschiedenen Religionsparseien gaben eine Zeitschrift unter dem Namen: evanlisches Magazin heraus; im Septemberstück des oben dachten Jahrs ließ ein presbyterianischer Prediger, r Pfarrer Bogue zu Gosport, eine sehr nachdrückte Zuschrift an alle Liebhaber des Evangelii einsichen, welche die Nothwendigkeit der heidenbekehs

rung bem lefer warm ans Berg legte und zur Ditwirfung aufforderte; badurch murbe fo viel bewirft, daß icon den 4. November beffelbigen Jahre ein warmer und barmonischer Kreis von Vredigern verschiedener Religionspartheien zusammentrat und ben Grund zur Miffions-Societat legte; von nun an nahm bie Bahl ber Theilnehmer zu, und im Anfang bes 1795ften Sabre murbe beschloffen, ben Ginn fammts licher evangelischer Brediger in London zu erforschen und ihre Gulfe aufzufordern; man ließ zu bem Ende eine zwedmäßige Bufdrift unter bem 9. Januar unter ihnen girfuliren, und es melbete fich alsofort eine beträchtliche Ungabl Prediger und andere, die fowohl an ber Societat, als auch am Missionegeschäfte felbft Theil nabmen. Jest wendete man fich nun auch in einem abnlichen Birfularichreiben an die Landgeift. lichfeit in gang England, und es erfolgte barauf aus ben verschiedenen Provinzen folde Antworten, welche bie boffnungevollste Aussicht versprachen: babei bliebe aber nicht, fondern man forderte nun auch bas gesammte Bolt von England auf, Theil an biefer wichtigen Sache zu nehmen; und auch bier zeigten fich aroffe und viel versprechende Aussichten. Diebei bes rubigten fich aber Die Stifter ber Societat bei weitem nicht, fondern es follte nun auch Sand ans Bert gelegt werben; bem ju Folge murbe ein Ginlabungsfdreiben weit und breit im Ronigreich umbergefandt, und die Theilnehmer wurden aufgeforbert, nach lonbon zu fommen, und in allgemeinen Sigungen fic über die Magregeln zu berathichlagen, die nun ergriffen werden mußten, um bie große Sache zur Ausführung zu bringen. Die Zeit, welche zu biefer mertwürdigen Busammenkunft bestimmt wurde, mar ber September bes Jabres 1795.

London bat gewiß manden merfwurdigen Auftritt geieben, aber boch wohl nie einen fo erhabenen, rubrenben und bergerbebenben, als berjenige mar, wie am Abend bes 21. Septembere eine große Angabl Chriften, und unter biefen über zweihundert Prediger, nich einmutbig verfammelten , um ben Schluß zu faffen, wie bas Evangelium von Sefu Cbrifto allen Beiben ber gangen Welt, Die noch nichts bavon mußten, geprebigt werben follte. Jest befam nun biefe große und ehrwürdige Befellichaft erft recht ibre Con-Attution ; es wurden Gefene für fie entworfen, man ordnete ein Direftorium von ben murbigften Mannern an, bestellte Gefretare und Raffirer ober Schatmeis fter, und bestimmte nun auch, bag man bie erfte Deis benbefebrung auf ber Infel Dtabeiti und in beren Rachbaridaft im fünften Welttbeil unternehmen wollte.

Man muß biefes alles in Veter Mortimers Miffionefocietat in England, welche 1797 ju Barby berausgefommen und auch zu Leipzig bei dem Buchbanbler Rummer zu haben ift, felbst nachlefen, fo wird man mit Thranen bes Danks und mit Staunen ben Kinger Gottes beutlich erkennen. Sier findet man auch bie Predigten, welche bei biefer Gelegenheit ge=. balten worden, und die febr rubrend und merfwurbig find. Ein befonderer, außerft wichtiger, und gum naben Biel binwirfender Bortbeil Diefer vortrefflichen Befellichaft ift aber auch ber, bag fie gur mabren Bergend= und Beiftesvereinigung aller mabren Chris ften aus allen Partheien binftrebt und hinwirft machtig babin arbeitet, daß mahrend ber Beidenbefebrung in aller Welt, auch zugleich alle Berehrer Befu zu einem hirten und in eine Beerbe verei= niat werben mogen, und bieß ift nicht etwa bloße Ibee - nein! fie babens unter fich icon ausgeführt,

und dieß Gährungsmittel hat schon so viel ausgerichetet, daß viele Gemeinden sich nicht mehr darum bestümmern, zu welcher Parthei der Prediger gehören soll, den sie zu haben wünschen, sondern man fragt nur, ob er das Evangelium oder Moral predige & So wird also nun in England bald dahin kommen, daß es nur zwei Religionsgesellschaften gibt: nämlich eine, die den wahren Glauben an Christum nach den Grundsägen der Bibel lehrt und bekennt, und die andere, welche nach den Grundsägen der Philossophie bloß Sittenlehre predigt; folglich nur Altsglaubige und Neuglaubige, und dahin muß es auch überhaupt in der ganzen Ehristenheit und bessonders in Deutschland gebracht werden, wozu ich euch hernach noch nähere Winke geben werde.

Diefe englische Miffionegesellschaft brachte es icon in dieser ihrer erften Sigung so weit, daß weit über bundert taufend Gulben ausammengeschoffen wurden. wofür man ein autes bauerbaftes Schiff Ramens Duf faufte, und es auch vollständig ausruften fonnte. hierauf gab man fich auch alle Mube, aus allen Theilen Englands fromme, bemabrte und erfenntnißvolle driftliche Manner zu sammeln, die fich zu bem wichtigen Beibenbefebrungs-Beidafte ichiden und fo weit verfenden laffen wollten; auch dief fam zu Stand. man brachte breißig Manner zusammen, welche theils ledig, theils verheirathet find, die den avostolischen Soluß gefaßt hatten , in die Gudfeeinseln zu reifen und ben wilden Nationen bas Evangelium von Jesu Chrifto zu verfündigen. Da nun befanntlich bie Berrnbuter Burgergemeinde im Missionegeschäfte außerorbentlichen Segen, folglich auch viel Erfahrung bat. fo sette die Missionsgesellschaft febr zwedmäßige Fragen auf, und ersuchte bann ben Prediger biefer Gemeinde in London, Namens la Trobe, diese Fragen zu beantworten; dieß geschah auf eine außerordentlich liebreiche, gefällige und sehr belehrende Weise, und biese Antwort legte man nun zum Grund der Instruktion, welche den Missionarien oder Heidenboten

gegeben merben follte.

Den nachftfolgenden Dai verfammelte fich bie Diffionegefellicaft in gondon jum zweitenmal, und ber Sauptzwed war nun, bas Schiff Duf mit ben 30 Miffionarien abzufenben; jum Fubrer biefes Schiffs nach Dtabaiti murbe ber alte 70fabrige, und befonberd burch feinen Befuch ber Velleminfeln berühmte Rapitan Bilfon gewählt; Diefer Dann ift ein weitgeforberter Chrift und ein treuer Rnecht Gottes; er nabm biefen Ruf mit Demuth und Ergebenbeit in ben Willen Gottes, in einem fo boben Alter an, und forgte nun bafur, bag zu biefer Reife burchaus feine andere, als fromme und bemabrte driftliche Schiffsleute angenommen murben. Da auch bie Direftoren munichten, bag bie Miffionarien von ber öffentlichen Gemeinde eingesegnet und feierlich abgesenbet murben, fo murbe ber 28. Juli biefes 1796ften Jahre bazu bestimmt.

Reine erhabenere handlung läßt sich benken, als diese seierliche Sendung der letten Apostel des herrn — man hatte vermuthet, daß theils Neugierde, theils auch wahre Theilnahme ein großes Bolf herbeiloden würde, deßwegen wählte man zu dieser Absicht die sehr geräumige Zionskapelle in London, welche aber schon lange, ehe der Altus anging, durch 7 bis 8000 Menschen so angefüllt war, daß ganze Schaaren wieder umfehren, oder sich auswärts an den Fenstern hinanhängen mußten; der Gottesdienst war schon und dem Zweck vollkommen angemessen; aber die

Predigt, welche Dr. Hunter, ein presbyterianischer Prediger, über Luc. 10, v. 1—11. und 16—20. hielt, übertras alle Erwartung; sie war ein Meisterstück der erbaulichen Redekunst, und that große Wirkung. Diese sowohl, wie alle Predigten und Akten, die bei dieser Gelegenheit gehalten und gesammelt worden, theilt Mortimer in dem oben angeführten merkwürz

bigen Buche mit.

Rach biefer vortrefflichen Vredigt wurde gefungen; bierauf traten die 29 Missionarien (benn ber 30fte fam nachber noch bingu) um ben Communiontisch. und Dr. Sameis, ein bischöflicher Prediger, empfahl ne nun in einem brunftigen Bebet an ben großen Erzbirten, feiner Surforge und Leitung. Auf bem Communiontisch lagen 29 fauber gebundene Bibeln: funf Prediger, welche vom Direktorium zu Diefer rührenden Sandlung ernannt maren, nahmen nun nach jenem Gebet, jeder eine Bibel in die Sand, funf Missionarien knieten por ihnen nieder, und jene gaben nun jedem Missionarius eine Bibel mit folgenden Worten : Webe bin, bu unfer gelichter Bruber! wandle nach biefem gesegneten Worte (bier wurde die Bibel überreicht) und verkundige ben Seiben bas Evangelium, nach beinem Beruf, beiner Baben und beinem Bermögen. Worauf bann ber Missionarius antwortete: Ich will's thun mit ber Sulfe bes Berrn; fo wurden immer funf und gulege vier eingefegnet, und jum Dienft bes Berrn geweibt. Die vielen Taufende, welche zugegen maren, rührten fich nicht, alles feierte in beiliger Stille, und Thranen ber Rührung flogen in Menge. Brunftige Bebete fliegen baufig gu Gott empor; bierauf fang nun bie gange Gemeinde bas Lied : Berr, mache fie getreu ze. und bann beschloß Dr. Edward Williams.

in bischöflicher Prediger, bie Sandlung mit einer honen Rede an bie Beidenboten, worauf bann bie anze Berfammlung mit bem Lobgefang: Bergog beises angeworbenen Beeres u. f. w. biefen fconen

Bottesbienft beffegelte.

Alles schied auseinander, voll Freude und Soffnung; allgemeiner Dank und brunftige Fürbitte für die Reisenden stieg zu den Wolfen empor. Einige Tage nachher gingen die Missionarien unter Beleitung des Dr. haweis nach Portsmouth auf das Schiff Duf, geführt von Capitan Wilson, und am 11. September 1796 ging das Schiff nach Otabeiti ab.

Welch ein berzerhebender Gedanke! — ein ganges Schiff voller Menschen, unter welchen nicht ein einiger Unbekehrter ist! — Ein Schiff voller wahren Ehriften, die das seligmachende Evangelium von besu Ehristo in ferne Welttheile tragen! Ein schwimnender Tempel des Herrn, über welchem die muterliche Vorsehung, wie ehemals die Wolkensaule, insichtbar schwebte, und ihn sicher an Ort und Stelle zeleitete, wie ihr nun bald weiter hören sollt; solch ine Schiffsladung und Equipage existirte noch nie, o lang die Welt steht.

Dieser Vorgang in England machte großes Aufsesen, und war die Veranlassung einer großen und alls zemeinen Erweckung daselbst, sogar daß man täglich n allen Straßen von London unter freiem himmel varm und herzlich das Evangelium von Jesu Christotiner zahlreichen Menge von Menschen verfündigen zören konnte; allein dabei bliebs nicht, sondern dieser Beist der Gottes, und Menschenliebe schwebte auch u uns aufs feste Land herüber. Zuerst bildete sich ine ähnliche Missionsgesellschaft in Notterdam, die zbenfalls aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern

beitebt, und so febr thatig ift, ale ce bie jegige traurige Lage ber Rieberlande nur immer erlaubt; jugleich murte ter Berr Dberforstmeister von Schirnbing ju Dobrituat in ber Laufis aufgeregt, auch in feinem Theil nach Möglichkeit zur Beibenbefebrung beizutragen: ber Plan, ben er fich bagu entworfen bat, ift vortrefflich, und bestehet eigentlich in bem 3med, bie idmargen Bewohner bes innern Afrifa ju Chrifto ju fubren; ju bem Ende ift er Billens, in Bestindien eine Anstalt zu gründen, wodurch aus ber großen Menge, burch bie Brudergemeine befehrter Reger. bie tuchtigften und geschickteften losgefauft, ferner unterrichtet, und bann als Missionarien in ibr Baterland nach Afrifa gurudgesendet werden, und bort ibren Landsleuten bas Evangelium verfündigen follen. Diesen Gedanken wolle Gott in ber Ausführung feanen, benn er ift vollfommen zwedgemäß: schwarzen Apostel werben unter ibres gleichen weit mebr audrichten, als wenn Europaer biefes Beichaft unternehmen, weil diese bort, nicht ohne Urfache, außerst verhaßt find; und ba bie europaischen Sanbeloftaaten an der Rufte von Afrifa Besigungen baben, fo foll dann in einer von diesen ein Missions-Direftorium angelegt werben, von welchem bas gefammte Befehrungegeschäfte geleitet wird.

Den ersten Schritt zur Ausführung bieses Plans that Schirnding baburch, daß er ben rechtschaffenen Prediger Disant zu Dammendorf nach London schiekte, um sich mit dem englischen Direktorium über diesen Plan und dessen Ausführung zu berathschlagen; Disant reiste im Julius des verwichenen Sommers 1799 nach London und wurde dort von dem frommen und gelehrten Prediger der deutschen evangelisch-lustberischen Gemeinde, Doktor Burkbardt, dem englis

Diffions Direforium am 7. Muguft vorgeftellt, oon demfelben mit mabrer Bruberliebe empfanber Dlan bes herrn von Schirnbing murbe geigt, und es wurden zu beffen Musführung bie

ichften Magregeln getroffen.

ugerft erfreulich und außerorbentlich wichtig mar r bie gange Miffionsgesellschaft und vorzuglich en Prediger Difant, baf ber ehrwurdige Bilfon einem Duf und feiner gangen Reifegefellichaft, einen Mann verloren zu baben, und alle zu= en gefünder ale fie meggereist maren, ben 10. alfo gerade um bie Beit, als auch Difant bort igte, im Safen ju Bondon einlief. Das Direfn batte awar icon im Dai einen Brief vom tan aus Canton in China erhalten, ber im Deer 1797 gefdrieben war, als bas Schiff icon er auf ber Rudreise mar; allein bie vollige Boling der Reise war boch noch erfreulicher, und man e nun aus ber mundlichen Erzählung ben glud. i Erfola weit beffer vernehmen, ale aus Briefen. ie aanze Reise war außerordentlich glücklich von ten gegangen : das Schiff ging, wie vorbin geet, ben 21. September 1796 ab, und fam im ng bes Marg 1797 in Dtabeiti an; jest wurden die Mifffonarien auf diese und ein Paar andere In vertheilt; mit der gangen Ginrichtung brachte den Sommer 1797 gu, und gegen ben Berbft e Wilson mit seiner Gesellschaft wieder gurud. fehrte im November zu Macgo und im Decemju Canton in China ein; von bort aus ichrieb en vorbin bemerften Brief nach England, und bann seine Reise nach Europa fort, wo er, wie it, ben folgenden Commer im Anfang bes Juankam; er batte also auf ber gangen Reise 1

Jahr, 9 Monat und 20 Tage zugebracht, und in dieser Zeit 12,750 Meilen auf dem großen Weltmeer bin und her gerechnet, durchschifft, und das alles so glücklich, daß weder dem Schiff noch den Meuschen

ber geringfte Unfall begegnet ift.

Man kann Wilsons Brief nicht ohne Rührung lessen, und man muß vollkommen überzeugt werden, daß der herr in dieser Sache außerordentlich mitwirft, wenn man alle die Proben der göttlichen Beswahrung, die besonders frohe Aufnahme der Missionarien in Otaheiti und den andern Inseln, und übershaupt den ganzen Gang ter Geschäfte beherzigt.

Der König Pomare von Otaheiti empfing sie mit Freuden, und schenkte ihnen einen Distrikt des fruchtsbarsten Landes, wovon sich wohl 20,000 Menschen nähren können; den Tag nach der Ankunft der Engsländer kam die Frau eines Missionarius glücklich in die Wochen. Der König kam zu der Kindbetterin, nahm das Kind auf seine Arme, sprang damit herum, freute sich seiner Geburt, und nannte es das Kind von Otaheiti; sogar der heidnische Oberpriester, welscher vom hohen Alter beinah blind und taub war, kam zu den Missionarien, und bedauerte, daß er nun nicht mehr hören könnte, sonst wollte er auch noch die neue Lebre lernen, u. s. w.

Man sieht augenscheinlich, daß Gott diese Unstalt machtig unterstügen und die lette Verkündigung des Evangelii in der ganzen Welt vor der glorreichen Zukunft des herrn, diese lette Arbeit der um die eilste Stunde gedingten Weingärtner, noch ganz bes sonders und vorzüglich mit seinem Segen begleiten will.

In Deutschland hat indessen auch dieser aus England herüber gestreute Saame schon tiefe Wurzel geschlagen: Die bekannte beutsche Gesellchaft zu Beförderung reiner Lehre, beren Hauptsit in Basel ift, bat sich zu diesem wahrhaft heiligen Zwest mit der englischen Gesellschaft vereinigt, und diese hat das vorsigende Mitglied sener Baseler Gesellschaft, den Herrn Professor Herzog, so wie auch den Herrn von Schirnding zu Mitdirektoren ernannt; man hat schon angefangen, Geld zur Unterstügung der Heidenschehrung zu sammeln, und diese Mühe ist auch nicht verzgebisch gewesen; im Würtembergischen war die Rührung so groß, daß gemeine Leute und Dienstboten ihre Schärslein brachten und sie zu diesem Zwest zusammenlegten.

Selig und gesegnet wird bersenige seyn, ber zu biesem heiligen Iwed etwas entbehren und in seiner Gegend sammeln kann, — er darf nur das Gesammelie nach Franksurt am Main an die herren Finger und hoppe übermachen, so kommts gewiß an rechten Ort und Stelle. Auch die herren van der Smissen in Altona werden sich ein Bergnügen daraus machen, das, was im nördlichen Deutschsand gesammelt wird, richtig und zuverläßig an das

Direftorium in london zu überfenben.

Endlich bildet sich nun auch jest noch eine ehrwürdige Missionsgesellschaft von etlich und zwanzig frommen Predigern in Oftfriesland; auch diese wächst im Segen, und schließt sich an die englische Mutter-Societät an; diese aber, um uns Deutsche auch zur Mitwirkung aufzufordern, schrieb im verwichenen Sommer einen sehr wichtigen, apostolischen Brief an alle wahren Berehrer Jesu in Deutschland; Doktor Burkhardt in London, ein treuer Knecht Gottes, der überhaupt zwischen uns Deutschen und den Engländern von der Borsehung zum Geschäftsverweser bestimmt zu sewn scheint, übersetzte diesen Brief in die deutsche

Sprache und ichidte ibn an feinen Freund, ben Beneral=Superintendenten Müller zu Aurich in Diffries= land, welcher auch ein treuer Zeuge ber Bahrheit und auch Mitalied von ber offriefischen Missionsgefellichaft ift; ein bortiger Prediger, Strade au Sates bufen, auch ein thätiges, treues und rechtschaffenes Mitalied biefer Gesellschaft, ließ bas Senbichreiben bruden und versendete es nun in Deutschland weit und breit umber; biefer Brief ift aber nachber auch noch in Doftor Burfbarbte Geschichte ber Mission. erftes Stud, welches zu Leipzig bei Nagel gebruckt ift, mit eingerudt worben, und wird auch vielleicht in ben Bafeler Sammlungen erscheinen; im amölften Stud diefer Sammlungen vom verfloffenen Jahr wird ebenfalls eine furze Radricht von biefer merfwurdis aen Anstalt mitgetheilt. Dieß ift ber furze Inbalt einer Geschichte, Die im Reiche bes Lichts eben fo mertwürdig ift, als bie gegenüber ftebende große Bewegung im Reich ber Kinsterniß, und ein gewiffer Beweis, daß die Bufunft des herrn nabe ift.

Euphron. Bater Ernst Uriel! bu hast und mit deiner Erzählung viele Freude gemacht. Ja wahr-lich! das ist Gottes Finger, und er wird ausführen, was er angefangen hat. Aber du sagtest vorhin, es müßte in Deutschland auch zu einer Bereinigung aleler wahren Berehrer Jesu kommen, und du versprachst und nähere Winke über diesen Gegenstand zu geben; wir bitten dich also, ehrwürdiger Mann! sage und, was ist zu diesem großen Zweck zu thun, und was müßte geschehen, um diese wichtige Sache zu

Stand zu bringen.

Anmerfung bes Berausgebers.

Da bie Antwort bes grauen Mannes auf biefe Frage eine Sache betrifft, bie fur uns und unfere Zeiten

die ernsthafteste Ueberlegung und Beherzigung verstient, so bitte ich alle meine Leser, folgendes mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu prufen, und wenns ihren Beifall hat, dann auch zu seiner Zeit zur Aussührung das Ihrige mit beizutragen.

Bier folgt nun die Untwort bes grauen Mannes.

Der graue Mann. Borerft mußt ibr mobl bemerten, daß von feiner außeren politisch = firchlichen Reformation und Beranderung, folglich von feiner Trennung von ber protestantischen Rirche - ober gar von einer außeren Bereinigung mit ber Brubergemeine bie Rebe ift ober feyn fann, bas alles bleibt wie es ift - wenn es einmal babin fommt, baf fich feber erflaren muß, ob er Cbrifto ober bem Untidrift bienen will? - wenn einmal vom Mablzeichen bes Thiers und vom Unbeten feines Bilbes bie Rebe ift, bann gibt fich alles von felbft, bann bort aller fernere au-Bere Unterschied auf, und es gibt bann nur Chriften und Untidriften. Bu ber Beit findet fich bann auch bas außere Unschließen von selbst, und die gerftreuten Kinder Gottes aus allen Partheien werden bann frob feyn, bei der Brudergemeine die vorläufige Borbereitung jum Reich bes Berrn ju finden, und in ibrem Schoof feine glorreiche Ankunft zu erwarten; aber dem allem ungeachtet ift es boch nun boch nothig, fich von weitem auf diese Zeit anzuschicken und porzubereiten, damit man, indem man fo unvermerft mit dem allgemeinen Strom fortschwimmt, fich nicht zu weit vom Biele entfernen moge.

Die hauptsächliche und wichtigste Gefahr, in welscher die protestantische Christenheit schwebt und die ihr den unvermeidlichen Untergang droht, ist der Fortsschritt des Geistes des Abfalls bei der Geistlichkeit — man messe nur den Raum, den sie seit dreißig Jahren

ber auf bem Wege jum Abgrund gemacht bat, und man wird erstaunen. Ungeachtet fie vor Augen feben. baß bas alte einfältige mabre Christentbum, welches Die Beiligung und Bervollfommnung ber Sitten auf ben lebendigen Glauben an Christum und auf die Ertojung burch fein Leiben und Sterben grundet, bie boften und vortrefflichften Menschen bildet, und baf ibre gange Sittenlehre boch nicht einen einzigen Deniden, aufer ber naturlichen Charaftergute, bie aber außerft zweideutig ift, gebeffert bat, im Begentheil, daß die größten Bosewichter, die jemale die Belt trug, auf dem nämlichen Wege, den fie lebren, biefe bobe Stufe ber Grauel erftiegen haben; ungeachtet fie täglich erfahren, zu welchem Unfinn die fich felbft überlaffene Bernunft auch bie größten Röpfe verleitet und faft feiner in feinen Grundfagen mit bem anbern übereinfommt, fo geben fie boch wie blind und toll ihren Bang fort, und verspotten jeden Rath und jede Warnung, die man ihnen geben will; nun konnte man ihnen zwar ihren Willen laffen, fie möchten bann endlich burch die Erfahrung lernen, was fie iest muthwilliger Beise nicht wiffen wollen, wenn nicht bas arme unwiffende Bolf, bas nicht prufen und nicht urtbeilen fann, durch folde blinde Leiter irre und zum ewigen Berberben geführt wurde, und mas noch bas Bedauernswürdigfte ift, wenn nicht auch noch bie unschuldige Jugend in ben Catechisationen in folde Bretbumer verleitet, barinnen gegrundet, und fo vom garten Reim an jum leibeigenen Sclaven bes Bieberdriften erzogen murbe! - Gin rechtschaffener Bater - vom nicht rechtschaffenen will ich gar nicht reben - widmet seinen Gobn dem geiftlichen Stand, er marnt ibn, er bat ibn driftlich erzogen; nun fommt er auf bie Universität. bert ba alle die philosophischen ie, alle bie glangenben 3meifel gegen bie belreligion und Chriftum - verloren ift er! nicht taglich inbrunftig um Leitung bes beites flebt und fich gegen biefe Gewalt ber a maffnet; wie fann er bas aber, wenn er riffen wird und bem Irrfal glaubt? - inoll benn boch protestantischer Prebiger beid lernt er feine Grundfage verfteden und rthoborie. - Das Eramen bat er nicht rchten: benn biejenigen, bie eraminiren folien gewöhnlich noch weniger wie er; alfo un Drediger, bas beißt : er fcmagt feiner Tugend vor, aber wo fie fie bernehmen n fagt er fein Wort, barauf fommte aber pas Ding fommt fo allmählig von felbit echtschaffene Bater! - Je nun! ber arme r! - wer fann ibm belfen ? Großer Gott, as binaus? - Indeffen wird bas arme un= Bolf von der lebendigen Quelle der Bahr= merft, und ohne es zu merfen, abgeleitet, ichftfommende Gefchlecht fennt Chriftum als jen und Erlofer, als Mittler und Berfobnebr, wenn anders ber Berr fich nicht über nbeit erbarmt und durch mächtige und weise gen Unstalten trifft, wodurch gerettet wird, zu retten ift.

che Unstalt wurde etwa folgende seyn: Die nd alle mit ihr verbundene Missionsgesellsussen sich in der Furcht des Herrn zu einem Christo vereinigen, und nur das Wesentschristichen Glaubens, das zum Seligwerserlich und keinem Zweisel und Streigkeiten ist, zu Symbolen verordnen, festsesen, und geben und Sterben beständig bleiben.

Auf diese Grundlage muffen fie durch Unterschriften zu den nothigen Geldbeitragen, eine geiftliche hohe Schule, ein Seminarium ftiften, in welchem die mahre wriftliche und evangelische Gottesgelehrtheit nach der Echre Christi und seiner Apostel rein und lauter vorgetragen wird, und junge Leute gründlich darinnen unterrichtet werden.

Besonders muß die Einrichtung so getroffen werden, daß felbst auch Ungelehrte, aber begnadigte und fromme Ranner, zur Seibenbekehrung einfältig und lauter vorbereitet, auch studirte junge Leute, die sich der Misson widmen wollen, zu diesem heilsamen Geschäfte

geschickt gemacht werben mogen.

Wenn auch irgend ein frommer Bater einen wohlerzogenen gesitteten Sohn hat, den er nach altevangelischem Sinn dem Predigtamt widmen will, so kann er ihn auf diese hohe Schule schiefen und da seinen Zweck erreichen. Würde er aber besorgen, daß er alsdann keine Stelle erhielte und unversorgt bliebe, so soll er dieß Anliegen auf den Herrn werfen, und versichert seyn, daß er sein Bolk nicht verlassen und seinen treuen Arbeitern in seinem Weinberg auch etwas zu thun geben werbe.

Damit eine solche Anstalt aber auch durch landesberrliche und obrigseitliche Macht und Gewalt authorisitt und sanctionirt werden möge, so muß alsbann, wenn einmal der Fond zu den nöttigen Ausgaben sicher und sessgescht ist, ein souveräner Fürst um die Erlaubum angesprochen werden, daß man an einem schicklichen Det in seinem Land diese hohe Schule anlegen und temem Schug unterwersen und anvertrauen durse. In kinselnung der Kommunisation mit England, der weisen und bulbenden Regierungsmarimen, und überhaum eher Umstände, wäre kein Staat dazu geschiedter, als die danische Monarchie — und in dieser holftein, in welcher ein rubiges stilles Landstädtschen nicht weit von Altona am bequemften zu dieser Absicht seyn wurde; ich wurde Altona selbst dazu vorschlagen, wenn nicht zu befürchten ware, daß Lurus und Verführung den jungen Leuten gefährlich werden könnte.

In Anfebung ber Juftig und Polizei, und überhaupt in allem, mas bas Berbaltnif ber Untertbanen aegen ibre Dbrigfeit betrifft, mußte biefe bobe Goule, gerate fo wie bie Universitäten Riel und Rovenbagen, gegen ben Ronig von Danemart, fein Minifterium und alle Rollegien in gleiches Berbaltniß gefest werben; boch mit ber einzigen und bochftnotbigen Musnahme, bag weber bie geiftliche Dbrigfeit, noch irgend eine theologische Rafultat Ginfluß in Die Lebren und gebrmetboben biefer boben Schule baben burfte, fondern biefe mußte allein von den Miffionsacfellichaf= ten und ibren Directorien abbangen, welches auch befregen bie berricenbe Rirche nicht beeinträchtigen fonnte, weil es ibr ja frei ftebt, junge Leute, welche auf diefer boben Schule ftudirt hatten, von den Pfarr= ftellen auszuschließen.

Die einzige Schwierigkeit, welche in Ansehung disser Einrichtung entsteht, ist die, daß sich schwerlich
junge Leute entschließen werden, auf diesem Seminarium zu studiren, weil sie keinen Ausweg, keine Hoffnung zur Bersorgung vor sich sehen; über diese Sorge habe ich vorhin schon im Borbeigang etwas erinnert, und jest will ich mich umständlich darüber erklären: So wie die Sachen in den beiden protestantischen Kirchen jest siehen, kanns nicht bleiben. — Denn es ist ja doch natürlich und in der ganzen Welt nichts gerechter und billiger, als die große Anzahl Menichen, die nun einmal glaubt, nicht anders als burd ben mabren Glauben an Jesum Christum und eine Verischungs und Erlösungsanstalten selig wersten in konnen, und daher bei den gewöhnlichen Lehrsaniaisen der Protestanten, Bedienung und Sakramate, und vorzüglich ihrem Kinderunterricht, unmögsich indig seyn kann, auch ihre freien und ungehinzeiten Religions, Kirchens und gottesdienstliche Uebungen baben muß, und mit Recht fordern darf: besonzeit auch nur deswegen, weil ihr System und nicht die neue Aufklärung durch Kaiser und Reich zwischen den Romischkatholischen und Protestanten in vorigen Jahrhunderten wechselseitig sestgeset, garantirt und als das einzige Gesetzmäßige der protestantischen Kirsche fanctionirt worden.

Wir befinden uns jest gegen ben Unglauben in Der namlichen Lage, in welcher fich unfere Borfabben por ber Zeit ber Reformation gegen ben Aberglauben befanden, nur mit dem Unterschied, bag bamale Reformatoren nötbig waren, welche bie Lebre Des Evangelii wieder aufe Neue befannt machen muße ien; bieg ift jest nicht notbig, fondern es bedarf nur aner friedlichen, freien und ungezwungenen Absonderung von den Reugläubigen, und ruhigen innigen Beifteovereinigung zu einem hirten und zu einer Beerbe webei ich aber nicht ernftlich und bringend genua singern fann, baß fich ja Niemand unterftebe, burch Biginiben Grot; burch Schwarmerei, ober burch übel-Beifandine Diese verleitet, in Diefer Absonderung von Na Renglaubigen, ober in ber Bereinigung ber 211ts jaubigen, ber Borfebung und ihrer Fener- und Botenfaule vorzulaufen. - Dafür bemabre Gott einen coon in Snaden, fondern ein jeder halte fich rubia me fev treu im unaufborlichen Bachen und Beten.

b ber Berr bie großen Diffiones und Bereinis inftalten ibren erbabenen Bang fubren, und lia alles fo vorbereiten, bag feber gu rechter. ne offene Thur vor fich finden, und burch bie ibe aleidfam genotbigt merben wirb, ba bineinm; wer nur Obren bat, ber wird au feiner ie Stimme mobl boren : Webet aus von ibr. Bolf u. f. w. Apoc. 18, B. 4. Da nun biefe irbige Zeit unmöglich mehr weit entfernt fenn weil bie Revolution auf ber einen Geite unbar fortwirft, und auf ber anbern auch im bes Lichte fichtbar ift, baf bie Borfebung madand and Bert legt, um ihren großen Plan orreichen Gieg und gur Grundung bes Reiche ti auf Erben gur Musführung gu bringen, moan jene Absonderung und Bereinigung ber Alt. ien mefentliches Bedingniß ift, fo werben auch Itgläubische Lebrer in Denge unentbehrlich no= on, die sowohl zur Absonderung als zur Ber= ig wirfen, und bernach bas Bolf bes Berrn , als feine Jugend im ewigen Evangelium unen und zur Burgerschaft bes berrlichen Reichs bi vorbereiten konnen. Fromme, von Bergen ebene und dem Predigtamt gewidmete Jungrauchen also um Berforgung nicht befummert ; bie die vorhin gedachte hohe Schule gegrundet b fich barauf Junglinge zum Dienst bes herrn t baben, wird fich auch ichon unter Chriften eiben Arbeit genug für fie finden. versteht sich von selbst, daß bei ber Wahl ber

versteht sich von selbst, daß bei der Wahl der auf die hohe Schule, welche auch lediglich von isständigesellschaften abhängen muß, gar nicht 3 äußere Religionsbekenntniß gesehen werden sondern wer nur ein weitgeförderter und be-

Menschen, die nun einmal glaubt, nicht ant ennt, burch den wahren Glauben an Jefum Che in blos geböriae feine Berföhnungs- und Erlofungsanftait ben gu fonnen, und baber bei ben gem?" bes ange= mag beißen anstalten ber Protestanten , Bedienu" mente, und vorzüglich ihrem Rinberu s, baf auch ein lich rubig seyn fann, auch ibre fr derten Religiones, Kirchen- und ao' .r angestellt wird, gen haben muß, und mit Recht und bie Geschich bers auch nur beswegen, weil e ber heutigen Philobie neue Aufflärung burd Re nandeln und zu mibers ben Römischfatholischen unt ich jungen und schwachen Jahrhunderten wechselseitig genunftogrunde gegen die als das einzige Gefenmaf aus zu maffnen: zudem ift's che fanctionirt worben. Jegit, Metaphysit, naturliche Wir befinden uns word und Seelenlehre auf dieser der nämlichen Lage wozu also ein paar Männer ren vor der Zeit de muß auch ein gründlicher Lehrer glauben befanden, mals Reformator vicles über diese Anstalt zu des Evangelit war dann erst statt sinden kann, wenn ten; dieß ist je dazu gelegt werden soll. Das einer friedlich ft je bazu gelegt werden foll. Das ich Gernhuter Brüdergemeine kann in Muster, aber nicht zur Schule in biese schon lang bestehende Ans einer friedlich rung von be deberbings ihren eigenen abgesonderten, Geiftesvere ging für fich fortgeben, bis ber Berr - wobei orremigung mit ihr leitet und befiehlt. crinnern Jah minen Poften eilen muß, zur rechten Zeit auf wieber, lebt alle wohl! Brüder! bie Zeit ist da, daß ich wiegeistliche verstant ben D glaub' fenjå

iebe unt

folag bes grauen Mannes gur Grun-Lebranftalt icheint mir auferorbents chaus zwedmäßig zu fenn; ich m Dlan gebegt und genabrt, nambaften beutiden Reitaber geaußert; allein gang ba bie Borfebung fo groffe ralten trifft, in welche biefer will ich bier noch einmal bamit und bann ben Berrn malten laffen : ven und thun, mas ibm moblaefallt. erfwurdig ift mir auch, bag mir neulich ommer, gelehrter und vornehmer protestan= peologe, ber an ber Spige ber Beiftlichfeit Canbes ftebt, gerabe ben nämlichen Bebanfen ben nämlichen Plan entbedte, obne gu miffen, if ich ibn fcon lange begte. Much ein großer irft forberte mich ju etwas Aebnlichem auf, und ebrere wichtige Aufforderungen mancher Art verlichtet mich. Diesen ersten Bersuch zur Ausführung efes Planes ber Welt befannt zu machen. 3ch batte auch bier noch verschiedene nügliche Bucher empfehlen, allein Zeit und Raum fehlen bazu, ef foll alfo nun im fiebenten Befte gescheben.

gnabigter Chrift ift, das Einzignöthige recht kennt, keinen Lieblings-Rebensat mit einflickt, sondern blos bei der wesentlichen Wahrheit bleibt, die gehörige gründliche Gelehrsamkeit und die Gabe des angenehmen und deutlichen Vortrags hat, der mag heißen

wie er will, er darf Lehrer werden.

Wesentlich nöthig und wichtig ist es, baß auch ein sehr frommer und rechtschaffener Lehrer angestellt wird, ber tiefe philosophische Kenntnisse und die Geschicklichkeit hat, die neuen Trugschlüsse der heutigen Philosophen in ihr Nichts zu verwandeln und zu widerslegen, und dadurch die noch jungen und schwachen Gemüther auch durch Bernunftsgründe gegen die Vermessenheit des Egoismus zu waffnen: zudem ist's doch auch nöthig, daß Logif, Metaphysif, natürliche Gottesgelehrtheit, Moral und Seelenlehre auf dieser Schule gesehrt werden, wozu also ein paar Männer erforderlich sind, dann muß auch ein gründlicher Lehrer der orientalischen Sprache angestellt werden.

Ueberhaupt ist noch vieles über diese Anstalt zu sagen, welches aber dann erst statt finden kann, wenn einmal der Grund dazu gelegt werden soll. Das Seminarium der Herrnhuter Brüdergemeine kann in vielen Stüden zum Muster, aber nicht zur Schule selbst dienen: denn diese schon lang bestehende Anstalt muß schlechterdings ihren eigenen abgesonderten, seligen Gemeingang für sich fortgeben, die der Herr auch die Bereinigung mit ihr leitet und besiehlt.

Nun, lieben Bruber! bie Beit ift ba, daß ich wies ber auf meinen Poften eilen muß, gur rechten Beit

febt ibr mich wieder, lebt alle mobl!

Diefer Borichlag bes grauen Mannes zur Grunbung einer folden Lebranftalt ideint mir außerorbentlich wichtig und burchaus zwedmäßig zu fenn; ich babe icon lange biefen Dlan gebegt und genabrt, auch icon einmal in einer nambaften beutiden Beitfdrift meine Bedanten barüber geaußert; allein gang obne Erfola; jest aber, ba bie Borfebung fo große und mertwürdige Unftalten trifft, in welche biefer Borfcblag paßt, jest will ich bier noch einmal bamit ans Licht treten, und bann ben Berrn malten laffen ; Er wirds verfeben und thun, mas ibm moblaefallt. Besonders merfwurdig ift mir auch, bag mir neulich ein febr frommer, gelehrter und vornehmer protestan= tifcher Theologe, ber an ber Spige ber Beiftlichfeit eines Landes ftebt, gerabe ben namlichen Bebanfen und ben nämlichen Plan entbedte, obne ju wiffen, Much ein großer baff ich ibn icon lange begte. Fürft forberte mich ju etwas Mehnlichem auf, und mebrere wichtige Aufforderungen mancher Urt verpflichtet mich, Diefen erften Berfuch jur Ausführung biefes Planes ber Belt befannt zu machen.

Ich hatte auch bier noch verschiedene nügliche Bucher zu empfehlen, allein Beit und Raum fehlen bazu, bief foll alfo nun im fiebenten Gefte geschehen.

## Siebentes Stüd.

Weil bu fagft: ich bin reich und habe überfiufig und bedarf weiter nichts, und nicht weißt, tag du bift der Efende und der Bedauernswürdige, arm, blind und nadend, fo gebe ich dir ben Rath, Gold von mir zu faufen, das im Feuer durchsauter ift, damit du reich werdeft, und weiße Afeider, auf daß du dich betfeiden tonneft und die Schande deiner Nachteit nicht offenbar werde; und Augenfalbe, beine Augen zu bestreichen, damit du sehen mögeft.

Off. 3oh. 3. 98. 17. 18.

Dieß bictirte ber verklärte Erlöser bem heiligen Seher Johannes in einem Brief an den Geist unserer Zeit in die Feber; das Gold unseres Herrn, seine Sittenlehre — ja die läßt man gelten, aber ohne barnach zu leben; allein die weißen Kleider und die Augenfalbe die mögen ihre guten Wege haben, die braucht man nicht; denn die weißen Kleider sind gar altfränkisch, nicht nach der französischen Mode zugeschnitten, und die Augensalbe ist nicht nach den Regeln der philosophischen Apothekerkunst zusammengesett. Ihr aber nicht so, meine Lieben! kommt! wir wollen Ihm für seine Gold, für seine weißen Kleider und für seine Augensalbe ganz leibeigen wers den, dann erst werden wir frei und gleich seyn. Amen!

Birds benn nun Ruhe geben in Deutschland — in Europa — in ber ganzen Christenheit? — ehrwürdiger Bater, Ernst Uricl! Mit dieser sehnssuchtvollen Frage bewillfommte die Gesellschaft den grauen Mann, als er zu ihnen in ihr trauliches Zimmer trat.

Der graue Mann. Das fonnt 3hr Euch felbft beantworten, meine Lieben! wenn ich Euch wieder frage: Saben bie ersten Buchtigungen bes herrn ihre Birfung gethan? — haben sich die Chriften zum herrn gewendet, sein Augesicht gesucht und Besserung

angelobt ?

Eufebius. Davon zeigen sich leiber! noch wenige Spuren; im Gegentheil, es wird durchgehends schlimmer: der Abfall steigt, und mit ihm Lurus und lleppigseit — hier liegen Lazarethe voll verstümmelter und jammernder Soldaten, und dort jauchzt und jubelt man auf den Tanzsälen. — Dort hungern ganze Familien und können vor Schwäche kaum mehr Brod beischen, und hier werden ganze Goldstücke auf Pracht, Spiel und Lustdarkeiten verwendet. Da heißt es wohl recht: die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen — sie freien und lassen sich sied mehren.

Der graue Mann. Es kann wohl zwischen hier und bem Ende bes großen Rampfe noch Ruhes punkte geben; allein den beständigen ewigen Frieden wollen wir erst erwarten, wenn unser vielgekrönter

Ronig feinen Triumph feiert.

Polycarpus. Du sprachst eben vom sinnlichen Genuß, Bruder Eusebius! darinnen vergeben sich auch noch viele Erwecte — Männer, die sich zu Christo bekennen und wahre Christen seyn wollen; ich fenne solche, die gerne Gastereien beiwohnen, sich oft einen Nausch trinken, in die Comödien gehen, und überhaupt sich nichts daraus machen, zu Zeiten den Forderungen der fleischlichen Lüste Gehorsam zu leisten, und bei dem allen behaupten sie doch, Jünger Jesu zu seyn. Wie kann das aber miteinander be-

steben? — entweder muffen jene Luste unter ben Gehorsam bes Geistes gebracht werden, ober biefer wird gedampft, und bann ift Alles verloren.

Der graue Mann. Du hast ganz recht, Polycarpus! — Es thut mir leid, daß sich sogar einige auf gewisse Stellen in Freund Stillings Schriften berusen, er halte Tanzen und Comödiengehen nicht

für Sünde.

Stilling. Auch ich babe bas zu meinem Leid= wesen erfahren und muniche von Bergen, bag ich es nie geschrieben batte, weil es fo leicht gemißbraucht werden fann; - ich wollte baburch bem lieblosen Splitterrichten auvorfommen und meine Bruber belebren, daß man darum nicht alsofort Jemand verbammen muffe, wenn er einmal tanzt ober in bie Comodie gebt, wie ich so oft mit meinen eigenen Dhren gebort babe: weil bas Tangen, oder bie regelmaffige Bewegung ber Kufe nach bem Tart, an fich feine Gunde fen, und auch ebenso bie lebendige Darftellung einer moralischen Geschichte im Schausviel an fich nichts Undriftliches in fich enthalte. man nun aber unmöglich wiffen fann, mas ein Anberer bei einer folden Sandlung für Grunde bat, und warum er jest tangt, ober in bie Comodie gebt, ober spielt, so soll man auch schlechterbings nicht barüber urfbeilen. Siebe, ehrwurdiger Bater! aus biefem Befichtspunkt muffen alle meine Meuferungen über biefen Begenftand angeseben werben! Dft fampft auch wohl eine rechtschaffene Seele bis aufe Blut gegen eine folde leibenschaftliche Luft und wird boch bann und wann überwunden; wenn man fie nun gerad in biefer übermundenen Lage fiebt. bat man bann bas Recht, fogleich einen Stein auf fic zu werfen? - Das barf nur ber, ber obne

be ift, und auch ber thats nicht, fonbern fagte Ebebrecherin: Webe bin und funbige binfort nicht ! - Ud! Er ftarb fur folde treue Rampfer. ibnen leberwindungefraft ju erwerben - und !! - wir ruhmen une, feine Rachfolger ju fenn, wir Gunder follten Gunder verurtbeilen! ald aber Tangluft, Comobienluft ober Spielluft, Schmaus- und Saufluft nur im geringften Benungearund bes Billens wird, fo bag bie Bert fie beschönigt, und wenn etwa bie guchtigenbe be in ber Geele Ginfprache that, man ibr nicht rcht, - mit einem Worte: wenn man nicht eben richt ben Genug biefer Luft entbebren, als fie gen fann - ja, fogar, wenn man eima burch dlichfeit ober Wohlftand geleitet, an einen fol-Drt gebt, und man empfindet nicht lebbaft, baß benn boch fein Begenftand unfered Benuffes fonne, und wenn einen bas Alles nicht anectelt, ibme man fich ja nicht, bag man ein Chrift fen: in bem Kall ift man von ber Burgerichaft bes is Gottes noch weit entfernt. Bon ter Truneit barf aber bie Rebe nicht fenn; ein mabrer ft barf fich nie einen Raufch trinfen, und batte uit biefem Lafter ju fampfen, fo muß er fo lange in, beten und faften, bis biefer bollifche Reind munden ift. Das leben in ber Solle ift ein and ewiger Trunfenbeit, und eine Befellicaft fener Meniden die Solle im Rleinen, nur bag th und Gafthof bort fürchterlich und ichredlich

Ich habe ehemals, als ich noch Arzt war, n Fall erlebt, der werth ift, daß ich ihn hier ere: Ein erweckter, frommer und rechtschaffener in hatte einen Beruf, der ihn des Morgens in die frische Luft forderte, wodurch er allmähs lig verleitet wurde, allemal, ehe er ausging, einen Schluck Branntewein zu nehmen; aus Mangel an Wachstenfich selbst kam er bald so weit, daß er nie ohne einen halben Rausch an seine Arbeit ging; vom halben kam es nach und nach zum ganzen, und endlich war er fast den ganzen Tag benebelt; daß bei diesen Umständen das Licht von oben in seiner Seele gänzlich erlosch, das läßt sich leicht denken. Endlich kam es denn doch einmal mit ihm zur ernstlichen Rüge: die züchtigende Gnade versuchte noch einmal einen Warnruf an ihn, und der drang durch; der gute Mann sahe den Abgrund, an dessen Rand er taumelte, und riß sich plöglich zurück; von nun an trank er keinen Tropfen mehr von irgend einem starken Getränke.

Seine förperliche Natur ertrug diese Entziehung nicht ohne schwere Nache, er sing an zu frankeln, wurde immer schwächer und schwächer; endlich gerieth er ins Phantasiren und an den Nand des Grabes; nun wurde ich gerusen. Da ich nun wohl wußte, was ihm sehlte, so ließ ich in der Apothete ein sehr starkes und fraftiges Aquavit machen; ich gab ihm selbst die erste Gabe ein, und so wie er den ersten Schluck that, so erquickte ihn das dergestalt, daß er sich auf einmal erholte und im Phantasiren sagte: Hm! der ist zweimal abgezogen!— Bald kam er also wieder auf die Beine und wurde vollfommen gesund.

Jest redete ich ihm nun zu und ermahnte ihn um seiner Frau und Kinder willen, täglich nur so viel Geistiges zu trinken, als die Natur zu ihrem Bestehen erforderte, aber bann auch dabei stehen zu bleiben, und sich lieber nach und nach abzugewöhnen; allein das half nicht; sein Borsag war und blieb

beständig, und innerhalb Jahresfrift unterlag bie Ratur bem Rampf; er ftarb.

Philomyftes. Der gute Mann fehlte febr,

fehlte auch, baß er beinem Rath nicht folgte.

Der graue Mann. Weißt bu das so gewiß?

— bist du Gerzenskundiger genug, um die geheimen Triebfedern in seiner Seele alle zu prüsen, die ihn bewogen, eine solche heroische That zu thun?

— Stilling hatte recht, so zu rathen; aber du

baft nicht recht, fo gu richten.

Philomyft. Ich gestehe gerne meinen Fehler, aber die Reigung zum Urtheilen ist so tief bei und eingewurzelt, daß die Worte: Richtet nicht, mit goldenen Buchstaben an allen unsern Wänden stehen sollten; indessen glaube ich doch, daß es schwer sey, die Worte Christi: ärgert dich dein Auge u. s. w. recht zu verstehen, und noch schwerer, sie auszuüben.

Der graue Mann. Du haft recht! indessen wer sie von Bergen gerne ausüben will, ber versieht

fie balb.

Euphron. Nun sage mir boch, Bater Ernst Uriel! wie wird aber im Reich Gottes hier auf Erden der Lurus verhütet werden? Du weißt besser wie wir alle, daß Prachtliebe und lleppigseit bisher alle Staaten, Reiche und Regierungsverfassungen zu Grund gerichtet haben; wenn ich nun bedenke, daß die Unterthanen des herrlichen Reichs Christinoch immer sterbliche, gefallene Adamskinder seyn werden, die noch eben so, wie wir, den Reizungen der Lüste und der Reigung zum sinnlichen Genuß unterworsen sind; so kann ich nicht begreisen, wie ein Reich, das aus solchen Bürgern besteht, tausend Jahr lang währen — und noch dazu als ein herrs

liches Friedensreich Jesu Christi — als ein Reich, worinnen eitel Gerechtigkeit und wahre Frömmigkeit herrschend sind — bestehen kann! — Nimmt man nun noch dazu, daß ein Mensch nichts weniger als die guten Tage ertragen kann, so kann es nicht aus ders seyn, als Gott muß in diesem Reich ganz bessondere Anstalten haben, um die Menschen vor Sichers

beit, Stolz und Wolluft zu bewahren.

Der graue Mann. Deine Beforgniß ift febr gegründet: allein fie wird auch bald wegfallen, wenn ich bich nur an alles bas erinnere, mas ber Beift ber Weissagung von ben Volizeianstalten in biesem Reich vorber verfundet bat. Stelle bir nun einmal eine Regierunge : Verfaffung vor, in welcher vom Fürften an bis auf ben geringften gandbeamten und Dorficulzen berab, alle Staatsbedienten und alle Beiftlichen, Lebrer an Rirden und Schulen, vollenbete beilige Danner maren; verbinde bas mit ber volltommenften und gerechteften Befetgebung, bie nur benkbar ift, so wird es bir begreiflich werden, baß nicht allein Luxus und Ueppigfeit verhütet, fonbern auch die allgemeine Erleuchtung und Beiligung immer mehr machfen und zunehmen muffen. Gebe nur einmal an einen herrnbuter Gemeinort und fiebe bann. ob bu nicht ba ein schwaches Borbild, einen bammernden Morgenichimmer von biefer Polizei entbeden werbeft? - Dann nimm noch bagu, bag es ba gang am Beispiel bes Lurus und ber Dobe fehlt, inbem bie vornehmften Stände alebann bie Frommften, ober vielmehr, daß die Krömmsten auch zugleich die Bornehmften fenn werden. 3hr wißt ja alle, bag Dobe und Lurus eigentlich burch nichts anders, als burch bas Beisviel ber Bornehmen und Reichen entfteben. wo es also am Beisviel feblt, ba muß auch feine

Wirfung fehlen. Aber nun fommt noch eine Sauptsache hinzu, woran du, mein lieber Euphronimus!
wohl nicht gedacht hast; erinnere dich, daß der Herr
alsdann selbst Regent seyn und seine ganze Dienerschaft, von dem Minister an bis auf die Landbeamten hinab, sowohl im geistlichen als im weltlichen
Stande, aus den Theilhabern an der ersten Auferstehung, solglich aus lauter vollendeten, verklärten
und unsterblichen Gerechten bestehen wird. Leset doch
bas 20ste Kapitel der Offenb. Joh. und in der Siegs-

geschichte bie Erflarung Diefes Rapitele.

Euseb. Großer Gott, welch ein herzerhebender Gedanke! — so neu und so alt — ausdrücklich steht er da, — und wer ihn hinweg erklären wollte, der könnte alles aus der Bibel wegerklären. Uch! wenn doch unsere Zeitgenossen beherzigten, was auf sie wartet! — wenn doch die Christen unserer Zeit diese berrliche Idee nur recht fest hielten und sich ties einsprägten, so würde sie ihr begleitender Engel durch alle uns noch bevorstehende Trübsalen werden. Aber verzeihe meinen Borwig! werden dann diese auserskandene Heiligen sichtbar unter den Menschen auf Erden leben und ihre Aemter verwalten?

Der graue Mann. Darüber kannst bu auch Aufschluß in der Bibel sinden, die auferstandenen verskärten Gerechten werden dem herrn Christo nach seiner Auferstehung gleich seyn; wie dieser nun nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern umging, so werden auch sene mit den sterblichen Bürgern des Reichs Gottes umgehen; wenns nöthig und nüglich ift, so werden sie den äußern Sinnen erscheinen, sonst aber auf eine andere geistige Art auf sie wirken, sie lenken und leiten.

Philomyft. Berrlich! herrlich! wenn ich mir

nun vorstelle, baß die Theilhaber an der ersten Aufernehung vollendete Gerechte aus allerlei Bölfern und Zeiten seyn und die lebenden Menschen mit ihnen umgeben werden, so fann ich nun auch degreisen, wie sehr dann auch alle Arten von nüglichen Kenntnissen und Wissenschaften zunehmen mussen. Aber Bater, Ernst Uriel! erlaube mir noch eine Frage! ich zweisle zwar nicht daran, daß sich die Seligen in jenem Leben kennen werden, allein ich möchte doch gerne den Beweis davon wissen; wie kann ich also Jemand überzeugen, daß er seine Bekannten und Freunde in jenem Leben wieder sinden, wieder mit ihnen umgehen und sie kennen könne?

Der graue Mann. Glaubst du, daß ber Mensch, wenn er zu jenem Leben erwacht, sich seines versgangenen Lebens, aller Menschen, die er hier gestannt hat, und überhaupt alles bessen, was mit ihm von seiner Jugend an bis in seinen Tob vorge-

gangen ift, erinnern werbe.

Philomyft. Das glaub ich allerbings und mußes nothwendig glauben; benn wenn wir uns bes vergangenen Lebens nicht mehr erinnern könnten, so müßten wir ja wieder vorn am ABE ber Erkenntniß und ber Bervollkommnung anfangen. Die Frommen und Seligen könnten die Ueberschwenglichkett ber Gnade und Liebe Gottes, und die Berdammten auch die höchst billige Gerechtigkeit ihrer Strafe nicht erkennen, und endlich war ja bann die Lehre von der Unsterblichkeit der Seelen ein leeres Gewäsch, indem das gänzliche Bergessen des vergangenen Lebens und das Sterben der Seele Eins und das Nämliche ist.

Der graue Mann. Gut! glaubft bu benn aber auch, bag bie Seligen miteinander umgeben und fich untereinander ihre Gedanken mittheilen konnen ?

Philomyft. Unftreitig! - was wurbe benn bas fur eine Seligfeit feyn, wenn bie Seligen feinen

Umgang miteinander pflegen fonnten ?

Der graue Mann. Run, fo baft bu fa ben Beweis, ben bu verlangteft: gefest, es begegnet bir bereinft in jenem Leben Jemand, - bu fennft ibn nicht, weil die vom Tobe Auferstandene ibre biefige Dhyficanomie nicht burchaebende, ober nicht vollftan= big, fo wie bier mehr baben; bu möchteft ibn aber fennen, folglich wirft bu bich mit ibm unterreben und bann erfahren, wer er ift. Wenn bu eine Reife von vielen Sabren gemacht baft und fommft bann wieber, fo finbeft bu beine fleinen Rinber auch verandert, fie find bir untenntlich geworben, und bie Rinber, welche bier gleich fterben, werben von ibren frommen Eltern bereinft in ber Ewigfeit nicht von Unfeben erfannt werben fonnen, aber mobl burch Rachfrage und Erfundigung, diese aber ift bort leicht, weil ba bie Naturfprache ber Beifter gerebet wird und bas Beieinanderfommen wegen ber Beschwinbiafeit ber Bewegung febr leicht ift. Siehft bu alfo, baf bie Kortbauer bes Gebachtniffes und ber 11mgang mit anbern burch Sprache ben Beweis bes Biebererfennens in jenem Leben enthalten?

Philomyftes. Das sehe ich vollfommen ein, und es kann nichts dagegen eingewendet werden; aber nun hast du wieder durch zwei Ausdrude meine Neusierbe ausst Aeußerste gereizt: du sprachst nämlich erstlich von der Beränderung der Physiognomie in jenem Leben, und dann gedachtest du auch zweitens der Natursprache der Geister; über beides gib uns

boch Aufschluß und Belehrung.

Der graue Mann. Gehr gerne! wenn bier in Diesem Leben ein Mensch von einer heftigen Leiben-

schaft beherricht wird, fo brudt fic bas in feinem Beficht aus; ber geubte Menschenkenner entbedt febr oft icon im außern Unfeben ben Charafter eines Unbefannten; Beig, Bolluft, Reid, Traurigfeit, Freude u. f. w. zeigen fich in febr lesbaren Bugen im Angesicht; Lavater bat barüber febr viel Schones in feiner Physiognomit gelehrt und abgehandelt. Wenn bieß nun in bem groben, aus festem Fleisch und Rnochen gebauten Körper icon möglich, und bie Macht ber Seele so groß ift, was wird fie bann erft über ben bochft feinen und fluffigen Lichteforper vermögen? - Diefer wird fich gang nach ben Reigungen bes Beiftes und Bergens bilben, und bie aufere Regelmäfigfeit und Schönbeit bes Rorvers wird mit bem Grabe ber innern Seiligfeit und Bollfommenbeit im genauesten Berhaltniß fteben, ber frommite und ber beiligste Mensch wird zugleich auch ber iconfte feyn. Mus bem Begenfat fannft bu nun auch ichließen, welche entfegliche Bestalten bie Burger bes Bollenreiche annehmen werben, und bierinnen liegt benn auch ber Grund, wie fich bie Geligen über ibre gottlofe Unverwandten berubigen fonnen : bas ichreckliche, Abicheu erregende Unfeben wird ben letten Reim der phyfischen Liebe austilgen, und bie fittliche, geiftige Liebe findet obnehin feine Statt. wo fo gang entgegengesette Reigungen find.

Philomyft. Das ift febr begreiflich, und mir beucht auch, davon Spuren in der Bibel zu finden, indem da die finstern Mächte unter fürchterlichen Thiersgestalten vorgestellt werden. Aber nun möchten wir auch gerne einen Ausschluß über die Sprache in jenem Leben, die du die Natursprache der Geister

nenneft, von bir boren.

Der graue Mann. Bon Bergen gerne! 3hr

wißt, wie mannigfaltig die Sprachen ber Bolfer und Rationen in biefem irbifden leben find, und mas baju erforbert merbe, eine von biefen Sprachen, bie nicht unfere Mutterfprache ift, vollfommen und fo gu Ternen, bag man fie fertig reben und fich barinnen ausbruden fann. Gefest nun, eine von biefen Gprachen. 2. B. bie bebraifde ober griechifde, follte bie Sprache bes Simmels fenn, fo murde fie ja erft Jeber er-Ternen muffen; und überhaupt paft für biefen volltommenen Buftand und für ben feinen geiftigen Lichtes forver eine folde articulirte Sprache, welche febr unvollfommen ben Ginn ber Geelen ausbrudt, gang und gar nicht, fonbern bie Gache verhalt fich folgenbergeftalt: Die Sprache ber Geligen und ber Beifter überhaupt ift eine Lichtsiprache; alle, auch Die innerften Bedanfen und Reigungen, bruden fich fichtbar in bem gangen Dafenn eines folden Befens aus: sobald fich also zwei Versonen begegnen, fo durchschaut jede die andere ganz und ohne Rückbalt, jeder fiebt bes andern Gedanken, und fo fprechen fie obne articulirte Tone miteinander, benn feber fiebt im andern, wie in einem lebendigen vollständigen Bemalbe, alles, mas in feiner Seele vorgebt, alle aufsteigende Gebanken, Reigungen und Empfindungen; was nun einer bem andern fagen will. bas fieht biefer im Augenblick gang, und antwortet auch eben so darauf. Da nun dief bei Gott in Chrifto, bei allen beiligen Menschen und bei allen Engeln ber Kall ift, so könnt Ihr benken, welche unaussprech= liche Dinge bort von allen Wefen gefeben und empfun= ben werden. Denft in ber Stille biefer 3bee nach, fo wird euch ein beiliger Schauer burchdringen, und Diefer große Gedanke wird Euch antreiben, Euch burch ben Beift Jesu Chrifti reinigen zu laffen von allen

verborgenen Sündengräueln: denn was davon in euren Seelen übrig bleibt, das wird dort vor den Augen aller Heiligen flar und aufgedeckt erscheinen. Jest könnt Ihr auch begreisen, was es heiße: die Rleider weiß oder hell machen im Blut des Lamms: denn die Rleider sind der verklärte Körper, in dessen äußerem Ansehen sich das Innere abmalt: wenn nun das Innerste rein ist, so wird sich das auch im Körper zeigen. Ebenso könnt Ihr auch daraus erkennen, daß dort kein Heucheln mehr möglich ist, Jeder zeigt sich, wie er ist, und wer sich verstellen wollte, der würde bald bloßgestellt werden. Die Lügner werden da eine schreckliche Gestalt bekommen. Das Himmelzeich ist ein Reich der Wahrheit.

Euphron. Du haft uns da Dinge gesagt, Bater Ernft Uriel! wobei einem die Ohren gellen. — Uch! schaffet, daß ihr selig werdet mit Furcht und Bittern! dieß sollte billig mit Flammenschrift vor unser aller Augen stehen — Gott! — wenn wir keinen Erlöser hätten, wie würde es da um uns aussehen? — und welch eine erbärmliche Figur wird da der selbstgerechte Moralist machen, wenn einmal alle die geheimsten Triebsedern seiner Handlungen ungeschminkt vor den Augen aller Heiligen sichtbar seyn werden? —

Eufeb. Das ift mahr! — und biese Borftellungen muffen uns alle jum Beten und Wachen antreiben. Aber ich komme auf bas taufenbjährige Reich wieder zurud: welche Nationen werben eigentlich Burger und Unterthanen bieses Reichs sevn?

Der graue Mann. Das sagt euch die heilige Schrift an vielen Orten ausbrucklich: Rabe vor ber Zukunft Chrifti soll das Evangelium allen Bölkern auf der ganzen Erde verkündiget werden; dazu wers den nun jest schon sehr wirksame und weitgehende

Unftalten getroffen; allenthalben werben auch febr viele Meniden bie driftliche Religion annehmen: aber ebenfo wird auch bie allgemeine Berfuchungsftunbe über ben gangen Erbfreis fommen, um alle neue und alten Chriften zu prufen und zu bemabren - bas ift: ber Revolutionsgeift wird bis in Die entfernteften außerften Winfel ber Erbe machtia fortmirfen, um bie Unabbangigfeit von Gott - beionbere aber von Chrifto - und von aller vorgefegten Dbrigfeit allberrichend zu machen : bagu merben nun bald bie brei Korichgeifter Dffenb. 30b. 16. v. 13. 14. trefflich mitwirfen. Ber nun in Diefer Bersuchung als wahrer Chrift bebarrt und besteht, ber wird Burger Diefes Reichs; entweder noch in Diefem Leben, ober boch nach seinem Tob werben; folglich wird bie Burgerschaft beffelben aus allen Rationen befteben.

Eufeb. Wie wird es aber mit ben Juden geben? benn biefen find boch gang vorzugliche Berbeigungen gegeben worden, bie fich auf ihr gand beziehen, und

in ben legten Beiten erfüllt werben follen?

Der graue Mann. Wenn die Fülle der heiden wird eingegangen seyn, so wird auch ganz Ifrael bekehrt werden, und ins gelobte, und in die ansgränzende Länder ziehen. So lang also der heiden Zeit noch nicht erfüllt ift, so lang ist auch noch an keine allgemeine Judenbekehrung zu denken, darum sind auch jest noch alle Anstalten dazu, und alle Erwartungen in dieser Sache zu früh. Mit der Errichtung des neuen Ifraelitischen Staats kommt dann auch unfer längst erwarteter großer und vielgefrönter König Jesus Christus, der neue David seines Bolks, und ritt seine tausendsährige Regierung an, und nun strömen aus allen Ländern Könige und Unterthanen

bergu, um bem allgemeinen Welt- Monarchen zu bulbigen: benn jest ift bie Dacht ber Kinfternif, bie fie bieber beberrichte und qualte, auf ewig übermun-

den und in ihr Keuerelement verbannt.

Polycarp. 3ch mochte aber boch gerne wiffen. mas eigentlich am Ende Die gange Welt von ber Mabrheit ber driftlichen Religion fo machtig überzeugen fann, bag fie gange Schaaren von Menfchen annehmen werben? - benn bief muß boch por ber Rufunft bes herrn geschehen. hernach ift bas Glauben feine Runft mehr, wenn man mit Augen fiebt: zu biefer Frage veranlagt mich besonders ber ichredliche Abfall und ber Unglaube unferer Beit.

Der graue Mann. Auf biefe Frage will ich bir auch genugthuend antworten. Chriffus faat in feinem bobenpriefterlichen Bebet, biefem Rern und Brennpunft ber gangen Bibel Joh. 17. v. 20 und 21: Ich bitte aber nicht allein für sie - nämlich für feine Junger - fondern auch für die, bie burch ihr Wort an mich glauben werben - bas find nun alle Menschen, bie von seiner Simmelfabrt an bis au feiner Untunft au feinem berrlichen Reich bas Evangelium angenommen baben und noch annehmen werben - auf baß fie alle eines feyn, gleichwie Du Bater in mir, und ich in Dir; bag auch fie in uns eines fenn, auf bag bie Belt glaube, Du babeft mich gefandt. Sier gibt alfo ber Berr ben mabren und eigentlichen Grund an, burch ben bie Welt überzeugt und zur Unnahme bes Zeugniffes von ber Senbung Jesu, bas ift, bes Evangeliums bewegt werben foll; nämlich : bas Bebet Selu Chrifti. welches gang gewiß erhort wird - geht babin, und bewirft, daß alle mabre Chriften einerlei Ginn, einerlei Glauben, einerlei allgemeine Liebe und einerlei

Soffmung baben merben; alle Bartbeien meiben aufboren, und es wird am Enbe nur eine philabelphifche Gemeinbe feyn; biefe wird fo gang genau evangelijd, von allem Aberglauben und Unglauben gereinigt, ber gangen Belt gum Dufter bafteben. und wer nur Hugen bat und feben will, ber muß feben, bag Gott in Chrifto und Chriftus in Gott eines find, und bag bieje philabelpbifche Gemeinbe ebenfo mit Gott in Cbrifto, und mit Cbrifto in Gott vereinigt ift, wie bie Glieder biefer Bemeinbe miteinander vereinigt find. Bu biefem boben Grab ber Beiligfeit und ber Ginigfeit bes Glaubene, burch bie Bemeinf saft bes Beiftes, wird bie große Berfudungsftunde, beren Borboten fich fcon febr fenntlich geis gen, ein großes und wirffames Mittel fenn, benn Die allgemeine große Roth treibt zu Gott und Chrifto. Die Erubfal lebrt beten, und bie Leibenben ichliegen fich an einander an, ber Bartbeigeift verichwindet mit ber Selbstsucht und Ichheit, und ber allgemeine Feind bewirft burch seine große Macht, daß sich alle, bie noch an Chriftum glauben, aneinander anschließen muffen, auch die Weltmenschen werben durch viele Erfahrungen belehrt werben, bag alle die Folgen ber falichen Aufflärung, die fie nun mit fo vielem Schweiß und Blut burchaefampft und erlitten baben. zu nichts als zum zeitlichen und ewigen Berberben führen, baburch werden fie bann endlich angetrieben, au bem ihre Buflucht ju nehmen, außer welchem fein Beil, weber im himmel noch auf Erben zu finben Möchten boch unsere jegigen Zeitgenoffen, bie fich zu Chrifto bekennen, icon jest bie Uniform ber Partheilichkeit ablegen, und migtrauisch gegen ihre eigene Rebenmennungen werden! - Es tommt ja wahrlich nicht barauf an, wie einer beißt, ob er fatholifc, lutherifc, reformirt, Mennonit, Berrn-huter ober Pietift ift, fondern es fommt barauf an, ob er von Bergen nach bem planen ichlichten Begriff bes Evangeliums an Chriftum glaubt, burch fein Berdienft felig merben will, und bann feinen Blauben burch bie Werke zeigt; wo man bas finbet, ba muß auch die Bereinigung, die Ginigfeit bes Glaubens ftatt finden. Die Mitglieder ber englichen Miffionsgesellschaft geben uns in biefem Stud mit ihrem vortrefflichen Beispiel vor, und wir follten in Deutschland billig eilen, und an fie anzuschließen. 26 Bruber! wartet boch nicht bamit, bis Euch bie Sige ber Drangfal bagu gwingt! - vereinigt Euch freiwillia zu einem 3wed und zu einem Siege in Selu Chrifto. fo wird Euch fein Beift leiten und Ihr merbet bann finden, daß fein Segen auf Guch berabftromen wird. Ihr mußt mich aber mobl verfteben, von einer außeren firchlichen Gemeinschaft rebe ich bier gar nicht, fondern von ber innern Bergenegemeinschaft burch Ableaung aller Borurtbeile und aller Gelbftiucht.

Eupbron. Du haft gang recht; aber mar bas nicht icon ein Schritt bagu, wenn fich bie verichies benen Milfionegefellichaften in Deutschland und Sol-

land zu einer einzigen vereinigten ?

Der grane Mann. Allerdings! aber bas ift leisber ein schweres Stud Arbeit: benn bie Borurtheile find zu groß. Die Baseler Gesellschaft zur Beforder rung driftlicher Wahrheit und Gottseligfeit hat in allen Provinzen Deutschlands sehr viele Mitglieder; ihr Zwed ist lauter, und ihr Gemeingeist wahrhaft evansgelisch und bem Sinn Christi gemäß, und bennoch ist die Anzahl berer Mitglieder nicht klein, die es nicht ertragen konnen, wenn man auch der Brüdergemeine das Wort redet. Diese Baseler Gesellschaft

hat sich mit ber englischen Missionsgesellschaft vereinigt, und das ift schon ein großer Schritt; würden
sich nun auch die oftfriesischen und belgischen Gesellschaften an die Baseler auschließen, so wäre das Ganze
vortrefflich vorbereitet, aber die Gemüther sind von
allen Seiten und durchgehends noch nicht genug dazu
geläutert und von Misbegriffen und Borurtheilen gereinigt, deßwegen wäre es vor der Hand am besten,
wenn sich jede deutsche Missionsgesellschaft mit der englischen vereinigte; nach und nach würde man sich dann
näher kennen lernen, und mein Plan zu einer Missions-Lehranstalt, den ich in dem sechsten Stück vorschlug, würde in seiner Ausssührung das Werk vollenden.

Eufeb. 3ch glaube boch, bag ber berr burch feisnen Beift bie Bemuther noch bagu lenten werbe, Er

thue es boch um feiner Gbre willen!

Der graue Mann. Umen! Ja es wird gescheshen, wenn einmal der Ton der großen Glode in Yespera wieder allgemein gehört wird. Aber nun muß ich auch unserm Freund Stilling wieder etwas zur Belehrung sagen; er muß vorsichtiger in seinen Ausbrücken seyn.

Stilling. Du erschrechft mich, ehrwurdiger Bater!

wo hab ich denn wieder gefehlt?

Der gr. Mann. 3m fünften Stud bes grauen

Mannes läffest bu unfern Euphronymus fagen :

"Es gibt hier zwei Ertrema, das eine ist: wenn man der Bekehrung der Buße, dem Glauben und der Wiedergeburt nach der alten Art die ganze Bewirkung der Seligkeit zuschreibt, durch den Glauben allein nach Luthers Lehre, ohne Zuthun der Werke selig werden will, und das andere ist: wenn man sich um senes alles nicht bekümmert, sondern nur die Sittenslehre Christi vor die Hand nimmt und spricht: Thue

bas, so wirst bu leben! u. s.w. hier hattest bu bie Worte — nach Luthers Lehre — weglassen sollen: benn Luther bezeugt oft und laut, daß er keinen ansbern Glauben kenne und meyne, als ben, ber burch bie Liebe thatig ist; lies nur seine Schristen, so wirst du es überall sinden.

Stilling. Das ift mahrlich Difverftand : benn

bavon bin ich ja vollkommen überzeugt.

Euphron. Weißt du benn nicht mehr, wie ich sagte? — meine Worte lauteten so: — nach Luthers so oft migverftanbenen und miggebeuteten Lebre. —

Stilling. Ich erinnere mich beffen wohl, allein bie Borte, — so oft migverftandenen und miggebeuteten, — find in der Feder fteden geblieben, und ich bitte alle Leser, die den Fehler bemerkt haben, herzelich um Berzeihung: ich will in Jufunft vorsichtiger feyn.

Der graue Mann. Daran wirft bu febr wobl thun! - Borficht ift fest im Reben und Schreiben auf allen Seiten nothig, bamit man bem Berrn nirgend etwas vergibt, aber auch nicht eigenfinnig alte Rebler bes Syftems beibehalten will. Es ift unglaublich, wie schnell ber Abfall von Chrifto, von welchem Paulus 2 Theffal. 2. B. 3. so beutlich, als von ben Beiden der naben Bufunft Chrifti weiffagt, fortidreitet. Sollte es wohl vor zwanzig Jahren ein Prediger gewagt haben, laut auf ber Rangel zu fagen: bie Unbetung Chrifti fen Abgotterei - fest macht man fic an gewiffen Orten gar nichts mehr barque: Bottes. gelehrte auf hoben Schulen und Borfteber ber Beiftlichkeit eines ganzen Landes burfen bas laut fagen und bruden laffen. Giner von biefen magt in feinen Schriften ben Bunich, bag Chriftus boch nie ber Christenheit möchte befannt geworden feyn, bamit fie nur ben Segen feiner Religion, aber nie ben Diff.

brauch feiner Verfon erfahren batte. Bie fann ein folder Mann bie Religion Jeju von ber Berebrung feiner gottlichen Perfon trennen, ba beibe gleich ftarf im neuen Testament and Berg gelegt werben ? - wie fann er ber Lebre Jefu Babrbeit und Burbe gutrauen, ba Chriftus in feinen Mugen (Berr verzeibe mir ben Muebrud!) ber größte Betruger feyn muß, ben je bie Conne beschienen bat, weil Er fich burche gange neue Teftament, und am Ente noch in ber Dffenbarung Johannis Gott gleich fest, und boch nach biefes Theologen Glauben nur ein bloger Denich ift! - Benn biefer fühne Gelehrte recht bat, fo ift bie gange Bibel nichts weiter als - ich mag bie Worte nicht aussprechen. Benn bod folde Manner bedade ten, wie erschrecklich viel fie magen? - benn fo viel muffen fie boch jugeben, bag es möglich fev, fie fonnen irren - und welches Schidfal wartet bann auf fie? - bie fich ale Lebrer ber Menfchen binftellten und ihnen eine ungewiffe Religion aufdrangen, bei ber fie boch wenigstens ewig ungludlich feyn konnen - welches aber bei Befolgung ber unfrigen, auch bann, wenn fie nicht mahr ware, unmöglich ift. Menn mir ein folder Mann fagt: es fev nicht moglich, daß er irren konne, so muß ich fragen, was für einen Burgen er mir bafur ftellen fonne? - etwa feine Bernunft - etwa die Bernunft aller berer, bie eben fo benten, wie er? - Buter Bott! - find benn alle die Menichen, die je Chriftum fur ben Gobn Bottes und theilhaftig ber gottlichen Ratur gehalten haben, unvernünftig gewesen ? Sind benn bie Berfaffer bes politischephysischen Magazins auch vernünftig, wenn fie ben Gottesgelehrten und Predigern ins Beficht las gen : fie fenen gottesläfterliche Betruger, bag fie eine folde Sammlung von folden Schriften, wie bie Bi-

bel enthalte, für gottliche Offenbarungen ausgeben. - Solde bollische Buth barf man beut zu Tage laut und öffentlich gegen ein Buch und gegen eine Religion ausspeien, die Millionen Menschen gebeffert und zu vortrefflichen Burgern, Sausvätern, Chegatten und juverläßigen Freuden gemacht bat!!! Belde Bernunft unter allen foll und benn nun Burge fevn? - Richts ift mabrer - nichts ift wichtiger, und nichts auffalber, ale bie so außerft bedeutende Ceremonie ber Frangofen, wenn fie eine öffentliche lieberliche Beibeverfon bie menichliche Bernunft vorftellen liegen, jene bann in die Rirche führten, auf den Altar erhoben und verebrten. Beilig und bebr ift die menschliche Bernunft, biefer Abdrud bes gottlichen Glanges im Beifte bes Menschen, fo lang fie in überfinnlichen Dingen vom göttlichen Licht in ber Offenbarung und von ber Erleuchtung burch ben Beift Gottes abbangig ift! fobald fie fich aber auf ben Altar fest und an Bot tes Statt urtheilen, richten und aufflaren will, fobald begebt fie ein fatanisches Berbrechen. Gie wirb ales bann eine geiftliche allgemeine Sure, bie jedem blenbenben Pflaftertreter nachläuft, und eine vermeffene Emporerin gegen ihren Schopfer und Urbeber. Sold einen Burgen mag ich nicht! - Sagt, welche Bernunft foll mir burgen ? bie Semmlerifche? bie Ebels mannische? Die Boltarifche? Die Rebmannische? Die Thomas Paynische? die Kichtische? Die des Abbe be Sieves ? u. f. w. Beiget une bie mabre Bernunft, die den unwiderlegbaren Charafter ber göttlichen Babrbeit vorzeigen fann, und wenn biefe bann nicht mit ber Bibel barmonirt, fo wollen wir gesteben, bag wir gefehlt haben. Bas ift benn euere naturreligion und Deismus anders, als eine Sammlung von Begriffen, aus ber driftlichen Bibelreligion abgezogen find,

und worauf ibr obne Bibel nie gefommen maret; wenn ibr alfo bas eine, was eurer Bernunft etwa einleuchs tet, aus ber Schanfammer ber Beisbeit berausgenoms men babt, was berechtigt euch benn nun, bas anbere

zu verläftern und zu verachten ?

Dhilompft. Bei allem bem ift benn boch biefer fdredliche Fortidritt bes Abfalls ein Beweis von ber Wahrheit ber Bibel, folglich auch von ber driftlichen Religion: benn alle biefe Bernunftsmanner find 2 Theffal. 2., 2 Timoth. 3., 2 Petri 2. und 3. und 1 3ob. 2. und 4. nach bem Leben gefchilbert worben; bieg fonnten bie Apostel unmöglich, wenn es ibnen ber Beift bes Allwiffenben nicht in bie Geele legte. Aber, theuerfter Bater Ernft Uriel! es mare boch fonberbar, wenn fein unwiberleabarer Beweis fur bie Babrbeit ber driftlichen Religion, nämlich ein folder, ber für ben aufrichtigen, Wahrheit suchenben 3meifler berubigend ift, moglich mare! - Leg, Roffelt und noch neulich Kleuder haben vortrefflich zu biesem Zwed gearbeitet, aber boch wird auch ber redliche Zweifler nicht gang baburch befriedigt; sage mir boch, gibt es benn fein wirfsameres und untrugliches Mittel?

Der graue Mann. Ja es gibt eine, es ift zwar etwas langwierig und mubsam, aber bann auch vollkommen genugthuend: es gibt fo viele Menfchen, bie mit Lebensgefahr und großen Roften weite und mubsame Reisen machen, blos um Renntniffe in ber Kräuterkunde, ober in der Mineralwissenschaft, ober im Thierreich, ober in ben Alterthumern zu erwerben, und bas allerwichtigfte Studium, bie Menschenkunde, versäumt man; wie kommt bas?

Philomyft. Bermuthlich weil man beschämende Entbedungen befürchtet; indeffen bats boch Manner gegeben, bie fich auf Menfchenkunde legten.

Der graue Mann. Aber auch in moralischer Ruckficht? — ober vielmehr zu bem 3weck, um zu sehen, welche Religion unter allen die besten Renschen bilbet? Bon dieser Art Reisenden weiß ich boch auch keinen einzigen, als mich selbst; ich hab gerade zu diefem und keinem andern 3weck die Welt durchzogen.

Philomyft. Run fo ergable uns benn boch, was

bu für Entbedungen gemacht haft ?

Der graue Mann. 3ch babe entbedt, bag unter allen Bolfern in ber Welt in ber Chriftenbeit bie Runfte und Wiffenschaften aller Urt (bie Malerei, Bilbbauerfunft und Baufunft ausgenommen) bei weitem am bochften und bober geftiegen find, als irgend an einem Ort und ju irgend einer Beit in ber Belt: ber Glanz ber driftlichen Religion bat bas ganze Relb alles Wiffens erleuchtet; wer bas laugnen will, ber ift entweber unwiffenb in ber Beschichte ober bosbaft. Befondere aber gibt es, und gab es nie unter irgend einer Ration, ober ju irgend einer Beit unter allen Ständen fo viele und in fo bobem Grade tugendhafte Menschen, als unter ben Chriften; zeige man mir fo viele gebeim Wohlthätige und bloß aus Liebe ju Gott, ohne irgend eine eigenliebige Absicht wohltbatige Menichen unter andern Religioneverwandten, ich weiß, man wurde fie vergeblich suchen. Durchwandre einmal einer z. B. Deutschland, er prufe ftreng und genau diejenigen, die sich besonders ju Chrifto betennen, fo wird er viele von außen geringe und unanfebnliche Leute finden, gegen beren Tugend Sofrates, Epiciet und Seneta arme Gunber find; wen unter ben neumodischen Aufgeflärten bas argert und emport, ber mache nur einmal die Probe, fo wird er finden, mer von une beiben recht bat. Gin folder wahrhaft rechtschaffener Chrift zeichnet fich besonders

por allen Tugenbhaften anberer Religionspartbeien burch bie Fruchte bes Beiftes Jefu Chrifti, namlich burch allgemeine Liebe, burch fanfte, beitere Froblich= feit, burch einen innern, fichern Frieden, burch Bebulb in Leiben aller Urt, burch einnebmenbe Freund= lichfeit gegen febermann, burch ein gutiges Benebmen in allen Rallen, burch feftes Bertrauen und que verläßigen Glauben auf und an bie Baterliebe Got= tes, burch fanfte, beideibene Demuth gegen alle Denfchen und Ertragung jeber Beleidigung, und burch innige Reinigfeit bes Bergens und mabre Reufcheit auf eine vorzügliche Urt aus; man findet unter beis ben, Juden und Turfen wohl bin und wieder Denichen, bie in ber einen ober andern Tugend treffliche Beispiele geben und gegeben baben, aber in allen Tugenden zugleich, ober in ber mabren Beiligfeit fins bet man feine Beisviele, als nur allein unter ben Chriften, und bier find fie noch nicht einmal felten. Dieg widersprechen wollen, biege: Der lichthelle Tag fen Racht, und wer es nicht glauben will, ber gebe fich bie Mube, redlich zu prufen, fo wird er finden, was ich gefunden, und jest bier behauptet habe; und menn man nun alle mabren Christen ohne Unterschied, alle die vielen Tausende biefer Art, unter allen Bolfern, Bungen und Sprachen, von allen noch fo verichiebenen driftlichen Religionspartbeien fragt, wie bist du so geworden? - so wird jeder antworten: burch die Gnade Gottes in Jesu Christo, ich bin ein armer fluchwürdiger Gunder, ber nichts als Tob und Verdammnif verdient bat, aber ich babe mich burch Bufe und Befehrung zu meinem Erlofer gewendet und in feinem Leiben und Sterben Bergebung aller meiner Gunden und ewiges leben gefunden; bas wenige Gute, mas ich nun etwa an mir habe,

bas wirft ber Beift Jesu Chrifti in mir und burch mich: benn von mir felbst bin ich zu allem Guten untuchtig; bieg Beftandnig nebft ibren Tugenben, bie fie in ihrem Leben und Wandel zeigen, ift bei allen mabren Christen, sie mogen in ihren übrigen Depnungen noch fo verschieden fenn, von jeber und ale lenthalben immer Gins und bas Ramliche; alle balten fich für arme Gunber von Ratur, Chriftum fur mabren Gott und mabren Menfchen in einer Verfon, alle glauben, bag fie nur allein burch bas Leiben und Sterben Chrifti felig werben tonnen, und alle glauben, daß alles Gute, mas fie an fich baben, bloß burch ben Beift Jesu Christi und feine Gnadenwirfungen burch fie und in ihnen zu Stande gebracht werde; diese llebereinstimmung aller Gemuther in bem mabren Grund ber Seligfeit, von Chrifti Beiten an burch alle achtzehn Jahrhunderte burch, an allen Drs ten und Enden, bis auf den beutigen Zag, ift ein unwidersprechlicher Beweis ber immerfort mabrenben Begenwart bes Trofters, bes beiligen Beiftes, vom erften Pfingftfeft an bis baber; biefer lehrt feben fich befehrenden Gunder, mas er wiffen muß, und führt auch jeden, der fich von ibm führen laffen will. in alle Wabrbeit. Da nun biefer Geift unwiderlegbar bie besten und in allen Tugenden bemährten Meniden bildet, feinen aber bewirft, der nicht als ein bußfertiger Sunder zu Christo fommt, und in allen See Ien und Gemuthern bas nämliche Zeugniß von Chrifto und ben wesentlichen Glaubenswahrheiten feiner Religion ablegt, welches auch Chriftus und feine Apoftel im neuen Teftament bestätiget haben, fo ift boch für einen redlichen Zweifler mabrlich fein Grund zu zweifeln mebr übrig; und wenn er alles, was ich gefagt

ned nicht glauber fann, fe prife er lange und ch, fo mitt er eien bie Erfahrungen magen, gemacht bate. Aber ich mode bas jur ngniß, bag er nur rechtschaffene mabre fen unter allen Partheien auf bie e fegen barf, und feine halbdriften

gar beudler.

flom. 36 muß gefieben, wenn man biefen is arantlich und ampanibenich regit, jo findet bağ er pellig umriberlegbar ift, und barauf id aud begieben, mas Chriffus faat : mer ba ine merben, ban meine lebre von Gott fen. ue ben Billen benen, ber mich gefanbt bat. r graue Mann. 3m Grund belfen aber boch ergleichen Beweise bei bem , ber nicht alauben gan; und gar nichte : wenn ce einmal mit bem , fowebl im Beiftigen ale im Raturliden fo jefommen ift, als jest in Europa, fo bilft alles mebr. Das Bange ift unmöglich mebr gu retalle Ropfe find mebr ober weniger vom Beift Beit berauicht, feiner fann mehr grundlich benbaber finden auch bie allervaraboreften Gage Blauben, als bie vernunftige und woblibatige Befu Cbrifti.

feb. Das hat seine Richtigkeit; nun muß ich dich poch noch um etwas fragen: ich babe fürzlich noch I ben Panar gelesen, und mich von Bergen bargefreut und erbaut, allein immer liegt boch noch in der Sache verborgen, das mir unerflärbar er Berfasser bes Panar, unser frommer Freund er und andere rechtschaffene christlich benkenbe ier mehr, behaupten, und zwar durch viele ge Stellen der beiligen Schrift unterstütt, daß

fatbolisch , lutberisch , reformirt , Mennonit , Berrnbuter ober Pietift ift, fonbern es fommt barauf an, ob er von Bergen nach bem planen ichlichten Begriff bes Evangeliums an Christum glaubt, burch fein Berbienft felig werben will . und bann feinen Glauben burch bie Werke zeigt; wo man bas finbet, ba muß auch die Bereinigung, Die Giniafeit bes Glaubens ftatt finden. Die Mitalieder ber englichen Miffiones gesellichaft geben und in biesem Stud mit ihrem portrefflichen Beisviel vor, und wir follten in Deutschland billig eilen, und an fie anzuschließen. 2ch Bruber! wartet boch nicht bamit, bis Euch bie Sige ber Drangfal bagu zwingt! - vereinigt Euch freiwillig zu einem 3med und zu einem Siege in Jefu Chrifto, fo wird Euch fein Beift leiten und 3br merbet bann finden, daß fein Segen auf Euch berabstromen wird. Ibr mußt mich aber mobl verfteben, von außeren firdlichen Gemeinschaft rebe ich bier gar nicht, fonbern von ber innern Bergensgemeinschaft burch Ableaung aller Boruribeile und aller Gelbftiucht.

Euphron. Du haft gang recht; aber mar bas nicht ichon ein Schritt bagu, wenn fich bie verfchiesbenen Missionsgesellschaften in Deutschland und hol-

land zu einer einzigen vereinigten ?

Der graue Mann. Allerdings! aber das ift leisber ein schweres Stud Arbeit: benn die Borurtheile find zu groß. Die Baseler Gesellschaft zur Beförderung driftlicher Wahrheit und Gottseligkeit hat in alsen Provinzen Deutschlands sehr viele Mitglieder; ihr Zweck ist lauter, und ihr Gemeingeist wahrhaft evangelisch und bem Sinn Christi gemäß, und bennoch ist die Anzahl berer Mitglieder nicht klein, die es nicht ertragen können, wenn man auch der Brüdergemeine das Wort redet. Diese Baseler Gesellschaft

bat sich mit ber englischen Missionsgesellschaft vereinigt, und das ist schon ein großer Schritt; würden sich nun auch die oftfriesischen und belgischen Gesellschaften an die Baseler anschließen, so wäre das Ganze vortrefflich vorbereitet, aber die Gemüther sind von allen Seiten und durchgehends noch nicht genug dazu geläutert und von Mißbegriffen und Borurtheilen gereinigt, beswegen wäre es vor der Hand am besten, wenn sich jede deutsche Missionsgesellschaft mit der englischen vereinigte; nach und nach würde man sich dann näher kennen lernen, und mein Plan zu einer Missions-Lehranstalt, den ich in dem sechsten Stück vorsichlug, würde in seiner Ausssührung das Werk vollenden.

Eufeb. 3ch glaube boch, bag ber berr burch feinen Beift bie Bemuther noch bagu lenten werbe, Er

thue es boch um feiner Chre willen!

Der graue Mann. Amen! Ja es wird gescheshen, wenn einmal der Ton der großen Glocke in Jespera wieder allgemein gehört wird. Aber nun muß ich auch unserm Freund Stilling wieder etwas zur Belehrung sagen; er muß vorsichtiger in seinen Ausbrücken seyn.

Stilling. Du erschrechft mich, ehrwürdiger Bater!

wo hab ich benn wieder gefehlt?

Der gr. Mann. 3m funften Stud bes grauen

Mannes läffest bu unfern Euphronymus fagen :

"Es gibt hier zwei Extrema, das eine ift: wenn man der Bekehrung der Buße, dem Glauben und der Wiedergeburt nach der alten Art die ganze Bewirkung der Seligkeit zuschreibt, durch den Glauben allein nach Luthers Lehre, ohne Zuthun der Werke selig werden will, und das andere ist: wenn man sich um lenes alles nicht bekümmert, sondern nur die Sittenslehre Christi vor die Hand nimmt und spricht: Thue

bas, so wirft bu leben! u. s.w. Sier hattest bu bie Worte — nach Luthers Lehre — weglassen sollen: benn Luther bezeugt oft und laut, daß er teinen ansbern Glauben kenne und meyne, als ben, ber burch bie Liebe thatig ist; lies nur seine Schriften, so wirst bu es überall finden.

Stilling. Das ift mahrlich Migverstand : benn

bavon bin ich ja vollfommen überzeugt.

Euphron. Beift bu benn nicht mehr, wie ich sagte? - meine Borte lauteten so: - nach Luthers so oft mtgverftanbenen und miggebeuteten Lehre. -

Stilling. Ich erinnere mich beffen wohl, allein bie Worte, — so oft migverftandenen und miggebeuteten, — find in der Feder steden geblieben, und ich bitte alle Lefer, die den Fehler bemerkt haben, herzelich um Verzeihung: ich will in Jukunft vorsichtiger senn.

Der graue Mann. Daran wirft bu febr wohl thun! - Borficht ift fest im Reben und Schreiben auf allen Seiten notbig, bamit man bem Berrn nirgend etwas vergibt, aber auch nicht eigenfinnig alte Rebler bes Spfteme beibebalten will. Es ift unglaub. lich, wie schnell ber Abfall von Chrifto, von welchem Vaulus 2 Theffal. 2. B. 3. fo beutlich, ale von ben Reichen ber naben Bufunft Chrifti weiffagt, fortichreis tet. Sollte es wohl vor zwanzig Jahren ein Prediger gewagt haben, laut auf ber Rangel zu fagen: bie Unbetung Chrifti fen Abgotterei - fest macht man fich an gewiffen Orten gar nichts mehr baraus; Gottes. gelehrte auf hohen Schulen und Borfteber ber Beiftlichkeit eines ganzen Landes burfen bas laut fagen und bruden laffen. Giner von biefen magt in feinen Schriften ben Bunich, bag Chriftus boch nie ber Christenheit möchte befannt geworden feyn, damit fie nur ben Segen feiner Religion, aber nie ben Dif.

brauch feiner Perfon erfahren batte. Bie fann ein folder Mann bie Religion Jefu von ber Berehrung feiner gottlichen Verfon trennen, ba beibe gleich ftarf im neuen Teftament and Berg gelegt merben? - wie fann er ber Lebre Jefu Babrbeit und Burbe gutrauen, ba Chriftus in feinen Mugen (Berr vergeibe mir ben Muebrud!) ber größte Betrüger fenn muß, ben je die Sonne beschienen bat, weil Er fich burche gange neue Teftament, und am Enbe noch in ber Dffenbarung Johannis Gott gleich fest, und boch nach biefes Theologen Glauben nur ein bloger Denich ift! - Benn biefer fubne Gelebrte recht bat, fo ift bie gange Bibel nichts weiter als - ich mag bie Borte nicht aussprechen. Wenn boch folde Danner bebachten, wie erschredlich viel fie magen? - benn fo viel muffen fie boch zugeben, bag es moglich fen, fie fonnen irren - und welches Schidfal martet bann auf fie? - die fich als Lebrer ber Menschen binstellten und ihnen eine ungewisse Religion aufdrangen, bei der sie boch wenigstens ewig ungludlich feyn konnen - welches aber bei Befolgung ber unfrigen, auch bann, wenn fie nicht mabr ware, unmöglich ift. Wenn mir ein folder Mann fagt: es fen nicht moalich, daß er irren konne, so muß ich fragen, was für einen Burgen er mir bafur ftellen fonne? - etwa feine Bernunft - etwa die Bernunft aller berer, die eben so benten, wie er? - Guter Gott! - find benn alle bie Menfchen, die je Chriftum fur ben Gobn Gottes und theilhaftig ber gottlichen Ratur gehalten baben, unvernünftig gewesen ? Sind benn die Berfaffer bes politisch physischen Magazins auch vernünftig, wenn fie ben Gotteegelehrten und Predigern ins Geficht las gen : fie fegen gottesläfterliche Betruger, daß fie eine folde Sammlung von folden Schriften, wie bie Bi-

bel enthalte, für gottliche Offenbarungen ausgeben. - Solche bollische Buth barf man beut zu Tage laut und öffentlich gegen ein Buch und gegen eine Religion ausspeien, die Millionen Menschen gebeffert und zu vortrefflichen Burgern, Sausvätern, Chegatten und zuverläßigen Freuben gemacht bat!!! Belde Bernunft unter allen foll une benn nun Burge fevn? - Richts ift mabrer — nichts ist wichtiger, und nichts auffalber, als die so außerst bedeutende Ceremonie der Frangofen, wenn fie eine öffentliche lieberliche Beibeverfon bie menschliche Bernunft vorstellen liegen, jene bann in die Rirche führten, auf den Altar erhoben und verebrten. Beilig und bebr ift die menschliche Bernunft, biefer Abdrud bes gottlichen Glanges im Geifte bes Menschen, so lang fie in überfinnlichen Dingen vom göttlichen Licht in der Offenbarung und von ber Erleuchtung burch ben Beift Gottes abhangig ift! fobald fie fich aber auf den Altar fest und an Got tes Statt urtheilen, richten und aufflaren will. fobalb begebt fie ein satanisches Berbrechen. Gie mirb ales bann eine geiftliche allgemeine Sure, die jedem blenbenben Pflaftertreter nachläuft, und eine vermeffene Emporerin gegen ihren Schopfer und Urbeber. Sold einen Burgen mag ich nicht! - Sagt, welche Bernunft foll mir burgen ? Die Semmlerische ? Die Ebels mannische? Die Boltarische? Die Rebmannische? Die Thomas Pannische ? Die Fichtische ? Die Des Abbe be Sieves ? u. f. w. Beiget une bie mabre Bernunft. bie ben unwiderlegbaren Charafter ber gottlichen Babrbeit vorzeigen fann, und wenn biefe bann nicht mit ber Bibel harmonirt, fo wollen wir gefteben, bag wir gefehlt haben. Bas ift benn euere Naturreligion und Deismus anders, als eine Sammlung von Begriffen, bie aus ber driftlichen Bibelreligion abgezogen find.

und worauf ibr obne Bibel nie gefommen waret; wenn ibr alfo bas eine, was eurer Bernunft etwa einleuch= tet, aus ber Schapfammer ber Beisbeit berausgenommen babt, was berechtigt euch benn nun, bas andere

zu verläftern und zu verachten ?

Philomyft. Bei allem bem ift benn boch biefer fdredliche Fortfdritt bes Abfalls ein Beweis von ber Bahrheit ber Bibel, folglich auch von ber driftlichen Religion : benn alle biefe Bernunftemanner find 2 Theffal. 2., 2 Timoth. 3., 2 Petri 2. und 3. und 1 3ob. 2. und 4. nach bem leben geschilbert worben; bieg fonnten bie Apostel unmöglich , wenn es ihnen ber Beift bes Allwiffenben nicht in Die Geele legte. Aber, theuerfter Bater Ernft Uriel! es mare boch fonberbar, wenn fein unwiderlegbarer Beweis fur bie Babrbeit ber driftlichen Religion, nämlich ein folder, ber für ben aufrichtigen, Wahrheit suchenben 3weifler beruhigend ift, möglich mare! - Leg, Röffelt und noch neulich Kleuder haben vortrefflich zu biesem 3med aearbeitet, aber boch wird auch ber redliche Zweifler nicht gang baburch befriedigt; fage mir boch, gibt es benn fein wirfsameres und untrugliches Mittel ?

Der graue Mann. Ja es gibt eine, es ift zwar etwas langwierig und mühsam, aber bann auch vollkommen genugthuend: es gibt fo viele Menfchen, die mit Lebensgefahr und großen Roften weite und mubfame Reisen machen, blos um Renntniffe in ber Kräuterfunde, ober in der Mineralwiffenschaft, ober im Thierreich, ober in ben Alterthumern zu erwerben, und das allerwichtigfte Studium, die Menschenkunde,

versäumt man; wie kommt bas?

Philomyft. Bermuthlich weil man beschämende Entbedungen befürchtet; indeffen hats boch Manner

gegeben, die fich auf Menfchenkunde legten.

Der graue Mann. Aber auch in moralischer Ruckficht? — ober vielmehr zu bem 3wed, um zu sehen, welche Religion unter allen die besten Reuschen bilbet? Bon dieser Art Reisenden weiß ich boch auch keinen einzigen, als mich selbst; ich hab gerade zu diesem und keinem andern 3weck die Welt durchzogen.

Philompft. Run fo ergable une benn boch, was

bu für Entbedungen gemacht haft ?

Der graue Mann. 3ch babe entbedt, bag unter allen Bölfern in ber Welt in ber Chriftenbeit bie Runfte und Wiffenschaften aller Art (bie Malerei. Bildbauerfunft und Baufunft ausgenommen) bei weitem am bochften und bober gestiegen find, ale irgend an einem Drt und ju irgend einer Beit in ber Belt; ber Glanz ber driftlichen Religion bat bas ganze Relb alles Wiffens erleuchtet; wer bas laugnen will, ber ift entweder unwiffend in der Geschichte ober bosbaft. Befonders aber gibt es, und gab es nie unter irgend einer Ration, ober ju irgend einer Beit unter allen Ständen fo viele und in fo bobem Grade tugenbhafte Menschen, ale unter ben Chriften; zeige man mir fo viele geheim Wohlthätige und bloß aus Liebe ju Gott, obne irgend eine eigenliebige Absicht wohltbatige Menichen unter andern Religioneverwandten, ich weiß, man wurde fie vergeblich suchen. Durchmanbre einmal einer 3. B. Deutschland, er prufe ftreng und genau biejenigen, die fich besonders zu Chrifto befennen, fo wird er viele von außen geringe und unanfebnliche Leute finden, gegen beren Tugend Sofrates. Evictet und Senefa arme Gunder find; wen unter ben neumobischen Aufgeflärten bas argert und emport, ber mache nur einmal bie Probe, fo wirb er finden, wer von und beiden recht bat. Ein folder wabrhaft rechtschaffener Chrift zeichnet fich besonbers

allen Tugenbhaften anberer Religionspartbeien Die Fruchte bes Beiftes Jefu Chrifti, namlich allgemeine Liebe, burch fanfte, beitere Froblich= burch einen innern, fichern Frieben, burch Bein Leiben aller Urt, burch einnehmenbe Freund= it gegen jebermann, burch ein gutiges Benebin allen Kallen, burch feftes Bertrauen und gu= Bigen Glauben auf und an bie Baterliebe Got= burch fanfte, bescheibene Demuth gegen alle Denund Ertragung feber Beleidigung, und burch & Reinigfeit bes Bergens und mabre Reufchbeit ine vorzügliche Urt aus; man findet unter Dei-Juben und Turfen mobl bin und wieder Denbie in ber einen ober anbern Tugend treffliche siele geben und gegeben baben, aber in allen inden zugleich, ober in ber mabren Seiligfeit fine nan feine Beifpiele, ale nur allein unter ben ten, und bier find fie noch nicht einmal felten. widersprechen wollen, bieße: der lichthelle Tag lacht, und wer es nicht glauben will, ber gebe ie Mühe, redlich zu prufen, fo wird er finden, ich gefunden, und jest bier behauptet babe; und man nun alle mabren Chriften ohne Unterschied. Die vielen Taufende biefer Art, unter allen Bol-Bungen und Sprachen, von allen noch fo verenen driftlichen Religionspartbeien fragt, wie u so geworden? - so wird jeder antworten: die Gnade Gottes in Jesu Christo, ich bin rmer fluchwürdiger Sunder, der nichts als Tod Berdammuig verdient bat, aber ich babe mich Bufe und Befehrung zu meinem Erlofer geet und in seinem Leiben und Sterben Bergebung meiner Gunden und ewiges Leben gefunden; venige Bute, was ich nun etwa an mir babe.

bas wirkt ber Beift Jesu Chrifti in mir und burch mich: benn von mir felbft bin ich zu allem Guten untuchtig; bieß Beständnig nebft ihren Tugenden, bie fie in ihrem Leben und Wandel zeigen, ift bei allen mabren Chriften, fie mogen in ihren übrigen Depnungen noch fo verschieden fenn, von jeber und allenthalben immer Gins und bas namliche: alle balten fich für arme Gunber von Ratur, Chriftum für mabren Gott und mabren Meniden in einer Verfon, alle glauben, daß fie nur allein burch bas Leiben und Sterben Chrifti felig werben fonnen, und alle glauben, daß alles Gute, mas fie an fich baben, bloß burch ben Beift Jesu Christi und feine Gnadenwirfungen durch fie und in ihnen zu Stande gebracht werde; diese llebereinstimmung aller Gemuther in bem mabren Grund ber Seligfeit, von Chrifti Beiten an burch alle achtzehn Jahrhunderte burch, an allen Dre ten und Enden, bis auf ben beutigen Zag, ift ein unwidersprechlicher Beweis ber immerfort mabrenben Begenwart bes Troftere, bes beiligen Beiftes, vom erften Pfingftfest an bis baber; Dieser lebrt feben fich befehrenden Gunder, mas er miffen muß, und führt auch jeben, ber fich von ibm führen laffen will, in alle Bahrheit. Da nun biefer Beift unwiderlegbar bie besten und in allen Tugenden bemährten Menschen bildet, feinen aber bewirft, der nicht als ein bußfertiger Sunder zu Chrifto fommt, und in allen Seelen und Bemuthern bas nämliche Zeugnif von Chrifto und ben wesentlichen Glaubensmabrbeiten feiner Religion ablegt, welches auch Chriffus und feine Apoftel im neuen Testament bestätiget baben, fo ift boch für einen redlichen Zweifler mabrlich fein Grund zu zweifeln mebr übrig; und wenn er alles, was ich gefagt habe, noch nicht glauben kann, so prüse er lange und ernstlich, so wird er eben die Ersahrungen machen, die ich gemacht habe. Aber ich mache das zur Bedingniß, daß er nur rechtschaffene wahre Christen unter allen Partheien auf die Probe segen darf, und keine halbchristen ober gar heuchler.

Philom. Ich muß gestehen, wenn man diesen Beweis gründlich und unpartheilich prüft, so findet man, daß er völlig unwiderlegbar ist, und darauf läßt sich auch beziehen, was Christus sagt: wer da will inne werden, daß meine Lehre von Gott sey, ber thue den Willen dessen, der mich gesandt hat.

Der graue Mann. Im Grund helfen aber boch alle bergleichen Beweise bei dem, der nicht glauben will, ganz und gar nichts: wenn es einmal mit dem Lurus, sowohl im Geistigen als im Natürlichen so weit gekommen ift, als jest in Europa, so hilft alles nichts mehr. Das Ganze ist unmöglich mehr zu retten, alle Köpfe sind mehr oder weniger vom Geist dieser Zeit berauscht, keiner kann mehr gründlich densken, baher sinden auch die allerparadoxesten Säse eher Glauben, als die vernünftige und wohlthätige Lebre Resu Christi.

Euseb. Das hat seine Richtigkeit; nun muß ich bich aber boch noch um etwas fragen: ich habe fürzlich noch einmal ben Panar gelesen, und mich von herzen barüber gefreut und erbaut, allein immer liegt doch noch etwas in der Sache verborgen, das mir unerklärbar ist; der Berfasser des Panar, unfer frommer Freund Lavater und andere rechtschaffene christlich denkende Manner mehr, behaupten, und zwar durch viele wichtige Stellen der heiligen Schrift unterstüßt, daß

wenn ber Chrift einen gemiffen boben Grab bes Glaubene erftiegen batte, Alles, um bas er betete, von Bott erbort murbe; baraus folgt nun unwiderfprech= lich, baff, wenn Gott bad Bebet irgend eines feiner Rinder nicht erhort, der Beter noch nicht den rechten Glauben babe: und nimmt man nun noch ban. baf boch gewiß febr fromme und beilige Menschen um verschiedene und gang entgegengesette Dinge beten können; wie ifte nun möglich, daß fie Gott Beibe erboren fann? - und boch fonnen Beide einen febr lebendigen Blauben an Bott und Chriftum baben. Auf der andern Seite aber gibt es wieder fo viele fravvante und augenicheinliche Webeteerborungen, wie Freund Stilling auch aus Erfahrung weiß, baß fie nicht geläugnet werden fonnen; eine febr mertwürdige fand ich legthin im zweiten Stud ber erbaulichen Bafeler Sammlungen von biefem Jahr. die ich bier erzählen will:

Ein frommer driftlicher Dann hatte bas große Leis ben, daß seine Krau funf Wochen lang febr gefährlich frank lag, so daß ihr alle Merzte bas leben abfprachen; bie Bergenenoth bes guten Mannes war febr groß, fo baß fie ibn an einem gewiffen Tage in die Kirche trieb um ein Wort bes Troftes ju beren: nun, bas borte er auch, benn ber Brediger banbelte juft bas Evangelium vom fananäischen Beibe ab ; ale nun biefer aus bemfelben bie große Rraft bes Glaubens vorstellte, fo wurde ber Dann berges ftalt mit diefer Rraft und Glaubenefreudiafeit erfullt. daß er mit voller findlicher Auversicht in seinem Bergen beten und fprechen fonnte : lieber Bater! weißt, ich bin bein; und bu bift mein. Du haft mich lieb, und ich bich; und bas foll bas Rennzeichen fenn, baß es so ift - von Stund an foll mein Weib ge=

fund fenn. Bier bezeugt nun ber Mann in feiner Erjablung, bie in einem Brief an feinen Cobn ftebt, baß er es für Bermeffenbeit murbe gehalten baben, ein anbermal fo gu beten, jest aber batte er vollfommene Freiheit und Freudigfeit bagu empfunden. Bas geschiebt? - fo wie er aus ber Rirche fommt und in fein Saus tritt, fo ift ber erfte Unblid feine frant gewesene Frau, Die am Beerbe ftebt und focht - und mit bober Freude ibrem Dann entgegen ruft: bent nur einmal, lieber Johannes! ich bin ploglich gefund worden! - Der Mann antwortete ibr mit Thranen: 3a, bas glaub ich! Richt mabr ? verfest fie, bu baft mir beimlich etwas gebracht : 21ch nein! erwiebert ber Mann - fomm nur berein, wir wollen porerft auf ben Rnieen banten, bernach will ich bir ergablen, wie es mir in ber Rirche ergangen ift. Dieß geschabe bann auch beibes. Der Bruber biefes Dannes murbe burd biefe augenideinliche Gebeterborung fo gerührt, daß er fich auch befehrte. Run erflare und boch, Bater Ernft Uriel! wie bas alles que sammenbanat, wie Gebetserborungen bei allen vorbin angeführten Biberfprüchen möglich find?

Der graue Mann. Du beißeft Eufebius, und weißt bas nicht! - bort mir aufmerksam zu, ich wills

Euch erflären:

Cavater und der Verfasser des Panar haben ganz recht, nur muß man sie auch recht verstehen: der wahre ächte Glaube betet nicht eher um ets was, bis der Geist des Allmächtigen, der allein das thun kann, warum gebetet wird, selbst dies Gebet im Beter aufregt. Willstührliche, auch noch so gut gemennte und dem Anses hen nach durch ihre Erhörung erstaunlich viel Gutes wirfende Gebete können nur dann erhört werden, wenn

sie mit bem Wege ber Borsehung übereinstimmen; barum mussen auch alle Gebete auf bas Bedingniß: wenn es Gottes Wille ist, eingerichtet werden. Wester Lavater, noch ber Berkasser bes Panar behaupten, daß es dem Beter am wahren seligmachenden Glauben fehle, wenn nicht alle seine Gebete erhört werden, sondern nur am wahren ächten Wunderglauben, und von diesem behaupten sie, daß ihn der wahre Christ erringen könne, und nach gewissen Aeußerungen ber heiligen Schrift auch wohl erringen durse. Es wird also hier wohl darauf ankommen, daß ich Euch zeige, was eigentlich der Wunderglaube sen? — und wie er im christlichen Beter wirke? — und bazu kann uns beine treffliche Erzählung, lieber Eusebius! — den Stoff an die Hand geben.

Es ift eine ausgemachte Wahrheit, bag ber Wille Gottes allein aut ift, und bag Er allein am beften weiß, was zu des Menschen Beiligung und Bollenbung am bienlichsten ift: bagegen ift es eben fo gewiß, daß ber Bille bes Menschen wegen feiner au-Berft eingeschränkten Ginfichten in die Wege ber Borsehung und der immer emporringenden sinnlichen Selbstsucht fast immer unlauter, und baber felten mit bem Willen Gottes übereinstimmend ift; wenn alfo ber Mensch in biesem Buftand um etwas bittet, fo fann er nicht anders erhört werden, als wenn fein Begebren bann und wann einmal zufällig mit bem Willen Gottes übereinkommt. Defimegen ift es bie bochfte Pflicht bes Chriften, unabläßig mit Ernft barnach zu ringen, daß fein Wille nach und nach gang vollkommen ergeben in bem Willen Gottes werde; er muß suchen, mit allem vollkommen zufrieden zu werben, was die Borfebung über ihn verhängt, in ber festen Buversicht und Gewißbeit, daß gerade dasje-

ige, was mit ibm vorgebt, bas Befte fen; jugleich ber muß er mit Unftrengung aller feiner Rrafte imier fuchen in ber Gegenwart Gottes ju bleiben, und biefer Bemuthoftellung alles benfen, reben und thun. Rit biefem Bachen muß aber auch bann bas innere nmermabrende Bebet verbunden merben, meldes arinnen besteht , bag man mit unaufborlichem Gebs en innerlich um Gnabe und Rraft aus ber Rraftnelle bes verbienftvollen Leibens und Sterbens Chrifti ebt - biegu bedarfe feiner Borte, fonbern bas un= ussprechliche Berlangen, welches immer wegen ber ugenblidlichen Abirrungen und Berftrenungen, burch nmer wiederholte Biederfebr in Die Gegenwart Got= s erneuert und geftarft wirb, ift bas mabre erborire Gebet und ber Dagnet, ber bie Geele ins emige fement allmäblig emporgieht. Wenn nun ber Cbrift Diefer Uebung recht treu bleibt und arinnen ausgeharrt hat, so spurt er endlich in feiem Innersten ein tief beruhigendes friedenvolles und nbeschreibliches, bochft einfaches Etwas, bas weber feinen Bedanken, noch in ber Ginbilbungefraft. nbern im innerften Befen ber Seele feinen Sig it, und von ba beraus alle Seelenfrafte burchbringt. viese bochft einfache lautere Rraft wird schlechterdings icht finnlich, fondern geiftig empfunden, man wird ich feiner größeren Renntniffe ober Ginfichten geabr, fondern man empfindet in feinem gangen Gelbftmußtseyn nichts, als eine findliche, rubige und ichftzufriedene Gelaffenheit und gang vollfommene ebergebung in ben göttlichen Willen; man empfinit tief die Uebereinstimmung feines gangen Befens it ben Worten: wenn mich ber Berr auch tobten ollte, so will ich boch auf Ihn hoffen; zugleich ift an aber auch unwidersprechlich überzeugt, daß man

burchaus aus eigener Kraft nichts Gutes zu thun vermöge, und doch findet man sich zu allem Guten geneigt, und alles wird leicht; die göttliche Liebe durchbringt die ganze Seele, so daß man sich unter sedes Kind und unter den allergeringsten Menschen beugen kann, und die ganze Natur kommt einem als mit der Gottheit erfüllt vor. Dieß große unaussprechliche Etwas ift nun der Geist Jesu Christi, der anstatt des sinnlichen Naturgeistes und Eigenwillens die Herr-

ichaft in ber Seele befommen bat.

Diefe Gemutbobeichaffenbeit ift aller Schwarmerei fo durchaus entgegengesett, wie Licht und Rinfternif: benn alle Schwarmerei liegt in ber Ginbilbungefraft. fie traumt fich Bilber und Renntniffe, bie ben Denichen auf gefährliche Abwege führen; jene Gemuthegestalt fichert aber bergestalt gegen bie Schwarmerei, bag biefe baburch gerabe unmöglich wirb, inbem alle Bilber ber Phantafie und alle Bedanken unaufborlich und fanft entfernt, und nur bas thut, was man in ienem fanften Licht, welches bie reinen einfachen, evangelischen Babrbeiten, und burchaus feine andere, bobe, magische ober theosophische Renntniffe, sondern nur blog Jefum Chriftum ben Gefreugigten, und ben Beg gum Leben burch ibn erbellet, in jedem Augenblick obne angftliches Scrupuliren ale bas Befte erfennt. Batte aber ein folder Denfc von jeber viele tieffinnige Renntniffe geliebt und fich viele Borftellungen und Begriffe der Art in feiner Ginbildungefraft, in feinem Berftand und Bedachtniß gesammelt, fo überftrablt jenes reine fanfte licht auch biefen Reichtbum an Biffenschaften, so bag man flar und lauter bas Wabre vom Kaliden, und bas Gute vom Bofen unterfcheiben Aber alle bergleichen Dinge fleben nicht mehr am Bergen, fie find Staub unter ben Rugen, ober Blumen am Wege, man bebient sich ihrer nur bann, wenn sie als Wertzeuge ber Gottes: und Menschen- liebe bienen können, aber bas herz hängt mit Lust nicht mehr an ihnen; zu aller Prüfung und zum Maaßtab alles Wahren und Guten gibt's aber in ber ganzen Natur nichts als die Bibel; das große undesfannte Etwas in der Seele legitimirt sie als die einzige sinnliche Quelle aller übersinnlichen Wahrheiten, Daß ich den Geist Jesu Christi in der Seele ein unde fanntes Etwas nenne, kommt daher, weil man in seinem ganzen Wesen und Selbstbewußtseyn sein einziges Merkmal entdeckt, woraus man es erstennen könnte, man spürt nichts, als sein bloßes Dasseyn in seinen himmlichen Wirkungen, von Ihm selbst aber erkennt man auch nicht das Geringste.

Dieser Geist wohnt in jedem wahren Christen, und fängt an zu wirfen, sobald als die Buse und Bekehrung vollendet und der Mensch zum neuen Leben wiedergeboren ist; aber sehr wenige werden Ihn in sich gewahr, weil er tief im Seelengrunde oder im Mittelpunkt, im Wesen des menschlichen Geistes seisnen Sig hat, wohin sich aber der Mensch mit seinem Selbstbewußtseyn selten hinaufschwingt. Wer daher alles obige nicht so empsindet, der braucht deswegen nicht gleich zu zweiseln, ob er auch mit diesem Geist begnadigt sey? — er prüse sich nur, welcher Geist in ihm herrschend sey, der sinnliche Weltgeist, oder dieser heilige Geist? so wird er bald sinden, wohin

er gebore.

Inbeffen ift es benn boch vortrefflich, wenn man fich bes bieber von mir beschriebenen mystischen Weges ber Beiligung und Bollendung bedient, ich fage myftisch, benn die mabre Dyftif o der myftische Theo-

logie ist nichts anders als die Wissenschaft der innern Einkehr zu Gott und des beständigen Bandels
vor Ihm. Unter allen Männern, die über diese erhabenste und göttlichste aller Wissenschaften geschrieben
haben, kommt keiner dem seligen Gerhard Ter Steegen
bei; man sindet die Nachricht, wo seine Schriften zu
bekommen sind, im Umschlag des sten Stücks des
grauen Mannes. In diesen trüben und schweren Beisten, wo Zweisel und Unglauben auch den Auserwählten zu schaffen machen, gibi's keinen sicheren Beg
mehr zur Heiligung und Bollendung, als eben den
wahren mystischen, weil er ganz untrüglich ift, das
Evangelium von Jesu Christo zur empfundenen Ersahrungswahrheit macht, und eine Duelle himmlischen

Troftes eröffnet, die alles ertragen bilft.

Roch eine Erinnerung muß ich bingufugen, ebe ich meinen eigentlichen 3med, nämlich ben Bunderglauben entfalte; man muß ja nicht glauben, bag ber mabre muftifde Chrift immer im Unichquen ober Empfinben fenes unbefannten Etwas ftebe - ach nein! bie immerfort auffteigende Gebanfenmenge und bie Mannigfaltigfeit der Borftellungen bestürmen und truben unaufborlich ben Blid ber Seelen auf Gott: man vergißt und zerftreut fich täglich, und immer mittern bann auch Die Gebanten und Bilber ber Ubantaffe ben Beift ber Lufte aus, ber bann ben Millen jum Sandeln und Gundigen binreißt; erft burch lange vielfährige treue Uebung fann man es endlich dabin bringen, daß die bobe geistige Empfindung diefer feligen Rabe (wie fich bie Brubergemeine fo icon und fo mabr ausbrudt, weil fie folche aus vieler Erfahrung fo gut lernt) gemiffermaßen doch in febr perschiedenen Graden beharrlich wird.

Best hab' ich nun eure Begriffe vorbereitet, um

ben Bunberglauben recht zu fassen: in einer begnabigten Seele, in welcher ber Geist Jesu Christi schon
einen hoben Grad ber llebermacht über ben eignen
Beist erkämpse hat, wird bas unaussprechliche Seuszen, mit welchem sener Geist die Seele, die Er bewohnt, bei dem Bater veriritt, immer merklicher, und
so wie dieß geschieht, hört das eigenwillige oder dem
Fleischeswillen gemäße Beten nach und nach auf,
weil es nun nicht mehr zum Ausschwung des Geistes
und zur Erweckung der Andacht nöthig ist, statt dessen schließt sich nun der Seelenwille an jenes unaussprechliche Seuszen an, welches immersort um die
Gnade der heiligung, um Bermehrung der Kraft des
heiligen Geistes und der wahren Gottes- und Menschenliebe, um des Berdienstes Christi willen sieht.

Wenn es nun ber emigen Liebe gefällt, entweber um ben Glauben ju ftarfen, ober einen 3meiffer gu überzeugen, ober fonft etwas Wichtiges zu Gottes Ebre und ber Menschen Bobl zu bewirfen, ein Bunber zu thun (Bunder find's blos vor den Augen ber Menschen - vor ben Augen Gottes ift Alles und Nichts - ein Bunder), so macht erft die Borsebung gleichsam die Borbereitung dazu, wie z. B. in beiner Ergablung, lieber Gufebius! Um ben Blauben des frommen Mannes zu erhöben, mußte ber Prediger gerade bas Evangelium vom cananai= ichen Beib erflaren und ihren Glauben marm an bas Berg legen; baburd murbe ber Glaube bes Leibenben bis zu ber Stärfe gebracht, baß er vermogend war, burch seine magische Rraft ber franken Krauen die Beilfraft aus der Kulle der gottlichen Quelle jugugieben; daß biefes aber eben fest ber Bille Gottes fen, bas fonnte ber gute Dann nicht miffen, darum überzeugte ibn erft ber Beift Jefu

abigut rung ben biefem Willen, baber befam er gevope Innggiche und Glaubenemuth, die in febem an-Den Beit ju jeber anbern Beit bochft gewagte Berg Disturrechen; man fiebt es aber im Mugen-Min neuer Gebeteformel an, daß fie ibm ber beilige Mal at Die Geele jum Aussprechen legte: lieber Bung jagt er - bieß fonnte nur von bem Beift Binimen, ber gewohnt ift: Abba lieber Bater! - au inder: ich bin bein und bu bist mein - bieß aus Meterzeugung fagen zu fonnen, ift bas Beugniß belva notbig, ber une mit feinem Blut feinem bimmtriden Bater jum Gigenthum erfauft bat, und bas tann Niemand geben, ale ber Beift biefes Erlofere. Du baft mich lieb und ich bich - bas fann Riemand miffen, als ber Beift der mabren Liebe. bas foll bas Rennzeichen fenn, bag es fo ift - von Stund an foll mein Beib gefund fenn! - Dieg fonnte ber Mann aus fich felbft unmöglich aussprechen, sonbern nur ber Beift bes allmächtigen Schöpfers und feines Gobne Jefu Chrifti.

Und bas Weib ward gefund zur felbis

gen Stunbe.

Dieß war nun ber unwiderlegbare Beweis, daß ber Geift Jesu Christi in dem Mann gebetet hatte und daß es feine Täuschung war. D das war ein großen, einem wahren Christen zwar geziemendes, aber sehr schwerces und besonders in unsern Zeiten setzenes Gebet! Wöchten doch die Christen unserer zeit mit Ernst ringen, diese Glaubenshöhe zu erschen; aber ja nicht in der Absicht, um Wunder zu shun, denn das wäre elende Simonitische Prahlerei, die sin ichrechtiches Ende nehmen würde; sondern wim sie thun zu können, wenn sie die Vorsehung für würzlich fände. Gewiß würde sich der herr in diesen

schrecklichen Zeiten bes Unglaubens auch auf biese Art nicht unbezeugt laffen, wie man an ber vorhin erzählten Gebetserhörung sieht, wenn Er nur ben bazu gehörigen Glauben finden könnte. Seht ihr also, daß Lavater und der Berfaffer des Banar recht baben?

Eufeb. Ja fie baben recht! aber es gebort viel bagu, bieß aus Ueberzeugung fagen gu fonnen, und bieß besonders in unfern Tagen, mo man bie 2Bun= berfrafte bes Glaubens laugnet, und fie fogar aus ber Beschichte Cbrifti und ber Apostel megerflart; man will bie unmittelbare Ginwirfung Gottes in Die moralifde und phyfifde Ratur burdaus weglaugnen, und weiß boch burchaus und im geringften nicht, welche Grundfrafte in beiben Raturen und nach melden Befegen fie wirfen ? - Bie will man nun mit ber Rasmilben Bernunft begreifen, in wiefern ber Allmächtige mit einwirfe und in wiefern nicht? ober in wiefern Wunder möglich fegen und in wiefern nicht? ober auch in wiefern Bunder schicklich und nüglich fenn konnen, und in wiefern nicht? bas wollen wir arme Erbenwurmer beurtbeilen fonnen ? - D ber ftolgen goldschimmernben Dredfafer !

Polycarp. Das alles ist wahr; aber es läßt sich doch noch aus den philosophischen Prinzipien, die die heutige gelehrte Welt nun einmal angenommen hat, erklären: aber ich will Euch ein Räthsel aufgeben, das ich wenigstens nicht errathen kann. Die großen Missionsanstalten in England, holland und Deutschland haben den Zweck, den wilden Bolskern in entsernten Welttheilen das Evangelium von Jesu Christo zu verkündigen: wie ist es nun aber möglich, daß vernünstige, gelehrte Männer, und sogar Geistliche, mit Haß, Spott und Verachtung diese Missionsanstalten ansehen und fast dagegen wüthen

gültig wäre,
nund ausfindig
nu verspotten,
ne denn meynen,
mundig geworden,
mundig geworden,
mundig geworden,
mindig geworden,
migion Christ (Gott
Batel sagt
tommen, de
tederzeut
ten noth
lederzeut
ten noth
licen
lann 8 wollen, fondern fogar aufeins on south andt. Der Berfaffer ber Lebensläufe in aufim ersten Band des dritten Theils fann S don flingen Tobesgloden bem, ber Du b Rein Deift hört gern marum nicht? monb bad marum nicht? Dieje Stelle las ich einmal Frei-Git! fie wollten aus ber Saut fahren vor denn fie ift mabr und enthullt ihren an die neuen Frangofen fonnen den Gloden-6 genteben, barum brauchen fie ibn nur gum g Sollte nicht auch bieber geboren, icon einmal vorfam, nämlich: daß man und beftig gegen die Berehrung und Unbe-Beriffe eifert, und fogar fagen fann, man wunfche, perfon Chrifti nie befannt geworden mare, Bigbrauch bamit habe treiben fonnen? De graue Mann. Gang richtig! bas alles De sufammen unter eine Rubrif, die ich bernach tennen will, wenn ich fie noch etwas näber Auchtet haben: Diefe Menschen unserer Beit

murben eber bie Ginführung feber Art bes Gottesienftes unter ben beibnifden Rationen bulben, als bie Ginführung ber alten driftlichen Religion nach bem Ginn Chrifti und feiner Apoftel; bat boch icon einer Die iconen Sirnaefvenfte ber alten griechischen Botterlebre bem Evangelium und bem neuen Teftament vorgezogen ! und bien that ein Dann, ber Gres bit in Deuschland bat, ber Univerfitatelebrer ift: man nimmt's ben Sindu's nicht übel, baf fie eine Rub anbeten, man verzeibt ben Beruanern bas Unbeten ber Sonne, aber wenn man ibnen bas Unbeten bes liebensmurbiaften unter allen Menichen anempfeblen will, bann mochte man aus ber Saut fabren. Bober fommt nun biefe fdredliche Ericeis nung? - Untwort: Chriftuebaß - fatanifder, bollifter Chriftuobag ift ber Rame ber Rubrit, unter welche alle Diese Phanomene geboren: barum find ihnen die Miffionsanstalten zuwider, weil badurch Chriftus wiederum neue Schaaren von Unbetern befommt, barum ist ibnen ber Glodenton zuwider, weil er Menichen zur Berehrung Chrifti gusammenruft. barum wunscht man, daß man nie von der Verson Chrifti etwas mochte gebort haben, weil man fie um Die Unbetung beneidet - lieber feine eigene Bernunft anbeten mag.

Polycarp. Ja, bas ift leiber! ber Aufschluß bieses Näthsels: benn baß es nicht ber Edel an Absgötterei, sondern Saß gegen Christum ift, bas beweist ihr Wohlgefallen an ben griechischen und römischen Gottbeiten, beren Geschichte und Alterthumsreste sie mit Seißhunger studieren und ihre größte Freude barinnen finden. Aber eben ber Christushaß selbst ist die unbegreislichste Erscheinung, und man kann nicht einsehen, wie sie in der menschlichen Natur

und eifern? — wenn sie ihnen bloß gleichgültig wäre, so ließe sich bazu noch wohl ein Grund aussindig machen, aber sie zu hassen und zu verspotten, bas ist doch schrecklich! — wenn sie benn meynen, wir seven nun majorenn und so mündig geworden, daß wir der Schulsnaben-Religion Christi (Gott verzeihe mir diesen Ausdruck! —) nicht mehr nöthig hätten, so sollten sie denn doch dieser treuen Jugendslehrerin, die sie bahin gebracht hat, daß sie nun mündig geworden, vergönnen, auch die armen wilden Nationen nach und nach mündig zu machen; warum sie das nicht nur nicht wollen, sondern sogar anseinsben, das begreif' ich nicht.

Euphron. Der Berfaffer ber Lebensläufe in aufsteigenber Linie fagt im ersten Band bes britten Theils S. 204. Wie icon flingen Tobesgloden bem, ber ber zu sterben versteht —? Rein Deift bort gern

länten!!! — warum nicht?

Stilling. Diese Stelle las ich einmal Freigeistern vor; sie wollten aus der haut fahren vor Aerger, — benn sie ist wahr und enthüllt ihren Graucl; auch die neuen Franzosen können den Glodensschall nicht ausstehen, darum brauchen sie ihn nur zum Sturmläuten.

Philomyft. Sollte nicht auch hieher gehören, was vorhin ichon einmal vorfam, nämlich: daß man so bitter und heftig gegen die Berehrung und Anbetung Christi eifert, und sogar sagen kann, man wünsche, bag die Person Christi nie bekannt geworden wäre, bamit man keinen Migbrauch damit habe treiben können?

Der graue Mann. Gang richtig! das alles gebort zusammen unter eine Rubrif, bie ich hernach auch benennen will, wenn ich sie noch etwas naber werde beleuchtet haben: Diese Menschen unserer Zeit

wurden eber bie Ginführung feber Art bes Gottesbienftes unter ben beibnifden Rationen bulben, als bie Ginführung ber alten driftlichen Religion nach bem Ginn Cbrifti und feiner Apoftel; bat boch icon einer bie iconen Birngefpenfte ber alten griechifden Botterlebre bem Evangelium und bem neuen Teftament vorgezogen; und bieg that ein Mann, ber Crebit in Deufchland bat, ber Universitätelebrer ift; man nimmt's ben Sindu's nicht übel, bag fie eine Rub anberen, man verzeibt ben Veruanern bas Un= beten ber Sonne, aber wenn man ibnen bas Unbeten bes liebensmurbigften unter allen Menfchen an= empfeblen will, bann mochte man aus ber Saut fabren. Bober fommt nun biefe idredliche Ericeis nung? - Untwort: Chriffuebaß - fatanifder, bollifder Chriftusbag ift ber Rame ber Rubrif, unter welche alle Diese Phanomene geboren: barum find ibnen die Missionsanstalten zuwider, weil badurch Chriftus wiederum neue Schaaren von Unbetern befommt, barum ift ibnen ber Glodenton zuwider, weil er Menichen zur Berehrung Chrifti gusammenruft, barum wünscht man, daß man nie von ber Person Chrifti etwas mochte gebort baben, weil man fie um Die Unbetung beneidet - lieber feine eigene Bernunft anbeten maa.

Polycarp. Ja, bas ift leiber! ber Aufschluß bieses Näthsels: benn baß es nicht ber Edel an Absgötterei, sondern Saß gegen Christum ift, bas beweist ihr Wohlgefallen an ben griechischen und römischen Gottheiten, beren Geschichte und Alterthumsreste sie mit Seißhunger studieren und ihre größte Freude darinnen sinden. Aber eben ber Christushaß selbst ist die unbegreislichste Erscheinung, und man kann nicht einsehen, wie sie in ber menschlichen Natur

möglich ift? — benn wenn man boch Chriftum in allen seinen Lagen und Berhältniffen, in allen seinen Reben und Handlungen ganz unparteiisch beobachtet, so findet man, daß Er der liebenswürdigste, wohlethätigste und untadelhafteste Mann war, der je geslebt bat.

Der graue Mann. Das ift richtig! und ber Chriftushaß ift bem erften Unblid nach freilich unerflarbar, aber wenn man bie Sache grundlich unterfucht, fo läßt es fich boch gar wohl begreifen: aller erschaffenen Befen, folglich auch ber Menschen bochte Bollfommenbeit und bochfte Gludfeligfeit, beftebt in einer unbedingten Abbangigfeit und Bereinigung mit Bott; feinen eigenen Billen gang von bem bochft pollfommenen Willen Gottes abbangig machen unb erbalten, ift ber eigentliche Bervollfommnungs = und Beiligungsweg, und diefen lebrt Chriftus nicht allein. fonbern Er ift felbst diefer Bea, Diefe Babrbeit und biefes Leben. Dagegen besteht ber Grund alles Bofen und bas Bringip bes Bollenreiche in einer unbebingten Unabbangiafeit von Gott und von allen bobes ren Befen : wo biefer Grund berricbend ift, ba fann man nichte über fich leiden, im Gegentheil, ber Brundtrieb gebt babin, felbit über alles zu berrichen: bief ift nun ber mabre Drachengeift, beffen lettes Berkieug oder lette Macht das Biderdriftentbum ift, in welchem der Chriftusbag natürlicher Beife berricht, zugleich ift er auch bas richtigfte Rennzeichen, aus welchem man lefen fann, ju welcher Dacht Semand gebort; Die Gelbstjucht muß Chriftum haffen, weil Er ihrer lechzenden Buth und Berrichfucht gerabe im Wege fteht. Geht! bas ift die Auflosung bes Ratbfele.

Stilling. Run hab' ich auch noch etwas vor-

gen! ein Freund ichreibt mir, bag einige gott= Manner noch nicht gang mit beinen im vierten t geaußerten Aufflarungen, über ben Buffanb ibgefchiebenen Seelen, gufrieben fepen. Du fagjamlich : Die abgeschiebenen Menschen theilen fich rei Rlaffen; 1) in folde, bie burch ben Beift fti gebeiligt und gerechtfertigt find, biefe geben Tobe in ben Sabes über, bleiben aber nicht lana fondern fie merben bald meiter ins Reich bes mele geführt; 2) in folde, die burchaus unbuß= won binnen icheiben, auch biefe fommen in ben is, bleiben aber auch nicht lang ba, fonbern auch berben bald ins Reich ber Bollen beforbert, und n folde, bie viel Gutes, aber auch viel Bofes ich baben, und alfo Mittelmefen find; von bieagteft bu, baß fie im Sabes erft ju bem Sim= ober gur Solle reif werben muffen, und biefe t eigentlich Diejenigen Beifter, Die zuweilen auf n ericeinen. Sier fommt es nun fenen Freunbebenflich vor, bag baburch bie Reinigung nach bem , ober bas Regfeuer behauptet wird, wogu man in ber gangen beiligen Schrift feinen Grund n fonne.

lich und vernünftig, und ich will zur Genüge uf antworten: Der habes ift ber Zustand, in hem sich bie Seele nach bem Tode so lang best, bis sich ihr Borstellungsvermögen und Selbstsußtseyn völlig wieder geordnet, und sie ihr ganzes angenes Leben wieder in vollständige Erinnerung acht hat; folglich bann auch erst ber innere Richsbas Gewissen, vollfommen fähig ift, zu entsben, wohin sie gehöre. Bei den Seelen ber ersten zweiten Klasse ift dieß bald geschehen: benn ba

mar entweber bas gute ober bas bofe Pringip vollfommen berrichend, feben giebt ba feine Reigung. fo wie bie Schweifraft ober ber Magnet, ju feinem Element, ju feines Gleichen bin. Mit ben Seelen ber britten Rlaffe aber verhalt es fich gang anbere. ba wird jene Entwicklung schwerer und mehr ober meniger langwierig, je nachbem ihr Lebenelauf mehr ober weniger verworren und bie Grunde ibrer Sandlungen verwidelt maren; indeffen ift ihnen ber Sabes boch von außen fein Ort ber Qual, nichts weniger ale ein Reafeuer ober ein Reinigungeort; im Begentheil, er ift fur alle ein Ort ber Rube, infofern fie in ihrem Bemuthe feine Urfache jum Rummer baben. Mit einem Wort: ber Sabes ift ein absolut leerer Drt, eine bammernte Pufte obne irgent einigen Begenstand, womit fich bie Seele beschäftigen fonnte. bamit fie burch nichts gebindert werben moge, ibre gange Aufmertfamfeit auf fich felbft zu richten. - Der Sabes ift ein Drt bes Someigens. Unter andern gibt es zwei merfwurdige Stellen in ber beis ligen Schrift, Die Diefe meine Erfahrungen beftatigen: bie Geelen unter bem Altar, Dffenb. 30b. 6. B. 9 und folg, find im Sabes, wo fie fo lang , ruben follen, bis ibre Mitgenoffen bis ans Enbe bes großen Rampfe auch noch bingugekommen find - Diefe Seelen haben gwar den Tod für Chriftum gelitten, und muffen alfo auch felig werben: allein bei bem allem find fie boch fo lange noch nicht gut Burgerschaft bes himmels geschickt, ale fie noch um Rache schreien fonnen; biefe Unart muß im Drt bes Schweigens noch vernichtiget merben.

Die andere Stelle ficht 1 Petri 3. B. 19. 20., wo es beißt: In welchem (lebenbigmachenden Beift) Er (namlich Chriftus) auch hingegangen ift, ben

Beistern, bie im Gefängniß sind, zu predigen; benen nämlich, die ehmals ungehorsam waren, als bie Langmuth Gottes in den Tagen Noab's harrete, als die Arche bereitet wurde, wo nur wenige, das ift acht Seelen, vor dem Wasser bewahrt blieben. Diese gar nicht zweidentige Stelle beweißt:

1. Das Dafenn bes Sabes, ale eines Bermahrungeorts fur Geelen, die noch meder gur Gelig-

feit, noch gur Berdammnig reif find.

2. Daß die Geister febr lange barinnen bleiben fonnen: benn die Seelen, die zur Zeit ber Gundsfluth zwar viel Gutes hatten, aber boch nicht an ben Warnruf Gottes burch Roah mahrend bem Archenbau glauben mochten, waren über 2300 Jahre ba, ehe ihnen ber Erlofer Erlosfung verfündigte, und

,3. daß die Seele Christi selbst, mahrend ber Beit, wo fein Körper im Grabe ruhte, ihren Weg durch den habes nahm: denn sie war so gut eine menschliche Seele, wie jede andere, und boch ist bei ihr weder an Fegfeuer noch Reinis

gung ju benfen.

Dann muß ich aber auch erinnern, daß es einzelne Fälle geben könne, wo Seelen ber ersten und zweiten Klasse hier unter ben Menschen erscheinen, wenn sie, ihrer völligen Entwicklung ungeachtet, doch noch von irgend einem Anliegen, oder von höherer Macht aufgefordert, auf der Erde noch etwas auszurichten haben. Siehe, Freund Stilling! das ift meine Antworf auf beinen Bortrag.

Stilling. Nun, ehrwürdiger Bater! zeige uns boch noch einige ber besten Erbauungsschriften an, bie ich meinen Lesern im grauen Mann empfehlen soll.

Der graue Mann. Bon Bergen gerne.

Fürs Erfte muß ich vor allen Dingen Schi

Predigten über die Feiertagsepifteln;

Ebendesselben Tractatchen über die nothige behaltung der Bibelfprache, ein Wort gur Pru und Warnung;

Ebendeffelben beruhigende Gebanten eines bedurftigen Gunbers beim Unblid ber Ratur;

Ebenbeffelben Schrift über chriftlichen Umgang; jusammen zu Nürnberg bei Raw — angeleger empfehlen, dieses theuren Mannes evangelischer, chriftlicher Sinn und dem Geiste Christi ganz c messener Bortrag wird überall, wo er wirft, Estiften.

Ullyffes von Salis, Bildergallerie ber heim kranken, ift für biejenigen, der auch nebst dem baulichen etwas für die Imagination sucht, 1 mein angenehm. Die Japanische Geschichte ist Meisterstück, sie stellt den ganzen Weg der heiligauf eine entzückende schöne Urt vor, und der Ziehirte ist hinreißend. Es ist in Zürich bei LKuesti und Comp. zu haben.

Rulemann Eylert, Professor und Prediger zu Hin der Grasschaft Mark, hat ein Tractatchen schrieben: Blicke ins folgende Jahrhundert; fer Roch etwas über Auftlärung, und jest hat er Gedanken und Empsindungen eines Christen, hollandischen Predigers Jakob von Loo, über Dieß Büchelchen ist in Hamburg bei Konrad Mzu haben. Eylert ist ein Zeuge der Wahrheit, Schristen sind aus dem Geist Jesu Christi geste und Jeder, der sie liest, wird Salbung, Stär und Erbauung darinnen sinden; auch das über Werk ist vortrefslich.

Der Prediger Strade ju hatshusen bei Auri

Oftfriedland, auch ein thatiger Befenner Jefu Chriffi und feiner Babrbeit, bat berausgegeben :

1. Schreiben ber Direftoren ber englifden Miffionsgefellichaft an alle mabre Chriften in Deutschland.

2. Mur etwas Beniges von ber Arbeit ber evangelischen Bruber unter ben Beiben; unb

3. Untwort ber beutschen Chriften auf bas Schreis ben ber englischen Direftoren, von einem Ungenannten.

Alle drei find fleine Brofchuren, die aber in gegens wartiger Lage ber Dinge febr lefenswurdig find.

Menfens, Predigers in Wezlar, driftliche homilien find mahre Meisterstücke, und zugleich sehr erbaulich, fie kommen aber auch aus einer sehr frommen und driftlichen Seele. Bei Raw.

Ueber bie Zeichen unferer Zeit in Berbindung mit ber vergangenen und zufünftigen, von einem Unge= nannten, ift vortrefflich, eine filberne Schuffel voll

goldner Alepfel, Murnberg bei Raw.

Bwei fehr erweckliche Schriften: Wachet und betet, befigleichen: Ueber Glud und Sieg ber Gottlofen, ebendaselbft.

Pfalter Schapfaftlein, biblisches, mit des fel. Joshann Urnde geistreichen Worten erflart u. f. w., bebarf feiner Empfehlung, benn Joh. Urnd ift bekannt.

Much bei Raw.

Es ist befannt, daß das Sendschreiben der Bersliner Juden an den herrn Ober-Consistorialrath Teller viel Aussehens und mancherlei Urtheile rege gemacht hat. Eine vortreffliche Schrift von einem Ungenannsten ist in Leipzig bei Kummer herausgekommen, sie heißt: Ueber das Sendschreiben einiger Hausväter jüdischer Meligion an den herrn Ober-Consistorialsrath Teller und die von demselben darauf ertheilte

Antwort. Der Berfaffer hat die prophetischen Berheißungen, deren Erfüllungen den Juden noch beworstehen, gesammelt und ungemein schon bearbeitet. Ich empfehle es als ein sehr lesenswürdiges Büchelchen.

Dieher gehört auch: ber verheißene Saame, eine Predigt, gehalten an die Juden Sonntage den 28. Aug. 1796 in der Spanelde Rapelle in London, von Billiam Cooper, aus dem Englischen übersetzt von Peter Mortimer, Prediger in herrnhut, bei

Rummer in Leivzig.

Diese Predigt ift nicht allein schön, sondern auch barum merkwürdig, weil bersenige, der sie gehalten hat, ein Buchbindergeselle von 23 Jahren ist, und nie eigentlich studirt, sondern alle Kenntnisse durch eigenen Fleiß erworben hat, dabei dann ein sehr frommer und rechtschaffener junger Mann ist; er hielt diese Predigt vor einer Versammlung von ungefähr 500 Juden. Mortimer gibt in der Vorrede zu dies

fer Predigt Rachricht von ibm.

Ein sehr merkwürdiges Buch verläßt eben jett die Presse in Naw's Berlage; es enthält die Lebensund Reisegeschichte eines noch lebenden Mannes, und
hat den Titel: die Pilgerreise zu Wasser und zu
kand: oder Denkwürdigkeiten der göttlichen Gnadenführung und Borsehung in dem Leben eines Christen,
ber solche auch besonders in seinen Reisen durch alle
vier Haupttheile der Erde an sich reichlich erfahren
hat. Bon ihm selbst in Briefen an einen seiner
christlichen Mitbrüder beschrieben. Dieses erbauliche
und sehr belehrende Werk wird kein Freund der Res
ligion unbefriedigt aus der Hand legen.

Berhard Ter Steegens Schriften hab' ich ichon oben empfohlen, fie konnen aber nicht genug empfoh-

Ien werden; die vornehmften find:

1. Das geiftliche Blumengartlein, welches ichon neunmal aufgelegt worben.

2. Der fleine Rempis, ein berrliches Tafchenbuchlein.

3. Weg der Bahrheit, Die ba ift nach der Gotts feligfeit. Diefes Buch ziehe ich allen andern vor; benn es ift vorzäglich belehrend und erbaulich.

4. Perlenschnur für die Kleinen nur, auch ein fleines Taschenbuchlein, welches auserlesene fleine Abhandlungen aus den Nachläffen frommer Seelen enthalt.

5. Beiftliche Brofamen zc. Dieg Buch enthalt Ter- Steegens Reben, welche ihm in ben Berfamm-

lungen nachgeschrieben worben.

6. Ter-Steegens Briefe famen nach feinem Tobe beraus, fie enthalten auch eine Nachricht von ber Lebensgeschichte bes seligen Mannes.

7. Lebensbeschreibungen beiliger Seelen aus ber fatholischen Rirche; dieß Wert enthalt febr viel

Schönes und Erbauliches.

8. Der große Reander enthalt eine Sammlung fconer, theils eigener, theils fremder Lieder.

9. Das verborgene Leben mit Christo in Gott, zus sammengetragen aus ben Schriften bes erleuchsteten Jean de Bernieres Louvigni, und ins Deutsche übersett.

10. Thomas von Rempis, Nachfolge Christi: überfest und mit einer Borrede verseben von Ger-

hard Ter-Steegen.

Endlich muß ich doch noch eines merkwürdigen Wochenblatts gedenken, welches der danische Bischof, Doftor Balle, herausgibt, und den Ramen hat: die Bibel vertheidigt sich selbst; ein Religionsblatt von dem Bischof Doftor Balle. Einen Jahrgang von 624 Seiten fann man geheftet bekommen; hier werden



bie entsetlich giftigen Ausfälle bes politisch-physischen Magazins und bes Blatts Jesus und bie Bernunft auf die Bibel und die christliche Religion mannlich, ebel und genugthuend widerlegt und abgefertigt; ber Bischof gibt hier ein vortreffliches Muster, wie der Christ den Feinden der Bahrheit begegnen muß; das Werf ist lesenswerth.

## Achtes Stück.

und ein jeglicher Gelft, ber ba nicht bekennt, bas Jesus Chriftus ift in bas Fielfch kommen, ber ift nicht von Gott. Und bas ift ber Gelft bes Widerchrifts, von welchem ihr habt gehbrt, bas er kommen werde, und ift schon jest in ber Welt.

1. 3765, 4. 85. 3.

Daß vor achtzehnhundert Jahren ein weiser, rechtschaffener Mann gelebt habe, der Jesus von Razareth hieß, das begehrt man nicht zu läugnen, aber daß er der seligmachende Messias, Gott und Mensch in einer Verson sey — daß sein Leiden und Tod der sündigen Menschen Erlösung geworden, das läßt man zur Noth als Dichterfreiheit, aber nicht als Wahrheit gelten, folglich ist der Abfall und mit ihm der Widerchrist am Kommen.

Wir haben bas achtzehnhunderifte Jahr nach Chrifti Geburt, alfo bas leste des achtzehnten Jahrhunderts angetreten — ba fteben wir nun auf diefer hochften Stufe und schauen dem grauenden Morgenschimmer bes fommenden neunzehnten großen Belttages entgegen.

Das wird ein Tag seyn, wie noch feiner war, seitbem die Morgensterne ihren Schöpfer lobten, und ihm entgegen jauchzten alle Kinder Gottes — ein Tag, an dem wir jeden Augenblick, wo wir uns nur hinwenden, große Thaten Gottes sehen, und immer sagen werden: auf daß erfüllet würde. — Herr schenke! — ach schenke und Rugensalbe, damit wir alle die Wunder recht hell und deutlich mögen sehen können! — und unsern armen Laodicäern schenke doch Augenwehe! — ob sie vielleicht Sehnsucht nach deiner lichtsgebenden Arznei bekommen und dich darum ansprechen möchten; wahrlich! es ist hohe Zeit: denn bald! — bald sind wir am Ziel, und dann ist's zu spät.

Bier auf biefer bochften Stufe biefes Jahrhunderts brude ich euch allen, bergense und feelenliebe Lefer!

- bruderlich die Sand und bitte

1. Alle, alle, ja durchaus alle Menschen um Bergebung, die ich etwa beleidigt, ober benen ich etwas ju nah gethan ober gesagt haben möchte. - Dieß ift fein Compliment - feine rednerische Blume, fonbern mabre Empfindung bes Bergens - man wird im Unschauen bes großen und erhabenen Bangs ber Dinge - im Uhnen ber naben unaussprechlich wich= tigen Bufunft fo leicht und fo flein, wie ein burres Laubblatt im Sturmwind. D Berfobner, bilf verfobnen, damit bu - wenn bu nun bald fommst bu Berrlichfter! - une Bruder und Schwestern alle einträchtig bei einander finden mogest! - Rinder! laft und ind Bruderband gusammen eilen, es ift feine Beit mehr jum Banten! Lagt und einander von Bergen vergeben, ebe ber Berr fommt, benn feine Beit ift nabe. 21ch! daß boch aller Parteigeift in biefer erhabenen Morgenrothe mit ber Nacht verschwinden, und bei und - alled - und in allem nur Chris ftus fenn und werden mochte! - Ber am mebreften alaubt recht zu baben, ber bat's gerade am menig= ften: benn wir feblen alle mannigfaltig. ber Beift Chrifti - bas ift: wo ber beilige Beift, ber von ibm versprochene Trofter wohnt, ba fann feine Parteilichfeit besteben, fondern ba wohnt Liebe - Liebe Gottes und Bruberliebe, und ba wohnt auch Freibeit - und mo mir bie Kruchte bes beiligen Beiftes finden, ba ift er auch gang gewiß; ber, ber ibn befigt, mag bann mepnen mas er will - mennt er unrichtig, fo mird ibn ber Beift in alle Wahrheit leiten - mir fonnen bas nicht: ermabnen durfen wir zwar, aber nicht richten. bet ibr baber auch etwas in meinen Schriften, fo perzeibt mir bas und ichaut barüber mea auf mein Berg, bas ichlechterdings nichts will, ale mas Gott will; bem grauen Dann mußt ibr feine Sould geben: Ernft Uriel von Oftenbeim bat immer recht, mas er fagt, bas ift mabr, vielleicht verftebe ich ibn aber nicht immer genau, ober ich brude mich nicht immer richtia aus.

Ein fehr verehrungemurbiger Freund hat mich auf eine und andere Unvollfommenheiten in meinen Schriften aufmerksam gemacht; er rath mir an :

- a) Mich unbeschabet ber driftlichen Einfalt auf einen höhern Grad bes driftlichen Geschmads und unbeschadet ber Energie auf die höchfte Stufe ber Delicateffe und bes Ausbruckes zu erheben.
- b) Ich sollte mich vor trivialen, abgenutten, lichte losen Redensarten und geweihten Phrasen huten, wobei der lichtsunbedürftige fromme Orthodoxe nichts denfen fann, und selbst der redliche Reseloge nichts denfen zu können glaubt.

c) Ich foll endlich alles meiben, was ben blofen Schein von Eruditat, barte, Berbammungefucht — nicht gegen Irrthumer, die ich für schädlich halte, fondern gegen Irrende haben fann — ober baß

ich fie fur vorfägliche Brrführer bielte.

Lieber Bruder! ich babe bir icon ichrifilich gebanft, und thue es bier noch einmal öffentlich und feierlich por ben Mugen bes Bublifums, und gmar begwegen, um auch meine geubten lefer aufmert am auf alles zu machen, wo ich fehle, bamit fie mich erinnern und belebren fonnen; aber auch um bieienigen, welche eine bergleichen Rebler in meinen Schriften bemerft baben follten, recht bruberlich gut bitten, Gebuld und Radficht mit mir gu baben, inbem mir meine Lage ein Recht gibt, Unfpruch bar= auf ju machen; benn ich lebre acht verschiedene 2Biffenschaften auf unserer boben Schule; im Sommer balben Jahr die allgemeine Staatswirthschaft, die Korstwissenschaft, die Landwirthschaft und die Kabrife miffenschaft: und im Minter halben Rabr Die Bandlungewiffenschaft, die allgemeine Polizeiwiffenschaft, bie Kinangwiffenschaft, nebft bem Rechnungewesen, und bie Rameralwiffenschaft. 3ch muß also bas ganze Jahr burch täglich vier Stunden in Diefen acht verichiedenen Kächern öffentlich lebren, wozu boch auch Borbereitung gebort; biegu fommt bann noch ein großer Bulauf von Augenvatienten aller Art aus ber Rabe und Kerne, Die mir auch viel Beit wegnehmen; ich fann auf ein Jahr ins andere nur allein an Staars blinden fünfzig Versonen rechnen, die ich operire; und überhaupt alle an den Augen Leibende, die mich fahrlich um Gulfe ansprechen, zusammengenemmen, belaufen fich auf mehrere Sundert; von allen Rebengeschäften, bie ein solches akademisches Umt wie bas meinige ohnehin noch mit fich verbindet, will ich gar nicht einmal reben; auch bavon nicht, bag meine Rerven burch viele langwierige, innere und außere Leiden und ichwere Beiftesarbeiten febr gefdmacht und reigbar geworben find, mithin öftere Rube und Erholung bedürfen, obne fie ibnen gemabren ju tonnen; und endlich will ich auch meinem febr weit ausgedehnten Briefmechfel nichts zur laft legen, weil biefem zwei ganze Tage in ber Boche, nämlich Mittwochs und Sonnabende, und wenn es nothig ift, auch wohl ein paar Stunden bes Sonntage gewidmet find, und weil auch eben diefer Briefwechsel mir febr jum Eroft, jur Starfung und Erholung gereicht, fo baß es mir Teid thun wurde, wenn ich ibn entbebren mußte, befondere auch barum, weil ich weiß, bag ich auch baburd Rugen ftifte.

hieraus fonnt ibr nun leicht begreifen, meine Lieben! bag ce mir unmöglich ift, meine fchriftftellerifden Arbeiten ordentlich auszupupen, zu feilen, zu poliren, und alle Borte und Bortchen auf ber Goldmage ju magen. - Send aufrieden und babt Bebuld mit meinen Reblern und Unvollfommenbeiten! - ich will mich beffern, fo weit es in meiner Lage moglich ift. - Wenn meine Borte und Ausbrude nur ben rich. tigen Ginn haben, nicht zweideutig oder unverftand= lich find - wenn ibr mich nur richtig verftebt, fo benft an ben Schmud und Bierrath meines Bortrags Stellt euch nur einmal einen Goldaten vor. ber mitten im Rampf, im Schlachtgetummel feinen Rameraben barum tabelte. baf er bie Anopfe an feiner Uniform nicht bubich blant bielte, fich nicht orbentlich frifirte u. bral.: murbet ibr nicht fagen: ber bat boch auch fest etwas anderes zu thun, als baran zu benfen! - und lieben Bruber! - bin ich nicht im

namlicen Rall? -! 3d muß alle meine fdrififtel= Ierifche Arbeiten in abgebrochenen Stundden, Biertelftunbden und Minuten ichreiben, folglich fann man nichts vollfommen Ausgearbeitetes von mir forbern, Burbe mir bier jemand fagen : Run fo fdreib bann lieber weniger ober gar nichts! - fo muß ich barauf antworten : bag mir mein Rleifc und Blut bas namliche wohl bundertmal gejagt babe, und bag mich mabrlich ber Rigel ber Rubmfucht nicht jum Schreiben treibe, in bem Kall mußte ich's gang antere anfangen; fondern bag ich tief und mit innigfter lleberzeugung in meinem gangen Wefen ben Ruf empfinde, in biefen letten Beiten als religiofer Schriftfteller aufzutreten und mein Talent jum Beften bes naben Reiche Gottes anzuwenden, und wenn es auch gut vieler Schmach und Leiben, ober gar auch jum Sterben für Christum und feine Babrbeit fommen follte.

3. 3d babe Urfach, findlich und in tieffter Demuth bem Berrn zu banfen, baß er einen fo gang unver= bienten Segen auf die Siegegeschichte gelegt bat. Dieg Buch immer mehr und mehr zu vervollfommnen und die bobe Offenbarung Johannis immer flarer au enthüllen, wollte ich anfänglich bier in fedem Stud bes grauen Mannes binten in ein paar Blattern Nachtrage zur Siegegeschichte anbangen; allein bie Materien, die ich schon jest gesammelt habe, baufen fich fo an, bag ich ichon fünftigen Sommer, fo ber Berr will, einen besondern Band biefer Rach= trage jur Siegsgeschichte werbe ausgrbeiten muffen. 3ch habe außerordentlich merkwürdige Beweise für Die Babrbeit ber von mir angenommenen Bengel'ichen Beitrechnung erhalten; Die icharfften aftronomischen Berechnungen unterftugen ibre Richtigfeit : und außer biefem werbe ich noch manches berichtigen und vieles mit starteren Gründen erharten, was in der Siegsgeschichte als schwankend, oder noch nicht im rechten Licht dargestellt worden. Dieß alles mußte ich meinen lieben Lesern so ganz brüderlich ans Berz legen, und nachdem dieses nun geschehen, so wollen wir den ehrwürdigen Ernst Uriel selbst hören.

Nachdem wir funf Freunde uns wieder wie gewöhnlich versammelt batten und den grauen Mann erwarteten, so fam statt seiner ein Bote, der uns einen großen und wichtigen Brief von ihm brachte, welchen ich nun hier meinen Lesern mittheilen will.

## Lieben Bruber!

Da ich für biegmal nicht verfonlich zu euch fommen fann, fo foll bief Schreiben meine Stelle vertreten. 3ch bab' viel zu thun, aber bei allem Sammer, ber Die Menschheit wie eine ungestumme Gee überschwemmt. boch auch manchen seligen Benuf bes Boblgelingens: bas macht Muth! - es fangt auf bem großen Anochenfeld an, fich überall zu regen; die Dacht ber Rinfterniß madot, aber auch die Macht bes lichte, und zwar von innen und außen. Die Diffioneges Schäfte geben vortrefflich von ftatten; an ber außerften Svine von Ufrifa, am Borgebirge ber auten Soffnung finden die Kriedensboten bes Evangelii, fomobl unter ben hottentotten, ale ben Buschmannern und andern wilden barbarifchen Rationen, offene Thuren; fie werden von ihnen in ihre gander abgebolt und gebeien, fie im Chriftenthum zu unterrichten. Lieber Bott! in ber Chriftenbeit wird bie bimmlifche Babrbeit von Jesu Chrifto ale eine altfrantische, altmobijde Sache zur Thur binaus promovirt und all. mablia bee Landes verwiefen, und fene rauben wilben Bolfericaften nebmen fie mit Ebrerbietung auf. -Das mar ibr Schidfal ebemale bei ben Ruben, und gerade bas nämliche bat fie nun auch bei ben Cbris ften, boch mit bem großen Untericbied: Die Buben batten bas authentische, mabre Bort Bottes jum Grund; fie bielten feft an ber mofaifden Religion, und bebarren noch unter allen entfeglichen Schidfalen unerschütterlich babei. Dieje Treue und Unbanglichfeit an bem Gott und an ber Religion ibrer Bater, mie viel Bartfinn und Aberglauben auch bamit vermifct ift, wird gewiß biefem verlornen Gobn nun balb mit Gegen vergolten werben; aber bagegen verwerfen Die meiften unter ben Chriften alle positive, alle geoffenbarte Religion, ober Diefenigen, Die fie noch annehmen, wollen fie bem Richterftubl ber Bernunft und ber Philosophie unterwerfen, und bieg ift bann genau eben fo viel ale Raturreligion; bas beißt nun offenbar, fich und feine eigene ichwache Bernunft über Gott und feine Beisbeit erbeben, und eben bief gebort wieder gang bestimmt jum Charafter bes Untichrifte; alles, was auch nun die Borfebung anwenbet, um die Christenbeit noch zu retten, alle ibre Kingerzeige und alle Zeugniffe ber Wahrheit belfen bei Diesen Menschen nichte.

Die größten Philosophen bieser Zeit, Kant und Fichte, haben mit mathematischer Gewißheit bewiesen, daß die Vernunft jenseits den Grenzen der sichtbaren Körperwelt aus eigener Kraft keine Beisheit mehr erfinden kann, und daß Paulus eine unwidersprechsliche Bahrbeit behauptet habe, wenn er sage: der natürliche Mensch — die sich selbst überlassene Bernunft — wisse nichts von geistlichen übersinnlichen Dingen. Kants Kritif der reinen Bernunft beweißt

bieß fo, bag fein benfender Ropf etwas bagegen einwenden fann; und Richte, ber auf Diefem Bege ber Rritif nun noch viel weiter gegangen ift, beweist eben fo unumftoglo, bag bie Bernunft im allerabftrafteften Ginn eigentlich gang und gar nichts gewiß wife, ale bas eigene 3ch - bie eigene Erifteng; baß ein Bott, ober fonft noch irgend etwas außer ber menichlichen Seele eriftire, bas tonne bie Bernunft unmöglich miffen: benn bas alles tonne in ben Borftellungen ber Seele felbft liegen. Go weit ift nun ber Menich von feiner Ericaffung an bie babin. alfo in beinahe fecheraufend Jahren gefommen; fo lang bat er fernen muffen, bis er erfennen gelernt bat, bag er eigentlich obne boberen Unterricht, obne gottliche Offenbarung gan; und gar nichte wiffe. Diefe Stufe hatte die Philosophie, fo lang die Belt ftebt, noch nirgende und nie erftiegen, und es ift im bochften Grad merfwurdig, bag bie Unfunft ber Denschbeit auf Diefer Stufe genau mit bem Zeitpunft zusammentrifft, in welchem ber Rurft ber Finfterniß alle feine Rrafte sammelt, um ber driftlichen Religion, Die er vom Kersenstich an bis babin so mutbend verfolat bat. ben letten Stoß zu geben.

Wer auch nur einen außerst mittelmäßigen Berstand hat, der muß aus dieser wichtigen und merkswurdigen Erscheinung, die uns die Philosophie in unsern Tagen darbietet, den Schluß machen, daß dieß endliche und höchste Resultat alles Forschens und Grübelns, so wie es Kant und Fichte herausdeducirt haben, nunmehro den menschlichen Geist nothwendig wieder zur wahren und reinen Quelle aller Wahrheit, zur heiligen Schrist und zu Christo würde führen mussen, weil kein anderer Ausweg mehr übrig ist;

— allein weit gefehlt! — nichts weniger als das!

— Der Geist unserer Zeit hat alle positiven Religions und Glaubenswahrheiten aus seinem Erkenntnistreis hinaus verbannt, und statt ihrer das Moralprincip oder Sittengesetzum Licht geordnet, das in seiner ganzen Sphäre Tag und Nacht regieren soll, ohne zu bedenken, daß dieß Moralprincip in der Seele des Menschen ein Planet sey, der, ohne Licht von der Geistersonne zu erhalten, nichts anders als ein drohender und zum Berderben führender Irrstern ist; Unabhängigkeit von aller Obergewalt, sogar von Gott und Christo — das ist das Ziel, wohin der Geist dieser Zeit strebt, und wodurch er dem Thier aus dem Abgrund den Weg bahnt.

Die Posaune bes herrn schallt über bie ganze Christenheit, sie ruft: ihr treuen Ehristusverehrer alle — wer ihr auch seyd — ringt und strebt nach bem großen Ziel ber Bollendung: wacht und betet mit größtem Ernst und Eifer, und jeder, ber nur Kraft, Drang und Ruf vom herrn in sich spürt, der helse Seelen retten, wo er nur kann; denn jest ist die eilste Stunde, in welcher der herr die legten Arbeiter

in feinen Beinberg fendet.

Hier muß ich aber auch eine sehr wichtige und in diesen Zeiten höchst nöthige Warnung binzufügen, wozu mir verschiedene Beobachtungen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe, dringende Beranlassung geben: Jeder, der da glaubt, Kraft, Orang und Ruf zur Seelenführung in sich zu empsinden, der ist deswegen noch nicht wirklich dazu berufen; Mose sagte zum Jehovah im feurigen Busch: Ach Herr! sende, wen du senden willst! — und Jeremias schausderte auch vor der schweren Pflicht, ein Lehrer des Bolts zu senn, zurud: Uch Herr! sagte er, ich bin noch zu jung, zu predigen! — Diese Gesinnungen

finb's eben, bie ben Mann, in welchem Drang, Rraft und Ruf, gleichsam mit bem Befühl des Unvermogens fampfen, jum außererbentlichen Lebrer und Beugen ber Babrbeit von Jesu Chrifto geschickt machen. Das gegen fteben alle Dicjenigen auf einer febr gefährlis den Stufe, benen es fo recht vom Munde mea gebt. wenn fie in ben Berfammlungen ermedter Seelen fprechen - bie fich felbft ju Rednern ober Schreibern bes Berrn berandrangen, und bie bann fo ein beims liches, ibnen felbit faum merfbares Boblbebagen in ibrem Innerften empfinden, wenn man fie fur etwas Rechts balt. Pruft euch alle mobl -! - D ibr Manner unter ben Erwedten, bie ibr euch ale lebrer und Rubrer eurer Bruder an bie Spige ftellt; pruft euch, ob ihr gleichgultig babei fend, wenn andere mehr Ginfluß befommen, ale ihr babt? - wenn man euch zu beweisen fucht, bag unter andern Religions. Befellichaften mehrere mabre Chriften feven, ober baß ber Ginn ber driftlichen Babrbeit genauer befolat werte? - wenn euch andere Rubrer an eurer lebrart zeigen, ober euch beweisen, bag ibr noch nicht fo weit gefommen fend, ale ibr icheint gefommen zu fen? - und wenn ordentliche, burch bie Dbrigfeit und Landesverfaffung garantirte, und zugleich fromme und erwedte Prediger euch erinnern, nebft eueren Erbauungen, auch zugleich ber öffentlichen in bet Rirche beiguwehnen? - ich fage: pruft euch genan und unpartheiisch, ob sich ba nicht ein gebeimer Uns wille in euch regt, ber fich aber fofort in ben beiligen Schleier einbullt, und fich tafelbft weiß machen will. er eifere fur bie Mabrbeit. Glaubet biefem Satan nicht, ber in Lichte-Engelegestalt verhüllt, benn er ift nichts anders, ale ber geiftliche Stolz, ber ben Que gifer und bernach auch unfern Stammvater Aban stürzte. Nicht immer, aber doch sehr oft, ist die Absonderung von der äußeren Kirchenversammlung ein sicheres Zeichen dieses geistlichen Stolzes: wenn auch — mit einem Wort — der Prediger kein Christ ware — wenn er auch der Glaubenswahrheiten nicht gesdäcke — wenn er nur nicht dagegen predigt, wenn sein Vortrag nur Sittenlehre, nur Moral enthielte, so ist der Christ doch schuldig, recht fleißig die Kirche zu besuchen, und dort mit der Versammlung gemeinsschaftlich zu beten, zum Abendmahl zu gehen und geistliche Lieder zu singen: denn so lang das, was gepredigt, gesungen und gebetet wird, Wahrheit ist, so lang darf sich der Christ der Gemeinde nicht ents

gieben, gu ber er gebort.

3d besuchte vor einiger Beit einen febr rechtichafs fenen, frommen und im Cbriftentbum weitgeforberten Prediger, ber mir mit innigfter Webmuth flagte, baß er in feiner Gemeinde einen Dann batte, ber in feinem Saus Erbauungoftunden bielte, und es ben ermedten und beilebegierigen Geelen übel nabme. wenn fie fleifiger in die Rirche, ale in feine Berfammlungen gingen - woburch bann gutwillige Bemuther in Berlegenheit gefest und irre gemacht murben. 3ch fragte ibn, ob er benn etwa burch fein Betragen, ober durch Unspielungen auf ber Rangel, Unlag jum Mißtrauen ober Kalifinn gegeben batte? er verfichert mir aber, bag ibm bas nie in ben Ginn gefommen fen, fondern es freue ibn, wenn Beift und leben überall malte und alles Bolf bes herrn weiffage: nur muniche er, baf man ibn auch in seiner Seelenführung nicht bindere, indem er fich gewiß bewußt ware, daß er von Gott jum Lebrer verordnet fev. und daß er das Evangelium von Jesu Christo rein und lauter predige, und fich auch ernftlich bestrebe, bemselben gemäß zu wandeln. Ich tröftete ben lieben Mann und empfahl ihm Sanftmuth und Dulbung; dann ging ich auch zu dem Seelenführer, von dem die Rede gewesen war, um zu versuchen, ob ich ihn zur ruhigen Prüfung der Rechtmäßigseit seines Berufs wurde bringen können; ich fand ihn mit dem Lesen des bekannten vortrefflichen Buchs: Weg der Wahrheit, die da ist nach der Gottseligkeit, vom selizgen Gerhard Ter Steegen, beschäftigt. Ich komme zu dir, lieber Bruder! sing ich an, dir zu sagen, daß du sehr gegen den Pfarrer sündigest, indem du übel nimmst, wenn die Erweckten mehr in die Kirche, als in deine Bersammlungen gehen.

Er. Bater, Ernft Uriel, verzeihe mir ! ber Pfarrer bringt nicht genug aufe innere, wahre Chriftenthum; immer prebigt er Chriftum fur une, von Chriftum

in une bort man wenig.

3 ch. Weißt du aber auch wohl, lieber Bruder! baß bersenige, ber Christum in sich sucht, ehe er Christum für sich gefunden hat, Ihn nie findet, sondern an deffen Statt in eine stoische Fatirs-Heiligkeit gerath, welcher Christus Matth. 7. B. 21. 22. 23. ihr schreckliches, aber wohl verdientes Urtheil gesproschen hat.

Er. Bergib, lieber Bater! — wenn boch auch einer immer vom Glauben an Christum und an fein vollgültiges Berdienst predigt, und das innere götts liche Leben gar nicht treibt, so kann unmöglich ein

ganges Chriftenthum beraustommen.

3 ch. Und wenn einer immer vom innern Leben und vom Wandeln in der Gegenwart Gottes schwagt, und hat sein eigenes, unaussprechlich großes sittliches Berderben noch nicht gründlich erfannt, und behält es auch nicht unaufhörlich im Auge, der ist und

bleibt ein ftolger Pharifaer, ein Berfager und Pflaftertreter in ber Stadt Bottes, ben ber Berr nicht ju feinem Abendmahl gulagt, weil es ba Blinde und Labme gibt, mit benen fich ein folder Beiliger nicht vertragen fann. Ber aber tief empfindet, wie unbeidreiblich groß feine Gundbaftigfeit ift, und bann nur allein in Chrifto fur und - in feinem voll= gultigen Berfohnungstod Geelenrube und Geligfeit fucht und findet, und immer ale ein armer Gunber por bem Berrn in feiner Begenmart manbelt; als ein Befen, bas von Ratur nur fich felbft mill. nun mit unüberwindlichem Borfas burdaus bebarrlich und ewig nichts will, ale mas Gott will, und fo, im Blid auf bie eigene unaussprechliche Richtswürdigfeit, fich in tieffter Bernichtung feiner felbft bagu brauchen lagt, bag Chriftus fur une Alles in Allem werden moge, und bann in biefer gangen Seelengestalt beharrlich bis zum Tode innig, ein= gefehrt, machend und betend, in ber Begen= wart bes gefreuzigten Erlofere manbelt, bas ift: Bott in Chrifto allezeit im Berfohnungs- Charafter anschaut, - ich fage, wer burchaus und in feinem gangen Wefen fo gefinnt ift, ber ift und trinft mit ben beilebegierigen Böllnern und Sündern; ber nimmt auch eine Maria Magdalena in Liebe auf, ber verurtheilt sogar eine Chebrecherin nicht, sondern er schreibt mit bem Kinger ihr Urtheil in den Staub, auf ben Boben, wo es leicht wieder verwischt werden fann. Joh. 8. - Bielmeniger aber - lieber Bruder! verurtheilt er einen frommen Prediger, ber treu und fleißig in feinem Umt ift - ber Beruf gum Lebramt hat - von Gott und ber Dbrigfeit ! stellt ift; ba bu ja noch immer beweisen es des herrn Wille fey, daß du andere lehren jui

- Bon einem obrigfeitlichen Beruf ift gar nicht eins mal bie Rebe.

Unmuth und Berlegenheit herrschten in der Seele biefes Mannes. Er fonnte der Bahrheit nicht widerstehen; er schwieg lang, endlich sagte er: 3ch glaube, aber doch derjenige, dem der herr Gaben und Talente gegeben hat, der muß sie auch zum Besten seines

Reiche gebrauchen !

Ich. Allerdings! aber merke wohl! sein ganzes Wesen muß vorher durch und durch, bis in die innersten und verborgensten tiessten und kleinsten Falten, von aller herrschaft der Selbstsucht und Ichbeit, durch lange und schwere Prüsungen und käuterungen, wie Silber im Treibosen gereinigt werden, ehe er — besonders in der gegenwärtigen Zeit — zum gesegneten Wertzeug in des herrn Weinberg gebraucht werden kann; und dann fann ja auch der Mensch selbst unmöglich wissen, wenn's Zeit zum Wirken ift, sondern er muß warten, die er mit unwidersprechlicher Gewisheit weiß — daß nun seine Zeit dazu getoms men sev.

Er. Berzeihe mir! diesen Ruf werden wohl we-

nige Prediger haben !

3ch. Steht es bir benn zu, barüber zu urtheisten? — beine Pflicht ift, zu untersuchen, ob bu biesen Ruf haft. — Das Predigtamt hat nicht allein ben Zwed, die Menschen zum wahren Christenthum zu führen, sondern auch bürgerliche Zucht und Ordnung zu erhalten; wenn nun ein Mann ordentlich von der Obrigkeit berufen und zu diesem Lehramt angestellt wird, und wirft auch nur zu jenem äußern Zwed, so wird er zwar vor dem göttlichen Gericht damit nicht durchsommen, aber sein Umt, seine Person

und sein Ruf verdienen boch die Achtung, die man einem so nüglichen Stand schuldig ift; — der Christ darf dann wohl wünschen, daß es besser wäre, darf auch wohl zur Erbauung Anderer wirfen, aber boch immer in Abhängigkeit von der äußerlichen bürgerslichen Ordnung, er darf nicht gegen den ordentlich berufenen Bolkslehrer handeln.

Darauf verließ ich ben guten Mann, ich habe Funten in fein berg gestreut, wir wollen erwarten,

pb fie gunben.

Roch einen anbern Sauptfebler bab' ich auf meis nen Reifen burd Deutschland bemerft, ber bem Fortgang in ber Beiligung und ber Bereinigung aller gerftreuten Rinder Gottes ju ihrem einzigen Dberbaupt Jefu Chrifto - und ber Ginigfeit bes Beiftes gerabein entgegenftrebt; und boch ift biefe Bereinis gung unausbleiblich nothig und wird von Zag gu Tage immer nothwendiger; diefer Sauptfehler ift die fo icablice Berbildung im Berfjeuge - es gibt perschiedene Parteien ermedter Seelen, Die - obne baß fie es felbit abnen und glauben - fefter an bem Manne - an dem Wertzeug hangen, bas ber Berr zu ihrer Ermedung gebraucht bat, als an Chrifto felbit; fie lefen die Schriften ibres Rubrere lieber, ale bie Bibel, und bilden fich gang nach ibm; baber fommt's bann, baf fie andere Varteien, die nicht biefe Bucher lefen, geringer ichagen, ale die Ibrige, und fo ichleicht Eigenliebe, Ichbeit und Pharifaismus allmablig in die Bergen ein, obne daß man's gewahr wird, weil man andere genauer beobachtet, als fich felbit: fo traf ich lettbin einmal Ginen an, ber es bir, lieber Stilling! übel nahm, daß du die Brubergemeine in beiner Siegegeschichte jum Sonnenweib erflart haft - ich ermahnte ihn ernftlich, mit

unverwandtem, unparteifchem Blid in fein bera au ichauen, und fich bann zu fragen: ob er es benn auch übel genommen baben wurde, wenn Stilling feine Vartei für bas Sonnenweib erflart batte? -Mo man die Kruchte bes Geiftes Refu Chrifti, namlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichfeit, Butiafeit, Glaube, Sanfimuth und Reuschheit, bertich end findet, ba lebt und webt Chriftus und fein Reich: ba nun die herrnbuter Brudergemeine bie einzige öffentliche Rirche ift, in welcher bieß von ihrem erften Urfprung an, ale fie aus Afien nach Eurova vertrieben murbe, bis baber ftattgefunben bat, bas Sonnenweib aber eine folde öffentliche Rirche fenn muß, fo fann auch bief Beib feine anbere Rirche fenn, ale jene. Ale er mir nun noch einwendete, daß die Berrnbuter Chriftum fur une. aber nicht in une lehrten, fo gab ich ibm die nams liche Untwort, Die ich bem Geelenführer, von bem ich vorbin ergablte, auch ans Berg legte, und fügte bann noch bingu: wo die Früchte des beiligen Beiftes ober bes Beiftes Jefu Chrifti, welches eine ift. bert. schend gefunden wurden, ba muffe boch wohl nothe wendig auch Chriftus in uns berricbend fevn - er folle also nur einmal die Gemeinorte ber Berrnbuter befuchen, fo murbe er von ber Babrbeit biefer Sache überzeugt merben.

An einem andern Ort machten meine Ideen über ben Sades und den Aufenthalt der Seelen nach dem Tod in demselben große Bewegung; man hatte sogar auf den Kanzeln dagegen geeisert; dieß bewog nun einen Freund, mich um nähere Erläuterung über diese Sache zu bitten, die ich ihm dann auch gern

folgendergestalt gewährte:

Lieber Freund! fagte ich zu ihm, du mußt erftlich

einmal bie Sade nicht als einen Glaubensartifel anfeben, fonbern es ift nur eine Sppotbefe, melde bagu bient, gemiffe unlaugbare Ericeinungen abaeichiebener Geelen und bann auch verschiedene bunffe Stellen ber beiligen Schrift ju erflaren; jubem ift ja auch biefe Meinung ichlechterbings nicht ichablich, und ber Beiligung eber beforberlich ale nachtheilig, und endlich haben fie ja auch bie Ergvater und Propheten bes aften und die Apostel bes neuen Tefta= mente bochft mabriceinlich auf bie nämliche Art ge= glaubt; um bich bavon ju überzeugen, bemerfe folgendes : Diefer Aufenthalt ber Geelen nach bem Tob beift im Bebraifden Scheol und Scheolah und im Briedifden Hades: benn bie fiebengig Dollmetider baben ienes Bort immer burch biefes überfest: ba man nun in ber romifden Rirche mit bem Regfener fo großen Digbranch trieb, fo fuchten bie proteftantifden Gottesgelehrten alles aus ber Bibel meggu= erflären, mas nur einigermaßen bie Ibee bes Regfeuers unterftugen fonnte. Daber murden Scheol und Hades bald burch bie Solle und bald burche Grab übersegt; daß beides aber nicht richtig fen. will ich bir nun beweisen. Man foll nur immer ben Mittelweg geben, benn nur ba findet man die Babibeit.

Die alten hebräer brauchten immer, wenn vom eigentlichen Grab, wohin der Leichnam, der Körper der Verstorbenen gelegt wurde, das Wort Keber; niesmals aber das Wort School. Die siebenzig Dollmetsscher übersetzten Keber entweder durch Mnemeion oder Mnema, oder auch Taphe, niemals aber durch Hades; und die Griechen verstanden unter dem hades immer den Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen. Wenn du nun in der Vibel folgende Stellen ausschlägst, wo des

eigentlichen Grabes gebacht wirb, namlich: 1 Dof. 23. B. 6. 2 Mof. 14. B. 11. 4 Mof. 11. B. 34. Biob 21. B. 32. Pfalm 5. B. 10. Jerem. 26. B. 23. Berem. 8. B. 1. und Grech. 32. B. 23. fo wirft bu immer im Bebraifden bas Bort Keber, niemals aber Schoel finden, und ebenso im Griechischen niemale Hades, fondern immer entweder Mnemeion, ober Mnema ober Taphe. Run veraleiche aber einmal die Stellen bes alten Testamente bamit, mo bas Wort School im Bebraifden und Hades im Griechischen gebraucht wird, fo wirft bu alfo fort einsehen, bag fich die Alten gang etwas anders, als bas Rorvergrab babei bachten. 3. B. Resaigs 5. Daber bat bas Scheol feine lechzenbe Seele weit geöffnet u. f. w. Spr. Sal. 27. B. 20. Das Schoel und ber Drt bes Berberbens werben immer voll. Siob 11. B. 8 beift es: Er (namlich Bott) ift bober als ber himmel, mas willft bu thun ? tiefer ale bas Scheol, mas fannft bu wiffen ? Diefe Stellen zeigen augenscheinlich, baf bie alten Ergvater und Ifraeliten bafur hielten, bas Schoel fey eine weite offene boble ju allerunterft unter ber Erbe; fo wie ber Simmel bas Bochfte, fo fen bas Scheol bas Riedrigfte unter allen geschaffenen Dingen. Wie läßt fich bas nun auf bas eigentliche Grab anwenden? hierauf zielt auch ber Apoftel Paulus, wenn er Epbef. 4, B. 9. von Chrifto fagt: baß Er binunter gefahren fen in die unterften Derter ber Erbe, von mannen Er, nach B. 8. bas Befängniß gefangen geführt, und bort nach I Detr.3. B. 19, 20. in chen Diefem Befangnig, ben Beiftern aus Roab's Beiten, nach 1 Betr. 4. B. 6. ben Tobten bas Evangelium verfündigt babe. Gben Diefer Sas wird bestärft burch bie Stelle Pfalm 16.

B. 10. Denn bu wirft meine Seele nicht im Scheol gurudlaffen, und nicht gugeben, baß bein Beiliger bie Grube ber Faulnig (bas Grab) febe. Da nun Betrus Mr. Geid. 2. B. 27. u. f. ausbrudlich fagt, baß bier David von Chrifto weiffage, fo ift gewiß, baß Die Geele Chrifti, fo wie andere Geelen im Sterben ine School ging und fein Leib ine Brab; aber Er wußte auch gewiß, baß feine Geele meber im Scheol, noch fein Leib im Grabe lang bleiben murbe. Enb: lich muß ich auch noch einer bochft merfwurdigen Stelle gebenfen, Die bieber gebort, fie ftebt Siob 26, B. 5. 6. und lautet in ber Grundfprache folgenbergestalt : Die Riefen angften fich mit Geburtofcmergen unter ben Waffern und Die, fo bei ibnen mobnen. -Radend ift bas Scheol gegen 36m über, und ber Drt bes Berberbens bat feine Gulle. Bier werben mabricheinlich bie Riefen und gewaltige leute vor ber Gunbfluth verftanden, 1 Dof. 6. B. 4., welche mit benen, die bei ihnen wohnen, burch jenes Bemaffer umgefommen, durch fie gleichsam ins Scheol weggeschwemmt worden, wo sie sich nun mit ihren ebemaligen und jegigen Rachbarn in Geburtemeben ber Bufunft angstigten, mas noch aus ihnen bereinft merben murbe? - und bas erfuhren fie nun, als ibnen Chriftus nach einem angstlichen Sarren von 2317 Jahre eine ewige Erlösung verfündigte.

Aus verschiedenen Stellen in der Bibel scheint zu erhellen, daß sich die alten wahren Gottesverehrer unter dem School einen traurigen Aufenthalt in einer weiten großen dunkeln Höhle mitten in der Tiefeder Erde dachten, so daß sie auch vielleicht die Idee einer Art von Strafe nach diesem Leben damit versbanden; daß aber auch wirklich die Erdfugel in ihrer Mitte eine sehr große und weite Höhle von mehr

als 1500 Meilen im Durchmesser enthalte, bas ließe sich aus den Wirfungen des Umlaufs der Erde um ihre Achse und aus der Centrisugalkraft bis zum höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit beweisen; und eben so wahrscheinlich ließe sich aus eben diesen Gründen folgern, daß sich aus dem Mittelpunkt dieser traurigen höhle dieses Scheols ein matter Lichtsschimmer gegen den Umkreis verbreiten musse; hier könnte auch wohl dereinst nach der Auferstehung der Todten der schreckliche Strasort seyn, von dem die heilige Schrift so furchtbare Bilder entwirft; vielleicht sind auch die abgefallenen Engel dahin verbannt worden.

In fpatern Beiten murbe aber fur ben Ort ber ewigen Berbammnig noch ein anderer name erfunben: Die driftlichen Griechen nannten ibn geenna. Die Lateiner gehenna; und wir Deutschen überseten dief Bort durch Solle, welches ebenfalls von Soble. School, abstammt. Mit bem Urfprung bes Borts geenna ober gehenna verhalt es fich folgenbergestalt: Un ber Mittageseite bee Berges Bion und ber Stadt Jerusalem ift ein tiefes schroffes Relfenthal, welches Josua 15. B. 8. das Thal des Sobns Sinnom, go ben Hinnom, um ber Rurge willen aber auch bas Thal hinnom gehinnom genannt Daber entstanden bann endlich bie Morte geenna und gehenna; wie dieß Thal jum Symbol ber Solle geworden ift, barüber gibt die Bibel und bie Beschichte folgenden Aufschluß: Auf bem Bera Bion und an feiner Mitternachtseite lag in uralten Beiten Die Stadt Jebus, welche auch Salem bieß und in fpatern Zeiten Jerufalem genannt murbe; auf bem Berge Bion, welcher febr befestigt war, wohnten die Jebusiter bis zu Davide Beiten, ber ibn endlich eroberte und feine Refidens dafelbft auf-

Die Rebufiter waren nun fo wie alle übris n Cananiter grauliche Gogenbiener : unter anbern itten fie einen fürchterlichen Gebrauch, ber barinnen ftand, daß Eltern, wenn fie ibre Rinder und Railie besondere gludlich machen wollten, eine biefer inder bem Moloch verbrannten; biefes ging fo ju: an bauete an einem abgelegenen Ort ein erbabenes beftell, ober auch ein Mauerwerf, ungefähr wie ein chaffot auf bem Berichteplag : auf Diefem Bemaner urbe ein riefenmäßiger BoBe mit einem Dchfenfopf, er inwendig bobl und von Rupfer verfertigt mar. ifgerichtet; bieg Bilb bielt bie Urme fo, ale wenn an ein Rind auf ben Urmen balt, ober es batte apfeln in ber Bruft, in welche man Thiere und ach Rinder warf, bann Reuer in ben untern Theil es Bogen machte, fo lang, bie bas Bild weiß gluend, folglich fedes Dufer zu Bulver verbrannt mar: imit nun die Unwesenden und besonders die Dutr bas Bewinsel ber brennenden Rinder nicht boren nnten, fo murbe beständig febr ftart getrommelt, iber nannte man einen folden Ort, wo ein Moloch ind, Thop beth, das ift Tiommelplag. Es ift gang tturlich, bag man zu ber Zeit fein größeres Schredld fannte, ale ein foldes Thopbeth - jede Bor= Mung bavon mar Schauer erregend burch Marf und ein; man ftelle fich nur vor: Wenn die Mutter gu n Rindern fagten: Gey ftill - fey geborfam! nft tommft du aufs Thopbeth, was bas für einen indrud machen mußte. Das Thopbeth war alfo r damaligen Menschheit bas Kurchterlichfte unter lem Furchterlichen. Daber fagt auch Siob, Rap. 17, . 6: Er (nämlich Gott) bat mich jum Wigbild Sprudwort, Gleichnif) bestimmt - bas ift: man ird fagen: ber ift fo elend, fo leidensvoll, fo ungludlich wie hiob, — und ich werde ein Thopheth in ihren Augen seyn — das heißt: wenn man die Leute schreden will, so wird man mich dazu brauchen.

Ein folder Moloche Dufervlat ober Thopbeth befand fich nun auch bei Jerufalem im Thal Sinnom ober in Bebinnom, und es ift leicht zu benten, bag bei bem Abfall ber Ifraeliten und ihrem Uebergang gur Abgötterei biefes Thopbeth bas vornehmfte und besuchteste unter allen feyn mußte, weil es nabe bei ber Saupt = und Refidengstadt mar; aber eben fo ge= wiß ift es auch, bag bem gottesfürchtigen Juden bas Thopbeth nicht allein bas Schredlichfte, fonbern auch zugleich bas Berabichenungemurbigfte mar, mas er fich benfen tonnte. Sievon finden wir einen Beweis im Propheten Jefaias, Rav. 30, B. 33, mo er bem Uffur fein Urtheil folgenbergestalt anfundigt: benn bas Thopheth ift schon lang bereitet, auch ift es bem Ronia bestimmt - er bat's weit und tief gemacht; jum Leichenscheiterbaufen ift Reuer und Sols bie Menge ba, und ber Obem bes Jebovab wirb gleich einem Schwefelftrom ibn anzunden. - Dan fiebt bieraus, daß ber Prophet bem Ronia von 21ffvrien bas ichredlichfte und abideulichfte Enbe anfunbigt: benn er foll mit feinem gangen Beer fo umfommen, ale wenn er bem Moloch geopfert wurde; schimpflicher und ichredlicher wußte ber fromme und gottesfürchtige Ifraelit nichts zu fagen. Diefer 216fchen wurde nun badurch noch febr vermebrt und verewigt, daß ber fromme Ronig Josua bas Thopheth nicht allein ganglich gerftorte, fonbern es auch fogar jum Bafen machte, wohin man alles geftorbene Bieh und allen Unrath aus ber Stadt brachte; und Damit ber Weftant Die Luft nicht vergiften mochte, fo wurde baselbst beständig ein Reuer unterhalten, in

welchem beraleichen Gräuel alfofort und unaufborlich perbrannt murben. 2 Ron. 23, B. 10. Rofug batte befondere Urfache ju biefem Berfabren, weil einer von feinen Brubern bafelbft mar geopfert worben, 2 Ron. 21, B. 6. Daber fame nun, bag man nachber, als man vom Schidfal ber Gottlofen nach biefem Leben mebr Licht befam, ibren Strafort Bebinnom nannte. welches Die griedischen Chriften burch Beena ausbruden. Du fiebit alfo nun aus biefem allem, baf Die Borftellung vom School und vom Sades, als einem Aufenthalt ber Frommen fowohl, ale ber gott-Tofen abgeschiedenen Geelen, in ber gangen beiligen Schrift gegrundet ift, und baf man nicht ben Drt ber ewigen Berbammniß barunter verftand, weil man biefem ben Ramen Webinnom und Thopbeth aab: inbeffen brauchte einer frommen driftliden Geele por bem Sabes gar nicht bange ju feyn; benn unfer glorwürdigster Erloser bat ben Schlüffel bazu, Dff. Joh. 1. B. 18. Dag Er aber auch ben Schluffel jum Bebinnom babe, bas faat Er nirgende; im Begentheil persichert Er Marc. 9, B. 43-48. und Matth. 5, B. 29. 30. und 18, B. S. 9.: es fen beffer, ale ein Rruppel zum Leben einzugeben, ale unverftummelt ins Bebinnom geworfen zu merben, wo nach Jef. 66. B. 24. der Wurm nicht ftirbt und bas Reuer nie perlöscht.

Nun fragte mich ber Freund ferner: Db man bann auch für die Berftorbenen beten burfe? — Denn wenn ihr Schickfal nicht entschieden sen, so lang sie im hades sen, so ware es ja wohl möglich, baß ihnen die Fürbitte frommer Freunde nüglich seyn könnte. hierauf antwortete ich folgendergestalt:

Man findet in der ganzen heiligen Schrift fein Beispiel, daß fromme Leute und Propheten fur bie

Berftorbenen gebetet baben: benn bas, was 2 Macc. 12, B. 43-46, ftebt, beweist nur fo viel. baf Subas Maccabaus bieg Gebet fur gut gehalten habe, und baß es auch bamale von ben gottesfürchtigen Juben gebilligt worden. Daraus folgt aber feinesweges, daß es nun auch eine driftliche Pflicht fey: benn Christus und die Apostel baben nicht ben geringften Winf baju gegeben, welches gewiß gefcheben feyn murbe, menn es ben Berftorbenen batte nunlich fenn fonnen; überbaupt icheint ber gange Beift ber Bibel babin zu beuten, daß fich bie Lebenden um die Berftorbenen durchaus nicht befummern, vielweniger Umgang mit ihnen suchen, sondern fie gang und ohne Ausnahme der ewigen Baterliebe Bottes überlaffen follen. Bir miffen bieffeits bes Grabes viel zu menig von der Beschaffenheit bes Buftandes ber Berftorbenen und von den Unftalten Gottes zu ihrer Beftimmung, als bag wir und unterfteben follten, bier mitzuwirfen. 3ch will bir über biefen Begenfand ein merfmurbiges Beispiel erzählen: Ein gewiffer gottesfürchtiger und driftlicher Mann batte auch eine fromme Battin, Die aber boch noch mit mancher-Iei Unarten behaftet war, welche ibm manchmal Leiben machten; biese übrigens febr liebe Frau murbe endlich frank und lag viele Wochen in großen forperlichen Leiden; fie ertrug fie mit driftlicher Bebulb und Ergebung, und außerte manches, bas bie 3brigen über ibr Schidfal nach bem Tob berubigen fonnte: bagegen fam aber bann auch wieber Gins und Unberes vor, bas fich mit bem gottergebenen Ginn nicht wohl vereinigen ließ. Endlich ftarb fie. - 216 nun ihr Mann ben erften Abend nach ihrem Tod ichlafen ging, fo fiel ibm ber Bebante gang beiß ein: wo mag wohl jest ber abgeschiedene Beift ber lieben

ftorbenen ! - und wie wird ibr au Duth 2 - Dit biefer 3bee verband fich ein unausdlich beißer Bunich ju ibrer Geligfeit, und mit r aang ungewöhnlichen Inbrunft erhob er fein muth au Gott und betete fur fie. - Babbem bieg in feinem Bemuth porging, fand er gefleibet por feinem Bett, bas Beficht in baffelund ben Ruden gegen bas Bimmer gerichtet, in en Mitte ein Tifch und auf bemfelben ein Licht b. Raum batte er angefangen ju beten, als ibm ericutternber Schlag burch alle Glieber fubr, zu fo, ale wenn's burch bie Eleftricitat bewirft be. Er befann fich, bachte aber, es fonne mobl einer phyfifden Urfache in feinem Rorper ber-Doch fab er fich im Bimmer um, bemerfte : nichte Ungewöhnliches! - Dag es Bezug auf Bebet baben fonnte, bas fiel ibm gar nicht ein; vendete fich alfo mit ber nämlichen Inbrunft wieau Gott, und betete nochmale um Die Seliafeit er verstorbenen Gattin; jest wiederholte sich aber der lag, und zwar so start, bag er zusammenfubr; eich aber ergoß fich ein Strom von Beruhigung eine Seele, so bak er nun nicht weiter für bie eschiedene beten fonnte, und er mar nun überzeugt. bief Bebet nicht ber Dronung Gottes gemäß fey. allem dem hat man doch Jahrhunderte lang in fatholischen Rirche für die Berftorbenen gebetet. wenn die Absicht nur rein war, fo überfabe Gott Meichen Folgen bes Mangels an reiner Erfennt-Wenn der Chrift nur einmal dabin gefommen baß der beilige Beift, welcher ja auch der Beift ifti, ober Chriftus in uns ift, beständig in ibm wohnt und wirft, so betet biefer unaufborlich mit unaussprechlichem Seufzen in ber Seele, bie

bann das herz mit ganzlicher Ergebenheit in den alsein guten Billen Gottes nachlallt und nachhalt; bann hängt es nicht mehr vom menschlichen Billen und von Einfällen ab, wie und wie für wen man beten soll: denn wir wissen ja nicht, was wir beten sollen, bis uns des Geistes startes Regen auffordert; folgt man aber auch dann dieser Aufforderung, so betet

man immer erborlich.

Der Berfall bes Chriftenthums und ber Abfall von feinem allerheiligsten Stifter geben weit: es ift faum glaublich, aber bennoch mabr, bag es anfangt, berrichende Mobe zu werden, bes Erlofere auf ben Rangeln nicht andere mehr zu gedenken, ale irgend eines andern gelehrten und braven Mannes, ber eine Secte gestiftet bat: man predigt und lebrt burchgebenbs nichts, ale Moral, und ift überzeugt, baf. ba man Diese Sittenlebre nun einmal miffe und allenfalls aus ber Bernunft bemonftriren fonne, fo bedurfe es feis nes Erlofere und feiner Bibel mebr: bief alles macht benn auch manchen autgefinnten jungen Prediger irre, ber auf ber boben Schule die Bibel-Erflarunaswife fenschaft nach ber Dobe ftubirt bat. 3ch erfubr bas von ein Beisviel in ben Mbeingegenden, wo ich einen folden Prediger antraf, der gleichsam zwischen Simmel und Eide ichwebte und nicht mußte, woran und an wen er fich balten follte? - Er flagte mir feine Rage und fagte: Die neue Erflarungemetbobe bat mich fo irre gemacht, bag ich balb nicht mehr weiß. was ich aus ber Bibel machen foll: Ift fie burchaus und wortlich Gottes Wort, fo finde ich fo vieles, bas fich mit biefer Ibee nicht vertragt; ober ents balt fie blos gottliche Offenbarungen, fo weiß ich wieber nicht, wie ich bas Gottliche vom Menschlichen unterscheiben ober erfennen foll, was Göttlich und was

Menschlich ift; — und endlich enthält auch bas, was unftreitig göttlich sent soll, so vieles, bas sich wiederum mit bem gesunden Menschenverstand nicht versträgt; wie soll ich mich nun ba verbalten?

3d. Bas bu gefunben Menidenverftanb nennft. ift mabrlich frantes Borurtbeil. - Lies Roppens Bert, Die Bibel, ein Berf ber gottlichen Beisheit, Die zweite verbefferte und viel vermebrte Auflage. Roftod und Leinzig bei Rarl Chriftoph Gtil Ier, 1798, ba wirft bu gefunden Denfchenverftanb finden. Dieg Buch ift eine ber michtigften unter als Ien, Die je jum Bortheil ber Religion gefdrieben morben, und nur ber, ber feinen gefunden Menichens verftand bat, fann es unbefriedigt weglegen. Es ift ja nun eine philosophisch entichiebene Gache, baß bie Bernunft im leberfinnlichen ichlechterbings nichts aus fich felbft wiffe, fondern überall auf Biderfpruche ftoge; folglich muß fie in allem, mas die fünftige und überbaupt bie geiftige Bestimmung bes Menfchen betrifft, ibre Renntniffe aus ber göttlichen Offenbarung, aus ber Bibel, ichopfen. Wie ift es nun möglich, burch Bernunft bie Bibel zu fritifiren? - Rann benn der Schulfnabe vom Dorf den gelehrten Professor uber erbabene Miffenschaften eraminiren? - D bes Stolzes und ber Bermegenheit? - Bas in ber Bis bel dunkel ift, muß aus Quellen, die in ihr felbft liegen, erflärt werben, jebe andere Erflarungemiffen-Schaft ift Trug und Tand. Lies vorbin angeführtes **23uds!** 

Aber die vollfommene Ueberzeugung vom erhabenen göttlichen Ursprung der ganzen Bibel und von ihrer Burbe, als einzig zuverlässige Offenbarung Gottes an die Menschen, erlangt Niemand durch bloges Lesen,

fondern durch ben namlichen Beift, ber fie ben Men-

Er. Bie erlange ich aber biefen Beift?

3ch. Bift du ein Meifter in Jirael und weißt bas nicht! - Der mabre Weg, Die Gemeinschaft mit Bott und ben beiligen Beift zu erlangen, ift folgenber: Man muß erft fest und unwiderruflich ben Schluß faffen, durchaus das zu werben, wozu wir geschaffen find, nämlich: Bollfommen zu werden, wie ber Bater im himmel vollfommen ift; bann fangt man bamit an, baß man fucht, unaufborlich im Undenten an Bott zu bleiben und in Diesem Bergegenwärtigen Bottes - nichts zu benfen, als was fittlich und gut ift; - im Unfang fallt die lebung febr fcwer, und man vergißt fich jeden Augenblid, oft Stunden lang; aber man muß nicht mude werden, fondern immer rubia und obne anaftliche Unftrengung von vorne anfangen. Diefer fogenannte Bandel in Der Begenwart Bottes. pder das Bachen ift fogar in der Philosophie gegrundet: benn jeder rechtichaffene Mann ift ja boch ichulbia, fich fo febr vor Gunden und Reblern zu buten. als er fann; da nun alle Gunden erft in den Bebanten entstehen, so ift ja naturlich, bag man feine Sunde vollbringen wird, wenn man auf die Bebanfen wacht, und alfo febe Luft im Reim erftictt.

Durch diese Wachsamfeit auf sich selbst wird man nun allmählig einen Abgrund von Gräueln und Bersdorbenheit in sich gewahr. Dieß erweckt dann den Trieb nach Befreiung von diesem Jammer, und jest fängt das innere Seelengebet an, sich mit dem Baschen zu vereinigen; wenn man nun mit aller Treue diese Uebung fortsest; so wird das moralische Gefühl und das Gewissen immer zarter und lebhafter, und nun fängt die züchtigende Gnade ihre Werfe in der

Geele bes Meniden an : biefe ift nun icon ein Befcaft bes beiligen Beiftes, wodurch ber Bug bes Baters gum Gobn bewirft und immer flarere Gin= fichten in die unergrundlichen und gebeimen Tiefen bes fundbaften menichlichen Bergens verschafft werben; qualeich aber wird nun auch ber Menich unwiderfprechlich überzeugt, bag es ibm burchaus an Rraften feble, fich felbit von ber Berricaft ber Gunbe los gu mirfen und Berr und Meifter feiner Lufte gu merben. Best fist bie Geele in bem tiefften Jammer : auf ber einen Seite ift ibr ibre funbhafte Ratur ein Gräuel, ben fie nicht langer ertragen fann, und auf ber andern Geite liegt fie an Sanden und Rugen gefeffelt und fann fich felbft nicht lofen. Jest fcidt fich's wohl, bag man jum gefreuzigten Erlofer von Bergen feine Buflucht nimmt. - Da fallt alles Ber= nünfteln weg - jest fann man nicht mehr philoso= phiren und grubeln, wie fich bas Erlösungewert mit ber gefunden Bernunft reime. Ach, man ift frob. baf Nettung ba ift, man ergreift fie mit beiden Ban= ben, und findet nun Rube und Krieden; jest ift bas Berk ber Biebergeburt vollendet: man erkennt fich felbit für einen fluch- und verdammnifmurdigen Gunber, und bief erbalt die mabre Demuth beständig in Wirffamfeit: qualeich aber fvurt man nun bobere Rrafte zum Buten, und man empfindet gar eigentlich, baß biefe Krafte nicht in unferer Ratur liegen. fondern auf eine unbearcifliche Beise von Innen beraus in der Geele entwickelt werden; jest bat ber beilige, vom Bater und Cobn ausgebende Beift, ber mit Chrifti burch Leiden und Sterben vollfommen gemachten menichlichen Seele unzertrennlich vereinigt ift, in dem Wefen des befehrten und wiedergebornen Christen feine Bobnung aufgeschlagen, und nun fommt

es darauf an, bag man biefen Beift forgfaltig be-

mabre und ja nicht bampfe.

Aber hier ift nun die gefährlichte Klippe, an welscher so Biele scheitern; sie glauben, sie hatten nun das Ziel erreicht, unterlassen nun das sorgfältige Bachen und Beten, und freuen sich bei diesem Joshannes-Lichtchen, wodurch dann nach und nach der Geist sich wieder zurucksieht und dem aufstrebenden Pharifaismus Plat macht; der Blick auf das natursliche Berderben erlöscht, und man halt sich nun für begnadigt, weil man die ehemals herrschenden Sunsden nicht mehr in sich spürt, und man merkt nicht, daß an deren Stelle zehnsach schlimmere Gäste sich im herzen einquartirt haben, unter denen dann der geistliche Stolz der Hauptanführer und Beherrscher ift.

Benn aber ber wiedergeborne Gunder beständig und mit immermabrendem Rampf gegen alle Berftreuung fortfabrt, im Andenfen an Gott über alle feine Bedanken und Reigungen ju machen, fo wird er felbit in feinen eigenen Mugen immer geringschätis ger, und Chriftus und Gott in Chrifto immermebr Alles in Allem; man wird immer fleiner und Gott in Chrifto immer großer; Die Selbitliebe wird immer uneigennüger, und endlich gang in Gottes Liebe verwandelt - fest fann ber Mensch fagen: ich lebe amar, boch eigentlich nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir - jest empfindet der begnadigte Menich bas unbefannte namenlofe Etwas, bas feine Feber beschreiben und feine Bunge aussprechen fann: - es ift burchaus feine Empfindung, die durch die Sinnen in die Seele fommt, sondern fie entftebt im innersten Seelengrund und bat mit feiner Empfinbung, mit feiner Joee etwas Mehnliches; Diefes un. aussprechliche Etwas ift bas Bewußtseyn ber

Rabe bes Unaussprechlichen, in beffen Licht man bas mahrhaftige Licht fiebt; es ift ber Friede Gottes, ber über alle Bernunft geht; jest ift feine Rebe mehr von der Wahrheit der driftlichen Religion und der Bibel — denn man empfindet fie nun so gewiß, als man die Wirfung der Sonne empfindet, wenn's Tag ift. Mit einem Wort: es ift der Borschmad der Seligfeit.

Er. Lieber! ift bas aber nicht baare Schwarmerei? 3ch. Das ift nun immer und ewig Eure lette Buflucht; wenn Ihr Euch nicht mehr zu helfen wißt, so erflart Ihr alles fur Schwarmerei. Was nennft

bu benn Schwarmerei?

Er. Schwärmerei ift, wenn man natür#

liche Birfungen für übernatürlich balt.

3ch. Das ift nicht Schwärmerei, sondern Abers glauben. Schwärmerei ift, wenn man Borftels lungen, die in der Natur der menschlichen Seele ges grundet find, für übersinnliche Eingebungen oder Einsfüsse halt.

Er. Das ift mabr! biefe Erflarung ift bestimmter!

3ch. Gut! wie fann bas aber nun Schwarmerei fenn, wenn man aufs Genaueste auf alle Borstelluns gen wacht und feiner Raum gibt, die nicht im mosralischen Gefühl und im Gewissen gegründet ift?

Er. Das ist auch nicht Schwärmerei, sondern bas, was du von einem unbefannten Etwas sagst, wodurch die Wahrheit der Religion und der Bibel bis zur böchsten Evidenz bewiesen werden soll.

3ch. Bergiß nicht, daß Schwarmerei allemal eine Borftellung von irgend einer Sache zum Grunde baben muß. — Das unbefannte Erwas ift aber feine Borftellung und gibt auch feine, sondern es ift eine

rubige, selige Empfindung, wodurch die Seele in eine

gang vorurtheilofreie Lage gefest wird, bie reine, icon gegebene Wahrheit rein und lauter anzuschauen und zu erfennen, bieß Etwas offenbart nichts, sondern legitimirt nur das Geoffenbarte an ben gesunden Menschenverstand und ans herz.

Bierauf ichwieg ber Pfarrer; Gott gebe, bag er

meine Rebe bebergigt und meinem Bint folgt.

3m Elfaß fand ich großen Jammer; faft Niemand ftubiert mehr Theologie, bas ift aber auch natürlich: benn man braucht feinen orbentlichen Brediger mebr. - Durchgebende miethen fich bie Bemeinben einen fungen Menichen, einen Schmager, ber ihnen etwas porliest oder vorschwadronirt, und wenn fie feiner mude find, fo laffen fie ibn geben und miethen einen andern, ber's wohlfeiler thut; geiftliche Dbrigfeit. bie auf Ordnung und Religion Aufficht bat, aibt's feine mehr - an Schulen benft man wenig ober gar nicht, baber gibt es viele taufend junge Leute, bie aar nicht lefen, vielweniger fcreiben fonnen, und ber robe Ginn, die ausgelaffenfte Frechheit und bie muthenbften Lafter nehmen auf Die fcredlichfte Beife gu. Frankreich mag Frieden geben ober nehmen, es muß auf biefe Beife in ber naben Butunft ein febr gefährlicher nachbar werben, wenn bie erbarmenbe Menschenliebe Gottes nicht bald ins Mittel tritt man bente fich eine gange Nation, bie ber allerausschweifenbfte Lurus in Berbindung mit ber allerrobes ften Barbarei und ber allerfeinsten finnlichen Rultur beberricht - und ichließe bann, mas fur Rolgen bie Rachbarichaft eines folden Bolfe und ber Ilmaana mit bemfelben haben muffe? - Da ift ja an Treue. Glauben und Borthalten gar nicht zu benfen, und man wird bas Schwert beständig in ber Sand baben muffen, wenn man ficher und rubig leben will.

Freunde! Brüber! es muffen Miffionarien nach Frankreich geschickt werden, um bie Brande aus dem Feuer zu retten, die noch zu retten sien, um den Seelen, die wahre heitsfähig sind, reine Wahrheit zu bringen. Hauptbedingniß aber muß es seyn, daß solche Missionarien sich schlechterdings nicht auf die entsernteste Art um politische Dinge befümmern, sondern es muß herrschender Grundsatzen, jeder Obrigkeit, die Gewalt bekommt, treu und aufrichtig zu gesborchen.

Diefen Miffionarien muß eine febr weife ver-

Papier nicht anvertraut werben fann.

Der herr hat noch sehr viele Berehrer in Frankreich, eine sehr zahlreiche heerde, aber sie irren auf mancherlei Weise in Labyrinthen der Schwärmerei herum, weil sie keine rein zevangelische Führer haben; diesen wurde man also sehr wichtige Dienste leisten.

In der Schweiz ist große Drangsal, aber auch eine große Unzahl mahrer Christen; es ist herzerhesbend, mit welchem lautern Sinn diese treue Bestenner an Christo, ihrem Haute, hangen und in Gelassenheit ihre fernern Schicksale erwarten. Der theure Christusverehrer Lavater liegt noch auf seinem Treibheerd und leidet schrecklich an seiner Bunde; er erträgt alles mit großer Geduld und tröstet sich mit der Betrachtung der körperlichen Schmerzen des Erlösers. Man hat dort merkwürdige Beispiele von Gebetserhörungen, die aber an einem andern Ort erzählt werden sollen.

In Frankfurt am Main hat der Hifebr ibange Berkzeuge zur Ausbreitung Bei dem rechtschaffenen Buchhändler i felbst erscheint auch sett in dieser E Freund des grauen Mannes, erstes E nicht alle, die mich kennen, wüßten, daus unpartheilsch bin, so dürfte ich wol kob dieses meines Freundes sagen; al ich's. Der Berkasser ist ein sehr verehri angesehener Theologe, der reine Christivorträgt; keinen wahren Christen wird's Schrift gelesen zu haben.

Im verwichenen Jahr kam ein Tracta bas ben Titel hat: ächt driftliche Kritik p Sophisterei mit Mantel und Kragen a und Kanzel, welches viele wichtige und i wurdige Bahrheiten enthält, und bahe

merben verdient.

Den Rhein hinab sieht's überhaupt in Reuwied hat die Brüdergemeine viel bisheriger frommer Prediger Gregor if auf der Reise zu seiner Bestimmung na um dort der Gemeinde zu Sarepta als zustehen, welche Stelle er auch schon e Jahre begleitet hat. Der herr begleitet u

In Mublheim am Rhein und überha zogthum Berg sind sehr viele erwedte förderte Seelen; das wahre Christenthi viel, und viele Prediger unterstügen es au Weise. Ein junger Theologe in dort hat das Bengelsche Rechnungssystem ir geschichte angegriffen und aus astronom den zu wiederlegen gesucht. Die In dadurch etwa bei einem und dem ant

erregt hat, mußt bu, lieber Stilling! in beinen Rachtragen jur Siegegeschichte grundlich beben, ich weiß, baß bu es fannft.

Auch in Holland find noch viele Taufend, die Gott nach bem reinen Bibelfinn dienen; die Prediger haben bis dahin noch ein besseres Schicksal gehabt, als ihre Brüder in der Schweiz, denn sie genießen ihre Besoldungen ruhig fort. Auch ist die dortige Missionsgesellichaft sehr thätig; herzerhebend sind die Nachrichten ihrer Missionarien vom Borgebirge der guten hoffnung.

In Oftfriesland gibt es viele fromme und thatige Prediger, Die in ihren Memtern mit Gegen wirfen.

In Bremen aber beginnt eine Unftalt, wozu doch Gott feinen Gegen geben wolle! Man ift dort im Begriff, eine folche acht= driftliche bobe Schule, ein foldes theolo= gifches Geminarium ju errichten, wie ich es im sechsten Stuck des grauen Mannes vor= gefchlagen babe. Mabrlich! Bremen beste Drt bazu: benn es berricht überhaupt ein bieberer, rechtschaffener und religiöser Sinn in biefer blübenden Sandeloftadt, und es find fo viele gelebrte Männer und reinsevangelische altaläubige Vrediger da, daß sie feine auswärtige Lebre bedürfen. befannte Dr. Ewald, welcher bort Prediger an der Stepbanofirche ift, wird in diesem Frubjahr anfangen, eine Monatidrift für Chriften aus allen Rirchen und von allen Denfarten berauszugeben, und unfer Freund Raw in Nürnberg wird fie verlegen. muniche, daß diese Monatidrift recht viele Lefer be= fommen moge, benn sie wird gewiß merfwurdig werden, indem fie alles Intereffante, was nur einis germaßen mit bem Reich Gottes in Beziehung ftebt, enthalten foll. In einem der hefte wird bann auch ber Plan zu dem theologischen Seminarium befannt

gemacht werben.

Im nördlichen Deutschland traf ich einen febr wißbegierigen jungen Mann an, ber fich von Jugend auf der Tugend und Bottfeligfeit befliffen batte, weil er von feinen Eltern auf eine vernunftige Art baju angehalten worden mar. Rur aber batte et fich auf bas Studium ber allgemeinen Belt- und Raturgeschichte gelegt, und ju bem Enbe folde Schriftsteller gelesen, Die es gefliffentlich barauf anlegen, daß fo gang unvermerft bie Bibel und bie Wahrheit ihrer Ergablungen untergraben und ibr Unfeben, ihre Burbe ale gottliche Offenbarung verbachtig, ober gar lacherlich gemacht wirb. 3ch empfabl ibm das merfwurdige und wichtige Bud, welches ber Prediger Lebzen in Sannover aus bem Englischen ine Deutsche übersest bat: Beschichte ber Erbe und bes Menschengeschlechts nach ber Bibel verglichen mit den Rosmogenien, Chronologien und Bolfejagen alterer Beiten u. f. w., von Dbilipp Soward, Esgr., Sannover bei ben Bebrudern Sabn 1799. Dief Buch wird febem Benuge leiften, bem es um Bibelmabrheit zu thun ift. Grunde lichfeit und Belebrfamfeit, verbunden mit reiner Wabrbeiteliebe, machen ben Beift und bas Befen biefer Schrift aus. Rur eine einzige Sypothefe ift gewiß falich, nämlich: bag er bie Beit zwischen ber Sundfluth und Abrahams Geburt langer anfest. ale fie in ber bebraifchen Bibel angegeben wird; bieg foll nicht gescheben, benn man barf nur Roppens vorbin angeführtes berrliches Berf lefen, um übergeugt ju werben, bag befondere bie Beitrechnung ber bebraifden Bibel ober bes alten Teftamente hen Ursprungs sen, weil von ihr bie ganze ber Geschichte und ber Weltbauer ganz allein gt, und sonft fein einziges Bolf eine nur ei-

ragen glaubhafte Beitrechnung bat.

Bebenflichfeit, welche Soward und anbere im bei ber Ifraelitifden Beitrechnung baben, barinnen, baf ibnen bie Beit von brei bis bundert Sabren gwifden ber Gundfluth und am für bie Bevolferung, wie fie in Abra-Befchichte vorfommt, ju furg icheint, fie fonnen icht porftellen, bag von Roabs brei Gobnen furger Beit fo viele Bolfer und Ronige batten en fonnen: allein biefe Bebenflichfeit fallt im blid meg, wenn wir bebenfen, melde Ronige Bolfer bas maren, bie ju Abrahams Beiten : - bie funf Gobomitifden Ronige mobnten t einem Thal am Jordan, - einem folchen e war ein teutscher Reichsgraf vollkommen gein gewesen, und die vier Konige, welche Die miter übermunden, murden wieder von Abrabam. einen breibundert und achtzebn Rnechten beffeat. ab es zu der Zeit um die Ronige und ibre en aus; folglich war die Bevolferung ju Abra= Beiten lange fo groß nicht, ale fie icheint, man feine Geschichte fo obenbin liest; wo er auch in einem fo fleinen ganbe, als Canaan Beide für sein Bieb finden konnen, wenn es aller feiner Ronige ungeachtet, ftart bevölfert en mare?

f ber andern Seite halte man nun bagegen, von Jacobs Beirath bis zum Auszug der Kinder I aus Egypten, folglich in einer Zeit von uns: dreihundert Jahren, seine Familie, die von seinen beiden Weibern und zweien Mägden

entsprungen war, blos an freitbarer Dannichaft bis au fedemal bundert taufend Mann, obne Beiber und Rinder, angewachsen war, fo bag man alfo bas gange Bolf mobl auf zwei Millionen aufchlagen barf. Daß biefe Denichenvermehrung gar nichts Uebernatürliches entbalt, lagt fich leicht berechnen, benn bamals wurden bie Menfchen noch einmal fo alt, wie jest, blieben noch einmal fo lange fruchtbar und durften auch mehr ale eine Rrau nehmen. Bebenft man nun, daß zwischen Roab und Abrabam, nach bem mittlern Durchschnitt genommen, die Denichen wenigftens viermal fo alt wie jest, und noch einmal fo alt wurden, ale ju Racobe Reiten, fo barf man fuhn auf jeben von ben brei Gobnen Roabs weniaftens brei, auch wohl vier Millionen Dienichen rechnen, fo bag glfo ju Abrahame Beiten, gegen vierbunbert Rabr nach ber Gundfluth. Die gefammte Menfcheit etwa aus neun bis zwölf Millionen befteben mochte; und fo viele Denfchen braucht's nicht, um bie Bevölferung zu Abrahams Reiten feiner Befdichte im erften Bud Dofe gutreffent # finben.

Wenn man also die oben angeführte irrige bypothese Howards ausnimmt, so ift fein Tractathen
vortrefflich und in allem Betracht lesenswerth.

Der junge wißbegierige Mann war mit biefer Erläuterung sehr zufrieden und froh, daß ihm biefer Scrupel gehoben worden, und eben biefe Freude machte mir ihn doppelt werth.

Nun sollte ich ihm auch noch erklaren, was bas Licht und Recht im Bruftschilden bes hohenpriefters Aaron gewesen; und ba ich weiß, daß auch unter euch ehmals die Rebe bavon war, so will ich euch schreiben, wie ich ihm biese bunkle Sache erklarte.

Der fübifde Sobepriefter trug auf feiner Bruft, wenn er in feinem völligen Comud mar, ein viers ediges Schilden, auf welchem gwolf Ebelgefteine in Gold eingefaßt maren. G. 2. Dof. 28. v. 15. bis 30. Dieg Bruftidild beift im Bebraifden bas Brufttud bes Berichts, und bie fiebengia Dollmetider nennen es bas Drafel bes Gerichts. Run befabl Rebovab bem Dofe v. 30. er follte bas Ilrim und bas Thummim ins Berichteschilden thun. burd welches Jebovab, wenn er in wichtigen Sachen gefragt murbe, Antwort ertbeilen wollte. Bas bas Urim und bas Thummim gemefen, bas finden mir in ber beiligen Schrift nirgenbe, und bie gelehrteften Sebraer miffen auch barüber feine Mustunft au geben; folgende Spootbese ift bie mabrideinlichfte: Es gibt Steine und Materien, welche, wenn man fie ine Licht ober in bie Sonne bringt, bas Licht einsaugen, und bernach im Finftern leuchten; bieß ift allen naturfundigern befannt. Da nun das bebräische Wort Urim Reuer, Licht ober Blang bebeutet, und bem Mose befohlen wird, er solle bas Urim ins Bruftschilden thun, fo bat vermutblich eine folde fart phosphorescirende Materie ben Ebelgesteinen zur Unterlage ober Folie gedient, fo baf alfo bas ganze Bruftichilden einen bellen Glanz von fich ftrablte, wenn es einem ftarten Licht ausgefett und bann in ben Schatten gestellt murbe. Das Bort Thummim bedeutet reine, mabre Aufrichtigfeit. fo bag man also bie Wörter Urim und Thummim wohl burd ben Ausbrud: bas Licht ber untrüglichen Babrheit, bas Licht der Babrheit, oder wie es bie fiebenzig Dollmeticher geben: Die Offenbarung ber Babrbeit, übersegen fann. Das Wort Thummim

wurde alfo beswegen bingugefest, weil bieß Urim ben untruglichen Billen Gottes anfandigen follte.

Bie aber dieß Amtsichilden mit feiner Ginrichtung ben großen 3med erfüllen fonnte, darüber ift folgendes die beste und wabricheinlichte Bermuthung:

Man war von Ericaffung der Belt ber an finne liche Offenbarungen Gottes und Ericheinungen ber Engel gewöhnt, welche bann allemal, ober wenigftens gewöhnlich mit einem bellftrablenden finnlichen Blang umgeben maren, an bem man fich auch ibrer Untrualidfeit vernicherte: benn man bat Spuren, bak ber Mechtbeit folder Erideinungen gezweifelt wurde, wie 3. B. 1 Dof. 18. vom Anfang bes Ravitele. 1 Dioj. 32. v. 24. u. f. Richt. 6. v. 12 bis 23. und Rav. 13. p. 3 bis 23. u. a. a. D. m. Es war baber bem Beift ber Beit gemäß, bag ber Berr feine Urtheilespruche, bie er felbft ertheilte, bem Bolf burch einen bellen bimmlifchen Blang offenbarte. Dieß geichabe nun folgenbergeftalt: In der Stiftebutte und im erften ober Salomonifden Tempel rubte bie Bolfenfaule, melde bie Ifraeliten aus Egypten geführt batte, inmenbig im Allerbeiliaften über ber Bundeslade; in Diefer Bolfe war die herrlichkeit bes herrn verborgen, melde man die Schechinab nannte, und die fich zuweilen in einem bellen ftrablenden Blig zeigte. Benn nun ber Sobeprifter ben Berrn in einer wichtigen, bas allgemeine 2Bobl betreffenden Sache fragen wollte. fo ging er mit feinem Schmud mit bem Umtefcilbe den auf der Bruft in bie Stiftebutte ober in ben Tempel, ftellte fich vor bas Allerheiligfte, und fragte bann in einem bemutbigen Bebet, aber fo, baf bie Antworten Ja ober Rein entscheiben fonnten. Bei ber Untwort Ja fuhr ein heller bligender Lichtftrabl

aus bem Allerheiligsten, ben bas Urim im Brustschilden auffing, und bann seiner Natur nach sons nenhell strahlte; so trat nun ber hohepriester in die Thure bes Tempels und zeigte bem Bolf in ber vielfarbigten Sonne auf seiner Brust ben gnädigen Willen seines Gottes. War die Antwort Nein! so kam fein Blig, folglich blieb auch das Urim dunkel.

Diese Urt, bem Bolf ben Willen Gottes befannt zu machen, war ein wahres Thummim, eine untrügsliche Wahrheit; benn auch der schlauste Hohepriester war nicht im Stand, diesen himmlischen Glanz in sein Brustschilden hineinzuzaubern. — Diese Handschrift des Jehovah konnte kein Mensch nachmachen. Daß aber die göttlichen Antworten von der Schechinah im Allerheiligsten herrührten, ist daraus klar, weil im zweiten Tempel, wo keine Bundeslade und keine Schechinah mehr waren, auch das Urim und Thummim nicht mehr gebraucht werden konnte.

Diese Erflarung gefiel meinem jungen Freund uns gemein: er bedauerte nur, daß wir jest fein folches

Urim und Thummim mehr hatten.

Ich. Das bedaure nicht, lieber Freund! Du brauchst nur ein wahrer geistlicher Jraelit — ein wahrer Ehrist zu werden und beständig in der Gesgenwart Gottes zu wandeln, so wird dich der Tröster, der heilige Geist, weit deutlicher, gewisser und lebs hafter in alle Wahrheit leiten, als je das Brustsschilden durch sein bloßes Ja und Nein thun konnte. — Dieser Geist lehrt und führt dich im Aleinen wie im Großen, das Licht und Recht aber antwortete nur selten, und dann auch nur in Dinsgen, die das ganze Volk betrasen.

Er. Bas halift du aber vom Loos? - Darf

fic beffen ber Chrift in zweifelhaften fallen wohl bebienen 8 -

3d. Der Gebrauch bes loofes erforbert auf ber Seite bes Kragenben fo viele wichtige Gigenfcaften und eine folche genaue Borficht, bag ich faft Heber Rein als Ja fagen mochte; inbeffen, ba biefer Bebrauch boch in ber Bibel gegrundet ift, fo muß ich beine Frage zwar mit Ja beantworten, aber nur unter folgenben Bebingniffen:

1. Wer burch bas Loos fragen will, muß burde aus vollfommen willenlos und unerschütterlich ents foloffen feyn, bem Loos zu folgen, es mag auch ausfallen wie es will: benn ibm bernach nicht an folgen, ware auf Seiten bes Fragenden offenbarer und ftrafbarer Ungeborfam gegen ben Billen Gottes.

2. Man barf ichlechterbinge bas Loos nicht anbers brauchen, ale in folden Rallen, mo burdaus eine Entscheibung erforbert wirb, mas man thun ober nicht thun foll, und mo auf ber nichtentscheibung

Befahr für Leib ober Seele berubt.

3. Wenn man fich auf irgent eine anbere Beife burd Bernunft, burd bie Bibel, ober burd Rath eines treuen Freundes belehren fann, mas man thun foll, fo barf bas loos nicht gebraucht werben; und bann muß man marten bis auf ben leuten Augenblid.

4. Wenn man fich bes Loofes bedient, fo muß man brei loofe machen, eine mit Ja, bas anbere mit Rein, und bas britte mit feiner Schrift: man laft es weiß, bamit auch bie Borfebung, wenn fe fich berablagt, burch bas loos zu antworten, bas fernere Marten ausbruden fonne.

Aber ich wiederhole bas vorbin Gefagte. Der Bebrauch bes Loofes ift erftaunlich gefährlich, et fann in Zauberei-Sunde ausarten, wenn er in bie unrechten hande gerath; aber gottselige, weitgefors berte und acht driftliche Manner, besonders solche, welche Angelegenheiten einer Gemeinde oder eines Bolfs zu besorgen haben; fromme Negenten, Minister und Obrigfeiten konnten in bem rechtmäßigen Gebrauch bes Looses ein mabres Urim und Thummim finden.

Ich feste meine Reife burch's nördliche Deutschland bis nach herrnhut fort, wo ich ber Feier des Beihnachtsfestes beiwohnte, welche außerordentlich rührend und erbaulich war. Biele Standespersonen und Menge Bolfs von Tausenden waren zugegen, und ich bemerkte den tiefen Eindruck, den das feiersliche öffentliche Undenken an die Menschwerdung des Erlösers auf die große Menge Menschen machte; der herr lasse biese Saamenkörner zu großen Bäumen

ermachfen und gedeiben!

Bei dieser Gelegenheit muß ich euch noch ein sehr schönes Buch aus der Brüdergemeinde empsehlen, wels ches ihr so sehr befannt machen müßt, als nur möge lich ist; nämlich Rislers Auszug aus der biblischen Geschichte des alten Testaments — mit dem Lesen dieser Schrift muß dann ein Buch verbunden werden, das jest erst gedruckt werden soll; nämlich: historissches Lesebuch der christlichen Bibellehre für unterrichstete Kinder und für andere Liebhaber der Wahrheit im Bolf, von Johann Gottsried Schöner, Diaconus an der Haupts und Pfarrfirche zu St. Losrenz zu Nürnberg; daselbst im Berlag der Naw'schen Buchhandlung; sammelt für diese ungemein nügliche und erbauliche Schrift so viele Subscribenten, als ihr könnt, es ist der Mübe werth.

In Niederfachsen fragte mich einer, warum ich noch an Engel und Teufel glaube?

STATE OF STREET

3 c. Glaubst bu benn nicht, baß es Engel und Teufel gibt?

Er. Rein!

3 ch. Du glaubst also auch nicht, daß bie Bibel Gottes Wort ift?

Er. Ja, ich glaube, daß fie Gottes Bort ift, aber das, was von Engeln und Teufeln in der Bibel gesfagt wird, ift blos morgenlandische Bildersprache.

3 ch. Auf die Beise fannst du alle Personen ber Bis bel und ihre ganze Geschichte zur Bildersprache machen; aber sage mir, warum ift dir benn die Eriftens

ber Engel und Teufel fo unglaublich?

Er. In Ansehung ber Teufel ift es Gott ungeziemend, solche bose Wesen zu schaffen, und noch ungeziemender, sie auf die Menschen wirten zu laffen; und was die Engel betrifft, so wüßte ich nicht, was Gott für einen 3weck babei haben könnte, die Engel als Boten bei ben Menschen zu gebrauchen, oder überhaupt, wenn's auch Engel gabe, sie mit den Mens

fden befannt zu machen.

Ich. Du mußt ein großer weiser Mann seyn, weil bu so genau weißt, was Gott geziemend und nicht geziemend, zweckmäßig und nicht zweckmäßig ift. Aber es muß doch wohl Gott geziemend seyn, sehr bose Wesen im Reiche der Geister zu dulden, da er so große Bosewichter und grausame Ungeheuer unter den Menschen duldet — wenn geistige Teufel zu dulden Gott nicht geziemt, so geziemt es ihm eben so wenig, fleischliche zu dulden; und wenn Gott zuläßt, daß fleischliche Teufel auf die Menschen wirken, so liegt kein Widerspruch darinnen, daß auch geistige Teufel auf sie wirfen können und gewiß auf sie wirfen, weil es die Bibel ausdrücklich sagt. Aber weißt du benn auch, welches der allergewisseste und allers

unwiderlegbarfte Beweis nicht allein ber Erifteng bes Satans und feines Reichs, fondern auch feiner forts bauernben Birffamfeit ift?

Er. Wenn ich einen folden Beweis mußte, fo batte ich nicht behauptet, was ich fo eben gegen bich geaußert habe. Den Beweis mochte ich aber boch

boren?

36. Run, fo bore benn! ungeachtet Cbriffus und feine Apoftel bie Eriften; bes Gatans, feiner Engel und ibrer Birffamfeit nicht etwa in Metapbern, fonbern flar und gewiß bezeugt, ungeachtet bie gange beibnifde und driftliche Belt von feber bis ju unfern Beiten bas Dafenn und ben Ginfluß bofer Befen in Die Denfart und Sandlungen ber Meniden gang gewiß und fest geglaubt baben, ungeachtet feine, auch die allergebildeifte, aufgeflarteifte Bernunft gegen bie Möglichfeit biefes Dafenns und biefer Birfungen etwas einwenden fann, mit einem Bort: ungeachtet aller biftorischen Beweise und Erfahrungen glaubt man boch nicht allein die Eriftenz bes Satans und feines Ginfluffes auf die Menfchen nicht, fondern man bebobnlacht diefen Glauben und wird erbittert gegen die, die ibn bekennen. Dief ift mabrlich! einer ber letten und größten Runftgriffe biefes Batere ber Lugen; - benn baburch, bag er es babin gebracht bat, daß man fein Dafeyn oder boch feinen Ginfluß gar nicht mehr glaubt, befommt er freie Sand gu wirfen, wo und wie er will: - man widerstebt ibm nicht und wirft ibm nicht entgegen, weil man nicht glaubt, baf er fev!!! Dief - baf Er ben Glauben an feine Erifteng und feine Wirtsamfeit, trop aller Erfahrung, aus ber Belt zu verbannen gewußt bat, ift fein größtes Deifterftud und ber gemiffefte Beweis feines Dafenns und Wirfens - bas, mas er

läugnet ober boch macht, daß es geläugnet wird, ift gewiffe Wahrheit; folglich ift er jest gerad so lebens dig und thätig, als er noch nie gewesen ift.

Dieß erbitterte ben armen Mann, er hohnlachelte,

fdwieg, und ging.

Run muß ich Euch aber jum Beichluß noch eine bochft wichtige Sache an's Berg legen, und ich mache es Euch zur beiligen Pflicht, Diefe Sache nach Doalichfeit zu unterftugen und zu befordern. 3hr wißt, mas der verebrungswurdige Berr Dberforftmeifter von Schirnding ju Dobrilugt in ber laufit fur bas Reich Gottes und besonders jur Beforderung ber Missionsanstalten getban bat und noch immerbin thut: er fucht in Westindien eine Schule anzulegen, in welder driftliche Reger ju Diffionarien fur ihr Baterland in Ufrifa gebilbet merben follen - ein außerorbentlich gludlicher und weiser Plan, ben ber Bert gewiß fegnen wird - er bat eine Menge in bie affatifden Sprachen überfetter driftlicher Erbauungsidriften gefauft und jucht fie nun im nordlichen und füdlichen Uffen unter Beiden, Muhamedaner und Chriften ausstreuen zu laffen; auch zu biefer Ausfaat wolle und wird ber Berr fein Gebeiben geben! -Selbst in Deutschland wirft er mit farfer Sand und mit Weisbeit zum Beften Des Reichs Gottes, und auch ba zeigen fich die Spuren des gottlichen Segens; und endlich ift er nun im Begriff, in einer nambaften Stadt, wo verschiedene fromme und gelehrte Manner in Memtern fteben, eine Pflangichule fur Diffionarien anzulegen, in welcher junge Leute zu bem 3med unterrichtet werden follen, daß fie geschidt werben mogen, bas Evangelium von Jesu Chrifto unter ben Beiden und wilden nationen zu verfündigen. Lieben Brüder! fordert alle mabren Christusverebrer

f, so viel beren von Gott mit zeitlichen Gütern jabt und gesegnet find, den theuren Mann Gottes hirnding, so viel nur immer möglich ift, zu untersen, damit dieser herrliche Zweck erreicht werden

ge.

Selig ift ber, welcher jest, so nahe vor ber 3uift Christi, sich auch auf diese Weise mit seinem
ammon noch ewige Freunde erfaust!!! — Wenn
t das Evangelium noch einmal aller Kreatur verbigt worden, so ist das Ende dieses Zeitlaufs da,
3 Gericht über das Widerchristenthum wird aus-

ührt, und das Reich bes herrn beginnt.

Es ist außerordentlich merkwürdig, daß die Erstung der nahen Jufunft des Herrn so allgemein — alle wahren Christen fühlen die Ueberzeugung r lebhaft, daß es nun zum Ende gehe; eben so r's auch nahe vor der ersten Zufunst Christi; man vartete den Messias allgemein. Er kam auch, aber 13 anders, als man ihn erwartete — sollte das h wohl jest der Fall seyn? — ich glaube nicht! denn wir haben uns keine kassen zon seis n Reich und von seinem Kommen gemacht; wir rlassen ihm die Art und Weise seiner Einrichtunund freuen uns nur seiner und seiner Herrlichs

. Aber laßt uns ernst beweisen, laßt uns unsere en Rräfte anstrengen, auch jest bem himmelreich walt zu thun, um es auch an uns zu reißen; jest 's noch — heute, so ihr seine Stimme höret, so stocket eure Herzen nicht — bald wird's zu spät 1; fämpst muthig gegen ben falsch aufgeklärten und klärenden, betäubten und betäubenden Geist der t, damit er euch nicht im Wirbel an einen Ort weiße, wo man in ewiger Dämmerung Licht der brheit sucht und nie sindet, nach Ruhe lechzt und

nie gefättigt wird, und von einem heimweh nach eis ner heimath gequalt wird, die nun auf immer so wie ein Traum verschwunden ist.

Lebt mobl, lieben Bruder!

Dieg war ber Brief Ern ft Uriels, ben ich euch, meine lieben Lefer! nun mitgetheilt habe. 3m nachten Stude werbe ich euch ebenfalls wieder mit wichtigen Gegenständen unterhalten.

## Radschrift.

Ich fann nicht umbin, meinen Lefern noch zwei

Brofduren angelegentlich zu empfehlen.

1) Ueber das Sendschreiben einiger subschafter an ben herrn Probst Teller, und über die Teller'sche Beantwortung desselben, Rarnsberg im Berlag der Raw'schen Buchhandlung. Ein Paar sehr lesenswürdige Bogen von einem vortrefflichen Mann und Freund Gottes; und

2) Einige erbauliche driftliche Lieder. Gera, ge-

brudt mit Saller'ichen Schriften.

Diese Lieber bichtet ein Schuhmacher auf seiner Werfstatt; sie sind voller Salbung und fließen aus einer reinen driftlichen Seele; die Poesie ist ziemlich rein und unsern gewöhnlichen Kirchengesangen gleich. Der fromme und gelehrte Uhrland hat eine Borrebe dazu geschrieben. Das Ganze besteht aus zwei und einem halben Bogen. Ich wünsche, daß dieser Dichter durch Absah seiner frommen und braven Arbeit ausgemuntert werden möchte, fortzuarbeiten.

## Reuntes Stud.

Jehovah hat gefagt : Er wohne im Duntein.
1 Konig. S. v. 12, 2 Chronif, 6, v. 1, 2 Mof. 20, v. 21,

Die Manner, welche jest in ber großen Lesewelt vorzüglich ben Ton angeben und nach benen sich ber auffeimenbe junge Gelehrte am liebsten bilben mag, haben für Diejenigen, benen jeder Ton zuwider ist und die ihm entgegenwirken, einen Namen erfunden; sie nennen sie Dbscuranten, Berdunfler; versmuthlich soll dieß Wort ein Gegensag des Bortes Iluminat, oder besser: Iluminant, Auftlärrer, seyn. Eigentlich sollten diese Ausdrücke so gesgeneinander über stehen:

Illuminat, ein Aufgeflärter, Obscurat, ein

Berbunfelter.

Illuminant, ein Aufflärender, Obscurant, ein Berdunfelnder. Natürlich muß auch einer ein Illuminat seyn, ebe er illuminiren oder aufflären kann, und keiner kann verdunkeln, wenn er nicht selbst

porber verdunfelt ift.

Man hat mir auch die Ehre angethan, mich für einen vorzüglichen Obscuranten zu erklären; dieß Schickfal trifft mehrere meiner Freunde, vielleicht am Ende alle, die im neuen Licht der Aufklärung nichts Tröftliches entdecken können; wir wollen daher die beiden Kunstwörter Obscurant und Illuminant etwas naher betrachten und die richtigsten Begriffe, welche

bamit verbunden werden muffen, vernünftig und forift-

maßig auseinanderfegen:

Ein Illuminat oder Aufgeflarter in biefem Berftand ift ein Menich, ber fo belle Augen bat, bag er feine Sonne und feines auferen Lichts bedarf: überall. mo er binblict, ba ftrablt fein eigenes Licht aus feinen Mugen auf die Begenftande bin, und bann erft fann er fie feben, ober noch beutlicher: er fann mit feiner eigenen Bernunft bie überfinnlichen Tiefen. mas von Bott und von ber Seele bes Menfchen geglaubt ober nicht geglaubt werden foll, ergrunden. bann auch die finlichen Pflichten aus biefer Quelle bestimmen und zu ihrer Erfüllung die binlanglichen Rrafte anweisen: mit einem Bort: an ibm bat bie Rrucht vom Baum ber Erfenntnig bes Guten und Bofen ihre volle Wirfung gethan, und die Beiffagung ber alten Schlange, baß feine Mugen aufgethan und er in Erfenntnig Des Guten und Bofen Gott aleich werden follte, ift richtig an ibm erfüllt worden. Ein Alluminant ober Aufflarer ift folglich ein Dann, ber bief angeerbte menschliche Licht in andern angundet. und burd Unterricht, wie man es burch ben Benuft ber Krucht vom Baum ber Erfenntnif bes Guten und Bolen unterhalten und verftarfen fann, feinem Rebenmenichen Dienstfertig an die Sand geht.

Der Obscurat hingegen hat gang und gar fein eis genes Licht in seinen Mugen; er sieht nur bann, wenn Sonne und Licht die Gegenstände erleuchten, bann sieht er aber sehr flar und richtig, ohne sie ist er an und für sich selbst gang verdunkelt; im lebersinnlichen weiß und sieht seine Bernunft von Gott, von der Geisterwelt und von der Seele des Menschen aus und durch sich selbst schleckterdings nichts, wenn sie aber von dem göttlichen Licht der Wahrbeit, welches

in ber beiligen Schrift alten und neuen Teftamente angewiesen, in bem Beltbeiland Jeju Chrifto allein au finden, und burch feinen beiligen Beift angeguns bet ift, angeftrablet wird, bann thut fie febr reine und tiefe Blide in bie gottlichen Bebeimniffe; fie erfennt, bag ibr eigenes finliches Berberben über alle Befdreibung groß fen, bag fie erft burch bie Erlofungeanstalten Chrifti gur Erfüllung ber Bebote Bot= tee fabig gemacht werben muffe, ebe fie fie erfullen tonne, und bag ber 3lluminat ein bochft bedauernes murbiger Denich fen, weil er burch fenen Schlangenbetrug bergeftalt verblendet worden, bag er in feiner ganglid vollendeten Blindbeit, vermog welcher er auch nicht ben geringften Schimmer vom Licht ber Babrbeit erblidt, boch am bellen Tag ju manbeln und alles beutlich zu feben mabnt, indem er, wenigftens im Ueberfinnlichen, alles falich fiebt. Rolglich ift ein Dhicurant, wie ich und meines gleichen, ein Dann, ber feinen Rebenmenichen von ber Babrbeit ber ans geerbien ichrecklichen Blindheit zu überzeugen und ibm Die Mittel anzuweisen sucht, wodurch er zu feinem richtigen Besicht im reinen gottlichen Licht gelangen fann. -

Jehovah, ber Ewige, ber ist, war und seyn wird, ist für jedes endliche Wesen ein unzugängliches Licht, und für den verdorbenen Naturmenschen eine stockdicke Finsterniß; für diesen wohnt Jehovah im eigentlichten Sinn im Araphel, im Dunkeln, so lang, bis ihm das große Licht der Welt, Joh. 8, B. 12. ausgeht und ihm dann aber auch die Augen geöffnet werden, es zu sehen. Jesus Christus, der wahre Konig des Lichts, die Sonne der Geisterwelt, ist daher das Saupt aller Obscuraten und Obscuranten; die alte Schlange aber, der Lügner von Ansang und der Bater aller

fich beffen ber Chrift in zweifelhaften Fallen wohl bedienen? -

Ich. Der Gebrauch bes Loofes erfordert auf der Seite des Fragenden so viele wichtige Eigenschaften und eine folche genaue Borsicht, daß ich fast lieber Nein als Ja sagen möchte; indessen, da dieser Gebrauch doch in der Bibel gegründet ist, so muß ich beine Frage zwar mit Ja beantworten, aber nur unter folgenden Bedingnissen:

1. Wer durch das Loos fragen will, muß durche aus vollfommen willenlos und unerschütterlich entescholoffen senn, dem Loos zu folgen, es mag auch ausfallen wie es will: denn ihm hernach nicht zu folgen, ware auf Seiten des Fragenden offenbarer und ftrafbarer Ungehorsam gegen den Willen Gottes.

2. Man darf schlechterdings das Loos nicht anders brauchen, als in solchen Fällen, wo durchaus eine Entscheidung erfordert wird, was man thun ober nicht thun soll, und wo auf der Nichtentscheidung

Befahr fur Leib ober Seele berubt.

3. Wenn man sich auf irgend eine andere Beise burch Bernunft, burch die Bibel, oder burch Rath eines treuen Freundes belehren kann, was man thun soll, so darf das Loos nicht gebraucht werden; und dann muß man warten bis auf den legten Augenblick.

4. Wenn man sich bes Loofes bedient, so muß man brei Loofe machen, eins mit Ja, bas andere mit Rein, und bas britte mit keiner Schrift; man läßt es weiß, damit auch die Borfehung, wenn fie sich herabläßt, durch das Loos zu antworten, das fernere Warten ausdrücken könne.

Aber ich wiederhole bas vorhin Gefagte. Der Gebrauch bes Loofes ift erstaunlich gefährlich, er

fann in Zauberei-Sunde ausarten, wenn er in die unrechten Sande gerath; aber gottselige, weitgeforberte und acht driftliche Manner, besonders solche, welche Angelegenheiten einer Gemeinde ober eines Bolfs zu besorgen haben; fromme Negenten, Minister und Obrigfeiten könnten in dem rechtmäßigen Gebrauch bes Looses ein wahres Urim und Thummim finden.

Ich fette meine Reise durch's nördliche Deutschland bis nach herrnhut fort, wo ich ber Feier des Beihnachtsfestes beiwohnte, welche außerordentlich rührend und erbaulich war. Biele Standespersonen und Menge Bolfs von Tausenden waren zugegen, und ich bemerfte den tiefen Eindruck, den das feier-liche öffentliche Andenken an die Menschwerdung des Erlösers auf die große Menge Menschen machte; ber herr lasse diese Saamenkörner zu großen Bäumen

ermachien und gebeiben!

Bei dieser Gelegenheit muß ich euch noch ein sehr schönes Buch aus der Brüdergemeinde empsehlen, wels des ihr so sehr bekannt machen müßt, als nur mögelich ist; nämlich Nißlers Auszug aus der biblischen Geschichte des alten Testaments — mit dem Lesen dieser Schrift muß dann ein Buch verbunden werden, das jest erst gedruckt werden soll; nämlich: historissches Lesebuch der christlichen Bibellehre für unterrichstete Kinder und für andere Liebhaber der Wahrheit im Bolf, von Johann Gottfried Schöner, Diaconus an der Haupt und Pfarrstriche zu St. Losrenz zu Nürnberg; daselbst im Berlag der Raw'schen Buchandlung; sammelt für diese ungemein nügliche und erbauliche Schrift so viele Subscribenten, als ihr könnt, es ist der Mühe werth.

In Riedersachsen fragte mich einer, warum ich noch

an Engel und Teufel glaube?

3ch. Glaubst bu benn nicht, baß es Engel und Teufel gibt ?

Er. Rein!

3ch. Du glaubst also auch nicht, baß bie Bibel Gottes Wort ift?

Er. Ja, ich glaube, daß fie Gottes Wort ift, aber das, mas von Engeln und Teufeln in der Bibel gesfagt wird, ift blos morgenländische Bildersprace.

3 ch. Auf die Weise fannst du alle Personen der Bibel und ihre ganze Geschichte zur Bildersprache machen; aber sage mir, warum ift dir denn die Eriftens

der Engel und Teufel fo unglaublich?

Er. In Unsehung der Teufel ift es Gott ungeziemend, folche bose Wesen zu schaffen, und noch ungeziemender, sie auf die Menschen wirken zu laffen; und was die Engel betrifft, so mußte ich nicht, was Gott für einen Zweck dabei haben könnte, die Engel als Boten bei den Menschen zu gebrauchen, oder überhaupt, wenn's auch Engel gabe, sie mit den Rensichen bekannt zu machen.

Ich. Du mußt ein großer weiser Mann seyn, weil du so genau weißt, was Gott geziemend und nicht geziemend, zweckmäßig und nicht zweckmäßig ist. Aber es muß doch wohl Gott geziemend seyn, sehr bose Wesen im Reiche der Geister zu dulden, da er so große Bösewichter und grausame Ungeheuer unter den Menschen duldet — wenn geistige Teufel zu dulden Gott nicht geziemt, so geziemt es ihm eben so wesnig, fleischliche zu dulden; und wenn Gott zuläßt, daß fleischliche Teusel auf die Menschen wirken, so liegt kein Widerspruch darinnen, daß auch geistige Teusel auf sie wirken, weil es die Bibel ausdrücklich sagt. Aber weißt du denn auch, welches der allergewisseste und allers

unwiderlegbarfte Beweis nicht allein ber Erifteng bes Satans und feines Reichs, fondern auch feiner forte bauernben Mirffamfeit ift?

Er. Wenn ich einen folden Beweis mußte, fo batte ich nicht behauptet, was ich fo eben gegen bich geaußert habe. Den Beweis möchte ich aber boch

boren?

36. Run, fo bore benn! ungeachtet Chriftus und feine Apoftel Die Eriften; bes Gatans, feiner Engel und ibrer Birffamfeit nicht etwa in Metapbern, fonbern flar und gewiß bezeugt, ungeachtet bie gange beibnifde und driftliche Welt von feber bis ju unfern Beiten bas Dafeyn und ben Ginfluß bofer Befen in bie Denfart und Sanblungen ber Menfchen gang gewiß und feft geglaubt baben, ungeachtet feine, auch die allergebildeifte, aufgeflarteifte Bernunft geaen die Moglichfeit Diefes Dafenns und biefer Birfungen etwas einwenden fann, mit einem Bort: ungeachtet aller hiftorischen Beweise und Erfahrungen glaubt man boch nicht allein die Eriftenz des Satans und feines Ginfluffes auf die Menschen nicht, sondern man bebobnlacht diesen Glauben und wird erbittert gegen die, die ibn befennen. Dieg ift mabrlich! einer ber letten und größten Runstgriffe Dieses Baters ber Lugen; - benn baburch, bag er es babin gebracht bat, daß man fein Dafenn ober boch feinen Ginfluf gar nicht mehr glaubt, befommt er freie Sand gu wirfen, wo und wie er will; - man widersteht ibm nicht und wirft ihm nicht entgegen, weil man nicht alaubt, baf er fen!!! Dief - baf Er ben Glauben an feine Erifteng und feine Birffamfeit, trop aller Erfahrung, aus der Belt zu verbannen gewußt bat, ift fein größtes Deifterftud und ber gewiffefte Beweis feines Dafenns und Wirfens - bas, mas er

laugnet ober boch macht, bag es gelaugnet wirb, ift gewiffe Wahrheit; folglich ift er jest gerad fo lebenbig und thatig, ale er noch nie gewesen ift.

Dieß erbitterte ben armen Mann, er hohnlachelte,

fdmieg, und ging.

Run muß ich Guch aber gum Beichluß noch eine bodit miditae Cade an's Berg legen, und ich mache es Euch jur beiligen Pflicht, Diefe Cache nach Doglichfeit ju unterftugen und ju befordern. 3br wift, mas ter verehrungemurtige herr Dberforftmeifter von Schirnding ju Dobrilugf in ber laufis fur bas Reich Gottes und besonders jur Beforderung ber Miffionsanstalten getban bat und noch immerbin thut: er fucht in Westindien eine Schule anzulegen, in welder driftliche Reger ju Missionarien fur ibr Baterland in Ufrifa gebildet werden follen - ein außerorbentlich gludlicher und weiser Vlan, ben ber bert gewiß fegnen wird - er bat eine Menge in die affatifden Sprachen überfetter driftlicher Erbauungs. ichriften gefauft und fucht fie nun im nordlichen und füdlichen Uffen unter Beiden, Muhamedaner und Chriften ausstreuen ju laffen; auch ju biefer Aussaat wolle und wird ber Berr fein Bebeiben geben! -Gelbft in Deutschland wirft er mit ftarfer band und mit Beisbeit zum Beften bes Reiche Gottes, und auch ba zeigen fich bie Spuren bes gottlichen Segens; und endlich ift er nun im Begriff, in einer nambaften Stadt, wo verschiedene fromme und gelehrte Danner in Memtern fteben, eine Pflangdule fur Diffionarien anzulegen, in welcher junge Leute zu bem 3med unterrichtet werden follen, daß fie geschidt werben mogen, bas Evangelium von Jesu Chrifto unter ben Beiben und wilden Nationen ju verfündigen. Lieben Brüder! fordert alle mabren Christusverebrer

auf, fo viel beren von Gott mit zeitlichen Gutern begabt und gesegnet find, den theuren Mann Gottes Schirnding, so viel nur immer möglich ift, zu unterftugen, damit bieser herrliche Zweck erreicht werben

möge.

Selig ift ber, welcher jest, so nahe vor ber 3ustunft Christi, sich auch auf diese Weise mit seinem Mammon noch ewige Freunde erfaust!!! — Wenn jest das Evangelium noch einmal aller Kreatur verstündigt worden, so ist das Ende dieses Zeitlaufs da, das Gericht über das Widerchristenthum wird auss

geführt, und bas Reich bes Beren beginnt.

Es ift außerorbentlich merfmurbig, bag bie Grwartung ber naben Bufunft bes Berrn fo allgemein ift - alle mabren Cbriften fublen bie lebergeugung febr lebhaft, bag es nun jum Ende gebe; eben fo war's auch nabe vor ber erften Butunft Chrifti; man erwartete ben Deffias allgemein. Er fam auch, aber aanz anders, als man ibn erwartete - follte bas auch wohl jest der Kall seyn? — ich glaube nicht! - benn wir haben und feine faliche Ideen von fei= nem Reich und von feinem Rommen gemacht; wir überlaffen ibm die Urt und Beise feiner Ginrichtun= gen und freuen une nur feiner und feiner Berrlich= feit. Aber lagt und ernft beweisen, laft und unfere letten Rrafte anstrengen, auch jest bem Simmelreich Bewalt zu thun, um es auch an uns zu reifen; jest gilt's noch - beute, fo ibr feine Stimme boret, fo verftodet eure Bergen nicht - bald wird's zu fpat feyn; fampft muthig gegen ben falsch aufgeflärten und aufflarenden, betäubten und betäubenden Beift ber Beit, bamit er euch nicht im Wirbel an einen Ort binreiße, wo man in ewiger Dammerung Licht ber Babrbeit sucht und nie findet, nach Rube lechzt und

nie gesättigt wird, und von einem Beimweh nach einer Beimath gequalt wird, die nun auf immer so wie ein Traum verschwunden ift.

Lebt mohl, lieben Bruder!

Dieß war ber Brief Ern ft Uriels, ben ich euch, meine lieben Lefer! nun mitgetheilt habe. 3m nachften Stude werbe ich euch ebenfalls wieder mit wichtigen Gegenständen unterhalten.

## Nadschrift.

3ch fann nicht umbin, meinen Lefern noch zwei

Brofduren angelegentlich zu empfehlen.

1) Ueber bas Senbschreiben einiger judischer Sausvater an ben herrn Probst Teller, und aber
bie Teller'sche Beantwortung besselben, Rarnberg im Berlag ber Raw'schen Buchhandlung.
Ein Paar sehr lesenswürdige Bogen von einem vortrefflichen Mann und Freund Gottes; und

2) Einige erbauliche driftliche Lieder. Bera, ge-

drudt mit Saller'ichen Schriften.

Diese Lieber bichtet ein Schuhmacher auf seiner Werfstatt; sie sind voller Salbung und fließen aus einer reinen driftlichen Seele; die Poese ist ziemlich rein und unsern gewöhnlichen Kirchengesangen gleich. Der fromme und gelehrte Uhrland hat eine Borrede dazu geschrieben. Das Ganze besteht aus zwei und einem halben Bogen. Ich wünsche, daß dieser Dichter durch Absas seiner frommen und braven Arbeit ausgemuntert werden möchte, fortzuarbeiten.

## Reuntes Stud.

Jehovah hat gefagt: Er wohne im Duntein. 1 Konig. 8. v. 12, 2 Chronif. 6. v. 1, 2 Mof. 20. v. 21.

Die Männer, welche jest in ber großen Lesewelt vorzüglich ben Ton angeben und nach benen sich ber auskeimende junge Gelehrte am liebsten bilden mag, haben für Diejenigen, denen jeder Ton zuwider ist und die ihm entgegenwirken, einen Namen erfunden; sie nennen sie Dbscuranten, Berdunkler; versmuthlich soll dieß Wort ein Gegensag des Wortes Iluminat, oder besser: Iluminant, Auskläter, seyn. Eigentlich sollten diese Ausdrücke so gesgeneinander über stehen:

Illuminat, ein Aufgeflärter, Dbfcurat, ein

Berdunfelter.

Illuminant, ein Aufflärender, Obscurant, ein Berdunkelnder. Natürlich muß auch einer ein Illuminat seyn, ebe er illuminiren oder aufflären kann, und keiner kann verdunkeln, wenn er nicht felbft

vorber verdunfelt ift.

Man hat mir auch bie Ehre angethan, mich für einen vorzüglichen Obscuranten zu erflären; dieß Schictfal trifft mehrere meiner Freunde, vielleicht am Ende alle, die im neuen Licht der Aufflärung nichts Tröftliches entbeden fönnen; wir wollen daher die beiden Kunstwörter Obscurant und Illuminant etwas naher betrachten und die richtigsten Begriffe, welche

bamit verbunden werden muffen, vernünftig und forift-

magia auseinanderfegen :

Ein Illuminat oder Aufgeflarter in biefem Berftand ift ein Menich, ber fo belle Augen bat, bag er feine Sonne und feines außeren Lichte bedarf: überall. mo er binblict, ba ftrablt fein eigenes Licht aus feinen Augen auf die Wegenstande bin, und bann erft fann er fie feben, ober noch beutlicher: er fann mit feiner eigenen Bernunft bie überfinnlichen Tiefen. mas von Gott und von ber Geele bes Menfchen geglaubt ober nicht geglaubt werden foll, ergrunden, bann auch die finlichen Pflichten aus biefer Quelle bestimmen und zu ihrer Erfüllung die binlanglichen Rrafte anweisen; mit einem Wort: an ibm bat bie Rrucht vom Baum ber Erfenntnig bes Guten und Bofen ihre volle Wirfung gethan, und die Beiffagung ber alten Schlange, baß feine Augen aufgethan und er in Erfenntnig bes Buten und Bofen Gott gleich werden follte, ift richtig an ibm erfüllt worden. Gin Muminant ober Aufflarer ift folglich ein Dann, ber Dieß angeerbte menschliche Licht in andern angunbet, und durch Unterricht, wie man es durch ben Benug ber Frucht vom Baum ber Erfenninig bes Buten und Bofen unterbalten und verftarfen fann, feinem Rebenmenschen dienstfertig an die Sand geht.

Der Obscurat hingegen hat gang und gar fein eisgenes Licht in seinen Mugen; er sieht nur bann, wenn Sonne und Licht die Gegenstände erleuchten, bann sieht er aber sehr flar und richtig, ohne sie ist er an und für sich selbst gang verdunkelt; im Uebersinnlichen weiß und sieht seine Bernunft von Gott, von der Geisterwelt und von der Seele des Menschen aus und durch sich selbst schleckterdings nichts, wenn sie aber von dem göttlichen Licht der Wahrheit, welches

in ber beiligen Schrift alten und neuen Teffamente angewiesen, in bem Beltheiland Jeju Chrifto allein au finden, und burch feinen beiligen Beift angeinns bet ift, angestrablet wird, bann thut fie febr reine und tiefe Blide in Die gottlichen Bebeimniffe; fie erfennt, bag ibr eigenes finliches Berberben über alle Befdreibung groß fev, bag fie erft burch bie Erlofungeanstalten Chrifti zur Erfüllung ber Bebote Bot= tes fabig gemacht werben muffe, ebe fie fie erfullen fonne, und bag ber Illuminat ein bochft bedauernes murbiger Menich fey, weil er burch fenen Schlangen= betrug bergeftalt verblenbet worben, baf er in feiner ganglich vollendeten Blindbeit, vermog welcher er auch nicht ben geringften Schimmer vom Licht ber Babrbeit erblidt, boch am bellen Tag ju manbeln unb alles beutlich ju feben mabnt, indem er, wenigftens im lleberfinnlichen, alles falich fiebt. Rolalich ift ein Dbicurant, wie ich und meines gleichen, ein Dann. ber seinen Rebenmenschen von ber Babrbeit ber ans geerbien ichrectlichen Blindheit zu überzeugen und ibm Die Mittel anzuweisen sucht, wodurch er zu seinem richtigen Beficht im reinen gottlichen Licht gelangen fann.

Jehovah, ber Ewige, ber ist, war und seyn wird, ist für jedes endliche Wesen ein unzugängliches Licht, und für den verdorbenen Naturmenschen eine stockbicke Finsterniß; für diesen wohnt Jehovah im eigentlichsten Sinn im Araphel, im Dunkeln, so lang, bis ihm das große Licht der Welt, Joh. 8, B. 12. aufgeht und ihm dann aber auch die Augen geöffnet werden, es zu sehen. Jesus Christus, der wahre Konig des Lichts, die Sonne der Geisterwelt, ist daher das Saupt aller Obscuraten und Obscuranten; die alte Schlange aber, der Lügner von Ansang und der Bater aller

Lügner, ist der Anführer und das Saupt aller falichen widerchriftlich gesinnten Auftlarer. Eben zwiichen diesen beiden Parteien, den falichen Auftlarern und ihrem König der Finsterniß, und den Obseuranten und ihrem König des Lichts, bezinnt jest der große und lette Kampf; auf welcher Seiten am Ende der Sieg seyn und welches Schickfal dann beide Parteien treffen werde, das sagt uns Christus und die Bibel.

Mir fommt nichts schredlicher, aber auch zugleich nichts beweglicher vor, als wenn große Manner im Reich Gottes Berufsthränen weinen: wenn dem herrn über den Tod Lazarus, oder vielmehr über das Leiben der schwesterlichen Liebe, die Augen übergehen, so sind das Thränen des menschlichen Gefühls und man weint sympathetisch mit, das ist natürlich; aber wenn er im Jug am Delberg herad über Jerusalem weint, so sind das Berussthränen, die gehen durch Marf und Bein, dann ängstet man sich und fragt: herr! warum weinest Du?

So war's uns, als neulich Bater Ernst Uriel ben Besuch bei uns ablegte: wir fünse, Polycarpus, Phis Iomystes, Euphronismus, Eusebius und ich, hatten uns im Innersten des Hanses in abgeschiedener Einssamseit versammelt; ich las den lieben Brüdern Briefe vor, die ich seit unserer letten Ausammenkunst erhalsten hatte, um dann daraus die Fragen zu formiren, die wir dem grauen Mann vorlegen wollten, und seder machte seine Anmerkungen darüber, als er uns vermuthet still zur Thür hereinschritt; sein Angesicht glühte und seine Miene war so als eines Generals, der setzt aus der Schlacht zurücksehrt, um etwas auszuruhen und dann wieder auf den Rampsplat zu eislen, um die letze Hand zum Sieg anzulegen. Er

weinte Berufsthranen und schwieg! — Ach! bieg ernfte Schweigen ift schredlich! Endlich fragten wir wie aus einem Munde: Bater, was ift Dir — warum weinft Du? —

Der graue Mann. Ich habe Dinge gebort und gesehen, die mir bas Berg bluten machten : ich hab' eine Lafterung, eine Mighandlung ber Taufe, erfahren, die schrecklicher ift, als alles, was bieber

ber Chriftusbag ausgebrutet bat . . .

Bater Ernst Uriel erzählte uns hier biese Geschichte von einem beutschen — vernünstigen — nicht bestrunkenen — gelehrten Apostel bes Unglaubens; sie ist aber zu fürchterlich, zu abscheulich, als daß ich's wagen dürste, sie biesem Papier anzuvertrauen; ich schrieb sie letzthin einem Freund, der aber in seiner Antwort misbilligte, daß ich sie geschrieben hatte. So viel kann ich meinen Lesern versichern, die Berspottung Christi am Areuz, die Berrätherei des Judas Ischarioth, und überhaupt alles, was ich noch von Berbrechen gehört und gelesen habe, kommt dieser schrecklichen That nicht bei.

Wir konnten uns alle fünf bei dieser Erzählung des Weinens nicht enthalten, und Euphronimus rief mit gefaltenen, emporgerichteten handen: D du theuerster Heiland! Du gerechter Richter! wer mag dir da in die Ruthe fallen! — und doch — erbarme dich — erbarme dich! — Deine Gerichte über die Christenheit, und besonders über Deutschland, werden bei Weitem schwerer und schredlicher seyn, als alle, die vom Unfang der Welt an die daher über irgend

ein Bolf ergangen find.

Der graue Dann. Ja, gewiß werben fie schredlicher, weit schwerer noch ale Berusaleme Ber-

Polycarp. Aber fage une boch, ehrwärbiger Bater! fcweigt benn bie Obrigfeit bei einem folden

Berbrechen fill?

Der graue Dann. Ja! man fürchtet eine Criminaluntersuchung in biefem Kall und ichanbert ver ber Strafe . man empfiehlt bem bie Sache, ber am Enbe recht richten wird. Indeffen fteigt bann Bod beit und Muthwillen immer bober, weil man ficht, baß fo etwas ungeftraft bingebt, und fo eilt man fpornftreiche dem Berderben entgegen. Indeffen if Die fatanische That bei Beitem nicht alles, worfiber ich weine - allenthalben machet ber Abfall mit uns glaubiger Schnelle in die Bobe: ich fenne einen vornehmen Theologen, ber Lebrer auf einer Unverfität und Borgefegter vieler Rirchen, und jugleich auch ein berühmter Belehrter ift; er ift einer ber gefdidteften Rangelredner, fo bag er bie Bergen ber Buborer leufen und bewegen fann, wie er will; er predigt for gar fittlicherbaulich - von Glaubenslehren ift freilich die Rebe nicht - aber außer ber Rirche tragt er gar fein Bebenfen, über bas, mas er geprebigt bat, ju fpotten. Gud merden die Dbren gellen, wenn ich euch folgende Befchichte von ihm ergable: Bor nicht gar langer Beit fag er von einem Samftag auf ben Sonntag bie Nacht burch in einem gablreichen Spiel- und Saufgelag, wo er, wie es leiber oft bei ibm ber Kall ift, bis zum Taumeln mitzechte und in ber Rarte fpielte; endlich gegen ben Tagesanbrud fpricht einer von ben Bechbrubern ju ibm: Bor' bul - bentft bu auch, bag bu beut predigen mußt? was will das werben! - feine Antwort mar: Bas gilte, ich tangle euch noch bagu tuchtig berunter? -

Und er hielt, was er versprach. Seine Gesellschafter gingen aus Neugierde in die Kirche, um das zu hözen; sie stellten sich gegen ihn über, und er sprach mit solcher Rührung und mit solcher Kraft über das Sündliche der Nachtschwärmereien, und straste diesenigen, die sich deren schuldig machten, mit solchem Ernst, daß solche Zuhörer, die ihn nicht kannten, nothwendig gerührt und erbaut werden mußten. — Ift das nicht abscheulich?

Eufeb. Das ift boch wirflich ein namenlofes Bestragen! - Bie muß es in einem folden Bergen

ausfeben ?

Polycarp. Es gab von jeher hie und ba eingelne Sauf- und Spielbruder unter ben Beiftlichen; aber mit ihren Umtopflichten auf eine folche Urt ben Spott zu treiben und ben herrn ber herrlichfeit so zu sagen ins Angesicht zu schimpfen, bas fiel boch nie,

auch ben Robeften ein.

Der graue Mann. Diefe Bemerfung ift gang richtig, und darin liegt eben das berrschende Berderben, daß man das Beilige nicht mehr für beilig und Gunde nicht mehr fur Gunde balt. ift eben ber Charafter bes Biberdriften und bes Beis ftes unferer Beit: bebenkt nur einmal die fo eben er= gablte Beschichte, und nehmt bann bagu, bag ein folder Kall nicht felten, sondern baufig anzutreffen ift. Ein protestantischer Prediger fag eben mit ein paar Rameraden am l'hombre Tisch und spielte in der Rarte, als der Kantor fam und ibn zu einer Rind= taufe abrief, vermuthlich batte ber elende Religions= lehrer eben beträchtlich verloren; ärgerlich fubr er ben Rantor an, warf den ichwarzen Rod über fic, lief bann bin und gog bem Rind, ohne etwas vorber ober bernach ju fagen, brei Sand voll Baffer auf te Rrämer ja kein Wörtchen, sobald aber hier ober i ein geistlicher ober weltlicher Schrifteller aufritt id die alte Lehre des protestantischen Lehrbegriffs rtheidigt, oder irgend ein altes erbauliches Lied in chut nimmt, oder den Glauben an Christum als e einzige Quelle aller wahren Tugend und Heiligit anpreist, dann ist des Lärmens kein Ende. Ich rdere alle diese große aufgeklärte Herren auf, ob iter ihnen allen — bei allem ihrem Moralpredigen - doch nur ein Einziger sey, der an innig wahrer ugend, Rechtschaffenheit und wahrer Gottes und denschenliebe den Männern Gottes, Arndt, Spener, ranke, u. del. nur das Wasser reichen könne? — ieser Propheten Gräber schmückt man freilich — ieser Propheten Gräber schmückt man freilich —

Einer von biesen herren besuchte einst ben herrnster Bischof Spangenberg; er sprach mit ihm und irte ihn predigen — er konnte nicht anders als mit niger Ehrfurcht von diesem Manne reden, seine römmigkeit machte ben tiesten Eindruck auf seine erz und Gemüth; es sehlte nicht viel, und er wären Christ geworden, aber seine unselige Auftlärung ihn wieder mit sich fort: denn sie hauchte ihm sohr: Ach, benke doch, daß das Alles lauter ichwärmerei ist! — Mein Gott! gesegnet sey mir e Schwärmerei, die so vortreffliche Menschen bilzt! sie ist tausendmal mehr werth, als alle die Gesiekraft, und alles das philophische Machwerk, womit ch der Geist unserer Zeit so breit macht.

Wenn boch diese Leute bedächten, daß die Beglusung einer einzigen armen leibenden Familie in ben ugen bes Baters aller Wesen und seiner himmelseere weit mehr gilt, als ein großes Deisterstud bes benies geschrieben zu haben — bieß lettere ift auch einem eingesteischten Satan möglicht benn ich kenne Menschen, die dieß sind und dieß gethan haben, aber zum Ersten — zu wahren ächten Handlungen der Menschenliebe — aber man merke wohl — aus Liebe zu Gott und aus dankbarer Liebe zum Belterlöser — ist kein schlechter Mensch fähig. Es kann einer seine ganze Habe den Armen geben, dazu wird nichts mehr, als natürliche Gutherzigkeit und Freigebigkeit erfordert, und dabei ein äußerst schlechter und sehr lasterhafter Mensch sehn: aber in der Eigenschaft, als Bürger des Reichs Christi zu diesem Zweck und in dieser Absicht Wohlthaten erzeigen, dazu geshört die neue Geburt und ein vollkommen gottergesbener Sinn.

Berstand und Genie allein abeln ben Menschen nicht — weder für diese noch für jene Belt — aber ein vortreffliches, ebles, gebessertes herz kann far sich allein schon abeln; dieß kann nie verdammet werden, wohl aber jene!!! —

Polyc. Bater Ernft Uriel! Du fprichft heut mit einem Feuer, mit einer Barme, bie einem weh ums Berg macht. Du mußt in biefem letten halben Jahr vieles erfahren haben, bas bir mißfällig ift.

Der graue Mann. Ja, ich habe vieles gefeben und gehört, bas mich frankt. Und besonders muß ich bich bitten, Freund Stilling! nicht alles in beinen grauen Mann einzuruden, was wir bier fprechen: es gibt bin und wieder Leute, die fich an bie sem und jenem ärgern.

3 d. Bie fo?

Der graue Mann. Das, was bu über ben Sabes gesagt haft, wird von verschiebenen, auch Gubbenkenben getadelt; sogar gibts fromme gottliebenbe

Prebiger, bie auf ben Kangeln verftedt gegen beine Schriften angeben und bafur marnen.

3 d. Das thut mir berglich leib! benn mebe bem. burd ben Mergerniffe fommen! - mich troftet nur. bag ich nicht argern, fonbern belebren wollte, alfo unwiffend gefehlt babe. Da ift alfo ein Schuldovfer notbig, und bas bat Chriftus fur mich geopfert. Aber fo viel fann ich boch auch ju meiner Entschuldigung fagen, bag bie gange Cache gang und gar fein Blaubensartifel ift; wer biefe Erflarung ber in meinen Schriften angeführten Schriftftellen nicht annehmen fann, ber laffe fie nur fteben, berjenige, welcher meine Begriffe vom Sabes, fo wie ich fie in ber Giegege= ichichte und in ben vorigen Studen bin und wieber entwidelt babe, bem Cbriften fur nachtbeilig ober fcredlich erflart, ber prufe fich wohl, ob ibn nicht Sectirerei, Reib, Spftemfucht ober fo etwas, ins Bebeim fo zu bandeln, bestimme? 3ch fordere ja gar nicht, daß ber Chrift meine 3deen vom Sades annehmen und glauben foll - fondern ich bielte fie ja fur nichts mehr als fur Sypothefen, welche bagu bienen, gewiffe schwere Schriftftellen leichter zu er= flaren. Und endlich batte ich gewiß diese Materie nicht wieder in ben grauen Mann gebracht, wenn ich nicht bagu mare aufgefordert worden. Ich will alfo biefer Sache binführo nicht mehr gedenken. Aber fage mir, ehrwurdiger Bater, wenn ich nun wieder von wichtigen Mannern, wie bas bieber ber Rall war, aufgefordert werbe, bergleichen Sachen im grauen Mann zu erflaren, was foll ich bann anfangen?

Der graue Mann. Dann beantworte ihnen

ibre Fragen durch Briefe.

3ch. Dazu fehlt es mir an Zeit.

Der graue Mann. Run fo wollen mir bann querft reiflich zusammen überlegen, was bu in beine Schrift einrucken sollft, und bernach betummere bich nicht weiter brum, was die Leute sagen, bu wirft es boch nie allen recht machen.

3 ch. 3ch will beinem Rath folgen. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! was urtheileft bu über bie freimuthigen Bemerkungen über bie Pilgerreife zu Baffer und zu Land, welche zu Elberfeld herausgestommen find.

Der graue Mann. Mein Urtheil will ich bem Berfasser selbst fagen, wenn er mich fragt, und fragt er mich nicht, so wird er es bereinst wohl erfahren?

Der gr. DR. Bang und gar nichte! bas überlaß bu ben Befern! - wer erleuchtet ift, ber wird bald finden, daß der Berfaffer noch lange ju ben Rugen Befu figen und bei bem beiligen Beift Liebe, Sanftmuth und Dulbung lernen muß, bis er gum drifte lichen Schrifteller tauat: bief ift bas Ginziae. was bu ibm in beiner Schrift etwa fagen fannft, nur vertheibige bich nicht gegen ibn, bamit fein Schriftwede fel amiichen euch entftebt, ber blos ben Geift bet - Rechtbaberei nabrt und ben Beift ber Liebe bampft. Uebrigens prufe bich genau, ob bu irgend einen von ben Fehlern an bir haft, Die ber Berfaffer rugt, if bas, fo lege ibn ab, und ift bas nicht, fo bute bich boch in Bufunft bafur; auf biefe Beife fann man auch ungerechte Beschuldigungen benugen. Dann aber fage auch bem Berfaffer: wenn ber Chrift feinem Mitchriften etwas unter vier Augen ober auch öffents lich ju fagen bat, fo muß er fich nennen - ein Rind bes Lichts muß bas Licht nicht icheuen. Go lange einer bas Berg nicht bat, seinen Ramen feinem Bert

vorzusetzen, fo lange ift er auch nicht befugt, irgend einen namhaften Mann, oder feine Schriften in Censfur zu nehmen. Gin mahrer Ebrift schleicht nie im Rinftern, um beimlich feine Pfeile auf den vorüber-

gebenden Mitchriften abzubruden.

3ch. Diefe Regel bab' ich von jeber befolgt unb werbe fie auch in Bufunft befolgen. Indefien ift es au beflagen, baß es unter ben autwilligen und drift= lichgefinnten Geelen noch fo viele gibt, bie außer bem Beibelbergifden Catediemus, bem Catediemus bes fel. Luthers und ben Beichluffen bes Tribentinis fchen Conciliums fein Seil und feine Geliafeit ftatuiren !!! - ich erfenne ben Beibelbergifden Catediemus fur bas Symbol meiner Rirde, welches ich von gangem Bergen unterschreibe, außer mo er ans bere driftliche Partheien lieblos miderlegt; und es freut mich, daß ich bier Gelegenheit finde, des recht= Schaffenen Prediger Dtterbeine zu Duisburg Predigten über ben Beidelbergifden Catechismus als eins ber iconften und beften Erbauungsbucher gu empfehlen, bas ich fenne. Wer ben Berrn Jesum und feine Erscheinung lieb bat, ber wird bieß auch nicht ohne volle Befriedigung aus der Sand legen. Wer nur so viel anwenden fann, ber faufe und lefe es, es wird ibn nicht reuen. Der Titel ift: Predigten über den Beidelbergischen Catechiemus, ein Erbauungs= buch von Georg Gonfried Duerbein, Prediger zu Duisburg am Rhein, 1. Th. Duieburg in ber Belwing'fchen Universitätebuchbandlung. Aber befregen ichage ich boch auch Luthers Catechismus febr boch; und alle bie= jenigen verurtheilen zu wollen, Die biefe Bucher nicht als Symbole annehmen fonnen, bafur bemabre mich Gott.

Der gr. M. Du haft gang recht! Das Bert, welches bu eben empfohlen baft, wird gefegnet fenn,

wie der Bater bes Berfaffers, ber ein rechtschaffener treuer Prediger in Siegen war, in dreien frommen Sohnen breifach gesegnet ift.

Polyc. Saft bu nichts weiter von bem anmaß-

halben Jahr geichrieben haft ?

Der gr. M. Er benft über bas nach, was ihm im Sten Stud gesagt worden ift. Aber wißt ihr benn auch, daß dieß an dem entgegensetten Ende Deutschslands von einem erleuchteren Mann auf sich gedeutet worden?

3 c. 3ch weiß es und habe barüber gu fampfen

gehabt.

Der gr. M. Du wirst also wohlthun, wenn bu bas befolgst, was ich dir vorhin sagte, und nicht alles bruden lässest, was wir hier sprechen, sondern nur bas, was wir verabreden, daß es gedruckt werden soll. Solche Wahrheiten mußt du so sagen, daß sie Niemand so auf sich anwenden kann, als wenn du sie ihm allein und doch öffentlich hättest sagen wollen.

3 ch. herr schenke mir Beiebeit!

Euphronimus. Saft du auch noch mehrere baruber flagen hören, daß Stilling die herrenhuter Bru-

bergemeinde für das Sonnenweib erflart?

Der gr. M. Diese Sache soll Niemand beunruhigen — wer das nicht glauben kann, der soll den
nicht lieblos beurtheilen, der es glaubt, und dies
ser eben so wenig jenen. Kindlein, liebt euch untereinander, wenn ihr in Nebendingen auch nicht gleis
cher Meynung seyd! Uebrigens wird der herr selbst
zu seiner Zeit entscheiden, auf welcher Seite die Bahrs
beit ist, das erwartet in Liebe und Frieden!

Euphron. Worinnen liegt aber wohl ber Grund bes Biderwillens, ben noch viele rechtschaffene und

gu Bert geben muß, weil folde gar febr an Bor-

ten bangen und fie fur mefentlich balten.

Dann ware auch sehr zu wünschen, baß in Anssehung ber unter anderen Religionsparteien zerstreusten Brüder, oder ber Diaspora — weise Maagresgeln getroffen würden, damit nicht unwürdige Gliesder ber ganzen Gemeinde in ihrem Gerücht und gusten Namen nachtheilig werden. Man müßte feinen aufnehmen, dem es nicht um seine wahre Besserung ein wahrer Ernst ist — und ihnen dann vorzüglich einbinden, sich feiner andern als biblischer, unter den Protestanten gebräuchlicher Ausdrücke, besonders in gemischten Gesellschaften zu bedienen.

Dann mußten vorzüglich weise, weit geförberte und begnabigte Manner zum Besuchen in ber Diaspora ausgewählt werden: benn wenn irgendwo Beisheit, Vorsicht, untabelhaftes Betragen nöthig ift, so ist das der Fall in unsern Ländern und in unsern

Beiten.

Und endlich sollte billig jeder Bezirk in der Diaspora einen sehr erfahrnen Mann zum Borfteher haben, der, so viel als möglich ift, die besondere Kirchen- zucht und Seelenführung besorgte und sich der zer-

ftreuten Schaafe annahme.

3 ch. Jeder redliche Chrift foll ben herrn bitten, daß er durch seinen Geist die Synode der Brüders kirche, welche künstiges Jahr gehalten wird, segnen wolle, denn diese Gemeine besteht in allen Welttheis Ienzusammen genommen ungefähr aus 140 bis 150,000 Seelen — sie fann und wird viel Gutes stiften, wenn der Berr ferner mit ihr ist, so wie er bisher augenscheinlich gewesen ist. — Nun erlaube mir auch, ehrwürdiger Vater! daß ich dir ein und anderes

3ch. 3ch muß aber boch gefteben, bag fie mir mehr ale bas, bag fie mir Ahnungen finb.

Der graue Mann. Gut! fo benuge bu fie auch, andere mogen bann bavon halten, mas fie wollen.

3ch. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! hat benn Chriftus wirflich bas Forichen ber prophetifchen Zeiten in ben vorbin angeführten Stellen verboten?

Der graue Mann. Rein! durchaus nicht, dann wurde Er ja selbst widersprechen, und das kann der Mund der Wahrheit nicht: denn der Geist der Weise sagung durch die ganze Bibel ist ja nichts anders, als das Wort, welches Fleisch geworden, Joh. 1. das ist der Geist Jesu Christi — wenn nun dieser Geist in verblumten, geheimnisvollen Worten und Bildern die Geschichte der Zufunft enthüllt und Winke dahin gibt, so muß das doch einen Zweck has ben, und dieser kann kein anderer sehn, als zu forsichen, wohin der Geist in solchen Hieroglyphen ziele — wird wohl der höchstweise Lehrer der Meuschen in dem einzigen Lesebuch für sie etwas haben aufzeichnen lassen, das sie zwar lesen, aber nicht verstes hen, nicht forschen sollen, was es bedeute? —

3ch. Wewiß nicht! aber wie foll man benn bie

porbin angeführten Worte Chrifti verfteben?

Der graue Mann. Man soll nie sagen, in dem oder dem Jahr wird dieß oder jenes, saut der oder der Weissaung, ganz gewiß geschehen: denn eben darum, weil man Zeit und Stunde nicht ganz gewiß wissen soll, hat sie der Geist der Weissaung ins Geheimniß der Sieroglyphe eingehüllt; aber beiläufig — so auf etwa ein halb Jahrhundert hin, als z. B. von 1800 bis 1836 darf man wohl die Erfüllung der Weissaung ahnen und bestimmen.

Dazu femmt ned, bag ber herr m ber Beit. als bie Bunger ichen bie Beit feiner Bufunft wiffen wollten, ihrer Rengierte gan; bestimmte Goranten fenen mufite: benn bamals mar es noch viel an frub. fich barnach ju erfundigen. Inbeffen war es bod ber gonlichen Beiebeit gemäß, Die Chriften aller Sabrbunderte, von ber Arenel Beiten an bis baber. bie Bulunft bes herrn ale nabe abnen und vermuthen ju laffen, um fie ju allen Beiten in ber Bachiamfeit zu erhalten: jest aber fommen fo viele Anoopen an dem Reigenbaum jum Boridein, und fo viele Beiden feiner naben Bufunft vereinigen fic mit einander, daß es wohl nun nicht mehr bei bem Abnen und Bermuthen bleiben wird; und endlid wird ja bann boch wohl bas frobe Sabr ber erwunschien Freiheit fommen. In Ansehung ber gangen Cache, von ber wir jest reden, namlich: ob man bie prophetische Beiten forichen burfte? geben uns bie frommen Sfraeliten zu ben Beiten Christi ben Aufidluß: unter allen Beiffagungen mar ibnen. in Unsehung ber Beitbeftimmung, in welcher ber Meffias tommen follie, ber Bropbet Daniel bas. was uns fest bie Offenbarung Johannes ift, und bie 70 Boden beschäftigten vielleicht bamals bie Rorider eben fo, wie uns jest die 42 Monate bes Thieres beichäfrigen, und daß dieß nicht gemißbilligt worben ift, bas beweist die Beschichte Simeons. Buc. 2, v. 25. 35. Diefer fromme Mann mare tete auf ben Troft Jiraele, - wie fonnte er bas. wenn er ibn nicht erwartete? - und wie war bas möglich, ohne berechnet in haben, daß ungefabr um die Beit die 70 Wochen Daniels zu Ende geben mußten? - und bief murbe ibm vom Beift ber Beiffagung fo mobl aufgenommen, daß er die Berficherung empfing, er folle ben Meffias noch vor fei-

nem Ende mit feinen Mugen feben.

3ch. Du haft mich nun ganz beruhigt, ehrwurbiger Bater! — meiner Ahnung nach ift nun bie Anfunft bes herrn alle Tage möglich, aber mahrscheinlich ift es boch, baß es noch verschiedene Jahre,

fogar noch einige 30 Jahre bauern fan n.

Euseb. Wir sprachen so eben von ben 70 Boschen Daniels — baß ihr eigentlicher Ausgang, folge lich die Erscheinung des Messias im Fleisch, zwar beiläufig, aber nicht auf Jahr, Zeit und Stunde beschimmt werden konnte, weil man den Anfang der 70 Bochen nicht genau wußte, ist eine bekannte Sache, und eben so geht es uns auch jest mit den apocas loptischen Zeitrechnungen; wüßte man gewiß, wo die Zeitläuse anfangen, so ließe sich auch ihr Ende besrechnen, indessen hatte man doch zu den Zeiten Christie ein Merkmal, aus dem man mit Gewißheit schließen konnte, daß um die Zeit der Messias kommen mußte.

Der gr. Welches Merfmal mennft bu?

Euseb. Die Weistagung Jatobs 1 Mos. 49, v. 10. Es wird das Scepter von Juda nicht entswendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, bis daß der Held komme, und demselben werden die Bölfer anhangen. Nun war aber das Scepter von Juda schon entwendet, als Christus geboren wurde; denn Herodes war ein Aueländer, ein Edomiter, und das ganze Land mit seinem König stunde unter der Herrschaft der Nömer, und nicht lange nach Christi Himmelsahrt nahm auch die Gesetzebung des großen Raihs zu Jerusalem oder die Meisterschaft zu den Füßen des Stamms Juda, mit der ganzen Staatsverfassung ein Ende.

Der graue Mann. Bir haben ju unfern Beis

Der graue Mann. Run fo wollen wir bann guerft reiflich jusammen überlegen, was bu in beine Schrift einruden sollft, und bernach befummere bich nicht weiter brum, was die Leute sagen, bu wirft es boch nie allen recht machen.

3 ch. 3ch will beinem Rath folgen. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! was urtheilest bu über bie freimuthigen Bemerkungen über bie Pilgerreise zu Waffer und zu Land, welche zu Elberfeld herausgestommen find.

Der graue Mann. Mein Urtheil will ich bem Berfasser selbst fagen, wenn er mich fragt, und fragt er mich nicht, so wird er es dereinst wohl erfahren?
3ch. Was soll ich bann barüber urtheilen?

Der gr. M. Gang und gar nichte! bas überlaß bu ben Befern! - mer erleuchtet ift, ber mirb balb finden, daß ber Berfaffer noch lange zu ben Rugen Jefu figen und bei bem beiligen Beift Liebe, Sanftmuth und Dulbung lernen muß, bis er gum drifte lichen Schrififteller taugt: bieß ift bas Gingige, mas bu ihm in beiner Schrift etwa fagen fannft, nur vertheidige bich nicht gegen ibn, bamit fein Schriftmede fel zwischen euch entsteht, ber blos ben Beift ber Rechtbaberei nabrt und ben Beift ber Liebe bampft. Uebrigens prufe bich genau, ob du irgend einen von ben Reblern an dir haft, die der Berfaffer rugt, if bas, fo lege ibn ab, und ift bas nicht, fo bute bich boch in Bufunft bafur; auf biefe Beije fann man auch ungerechte Beschuldigungen benugen. Dann aber fage auch bem Beifaffer: wenn ber Chrift feinem Mitchriften etwas unter vier Augen ober auch öffents lich zu fagen bat, fo muß er fich nennen - ein Rind bes Lichts muß bas Licht nicht icheuen. einer bas Berg nicht bat, feinen Ramen feinem Bert vorzuseten, fo lange ift er auch nicht befugt, irgend einen namhaften Mann, ober feine Schriften in Cenfur zu nehmen. Gin mabrer Chrift schleicht nie im Finftern, um beimlich feine Pfeile auf ben vorüber-

gebenben Mitchriften abzubruden.

3d. Dieje Regel bab' ich von feber befolgt und werbe fie auch in Bufunfr befolgen. Indeffen ift es au beflagen, bag es unter ben gutwilligen und drifts lichgefinnten Geelen noch fo viele gibt, bie außer bem Beibelbergijden Catediemus, bem Catedismus bes fel. Buthers und ben Beichluffen bes Tribentini= fchen Conciliums fein Beil und feine Geligfeit ftatuiren !!! - ich erfenne ben Beibelbergifden Cates diemus für bas Symbol meiner Rirche, welches ich von aangem Bergen unterschreibe, außer mo er ans bere driftliche Partheien lieblos miderlegt; und es freut mich, bag ich bier Gelegenheit finde, bes recht= Schaffenen Prediger Dtterbeine ju Duisburg Predigten über den Beidelbergischen Catechiemus als eine ber iconften und beften Erbauungebucher gu empfehlen, bas ich fenne. Ber ben Beren Jesum und feine Erscheinung lieb bat, ber wird dieß auch nicht ohne volle Befriedigung aus der Sand legen. Wer nur so viel anwenden fann, ber faufe und lefe es, es wird ibn nicht reuen. Der Titel ift: Predigten über den Beidelbergischen Catechiemus, ein Erbauungs= buch von Georg Goufried Duerbein, Prediger zu Duisburg am Rhein, I. Th. Duieburg in ber Belwing'fchen Universitätebuchhandlung. Aber begwegen schäge ich boch auch Luthers Catechismus febr boch; und alle die= jenigen veruriheilen zu wollen, die diefe Bucher nicht als Symbole annehmen fonnen, bafur bemahre mich Gott.

Der gr. Di. Du haft gang recht! Das Wert, welches bu eben empfohlen haft, wird gefegnet fenn,

driftlichgefinnte Seelen gegen bie Brübergemeine baben ?

Der graue Mann. Der erste Grund liegt im Charafter des seligen Grafen von Zinzendorf: daß bieser ein wahrhaft apostolischer Mann und treuer Anecht Gottes gewesen, daran kann Niemand mehr zweiseln, der seine unparteiische Lebensgeschichte im dritten Band der Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst, herausgegeben von J. G. Müller, gelesen hat; allein er war oft unvorssichtig, besonders in seinen Redarten, von Natur auch wohl leichtstunig und unbedachtsam, daher wurde er außerordentlich verkannt und ungerecht beurtheilt. Dann ist aber auch der nicht so ganz eremplarische Wandel vieler unter den hin und her zerstreuten in der Diaspora lebenden Herrnhutern größtentheils an seinem Widerwillen schuld.

Euphron. Dieß — glaube ich — ift eine Sauptursache mit, warum die Brüdergemeine noch nicht so viele Freunde bat, als sie zu haben verdient.

Der graue Mann. Wahrlich! wahrlich! bas ift ber Fall — und hier, Freund Stilling! trage ich bir auf, folgendes in beiner Schrift der Brüderfirche in meinem Namen zu sagen: So sehr in ihren Gesmeinorten wahre Kirchenzucht und gründliche Seesenschierung herrschend sind — obgleich hienieden nichts Wollfommenes zu erwarten ist, und also auch in den Gemeinorten nicht alle Mitglieder wahre Christen sind — so sehr fehlt es denen hin und wieder zersstreuten und sich zur Brüdergemeine bekennenden herrnhutern daran; — es ist wahr, auch in dieser Diaspora gibt es sehr rechtschaffene und gründliche Christen, aber auch sehr viele, die blos den außeren Schein annehmen, auch Alles mitmachen, im Grund

wie ber Bater bes Berfaffers, ber ein rechtschaffener treuer Prediger in Siegen war, in breien frommen Sohnen breifach gesegnet ift.

Polyc. Saft bu nichts weiter von bem anmaglichen Seelenführer gebort, wovon bu und vor einem

balben Jahr geichrieben haft ?

Der gr. M. Er benft über bas nach, was ihm im Sten Stud gesagt worden ift. Aber wißt ihr benn auch, daß bieß an dem entgegensetten Ende Deutsch= lands von einem erleuchteten Mann auf sich gedeutet worden?

3 ch. 3ch weiß es und habe barüber gu fampfen

gehabt.

Der gr. M. Du wirst also wohlthun, wenn du bas befolgst, was ich dir vorbin sagte, und nicht alles bruden lässest, was wir hier sprechen, sondern nur das, was wir verabreden, daß es gedruckt werden soll. Solche Wahrheiten mußt du so sagen, daß sie Niemand so auf sich anwenden kann, als wenn du sie ihm allein und doch öffentlich hättest sagen wollen.

3 d. herr ichenfe mir Beiebeit!

Euphronimus. Saft du auch noch mehrere darüber flagen hören, daß Stilling die herrenhuter Bru-

bergemeinde für das Sonnenweib erflart?

Der gr. M. Diese Sache soll Niemand beunruhigen — wer bas nicht glauben fann, der soll ben nicht lieblos beurtheilen, der es glaubt, und dieser eben so wenig jen en. Kindlein, liebt euch untereinander, wenn ihr in Nebendingen auch nicht gleicher Meynung seyd! llebrigens wird der herr selbst zu seiner Zeit entscheiden, auf welcher Seite die Wahrbeit ist, das erwartet in Liebe und Krieden!

Euphron. Worinnen liegt aber wohl ber Grund bes Widerwillens, ben noch viele rechtichaffene und

aber noch fleischliche und gar nicht geiftlichgefinnte Menfchen find; bamit man fie aber boch fur bas balten moge, mas fie nicht find, fo affectiren fie bas fanfte freundliche Befen bes mabrhaft gebefferten und geheiligten mahren Chriften nach, und werden bas burch jedem gerabfinnigen redlichen Menichen unaus-Diefe finde nun eben, bie ber Bruberges fteblich. meine einen fo übeln Ruf machen; fie reben im fanfe ten gefälligen affectirten Ton vom Blut bes Lamme. von der Sundericaft, und bedienen fich ber ebemaligen Lieblingsausbrucke ber Bemeine weit mebr. als andere, die weniger von ber Sache ichwagen, aber mehr im Befen haben. In diefen Fehler verfallen auch noch andere wirflich gutdenkende und ernftlichgefinnte, aber ber driftlichen Rlugbeit mangelnbe Seelen, welche burch folche Reden und Ausbrude ibr' Licht vor ben Leuten leuchten laffen wollen und nicht wiffen, daß fie es eben baburch ausblafen.

Man fann mit Grund und in der Wahrheit sagen, daß die religiöse Kunftsprache der Brüdergemeine ihrer guten Sache unendlich geschadet und
tausendsache Gelegenheiten zum Spott und zum Edel,
aber auch zu Misverständnissen und Misbegriffen in Unsehung ihres Lehrbegriffs, — welcher volltommen evangelisch und schriftmäßig ist, gegeben hat. Möchte es doch dem Herrn gefallen, auf nächst fünstiger Synode der Brüdergemeine die Herzen der versammelten Vorsteher und Deputirten so zu leiten, daß wenigstens etwas Wesentliches in dieser so wichtigen Sache geleistet wird, so wie seit 20 bis 30 Jahren

ber ichon febr Bieles verbeffert worden ift.

Siebei ift aber auch wohl zu merten, bag man um ber Schwachen willen ja nicht zu raich, fonbern nur langfamen Schritts bei folchen Berbefferungen ju Bert geben muß, weil folde gar febr an Bor-

ten bangen und fie fur mefentlich balten.

Dann ware auch sehr zu wünschen, daß in Ansehung der unter anderen Religionsparteien zerstreusen Brüder, oder der Diaspora — weise Maagresgeln getroffen würden, damit nicht unwürdige Glieder der ganzen Gemeinde in ihrem Gerücht und gusten Namen nachtheilig werden. Man müßte keinen aufnehmen, dem es nicht um seine wahre Besserung ein wahrer Ernst ist — und ihnen dann vorzüglich einbinden, sich keiner andern als biblischer, unter den Protestanten gebräuchlicher Ausdrück, besonders in gemischten Gesellschaften zu bedienen.

Dann mußten vorzüglich weife, weit geförberte und begnadigte Manner zum Besuchen in ber Diaspora ausgewählt werden: benn wenn irgendwo Beisbeit, Borsicht, untadelhaftes Betragen nöthig ift, so ift bas ber Fall in unsern Ländern und in unsern

Beiten.

Und endlich follte billig jeder Bezirk in der Diaspora einen sehr erfahrnen Mann zum Borsteher haben, der, so viel als möglich ift, die besondere Kirchen- zucht und Seelenführung besorgte und sich der zer-

ftreuten Schaafe annahme.

3ch. Jeber redliche Chrift soll ben herrn bitten, daß er durch seinen Geist die Synode der Brüders kirche, welche künstiges Jahr gehalten wird, segnen wolle, denn diese Gemeine besteht in allen Welttheisten zusammen genommen ungefahr aus 140 bis 150,000 Seelen — sie kann und wird viel Gutes stiften, wenn der Herr ferner mit ihr ist, so wie er bisher augenscheinlich gewesen ist. — Nun erlaube mir auch, ehrwürdiger Vater! daß ich dir ein und anderes

1

aus meiner Correspondeng vortragen und bich bann um beine Belebrung bitten barf. Bericbiebene auts mutbige Seelen finden bedenflich und bem Billen Bottes zuwider, daß ich in ber Siegegeschichte bie prophetische Beiten bestimmt und erflart babe: fie fübren die Spruche unferes Berrn an, in welchen Er ein foldes Beitbestimmen zu migbilligen icheint. weil foldes entweder ficher maden ober fonft üble Rolgen baben fonnte. 3. B. wenn Er Marc. 13. B. 28 bis 37. Matth. 24, B. 36. Matth. 25, B. 13. Luc. 12, B. 40. u. a. a. D. m. beutlich fagt, daß une Beit und Stunde feiner Bufunft nicht zu miffen gebubre, daß das Alles der Bater feiner Macht vorbebalten babe. Er werde fommen zu einer Stunde, wo man am wenigsten bran bente, fo wie ein Dieb in ber Racht u. f. w.; was foll ich nun biefen Freunden und Freundinnen antworten?

Der graue Mann. Wenn alle bieje Lieben bie Siegsgeichichte nur aufmerfjam lefen, fo werben fie finden, daß du ja gar feine Beit bestimmt baft. Du wendeft die geheimen prophetischen Beiten auf bie bisberige Beschichte an, und magft bann Bermuthungen auf die Bufunft. Du fagft ja ausbrudlich, bag bie Bufunft bes Berrn mabricheinlich zwiiden 1800 und 1836 eintreffen merbe: meldes Rabr, welchen Zaa und welche Stunde aber, bas faaft bu nicht: und wenn auch wirflich die gange Beitrechnung nicht eintreffen follte, fo wird badurch gar nichts verborben, und eben fo wenig der guten Sache geichabet; bu haft bann ale Denich geirrt, und ber Beift ber Beiffagung wird fich am Ende mobl felbft les gitimiren. Du baft fa mehrmale laut und beutlich gefagt, baf alle bergleichen Beitbeftimmungen nur wahrscheinliche Bermuthungen feven.

3ch. 3ch muß aber boch gefteben, baß fie mir mehr als bas, baß fie mir Abnungen finb.

Der graue Mann. But! fo benuge bu fie auch, andere mogen bann bavon halten, mas fie wollen.

3ch. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! hat benn Chriftus wirflich bas Foricen ber prophetifchen Zeiten in ben vorbin angeführten Stellen verboten?

Der graue Mann. Rein! burchaus nicht, bann wurde Er ja selbst widersprechen, und das kann der Mund der Wahrheit nicht: denn der Geist der Weissagung durch die ganze Bibel ist ja nichts anders, als das Wort, welches Fleisch geworden, Ich. 1. das ist der Geist Jesu Ebristi — wenn nun dieser Geist in verblümten, geheimnisvollen Worten und Bildern die Geschichte der Zufunst enthüllt und Winfe dahin gibt, so muß das doch einen Zweck haben, und dieser kann kein anderer seyn, als zu sorsichen, wohin der Geist in solchen Hieroglyphen ziele — wird wohl der höchstweise Lehrer der Menschen in dem einzigen Lesebuch für sie etwas haben aufzeichnen lassen, das sie zwar lesen, aber nicht versteshen, nicht forschen sollen, was es bedeute? —

3d. Wewiß nicht! aber wie foll man benn bie

vorbin angeführten Worte Chrifti verfteben?

Der graue Mann. Man soll nie sagen, in dem oder dem Jahr wird dieß oder jenes, saut der oder der Weissaung, ganz gewiß geschehen: denn eben darum, weil man Zeit und Stunde nicht ganz gewiß wissen soll, hat sie der Geist der Weissaung ins Geheimniß der Hieroglyphe eingehüllt; aber beiläufig — so auf etwa ein halb Jahrhundert hin, als z. B. von 1800 bis 1836 darf man wohl die Erfüllung der Weissaung ahnen und bestimmen.

er ander

Dazu fommt noch, bag ber herr zu ber Beit, als Die Runger icon Die Beit feiner Butunft wiffen wollten, ihrer Reugierde gang beftimmte Schranten fegen mußte: benn bamale mar es noch viel ju frub. fich barnach zu erfundigen. Indeffen mar es boch ber goulichen Beisheit gemaß, Die Chriften aller Nabrbunderte, von ber Apostel Beiten an bis baber, bie Bufunft bes Berrn als nabe abnen und vermutben zu laffen, um fie zu allen Beiten in ber Bachsamfeit zu erhalten : jest aber fommen fo viele Rnospen an dem Reigenbaum jum Borfchein, und fo viele Beiden feiner naben Bufunft vereinigen fich mit einander, baß es mobl nun nicht mehr bei bem Abnen und Bermutben bleiben wird; und endlich wird ja bann boch mobl bas frobe Sabr ber erwünschten Freiheit fommen. In Unsebung ber gangen Sache, von ber wir jest reben, namlich: of man bie prophetische Beiten forfchen burfte? geben und bie frommen Ifraeliten zu ben Beiten Chrifti ben Aufichluß: unter allen Beiffagungen mar ihnen, in Unsebung ber Beitbestimmung, in welcher Meffias tommen follte, ber Prophet Daniel bas. was une jest bie Offenbarung Johannes ift, und bie 70 Bochen beschäftigten vielleicht bamale bie Korider eben fo, wie une jest die 42 Monate bes Thieres beschäftigen, und daß dieß nicht gemigbilligt worden ift, das beweist die Beschichte Simeons, Luc. 2, v. 25. 35. Diefer fromme Mann mar tete auf ben Eroft Jiraele, - wie fonnte er bas. wenn er ibn nicht erwartete? - und wie war bas möglich, obne berechnet ju baben, bag ungefabr um die Beit die 70 Wochen Daniels gu Enbe geben mußten? - und bief murbe ibm vom Beift ber Beiffagung fo mobl aufgenommen, daß er die Berficherung empfing, er folle ben Deffias noch vor fei-

nem Enbe mit feinen Mugen feben.

3 ch. Du haft mich nun gang beruhigt, ehrwurbiger Bater! — meiner Ahnung nach ift nun bie Ankunft bes herrn alle Tage möglich, aber mahricheinlich ift es boch, baß es noch verschiedene Jahre,

fogar noch einige 30 Jahre bauern fann.

Euseb. Wir sprachen so eben von ben 70 Boschen Daniels — baß ihr eigentlicher Ausgang, folgs lich die Erscheinung bes Messias im Fleisch, zwar beiläufig, aber nicht auf Jahr, Zeit und Stunde beschimmt werden konnte, weil man den Anfang der 70 Bochen nicht genau wußte, ist eine bekannte Sache, und eben so geht es uns auch jest mit den apocasloptischen Zeitrechnungen; wüßte man gewiß, wo die Zeitläufe anfangen, so ließe sich auch ihr Ende besrechnen, indessen hatte man doch zu den Zeiten Christiein Merkmal, aus dem man mit Gewißheit schließen konnte, daß um die Zeit der Messias kommen mußte.

Der gr. Welches Merfmal meynft bu?

Euseb. Die Weistagung Jakobs 1 Mos. 49, v. 10. Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Küßen, bis daß der Held komme, und demselben werden die Bölfer anhangen. Run war aber das Scepter von Juda schon entwendet, als Christus geboren wurde; denn Herodes war ein Aueländer, ein Edomiter, und das ganze Land mit seinem König stunde unter der Herrschaft der Nömer, und nicht lange nach Christi Himmelsahrt nahm auch die Gesetzgebung des großen Raihs zu Jerusalem oder die Meisterschaft zu den Füßen des Stamms Juda, mit der ganzen Staatsversassung ein Ende.

Der graue Mann. Wir haben ju unfern Bei-

ten ein noch sicherers und ganz unzweifelbares Zeichen ber baldigen Zufunft bes herrn — nämlich ben allgemeinen Abfall von Ihm und seiner Religion — welcher vom Paulus gar nicht zweideutig, 2 Thessal. 2, v. 3. als unmittelbar vorhergehend angefündigt wird. Was aber den von dir angessührten Spruch Jasobs betrifft, so ist dessen Erfülslung damals bei der Menschwerdung Christi noch bei weitem nicht erschöpft worden, wir wollen ihn einmal näher betrachten. Wörtlich lautet dieser Spruch in der Grundsprache so:

Das Schebet wird aus Juda sich nicht entfernen, noch ein Mehhokeck zwischen feinen Füßen weg, bis der Schiloh fommt und zu 3hm die unterthas

nige Sammlung ber Bolfer.

Daß nun Schebet ein Regimentostab oder Scepter, Mehhokeek einen Gesetzelehrten oder Meister, und Schiloh ben Friedensfürsten, helden, mit einem Wort den Messias bedeute, daran haben weder Juben noch Christen von seher gezweiselt; außer daß man nun setz Ehristum nicht mehr für den Schiloh hält, welches aber der Wahrheit keinen Eintrag thut; daß also auch die gläubigen Israeliten, und nachher die ersten Christen die Erfüllung dieser Weisflagung in der ersten Zukunft Christi in seiner Menschwerdung fanden, darinnen hatten sie ganz recht; allein der geheimnisvolle Sinn dieses Spruchs geht weiter, wie ich Euch nun zeigen will:

Das Wort Schebet heißt nicht allein Regiments ftab ober Scopter, sondern es bedeutet auch ursprung lich eine Buchtruthe oder Stock, mit dem man de Ungehorsamen straft. Da nun in den ersten Zeiten der Menscheit, und besonders unter dem Bolf Frael, bas Stammrecht gebräuchlich war, vermög welchem

r ber Erfigeborne ale Sammitel unt gun rer Regent bereabet mothe mines anne en feiner Derritof: ber beider: mit. Gen ofi bae gang Grifflen. se: ang Samuel genann: it met mat see sut gener in . eine Bartine sie feinem fin : De herring Gregory de Seige W., Dr gitte var tan: 110 bel Sottanate bent bietet Binne franc gegenflete met det gie tiber Gereite zu is feiteter aber geftlie all ablet T. Mart. 17 Senger Batter ber Steinen Lee. Meleter Jeneth 1 . T . Emery danie hu un nieber bent biffe ar . . . DE Antrer un beime er migt bieber - 1 T - 101f freit-fiett, mit dientlichtet. THE ST MINE PROMPT WITH A SERVICE OF L. 2. Phr. uh v must well been ablance. المعارض المستران المس THE SET THE SECOND PROPERTY. LÍTIC CH LA HALLA AND AND LOS trade and the second 24 mile 1 mile 1 mile 1 THE SET STORES STORE STORES AND THE THE COMMENTS OF LAND OF SHIP AND A SECOND The late of the second of the مستواطف دند د بند د بای ایران در در ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ British is the six of the continuence Builtist in the section of section and a section of Altair in art were - - surjane Martine are in a commendation ... THE THE TOWNS HER COME SHOW THE PARTY OF B. Welde The second than it a grown of the THE BUIL IS ME HOT . MAN TO WAR . . . . . . . . . . . .

schreibt, und Mehhokeek bedeutet ganz eigentlich auch einen, der da schreibt, einen Schriftfteller, einen, ber Defrete, Beschlusse verfaßt und niederschreibt, mit einem Wort, einen Schriftgelehrten: denn so übersest der selige Luther die gleichbedeutenden Wörter Mehhokeek, Grammateus, und Scriba ganz richtig. Folglich fann auch der Spruch ohne die geringste Berdrehung so übersest werden:

Der Griffel bes Schreibere wird von Juda nicht weichen, nicht ber Schriftgelehrte von feinem Lebr-

ftubl, bis u. f. w.

Rach biefen beiden Erflärungen ift alfo bie vollftandigfte Erfüllung Diefer Beiffagung noch gufunfrig: benn ber Stamm Juba bauert noch immer fort, wie ber Rame. Jube ausweist; alle unfere gegenwärtigen Juden find mehrentheils von biefem Stamm: er bat fein Stammverhaltniß noch, außer daß er gang unterthan ift und feinen Stammfürsten mebr bat. aber ale Stamm, ale ein von allen Menfchen ausgezeichnetes Geichlecht bauert er immer fort, und wird auch fo ausgezeichnet bleiben, auch feine befondere Schriftsteller, Schriftgelehrten, Rabbinen fo lang behalten, bis fein Stammfürft, die Burgel Jeffe, ber Cohn Davide, ber ja aus Diefem Stamm ent fproffen ift, fommen wird - bann, mann bie Rulle ber Beiben eingegangen ift: bann erft wird auch gang Ifrael errettet werben; fo lange fich alfo bie Juden noch nicht befehren, fo lang ift auch bie Infunft bes herrn noch nicht gang nabe.

Dazu fommt aber noch eine Bemerkung: bas Bort Schiloh wird am naturlichsten durch Beruhiger, Friedmacher übersett; bei ber ersten Zufunft Christi fonnte biese Bebeutung nur auf ben geistlichen Seelenfrieden zwischen Gott und dem begnadigten Gunder be-

togen werben; im außeren, leiblichen, aber brachte Spriftus feinen Frieden, fonbern vielmebr Streit unb Rampf, Dattb. 10, v. 24 - 36. Wenn Er nun jum zweitenmal fommt, bann bringt er auch außere Rube und grundet fein Ronigreich bes Friedens, und bann erft ift Er ber Schiloh, ber Friedensfürft gang pollfommen. 3br febt bier abermal ein Beifpiel, lies ben Freunde! wie man die Erfüllung ber Beiffagungen anfeben und behandeln muß: von Beitvunft gu Beitpunft wird eine folche Beiffagung immer volltommener erfüllt, bis fie am Enbe in vollem Glang baftebt, und nun jedem gemeinen Denichenverftand perftanblich ift. Benau fo wird auch bie Apocalppfe erfullt werben: jest ift noch überall auch bei ben richs tigften Erflarungen Dunfelbeit - fest, lieber Stilling! fann man bir gegen beine Siegegeschichte noch allerband Ginmendungen machen, weil noch bin und wieder dunfle Stellen und Bilder find, die auf beine Unwendung auf die vergangene Beschichte nicht gang paffen, ober beren Erfüllung baburch noch nicht erschöpft ift; aber in ben legten Jahren vor ber Bufunft bes herrn wird die Offenbarung Robannis fo buchstäblich und fo vollständig erfüllt werden, daß es alebann moralisch unmöglich seyn wird, nicht mehr an Chriftum zu glauben, und wer bennoch nicht glaus ben will, beffen Schichfal wird fchrecklich feyn. -Dieg erhabene Buch wird alebann viel bagu beitragen, daß fich die Menschen schaarenweis befebren, weil fie feben, wie punktlich alles geschiebt, mas vor vielen Jahrhunderten geweiffagt worden.

Phylomyft. Auf Die Weise haben also doch bie Gottengelehrten recht, Die Die Erfüllung ber Apoca-

Typfe noch als zufünftig ansehen?

Der gr. Mann. Gie haben allerdinge recht! -

nur muffen fie bie Unwendung jener Beiffagung auf Die vergangene Beiten nicht ausschießen: ober auch bie Bebeutung eines Bilbes nicht auf einen einzigen Begenstand einschränfen - 2. B. wer ba bebauptet, Die Rabl 666 bedeute blog und allein die Ramenszahl bes Thiers - bas ift: fie werde im Ramen bes Menfchen ber Gunben fichtbar feyn, wie in bem Ramen LV Do VICVs, und bedeute also meis ter nichts: ber irrt gemiß eben fo febr als berjenige, ber fie bloß zum Schluffel ber protestantischen Beitrednung gebrauchen will - Die gottlichen Ausspruche find unendlich reichhaltig und fonnen nie gang erergrundet werben. Eben barum muß man auch bie breifache Eiflarunge-Methode ber Berlenburger Bibel. nämlich überall ben myftischen, ben buchftablichen und ben prophetischen Ginn aufzusuchen, nicht fogleich vermerfen: benn im Grund ift Diefe Erflarunge Metbobe pollfommen richtig und gut, es fommt nur barauf an. baß fie überall genau getroffen wird.

Ich. Du gedachtest so eben der apocalyptischen Zahl 666; neulich erhielt ich aus dem östlichen Deutschland einen Brief von einem sehr frommen und erleuchteten Prediger, in welchem die Zahl 666 dergestalt erstärt wird, daß ich darüber erstaunte, und ich bin beinahe überzeugt, daß der Geist der Beisfagung diese Idee ins Bild mit eingeschlossen habe: Die große Babylon, ober vielmehr Babylon die Große, fann aus Griechisch heißen: ή βαςυλόνη ή μεγάλη, nun hatten die Griechischen feine andere Zahlzeichen als ihre Buchstaben, wenn man also obige Buchstaben als Jahlen betrachtet und sie dann zusammen addirt, so kommt die Zahl 666 ganz genau und ungezwungen heraus.

Der gr. M. Die Sache mare werfwurdig, wenn Babylon in der Bibel wirflich & pagulon, bief, aber in der Offenbarung Johannis beißt fie Bagular,

und bei biefem mahren Ramen tommt bie Bahl nicht beraus: überhaupt ift am besten, man wartet fo lange, bis bas Thier auftritt und man feinen Ramen weiß, bann wird sich auch seine Bahl und feine Mahlzeis den leicht ausfündig machen laffen.

Phylomyft. Sage uns boch, ehrwürbiger Baster! welche Weiffagung ift wohl fur uns bie beutlichfte und bestimmtefte? — ober gibt es wohl eine Weiffagung, bie ben übrigen allen gleichsam jur

Grundlage bienen fann?

Der gr. Dt. 3a, es gibt eine allgemeine, volle tommen und unbezweifelt erflarbare Beiffgaung, auf Die fich alle grunben, und biefe ift bas Traumbilb Rebucabnegare von ben vier Monarchien , Dan. 2. Es ift fonberbar und faft unbegreiflich warum fich Gott und feinem Dienft geweibte Danner fo wenig um biefe außerft merfmurbige, und ben Schluffel au fo vielen bunfeln Stellen enthaltende Offenbarung ber gottlichen Ratbichluffe befummern. 3ch will Euch jest bas Wesentlichfte, und so viel Euch vor ber Sand Dienlich ift, erflären: erftlich mußt 3br wohl bemerfen, daß die beilige Schrift nur diejenigen Reiche ins Augenwerf nimmt, nur die Geschichte und Schickfale berjenigen Bolfer mit einschaltet, welche mit feinen Reichen auf Erben, erft mit bem ifraelitischen, und nachber mit bem driftlichen in Beziehung ftunden und noch fteben; wo also Licht und Kinfterniß, ber Beibessaamen und ber Schlangensaamen im beständigen Rampf find; alle andere, auch noch fo große Beltreiche fommen bier nicht in Betracht. Dem ju folge gab es alfo, feit ber Beit, mo Ifrael und Juda auch eine weltliche Monarchie, einen Staat bildeten, nur vier große Mächte, die mit dem irdischen Reich, oder wie man lieber fagt, mit der Rirche Gottes in Beziehung ftunben.

Das Erfte mar bas affprifch babylonifche Reid,

meldes von Nimrob an bis auf ben Belfatar. bes Rebucadnegare Urenfel, gedauert bat. Diefe Donarchie fam jur Beit ber Konige in Juba und Jirael erft recht empor, und unter bem großen Eroberer Rebucabnezar ftieg fie auf die bochfte Stufe. Sie war bamale ben Birgeliten genau bas Ramliche, mas uns feit 100 Jahren bis baber bie Rrangofen find: bas ifraelitische Frauenzimmer verliebte fich fogar in gemalte Babylonier ober Chaldaer - man leje bas 23fte Rapitel des Propheten Ezechiels gang, und urtheile bann - man vergleiche bamit bas Betragen Deutschlands gegen Franfreich in Diesem Jahrbundert. War benn irgend eine Gitelfeit, eine Thorbeit, ober ein Lafter in Franfreich fo groß, bas unfere Surften und Eble nicht nachmachten? - und ift nicht Deutschlands Schichjal faft bas nämliche mit bem bes ifraelitifchen Staate? - womit man fundiat, bamit wird man geftraft - wie ichredlich trifft bas ein!!! Diefe Monarchie richtete endlich bas Ronigreich Sie rael auf ewig zu Grund, und bas Ronigreich Juda auf 70 Jahr; wer weiß, mas Deutschland bevorftebt ?

Die zweite Monarchie, die hier in Betracht fommt, war die persische: Medien und Persien wurben zusammen vereinigt, ihr König Cyrus oder Cores fturzte das Königreich Babel, eroberte und übers wand es, und erlaubte den Juden wieder nach Saus zu gehen und Stadt und Tempel zu bauen; während der Dauer dieses Reichs fam der judische Staat einigermaßen wieder empor, die übrigen zehen Stämme Ifraels aber verloren sich im nordöstlichen Afien.

Die dritte Monarchie war die griechische; Alexander, König von Macedonien, führte Krieg mit Persien und siegte; er eroberte einen großen Theil der befannten Welt, und bald nach seinem Tod wurde sein Reich in vier zertheilt: seine vornehmsten Generale wurs

ben Könige biefer vier Reiche, sie theilten sich so, baß Cassander Macedonien, ganz Griechensand und die westlichen Länder: Lysimachus Thrazien, Bithysnien und die nördlichen Länder, Seltucus Syrien, Judaa und die Morgenlander, und Ptolomaus Egypten und die mittägigen Länder befam; die beiden letten Königreiche, das syrische und egyptische, machten ben Juden viel zu schaffen, bis sie endlich alle von

Der vierten Monardie, ber romifden, ganglich verschlungen murben. Diefe begann eigentlich erft mit bem Raifer Muguftus, und theilte fich nach= ber in zwei machtige Reide, welche noch bauern und von benen bernach bie Rebe fenn wird, weil fie und gang porguglich angeben. Dit bem Aufang Diefer Monarchie eniftand Die driftliche Religon, und bie alte fubifche Berfaffung borte mit ber Berftorung Berufaleme auf. Dieje beibe romifchen Reiche find nun bie babin ber eigentliche Aufenthalt und bie Lagerstätte ber fogenannten ftreitenden Rirche und ber Schauplag ber Kührungen Gottes; bier fampften von feber die Urmeen bes lichte und ber Rinfterniß mit einander, und bier werden auch endlich bie großen Gebeimniffe Gottes ausgeführt und vollendet merben.

Nach diefer Borbereitung gehe ich nun gur Erflarung ber vorbin bemerften Weisfagung Daniele über:

Es gefiel ber alles leitenden Borfchung Gottes, bem größten Monarchen des ersten Reichs, dem Rebucatnezar, das ganze Staatenspstem berer Reiche, die mit den Erlöfungs-Anstalten des Menschengesschlecht in der nächsten Beziehung stehen sollten, in einer collossatischen Mannagestalt im Traum vorzusstellen, und ihm dann dieses Traumbild durch den Daniel auch erklären zu lassen. Der Kopf dieses

Bilbs war von Golb, und biefer bebeutete eben ben Rebucabnezar und fein Reich. Bruft und Arme maren von Silber; die beiden Urme ftellten bie beiden Reiche ber Meder und Verfer vor, Die fich im Corus wie in einer Bruft vereinigten; Diese bildete bann bie aus ben babylonischen, medischen, perfifchen und nachber noch eroberten Reichen entftandene große perfifte Denarchie por. Bauch und lenden bestunden aus Rupfer ober Erg, und fie bedeuteten die griechische Monarchie vom Alerander bie auf den Raifer Augustus, oder bis auf ben Unfang bes eigentlichen romifden Reiche. Bon ben Bufren an bis zu ben Beben bin bestanden nun beibe Schenkel und Ruge aus Gifen und Thon untereinander gemifcht; Die Suften mit bem unteren Theil bes Rorvers ftellten die romifche Monarchie vor ber Theilung vor, und die beiden Schenkel und Rufe bedeuten die noch bestehenden zwei romifchen Reiche. beren bas eine bie Morgenlander in fic begreift. und feinen Gig in Conftantinopel bat, bas andere aber aus ben Abendlandern besteht, und beffen arofte Starfe auf Deutschland beruht. 3hr mußt bier wohl bemerfen und behalten, baf bas turfifche Reich eben fo richtig bas romifche Reich genannt werben tann, als das beutsche Raigerthum; benn die Religion beftimmt bier nichte, fondern die Regierungofolge und ber Befit ber nämlichen ganber; bag bieg aber bei ben Ditomanen ber Fall ift, weiß feber @c. schichtefundige. Die Metalle, welche bier vortommen. haben auch ihre Bedeutung ; bas Gold ftellt ben Bracht und den Lurus der babylonischen Monarchie vor: und fo wie bas Gilber geringer ift als bas Bold, fo fam auch die folgende verfische Monarchie ber Erften in biefem Stud nicht bei; allein ihre Ueppigfeit über traf boch auch die folgenden weit, fo wie das Sile ber Rupfer und Gifen übertrifft. Das Rupfer ift

amar ebler ale bas Gifen, aber nicht fo feft unb Dauerhaft, indeffen germalmt es boch Gold umd Gilber leicht, auch vermijcht es fich gerne mit ihnen; bien Alles paffet genau auf Die griechifche Monarchie. Das Gifen aber ift unter allen bas ftarfite, allaes meinfte und auch bas nuglichfte Detall, fo mar auch Die romifche Monarchie Die ftarffte und allgemeinfte, fie verichlang nicht allein bie ganber ber griechischen Reiche, fonbern fie eroberten in ben Abenblanbern Spanien, Vortugal, Franfreich, Großbritanien und Deutschland noch baiu; auch maren ibre Beiege und ibre Regierungs = Form meifer und gemeinnutiger, folglich auch bauerhafter, ale bie Politif aller poris gen Monarchien ; aber bas ift ein Sauptfebler, baß Diefe beiben Reiche vor und nach ber Theilung mit Thon vermischt find; benn biefe Materien verbinben fich auf feinerlei Beife miteinander; der Raifer Auauftus fnetete ichon Thon in Die Gifenmaffe, als er Die Pratorianische Barbe errichtete, Die bernach fo man= chen Bruch und fo vielen Jammer verurfachte, wie bem Beschichtsfundigen wohl befannt ift. Theilung ins morgenländische und abendlandische Reich machten ber geiftliche und der weltliche Stand ben Thon und bas Gifen aus; immer hatten beide ihre eigene Politif und nichts flebte an einander, als eben jene Materie unter fich, jede mit ibres gleichen. Nach bem Uebergang bes morgenlandischen Raiserthums an bie Ottomanen ober Turfen, ift nun ber brudenbfte Dedvotismus bas Gijen, und bie außerordentlich Schlechte innere Berfaffung ber Thon, und im abende landischen Reich verursachte die Reformation eine Trennung, die die obnebin nicht fest jusammen bangende Reicheverfaffung noch brodlichter machte, jest in unfern Zeiten find nun Glaube und Unglaube, monars

chifcher Sinn und bemofratischer Unfinn, bie beibe Fuße so murbe und so loder machen, bag bas gange Bild unmöglich lange mehr fteben tann.

Dief Bilb bat nun auch gebn Beben, an febem Ruß funf. Die morgenlandischen Beben find bie funf Sauptreiche ber vorigen griechischen Monarchie: name lich : 1) Griechenland mit Rlein Uffen, beibe geboren ausammen; 2) Sprien und Palaftina; 3) Affprien und Babylonien; 4) Egypten, und 5) bie Barbareit in den Abendlandern gibt es eben fo funf alte romi iche Beben : benn wir burfen nichte bazu rechnen, mas nicht auch ebemale jum romifchen Reich gebort bat; folglich ift Stalien Die erfte große Bebe, Gallien obet Rranfreich Die zweite, Spanien mit Vortugall bie britte, Großbrittannien bie vierte, und Deuischland bie funfte. 3d zable biefe Reiche fo nach einander auf, wie fie von ben Romern ber Zeitfolge nach er obert worden, und nicht wie fie jest an Dacht und Unfeben bem Rang nach nebeneinander fteben.

Diese gebn Beben burfen wir aber nicht mit ben gebn Bornern bes Thiere in ber Apocalopse verwechfeln, wenigstene ift's noch nicht gewiß, bag fie einer

lei bedeuten.

Die frangösische Zehe hat indessen zu unsern Betten ein bosariig Geschwur bekommen, der ganze Suftift geschwollen, und der ganze Körper leidet am Roth- laufo Fieber; was nun daraus wird, das mas bie Beit lehren.

Seht, lieben Bruder, fo verhalt fich's mit Moncabnegars Traumbild; aber nun folgt die Sampiface:

Der König sahe bieß Bild im Thal am guß eines fteilen Berges fteben; es ftand ohnebin icon auf ichwachen Fugen und wurde bald burch seine eigene Laft zusammengebrochen seyn. Aber nun fam noch

ganz unerwartet eiwas hinzu, das dem ganzen Coloß auf einmal ein Ende machte: Ein schwerer Stein
wälzle sich oben vom Berge herunter, ohne daß irgend ein Mensch hand angelegt hätte; dieser traf im
Berabrollen das Bild an seine zerbrechlichen Füße,
so daß es niederstürzte, und indem der Stein sich über
das Bild hinwälzte, so zermalmte er den ganzen Körper von den Füßen bis zu dem Haupt hin dergestalt,
daß alles in Staub verwandelt und wie Spreu vom
Wind verweht wurde. Nun ruhte der Stein, aber
er wuchs auf der Stelle und ward endlich zu einem
so großen Berge, daß er die ganze Welt ausfüllte.

Freunde! welche Geheimniffe liegen ba enthult vor unfern Augen! - Laft fie uns mit Demuth und in

ber Furcht bes Beren betrachten.

Der Berg, an beffen Fuß das Bild fteht, ift das verborgene Reich Gottes, so wie es nach und nach durch die christliche Neligion zum hohen Berg und dem großen Monarchienbild über den Kopf gewachsfen ift. Es ist des herrn Berg — der Berg Zion, auf dem das Lamm mit seinen 144000 Bersiegelten

ftebt.

Der Stein, welcher sich von selbst oben am Berg lodreißt und herabwälzt, ist der Schiloh, von dem wir vorhin schon geredet haben; der Herr wird aus dem Berborgenen seines Reichs plöglich hervortreten, ohne daß irgend ein Mensch das Geringste dazu beistrüge oder Ihn in irgend etwas unterstügte; der Stein trifft nicht den Kopf, Arm, Brust und Bauch, sondern nur blos die Füße — auf diesen ruht das ganze Bild; dieß beweist, daß der herr in den beis den römischen Reichen zuerst seine Macht erzeigen und das Schwert seines Mundes gegen seine Feinde

brauchen wirb. An welchem Ort bieß querfigefciebt, bas kann man nicht bestimmen, vermuthlich aber ba, wo die Noth am größten ift, wo der Feind am grimmigsten wüthet, und das wird wahrscheinlich Deutschsland feyn; benn Alles scheint sich dazu vorzubereiten.

Run werben burch ben Stoß bes Steins an beibe Ruge biefe morfchen Stugen bes gangen Bilbes gerfcbellt : Diefes fallt ju Boben , Der Stein malat fich barüber weg und germalmt alles gu Staub, gu einem Spiel bes Binbes. Sier muft ibr mobl bemerfen. bag bie nordischen gander nie jum Monarchienbilb gebort baben und auch noch nicht bagu geboren; biefe werden alfo auch nicht burch ben Stein germalmt werben, fondern fteben bleiben. Bermutblich ift auch ba irgendwo ber Bergungsort für die Ausermablten mabrend ber größten Sige ber Erubfal. Da marbe bann auch ber Berr querft in ber Mitte ber Seinis gen erscheinen, fie freundlich anreben und facen : Seht, endlich bin ich gefommen! Friede fev mit Euch! iest wird nun Guer langes und banges Barren über. ichwenglich belobnt werden.

Euphron. Du fagst und ba wichtige Dinge, Bater Ernst Uriel! Aber erkläre und boch nun auch, wie ber Schiloh, ber Fürst bes Friedens, tampfen, und wie die Zermalmung bes Bilbes burch ibn aus

geben wird?

Der gr. M. Ihr wift, wie es in beiben Reischen aussieht, im ganzen driftlichen römischen Reich wüthet ber Revolutionstrieg; die Lage der Sachen ift so beschaffen, daß kein dauerhafter Friede mehr möglich ift: der allgemein zunehmende Abfall, versbunden mit dem Luxus, löst nach und nach alle Bande bes gesellschaftlichen Lebens auf; jeder sorgt nur für sein eigenes liebes Ich und schont dabei des liebsten

Freundes nicht; in diesen traurigen Verhältnissen wird dann der Mensch der Sünden, das Thier aus dem Abgrund, auftreten und alles unter seinen Gehorsam zwingen, die driftliche Religion wird gesetzmäßig abgeschafft und verboten werden; der wüthendste Desspotismus wird die Menschen drängen, und diese werden durch ihren immer wachsenden Freiheitstrieb sich überall dagegen empören; dadurch wird nun ein Rammer und Blutvergießen entsteben, desgleichen

noch nie gemefen ift.

Im morgenlandischen turfifden Reich wird ebenfalls eine Emporung über bie andere fommen; bie falide Aufflarung wird auch bort im Berborgenen vorbereiten und die mubamedanische Religion unter= graben : auch ba wird allenthalben Aufrubr und Zwietracht, Mord und Blutvergießen berrichen. Durch allen Diefen Sammer wird bann endlich überall bie außerft gedrangte Menschbeit die Augen öffnen unb. nun durch die erschreckliche Erfahrung belehrt, einfeben, daß alle ibre Philosophie, alle ibre Bebauptung ber fogenannten Menschenrechte nichts als leerer Tand. erschredliche Täuschung und ber bochfte Gipfel bes Schlangenbetruge fen - 3hr werbet fenn wie Gott, fagte fie: und wiffen, was gut oder bos ift - bag Bott erbarm! Diefe Erfenntniß bes Buten und Bos fen bat fürchterliche Folgen gebabt.

Jest wird nun auch in dieser allgemeinen Roth auch ein allgemeines Sehnen nach Rettung entstehen; jedes herz, das noch nicht ganz verhärtet ist, wird sich mit Angstgeschrei zum Bater der Menschen wensden und so wie der verlorne Sohn rufen: Bater, ich habe gesündiget im himmel und vor dir, ich bin forthin nicht werth, daß ich dein Sohn heiße, mache mich wie einen deiner Taglöhner! Bährend aller dies

fer Zeit wird sich auch das jüdische Bolk allmählig zu seinem Bruder Joseph wenden, den es bisher verstannt hatte, und nun, indem die Noth aufs Höchte gestiegen, gerade in der schwärzesten Mitternacht, ersschalt auf einmal allenthalben das Gerücht: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, Ihm entgegen! — Nun wird jeder Redliche allerdings erst prüfen, denn er weiß die Warnung, daß man nicht glauben solle, wenn es hieße: hie sep Christus, oder da sey Er; — aber wenn er nun auch treu geprüft, dann glaubt er auch, und dieß ist dann die letzte Glaubensprobe; jest wendet er sich zum Herrn der Herrslichfeit, und wird nun auf immer sein treuer Unterthan.

Bu ber Beit wird die Beiffagung erft recht erfullet werden, wo es beißt, daß ibm Riuder geboren werden follen, wie die Thautropfen aus ber Morgenroibe; ichaarenweise werden fie fich zu 3bm verfammeln, und Er wird in feiner Berrlichfeit aus ben Abendlandern vor ibnen ber in die Morgenlander gieben; allenthalben werden fich Taufende mit feinem Beer vereinigen, und fo wird fich ber Stein von ben Rugen bis ju Ropf und Bruft bin, bas ift, bis nach Babylon und Verfien, über das Monarchienbild megmalgen und allen Staate : Berfaffungen baburch ein Ende machen, bag fich alles an 3bn anichließt und iede Macht in Donmacht vor feiner Majeftat binfinft. Best wird nun Birael wieder in fein Baterland, bas fo lang brach gelegen bat, eingefest merben, und nun da rubig wohnen bis ans Ende ber Tage.

Babrend bem Bug wird fich ber Renfc ber Gunben ftarfen, alle feine Beere und alles, mas Chriftum haßt, an fich ziehen; feber, bem es bei allem bem boch noch unmöglich ift, fich unter bie Siegesfabne bes herrn zu bringen, wird fich an ihn anichließen, und nun wird ber lette Rampf beginnen;
aber bazu fommt's nicht, benn ein schreckliches Gewitter wird ben ganzen Schwarm zu Grund richten.

Bon nun an machet ber Stein jum Berg, ber bie gange Welt ausfüllt, bas ift: in furger Zeit werben fich alle Reiche ber Erben an biefes Friedensreich anschließen, und es wird nun alles ein hirt und eine Beerde fenn.

Alles, was nun in andern Weiffagungen theilweise und bestimmter vorhergesagt wird, das gehört in den ganzen Zeitraum dieser summarischen und vortrefftischen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht mit seiner Erstärung zum Grund aller Weiffagungen, die auf die legten Zeiten abzielen, gelegt werden fann.

Polycarp. Wir danken dir alle herzlich für beinen lehrreichen Unterricht; aber fage uns doch etwas Neues von der Religionsverfassung in Frank-

reich?

Der gr. M. Die ist so beschaffen, wie es bie Natur ber Sachen mit sich bringt, wenn bas Bolk an teine öffentliche Religionsverfassung, an keinen Cultus gebunden ist; jeder ichlägt sich dann zu irgend einer Parthei, und dieser gibt es dann so viele, als es Köpfe gibt, die sich durch Uebertretung geltend machen können. Gegenwärtig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Seften in Frankreich:

1) Magich-religiose Gesellichaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden; diese find gesteim und schwer zu entdeden, weil sie grauelhafte Sachen treiben. Sie bedienen sich ber heiligsten Dinge

gu ben unbeiligften 3meden.

welches von Nimrob an bis auf ben Belfagar, bes Rebucadnezare Urenfel, gedauert bat. Diese Donardie fam gur Beit ber Ronige in Ruba und Rirgel erft recht empor, und unter bem großen Eroberer Rebucadnegar flieg fie auf die bochfte Stufe. Sie mar bamale ben Afraeliten genau bas Ramliche, mas uns feit 100 Jahren bis daber bie Rrangofen find: bas ifraelitische Frauenzimmer verliebte fich fogar in gemalte Babylonier ober Chaldaer - man lefe bas 23fte Ravitel bes Propheten Ezechiels gang, und urtheile bann - man vergleiche bamit bas Betragen Deutschlands gegen Franfreich in Diefem Jahrhundert. War benn irgend eine Gitelfeit, eine Thorheit, ober ein Lafter in Franfreich fo groß, bas unfere Rurften und Gole nicht nachmachten? - und ift nicht Deutschlande Schichjal faft bas nämliche mit bem bes ifraelitiiden Staats? - womit man fündigt, bamit wird man gestraft - wie schredlich triffe bas ein!!! Diefe Monarchie richtete endlich bas Ronigreich 3fe rael auf ewig zu Grund, und bas Ronigreich Juda auf 70 Rabr: wer weiß, mas Deutschland bevorftebt ?

Die zweite Monarchie, die hier in Betracht fommt, war die perfifche: Medien und Perfien wursen zusammen vereinigt, ihr König Cyrus oder Cores fturzte das Königreich Babel, eroberte und übers wand es, und erlaubte den Juden wieder nach haus zu gehen und Stadt und Tempel zu bauen; wahrend der Dauer dieses Reichs kam der judische Staat einigermaßen wieder empor, die übrigen zehen Stamme Ifraels aber verloren sich im nordöstlichen Usien.

Die britte Monarchie war die griechische; Alerander, König von Macedonien, führte Krieg mit Persien und siegte; er eroberte einen großen Theil der befannten Welt, und bald nach seinem Tod wurde sein Reich in vier zertheilt: seine vornehmsten Generale wurben Könige biefer vier Reiche, sie theilten sich so, bag Cassander Macedonien, ganz Griechensand und bie westlichen Länder: Lysimachus Thrazien, Bithynien und bie nördlichen Länder, Seltucus Syrien, Judaa und die Morgenländer, und Ptolomäus Cyppten und die mittägigen Länder besam; die beiden letten Königreiche, das sprische und egyptische, machten den Juden viel zu schaffen, die endlich alle von

Der vierten Monardie, ber romifden, ganglich verschlungen murben. Diefe begann eigentlich erft mit bem Raifer Muguftus, und theilte fich nach= ber in zwei machtige Reide, welche noch bauern und von benen bernach bie Rebe fenn wird, weil fie une gang vorzuglich angeben. Dit bem Unfang biefer Monarchie eniftand bie driftliche Religon, und bie alte fubifche Berfaffung borte mit ber Berfforung Berufaleme auf. Dieje beite romifchen Reiche find nun bis babin ber eigentliche Ausenthalt und Die Lagerstätte ber fogenannten ftreitenden Rirche und ber Schauplag ber Rubrungen Gottes; bier fampften von feber bie Urmeen bes lichte und ber Rinfterniß mit einander, und bier werden auch endlich Die großen Bebeimniffe Gottes ausgeführt und vollendet merben.

Nach biefer Borbereitung gehe ich nun gur Erflarung ber vorbin bemerften Beiffagung Daniele über:

Es gefiel ber alles leitenden Borschung Gottes, bem größten Monarchen bes ersten Reiche, bem Nesbucatnezar, bas ganze Staatenspstem berer Reiche, bie mit den Erlöfungs-Anstalten des Menschengesschlecht in der nächsten Beziehung stehen sollten, in einer collossatischen Mannagestalt im Traum vorzusstellen, und ihm dann dieses Traumbild durch den Daniel auch erklären zu lassen. Der Kopf dieses

Bilbs war von Golb, und biefer bebeutete eben ben Rebucabnezar und fein Reich. Bruft und Arme maren von Gilber: Die beiben Urme ftellten bie beiben Reiche ber Meber und Verfer vor, Die fich im Corus wie in einer Bruft vereinigten; Diese bildete bann bie aus ben babplonischen, medischen, verfischen und nachber noch eroberten Reichen entftanbene große perfifte Denarchie vor. Bauch und Lenden bestunden aus Runfer ober Erg, und fie bedeuteten die griechische Monarchie vom Alerander bis auf den Raifer Augustus, oder bis auf ben Unfang bes eigentlichen romifden Reichs. Bon ben Buften an bis zu ben Beben bin bestanden nun beibe Schenkel und Ruge aus Gifen und Thon untereinander gemischt; die Buften mit dem unteren Theil bes Körvere ftellten die romifche Monarchie vor ber Theilung vor, und die beiden Schenfel und Rufe bedeuten die noch bestehenden zwei romifchen Reiche, beren bas eine bie Morgenlander in fich begreift, und seinen Gig in Constantinopel bat, bas andere aber aus ben Abendlandern besteht, und beffen größte Starfe auf Deutschland beruht. 3hr mußt bier wohl bemerten und behalten, daß bas turfijche Reich eben fo richtia bas romifche Reich genannt werben tann, ale das deutsche Raiserthum; benn die Religion beftimmt bier nichts, fondern bie Regierungofolge und ber Befig ber nämlichen ganber; bag bieg aber bei ben Ditomanen ber Kall ift, weiß feber Geichichtefundige. Die Metalle, welche bier vorfommen. haben auch ihre Bedeutung : bas Gold ftellt den Dract und ben Lurus ber babylonifden Monarchie vor; und fo wie bas Silber geringer ift ale bas Bold, fo fam auch die folgende perfifche Monarchie ber Erften in diefem Stud nicht bei; allein ihre Ueppigfeit über traf boch auch bie folgenden weit, fo wie bas Gil ber Rupfer und Gifen übertrifft. Das Rupfer ift

amar ebler ale bas Gifen, aber nicht fo feit unb bauerhaft, indeffen germalmt es bod Gold umb Gilber leicht, auch vermiicht es fich gerne mit ibnen: bien Miles paffet gengu auf Die griechiiche Mongrobie. Das Gifen aber ift unter allen bas ftarfite, allgemeinfte und auch bas nuglichfte Metall, fo mar auch Die romifde Monardie Die ftarfite und allgemeinfte. fie verichlang nicht allein bie ganber ber griechiichen Reiche, fonbern fie eroberten in ben Abendlandern Spanien, Bortugal, Franfreid, Grofbritanien und Deutschland noch bain; auch waren ibre Beiese und ibre Regierungs = Form weifer und gemeinnutiger. folglich auch bauerbafter, ale bie Boluif aller vori gen Monarchien; aber bas ift ein hauptfebler, baß Diese beiden Reiche por und nach ber Theilung mit Thon vermiicht find: benn biefe Materien verbinden fich auf feinerlei Beife miteinander: ber Raifer Auaustus fnetete icon Thon in Die Gifenmaffe, als er Die Bratorianische Barbe errichtete, Die bernach jo manden Bruch und fo vielen tammer verurfacte, wie bem Beschichtofundigen wohl befannt ift. Theilung ine morgenlandifde und abendlandifde Reich machten ber geiftliche und ber weltliche Grand ben Thon und bas Gijen aus; immer hatten beide ihre eigene Politif und nichts flebte an einander, als eben jene Materie unter fich, fece mit ibres gleichen. Rach bem Uebergang bes morgenlandichen Raiferthums an Die Ditomanen ober Turfen, ift nun ber brudenbfte Dedpotismus bas Gifen, und die auferordentlich Schlechte innere Berfaffung der Thon, und im abend. ländischen Reich verursachte bie Reformation eine Trennung, die die obnebin nicht fest jufammen bangende Reicheverfaffung noch brodlichter machte, jest in unfern Zeiten find nun Glaube und Unglaube, monare

chifcher Sinn und bemofratischer Unfinn, bie beibe Fuße fo murbe und fo loder machen, bag bas gange

Bild unmöglich lange mehr fteben fann.

Dieg Bilb bat nun auch gebn Beben, an febem Ruß funf. Die morgenlandifchen Beben find bie funf Sauptreiche ber vorigen griechischen Monarchie; namlich : 1) Griechenland mit Rlein Uffen, beibe geboren aufammen; 2) Sprien und Valaftina; 3) Affprien und Babylonien; 4) Egypten, und 5) bie Barbarei; in ben Abendlandern gibt es eben fo funf alte romb fche Beben: benn mir burfen nichte bagu rechnen, was nicht auch ebemale jum romifchen Reich gebort bat; folglich ift Italien Die erfte große Bebe, Gallien ober Franfreich die zweite, Spanien mit Portugall bie britte, Großbrittannien bie vierte, und Deuischland Die funfte. Ich zähle biefe Reiche fo nach einander auf, wie fie von ben Romern ber Zeitfolge nach erobert worden, und nicht wie fie jest an Dacht und Unfeben bem Rang nach nebeneinander fteben.

Diese gebn Beben durfen wir aber nicht mit ben gebn Bornern bes Thiers in ber Apocalppfe verwech feln, menigstens ift's noch nicht gewiß, daß fie einer

lei bedeuten.

Die frangofische Behe hat inbessen zu unsern Bebten ein bosarieg Geschwur bekommen, der ganze Fußift geschwollen, und der ganze Körper leidet am Rothlaufs Fieber; was nun daraus wird, das mitt die Beit lehren.

Seht, lieben Bruder, fo verhalt fich's mit Billecabnegare Traumbild; aber nun folgt die Sattystide:

Der König sahe bieß Bild im Thal am Buß eines fteilen Berges fteben; es ftand ohnehin schon auf ichwachen Fugen und wurde bald burch seine eigene Caft zusammengebrochen seyn. Aber nun tam noch

ganz unerwartet etwas hinzu, das dem ganzen Coloß auf einmal ein Ende machte: Ein schwerer Stein
wälzte sich oben vom Berge herunter, ohne daß irgend ein Mensch hand angelegt hätte; dieser traf im
herabrollen das Bild an seine zerbrechlichen Füße,
so daß es niederstürzte, und indem der Stein sich über
das Bild hinwälzte, so zermalmte er den ganzen Körper von den Füßen bis zu dem haupt hin dergestalt,
daß alles in Staub verwandelt und wie Spreu vom
Wind verweht wurde. Nun ruhte der Stein, aber
er wuchs auf der Stelle und ward endlich zu einem
so großen Berge, daß er die ganze Welt ausfüllte.

Freunde! welche Gebeimniffe liegen da enthullt vor unfern Augen! - Lagt fie und mit Demuth und in

ber Furcht bes herrn betrachten.

Der Berg, an beffen Fuß das Bild fteht, ift das verborgene Reich Gottes, so wie es nach und nach durch die chriftliche Religion zum hohen Berg und dem großen Monarchienbild über den Kopf gewachsen ift. Es ist des Herrn Berg — der Berg Zion, auf dem das Lamm mit seinen 144000 Bersiegelten steht.

Der Stein, welcher sich von selbst oben am Berg lostreißt und herabwälzt, ist der Schiloh, von dem wir vorhin schon geredet haben; der herr wird aus dem Verborgenen seines Reichs plöglich hervortreten, ohne daß irgend ein Mensch das Geringste dazu beistrüge oder Ihn in irgend etwas unterstützte; der Stein trifft nicht den Kopf, Urm, Brust und Bauch, sondern nur blos die Füße — auf diesen ruht das ganze Bild; dieß beweist, daß der herr in den beis den römischen Reichen zuerst seine Macht erzeigen und das Schwert seines Mundes gegen seine Feinde

brauchen wird. An welchem Ort dieß zuerst geschiebt, bas kann man nicht bestimmen, vermuthlich aber ba, wo die Noth am größten ift, wo der Feind am grimmigsten wüthet, und das wird wahrscheinlich Deutschsland feyn; benn Alles scheint sich dazu vorzubereiten.

Run merben burch ben Stoff bes Steins an beibe Rufe biefe moriden Stupen bes gangen Bilbes gerfchellt; biefes fallt ju Boben, ber Stein malat fich barüber meg und germalmt alles zu Staub, zu einem Spiel bes Windes. hier mußt ihr wohl bemerfen, bag die nordischen gander nie jum Monarchienbilb gebort haben und auch noch nicht baju gehören; biefe werben alfo auch nicht burch ben Stein germalmt werben, sondern fteben bleiben. Bermutblich ift auch ba irgendwo ber Bergungsort für die Auserwählten mabrend ber größten Sige ber Trubfal. Da murbe bann auch ber Berr querft in ber Mitte ber Seinis gen ericheinen, fie freundlich anreden und fagen: Seht, endlich bin ich gefommen! Friede fev mit Euch! jest wird nun Guer langes und banges harren überichwenalich belobnt werden.

Euphron. Du sagft uns ba wichtige Dinge, Bater Ernft Uriel! Aber erkläre uns doch nun auch, wie der Schiloh, der Fürst des Friedens, fampfen, und wie die Zermalmung des Bildes durch ihn zu-

geben wird?

Der gr. M. Ihr wist, wie es in beiden Reis den aussieht, im ganzen driftlichen römischen Reich wüthet ber Revolutionsfrieg; die Lage der Sachen ift so beschaffen, daß kein dauerhafter Friede mehr möglich ist: ber allgemein zunehmende Absall, versbunden mit dem Luxus, löst nach und nach alle Bande des gesellschaftlichen Lebens auf; jeder sorgt nur für sein eigenes liebes Ich und schont dabei des liebsten

Freundes nicht; in diesen traurigen Berhältniffen wird dann der Mensch der Sünden, das Thier aus dem Abgrund, auftreten und alles unter seinen Gehorsam zwingen, die christliche Religion wird geseymäßig abgeschafft und verboten werden; der wüthendste Despotismus wird die Menschen drängen, und diese werden durch ihren immer wachsenden Freiheitstrieb sich überall dagegen empören; dadurch wird nun ein Jammer und Blutvergießen entstehen, desaleichen

noch nie gewesen ift.

3m morgenländischen turfifden Reich wird ebenfalle eine Emporung über bie andere fommen; bie faliche Aufflarung wird auch bort im Berborgenen porbereiten und die mubamedanische Religion untergraben; auch ba wird allenthalben Aufrubr und 3wietracht, Mord und Blutvergießen berrichen. allen diesen Jammer wird bann endlich überall bie außerft gedrangte Menschheit die Augen öffnen und. nun durch die erschreckliche Erfahrung belehrt, einfeben, daß alle ihre Philosophie, alle ihre Bebauptuna ber fogenannten Menschenrechte nichts als leerer Tand. erschredliche Täuschung und ber bochfte Gipfel bes Schlangenbetruge fen - Ihr werdet fenn wie Gott. fagte fie: und wiffen, was aut ober bos ift - baß Gott erbarm! Diefe Erfenntniß des Guten und Bofen bat fürchterliche Folgen gebabt.

Jest wird nun auch in dieser allgemeinen Roth auch ein allgemeines Sehnen nach Rettung entstehen; jedes herz, das noch nicht ganz verhärtet ist, wird sich mit Angstgeschrei zum Bater der Menschen wens den und so wie der verlorne Sohn rufen: Bater, ich habe gesündiget im himmel und vor dir, ich bin forthin nicht werth, daß ich dein Sohn heiße, mache mich wie einen deiner Taglöhner! Babrend aller die-

fer Zeit wird sich auch das jüdische Bolk allmählig zu seinem Bruder Joseph wenden, den es bisher verstannt hatte, und nun, indem die Noth aufs Höchte gestiegen, gerade in der schwärzesten Mitternacht, ersschalt auf einmal allenthalben das Gerücht: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, Ihm entgegen! — Nun wird jeder Redliche allerdings erst prüsen, denn er weiß die Warnung, daß man nicht glauben solle, wenn es hieße: hie sep Christus, oder da sep Er; — aber wenn er nun auch treu geprüst, dann glaubt er auch, und dieß ist dann die letzte Glaubensprobe; sest wendet er sich zum Herrn der Herrslichseit, und wird nun auf immer sein treuer Unterthan.

Bu ber Beit wird bie Beiffagung erft recht erfullet werben, wo es beißt, daß ibm Riuder geboren werden follen, wie die Thautropfen aus der Morgenroibe: ichaarenweise werben fie fich ju 3bm verfammeln, und Er wird in feiner Beirlichfeit que ben Abendlandern vor ihnen ber in die Morgenlander gieben; allenthalben werden fich Taufende mit feinem Beer vereinigen, und fo wird fich ber Stein von ben Rugen bis ju Ropf und Bruft bin, bas ift, bis nach Babylon und Verfien, über das Monarchienbild meawaljen und allen Craate : Berfaffungen baburch ein Ende machen, bag fich alles an 3hn anichließt und febe Macht in Dhumacht vor feiner Majeftat binfinft. Jest wird nun Ifrael wieder in fein Batere land, bas fo lang brach gelegen bat, eingefest merben, und nun da rubig wohnen bis ans Ende ber Tage.

Babrend bem Bug wird fich ber Menich ber Gunben ftarfen, alle feine Beere und alles, mas Christum haft, an fich ziehen; feber, bem es bei allem bem boch noch unmöglich ift, fich unter bie Siegesfabne bes herrn zu bringen, wird fich an ihn anichließen, und nun wird ber lette Rampf beginnen;
aber dazu fommt's nicht, benn ein ichredliches Gewitter wird ben gangen Schwarm zu Grund richten.

Bon nun an machet ber Stein jum Berg, ber bie gange Welt ausfüllt, bas ift: in furger Zeit werben fich alle Reiche ber Erben an biefes Friedensreich ansichließen, und es wird nun alles ein hirt und eine

Beerbe feyn.

Alles, was nun in andern Beiffagungen theilweise und bestimmter vorhergesagt wird, das gebort in den ganzen Zeitraum dieser summarischen und vortrefftischen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht mit seiner Erklärung zum Grund aller Weiffagungen, die auf die legten Zeiten abzielen, gelegt werden kann.

Polycarp. Wir banken bir alle berglich fur beinen lehrreichen Unterricht; aber fage uns boch etwas Neues von ber Religionsverfaffung in Frank-

reich?

Der gr. M. Die ist so beschaffen, wie es die Natur ber Sachen mit sich bringt, wenn bas Bolk an teine öffentliche Religionsverfassung, an keinen Cultus gebunden ist; jeder ichlägt sich dann zu irgend einer Parthei, und dieser gibt es dann so viele, als es Köpfe gibt, die sich durch Uebertretung geltend machen können. Gegenwärtig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Seften in Frankreich:

1) Magird-religiöse Gesellichaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden; diese find gesteim und schwer zu entdeden, weil fie grauelhafte Sachen treiben. Sie bedienen sich ber heiligsten Dinge

gu ben unbeiligften 3meden.

2) Myftifch - religiofe, welche bas Gegentheil von fenen find; fie ehren bie Bibel febr und erflaren fie gewöhnlich nach einem gebeimen, auf bas innere Bert ber Beiligung paffenden Ginn, ungefahr nach bem Mufter ber Mad. Gupon, Bernieres und Kenelons.

3) Theosophisch-religiose, bie nach wunderthatigen Rraften und Bemeinschaft mit boben Beiftern ftreben und aus ber Bibel machen, mas fie wollen, inbem fie ibr bie unnaturlichsten Auslegungen unter-Schieben, fich ber Cabbala befleißigen, ben Leib tae fteien und eine ftrenge Lebensart fubren. Diefe muffen von den Magiern Rr. 1 mobl unterschieden werben.

4) Beifterseber; biefer gibt es viele und gang verfchiedene Rlaffen, g. B. ju Lyon und Avignon; bie eine Gattung glaubt, mit bem Logos, bem Bort le Verbe in unmittelbarer Berbindung ju fteben; bie andere behauptet, der Engel Babriel fey fichtbar und fühlbar ber Präfident ihrer Berfammlungen. ichreiben Kolianten und wollen fonderbare Erfabrungen baben; die meiften von biefen find große Berebrer der Bibel.

5) Erg : Papiften; biefer find febr viele, fie baben große Befellichaften, welche alle die Protestanten von Bergen baffen, und ihre Erzfeinde find, weil fie biefe ale die Urheber ber Revolution anseben. Sie fuchen bie alte Bigotterie wieder emporgubringen und bie Dierarchie zu befördern.

6) Die Theophilantropen, welche allgemein bekannt find : Diese find eigentliche Deiften ober Naturaliften. wie man will. Endlich gibt es bann auch noch

7) eine große Ungabl mabrer Chriften, benen bas wahre einfältige Evangelium theuer und werth ift. Unter biefen regt fich jest etwas Großes und Bielbebeutenbes, wovon fich aber noch nichts Beftimmtes

fagen laft.

Euf. Wenn man bie Gade bei bem Bicht bes trachtet, fo bat wohl Franfreich bierinnen nichts befonbered : benn alle biefe Geften finbet man allents balben.

Der ar. Das ift richtig! aber mo eine ore bentliche politische Rirchenverfaffung ift, ba werben fie alle in ben Schranten gehalten; mo bie aber mans gelt, wie in Franfreid, ba machet febe Gefte in vol-Ier Kreibeit gur bochften Sobe.

Dhilompft. Gage une bod, Bater Ernft Urief! wober und wie biefe Geffen ihren Urfprung genoms

men baben.?

Der gr. Die erfte Rlaffe, bie Magier, unb bie vierte, bie Beifterfeber, baben ihren Urfprung aus ber Freimaurerei, fie find wilbe Muswuchfe biefes gebeimen Ordens, und fie ftammen aus einem Beits punft ber, ber Euch Allen febr gut befannt ift. Die dritte Klaffe, nämlich die Theosophen, werden von einem noch lebenden berühmten und wohlbefannten frangofischen Gelehrten geleitet; Diefer ift urfprung= lich fatholisch und im Grunde ein febr rechtschaffes ner frommer Mann; er befam einemale Jafob Bohms Schriften in die Sande, deren Inhalt man ihm ere flarte, weil er ber beutschen Sprache nicht fundia mar: baburd murbe er bergestalt begeistert, baß er nun Deutsch lernte, um jene Schriften lefen ju tone Diefe find nun ihm und feinen Unbangern, nebft ber Bibel, Alles; andere Sachen lefen fie Die zweite Rlaffe ober bie Muftifer haben felten. ibre Borganger in Frankreich felbft gehabt, und ich babe fie euch icon vorbin genannt. Die fünfte Rlaffe, Die Papisten, find Weburten bes mildeften Aberglaus

bens, bes alten Sauerteige; und bie fechste Alaffe, bie Theophilantropen, Schwämme, die auf dem Dift bes Unglaubens gewachsen sind. Den Ursprung der Cebenten Klasse kennt Ihr. Gott Lob! alle.

Euphron. 3ch babe noch eine Bitte an bich, theurer Mann, erflare une bod, mober es eigentlich fomme, bak bie menschliche Bernunft, bie noch fo fichere und gemiffe Regeln gur Erfindung ber Babrbeit bat, bem allem ungeachtet auch bei ben geubtes ften Denfern fo febr irrt, fo bag auch die verftanbigften Ropfe in Sachen , beren mabrer Grund aar leicht zu entbeden ift, felten übereinstimmen und oft in den entschiedenften und gemiffeften Babrbeiten boch himmelweit verschiedene Deinungen baben ? - 36 will mich durch Beisviele naber erflaren: In ber fatholischen Rirche gibt es gewiß febr vernünftige und im Denfen geubte Manner, Die aber boch von ber Babrbeit der lebrfage ihrer Rirche eben fo feft überzeugt find, ale ber eifrigfte und rechtschaffenfte Droteftant, und bie es fich wechselseitig übelnehmen, baf feber fo bumm ift, bei einem fo bellen Licht, bas nicht feben zu fonnen, bas er fieht! - Der Rantianer glaubt - nun babe man's gefunden, nun fey bie Bernunft auf bem Reinen : - ja, fagt ber Rich. tianer, wenn bu einmal fo weit gestiegen bist, wie ich: - himmel! wie ibr boch alle fo weit vom Biel abweicht, fagt ber gerade ichlichte cultivirte Menichens verstand: nehmt boch alles, so wie es Euch in Die Sinnen fällt; mabrend bem allen fampft ber mabre Chrift aus allen Parteien und Standen feinen Bea fort, feufit und fpricht: Glaubt an ben Berrn Befum Chriftum, damit er euch erlofe von allen euern Guns ben und ihrer moblverbienten Strafe, und euch bann burch feinen Beift beilige und felig mache! Liebt ibn

ir das Alles von herzen, dieß ist dann weiser, fluer und wohlthätiger, als alles Euer Wissen, das
och im Grund Nichtwissen ist. hier sollen wir
ns geschickt machen, um dereinst unsern hunger nach
Bahrheit sättigen zu können; sage uns doch, worin
egt eigentlich der tief verborgene erste Grund dieser
unft die Führerin des Menschen zur Wahrheit seyn,
nd alle, die sich auf sie allein verlassen, werden
anz zuverlässig irre geführt; sage uns, ehrwürdiger
inter! wie ist das?

Der gr. M. Du haft bir ben Schluffel ju biem Gebeimniß fo eben felbst in bie Sand gegeben, bem du sagtest: ber Mensch sey bestimmt, sich bier biesem Leben bazu geschicht zu machen, bag er im nftigen feinen hunger nach Kenntniffen und Babrit moge ftillen konnen. Glaubst bu biesen Sap?

Gupbron. Allerdings!

Der gr. M. Kannst du ihn aber auch beweisen? Euphron. Gar leicht! ich setze voraus, daß hier in sinnlichen irdischen Wissenschaften und Kenntnissen ie Rede nicht ist: denn diese haben allerdings bis aber immer zugenommen, und diese sind auch das eld, welches die Bernunft in diesem Leben, so viel le nöthig und nütlich ist, bearbeiten darf; sondern in geistigen übersinnlichen Kenntnissen — die sich if Gott, auf die Geisterwelt und auf die Seele des Lenschen beziehen; diese allein sind jest unser Genstand, und zwar in Ansehung ihrer gegenwärtigen berhältnisse zu unserer Bernunft und dieser zu jenen.

Der gr. M. Gang richtig! — Run weiter! Euphron. Ich setze vorerft folgendes als Grunds feft: — Der allweise, allmächtige und allgutige bott hat den Menschen bas Werkzeug zur Erkennts

niß ber Wahrheit, namlich bie Bernunft gegeben; folglich auch eben fo gewiß bie Quellen gu benen Erkenntniffen, bie fie wiffen follen.

Der gr. M. Gut! ben Gas fann Niemanb

widerlegen.

Euphron. Der Quellen zu benen Ertenntniffen, bie wir wissen sollen, sind nur zwo, die Sinnenwelt, ober alle erschaffene Dinge, insofern sie in die Sim nen fallen, wozu auch der Mensch gehört, und danz die außernatürlichen göttlichen Offenbarungen an die Menschen; feine dritte Quelle gibt es.

Der gr. M. Auch diefer Gas ift völlig unwi-

berlegbar !

Euphron. Die Geschichte alles Forschens bet Bernunft in übersinnlichen Dingen oder die Geschichte der Philosophie von den allerältesten Zeiten an bis daher, beweist unwidersprechlich, daß die ganze Schopfung, insofern sie in unsre Sinnen fällt — mit einem Bort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sep, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen könne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs höchste gestiegene Philossophie beweist, daß die Bernunft nicht einmal die Eristenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften aus sener Quelle erforschen könne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde, aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lefe nur bie Schriften ber größten Philosophen unserer Beit.

Euphron. Die göttlichen Offenbarungen, als bie zweite Quelle zur Erfenntniß ber Wahrheit, belehren uns auch nur über bas, was uns in diefem Leben zur sittlichen Bollfommenheit ober zur Gottahnlichfelt nothig und nüglich ift: wir lernen baburch Gott, bie

Beifterwelt und bie Geele bes Menfchen nur in fo fern fennen, ale es unfere Beiligung erforbert.

Der gr. D. Du gebft in beiner Demonstration

einen fichern Bang.

Enphron. Daraus folgt also: bag wir bas, was uns nicht geoffenbart ift, auch nicht missen sollen; ba nun aber boch ein anerschaffener Trieb in uns ist, die Geheimnisse Gottes, des Geisterreichs und unserer eigenen Seele zu wissen; welcher, weil ihn Gott in uns gelegt hat, gerecht ist und befriedigt werden muß, so muß diese Befriedigung, weil sie uns hier versagt ist, nothwendig in jenem Leben Statt finden.

Der gr. M. Bortrefflich! aber fage mir, mas willft bu benn nun noch weiter von mir wiffen?

Euphron. Du haft mich auf eine 3bee geleitet, burch beren Entwidlung mir nun die Sache von selbst flar wird: — Wenn alle Menschen ben reinen Willen hätten, weiter nichts zu wissen, als was sie thun muffen, um bas zu werden, was sie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, so würde die Bernunft auch bei allen übereinstimmend gefunden werden. Schau, ich hab' gefunden, daß Gott den Menschen einsach und gerade gemacht hat, der Mensch aber vernünftelt. Da stedt also der Kehler!

Der gr. M. Seht also! bas Alles aus sich selbst wissen, aus eigener Bernunft alles herausbemonstriren wollen — bas seyn wollen, wie Gott — bas aus sich selbst wissen wollen, was gut und bos ist — bieß Essen vom Baum bes Erstenntnisses bes Guten und Bösen, diese Schlangensucht, ober dieser Schlangensamen ift an allem Bösen in der Welt schuld — die Grundursache alles Uebels.

5 1 1 July 18

Sier ftanb Ernft Uriel auf und nahm nun mit fol genben merkwürdigen Morten Abidied von uns:

Bruder! bief ift bas legtemal, bag mir in biefem Sabrbundert beisammen find - ich nebme Abichieb pon biefem großen Rreislauf ber Beit, wie von einem Lowen, bem die Jungen geraubt find und nun Rache in feiner Bruft focht gegen feine Rauber - ber bert fdweigt in feinem Born, aber fein Schweigen int furd. terlich! - Gatan jubelt; ber Geftant von Dillionen aabrender Leichen und meilenlanger blutgedfinge ter Rluren ift fur ibn ein fufer Beruch. 3ch bab gewonnen! brullt er bem Ewigen entgegen , Bejus von Nagareth bat feine Berebrer mebr. - Und Diefe Erbe, die du jum Paradies fur beine trefflichen Geicopfe - bie Menichen - ichufft - auf welcher bein vielgeliebter Gobn ftarb, um fie ju erlojen, ift mein - mein ift fie! bu wirft boch bie Freiheit bet Menschen, die du schufft, nicht zwingen wollen - fo laftert Satan burch ben Beift biefer Beit - ich bore biefes Ottergezische, bieg Drachengebrulle aus allen Winfeln ber und mochte vor Unmuth vergeben. Aber er lügt auch bann, wenn er bie Babrbeit fact! -Ja, mabrlich! er lugt Babrbeit!!! -

Ja, es gibt noch Millionen, die ben herrn ber herrlichkeit nicht verkennen, die sich Sein nicht schowmen. Fürchte dich nicht, du fleine heerde, benn es ist Eueres Baters Wohlgefallen, Euch das Reich m geben! — heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlingsmorgenluft, über die ganze bewohnte Erde hinsauseln, Schwerter und Kanonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeichen der Borwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen: bann werden, die Erdenkönige und Fürsten dem glow

wurdigen Sieger von Golgatha gebulbigt haben und

fich unter einander wie Bruder lieben.

Willfommen, neunzehntes Jahrhundert! Du groffer Schnitterengel! Du Beimführer aus bem 3ammer! - Du wirft noch viel zu thun baben bis zum Biel! - Du wirft mit Mengften geboren. - Die Mutter ringt in Beburtofcmergen, bag bie Belipole beben aber bas, mas fie gebiert, ift auch ber Schmergen werth: bu wirft ale Rind bein Thranenbrod por ben Thuren betteln und Maramaffer trinfen muffen: als Jungling wirft bu bis auf's Blut fampfen -Schweiß und Ebranen merben in beiner Wunden Dienge tropfeln, und oft wirft bu finfen, aber mache tig wieder aufrecht fteben; ale Dann wird bich Giea fionen und ber emige Morgen wird vom Tempelbera berab auf beiner Stirne glangen und in beine Mugen ftrablen! bann wirft bu beiner Siege Fruchte geniefen und fanft auf beinen Lorbeern ruben. Und wenn bu bich endlich zum Abicbied neigft, fo werden bich beine Rinder mit Jubel an's Ufer der Emigfeit begleiten und die gange Menschheit wird bir ibre Rettung verdanfen.

Willfommen, neunzehntes Jahrundert! bein Name wird in den Protofollen der heiligen Wächter Mastanatha beißen. Amen! — Kreunde, lebt wohl!

Freund des grauen Mannes! edler Mann! habe Dank für teine Liebe! — ermude nicht und hilf des Herrn Tod verfündigen, bis daß er kommt, wir wollen uns keine Complimente machen, fondern dem die Spre geben, dem fie allein gebührt.

hier ftanb Ernft Uriel auf und nahm nun mit fob genben merkwürdigen Worten Abidied von uns:

Bruber! bieft ift bas lettemal, bas wir in biefem Rabrbundert beifammen find - ich nebme Abichied pon biefem großen Rreislauf ber Beit, wie von einem Lowen, bem bie Jungen geraubt find und nun Rache in feiner Bruft focht gegen feine Rauber - ber bert fdweigt in feinem Born, aber fein Schweigen ift furd. terlich! - Gatan jubelt; ber Geftant von Diffios nen aabrender Leichen und meilenlanger blutgebfing ter Kluren ift fur ibn ein fußer Beruch. 3ch bak gewonnen! brullt er bem Ewigen entgegen , Bejus von Ragareth bat feine Berebrer mebr. - Und Diefe Erde, die du jum Varabies für beine trefflichen Geicovfe - bie Menschen - ichufft - auf welcher bein vielgeliebter Gobn ftarb, um fie gu erlofen, if mein - mein ift fie! bu wirft boch bie Freiheit bet Menschen, die du schufft, nicht zwingen wollen - fo laftert Satan burch ben Beift biefer Beit - ich bore biefes Ottergezische, bieg Drachengebrulle aus allen Winfeln ber und möchte vor Unmuth vergeben. Aber er lugt auch bann, wenn er bie Babrbeit faat! -Ja, mabrlich! er lugt Babrbeit!!! -

Ja, es gibt noch Millionen, die den herrn der herrlichkeit nicht verkennen, die sich Sein nicht schowmen. Fürchte dich nicht, du fleine heerde, denn es ist Eueres Vaters Wohlgefallen, Euch das Reich zu geben! — heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlingsmorgenlust, über die gange bewohnte Erde hinfäuseln, Schwerter und Kanonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeichen der Vorwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen: bann werden die Erdenkönige und Fürsten dem glow

varbigen Sieger von Golgatha gehulbigt haben und ich unter einander wie Bruber lieben.

Millfommen, neunzehntes Jahrhundert! Du großer Schnitterengel! Du Beimführer aus bem Jammer! - Du wirft noch viel zu thun baben bis gum Biel! - Du wirft mit Mengften geboren. - Die Mutter ingt in Beburisschmergen, bag bie Belipole beben - aber bas, was fie gebiert, ift auch ber Schmeren werth: bu wirft ale Rind bein Ebranenbrod por en Thuren betteln und Maramaffer trinfen muffen; ile Jungling wirft bu bie auf's Blut tampfen -Schweiß und Thranen werden in beiner Bunben Menge tropfeln, und oft wirft bu finten, aber mache ig wieder aufrecht fteben; ale Mann wird dich Sieg ionen und der ewige Morgen wird vom Tempelberg verab auf beiner Girne glangen und in beine Mugen trablen! bann wirft bu beiner Siege Kruchte genieien und fanft auf beinen Lorbeern ruben. Und wenn in dich endlich zum Abichied neigft, fo werden bich eine Rinder mit Jubel an's Ufer der Emigfeit bedeiten und die gange Menschbeit wird bir ibre Retung verdanfen.

Willfommen, neunzehntes Jahrundert! bein Name vird in den Protofollen der heiligen Wächter Maanatha heißen. Amen! — Freunde, lebt wohl!

Freund des grauen Mannes! edler Mann! habe Dank für beine Liebe! — ermude nicht und hilf des berrn Tod verfündigen, bis daß er kommt, wir wolsen uns keine Complimente machen, sondern dem die Spre geben, dem sie allein gebührt.

Im Baseler Sonntagsblatt steht eine sehr schone Abhandlung über die Offenbarung Johannis, welche

porzüglich verdient gelesen zu werben.

Köppen hat wieder eine vortreffliche Schrift auf Beranlaffung der zwischen Berliner Juden und dem Probst Teller gewechselten Schriften herausgegeben, sie heißt: "Wer ist ein Christ!" Es wird teinen Mabrbeitsfreund reuen, sie gelesen zu haben.

Lang hat mich fein Buch so gefreut, als die Briefe über den Lehrbegriff der protestantischen Kirche, nebst einem Unhang, in welchem das achtzehnte Jahrhundert dem neunzehnten die unverfälschte Christenthumstehre übergibt. Allen Religionstehrern, die der Wahrbeit treu geblieben sind, zugeeignet. Leipzig, bei P. G. Kummer, 1800. Der Gerr segne dich! edler verfannter Verfasser dieses Buchs! Der Engel, der beine Seufzer aufschreibt und deine Handlungen protofollirt, wird bei dieser Stelle ein großes NB. machen.

Das zweite Stud von Ewalds driftlicher Monatfchrift enthalt, fo wie bas erfte, lefenswerthe Auffage, besonders ift Bagelmanns Leben fehr erbaulich und

bie Bebeteerhörung außerft merfwurdig.

Das große und äußerst wichtige Institut, nämlich bas Seminarium zur Bildung driftlicher Prediger, ift zu Bremen wirklich im Entstehen. Man lese ben gedruckten Plan desselben, welchen das dorrige evangelisch reformirte Ministerium befannt gemacht hat. Er ist schön, meisterhaft, vortrefflich, Gott wolle doch mächtig mitwirken, daß die Sache zur Ausführung kommt. — Die Früchte werden unendlich groß und mannigfaltig seyn, und der Segen ist nicht zu überssehen. Auf diese Beise wurde also mein Bunsch,

im fechsten Stud bes grauen Mannes am i in einem Borichlag geaußert habe, unverserfullt. Gott Lob!

n Beschluß muß ich meinen Lesern noch mit eis donen Lied ein Geschenk machen: Der Bersift ein sehr lieber und erleuchteter Bruder. ch es hier ohne seine Erlaubniß mittheile, bas r mir gern verzeihen.

## Bei nachtlichem Bachen.

Del. Gil' boch beran te.

Mein Auge wacht Jest in ber fillen Racht, Run ift mein Derz bedacht, Dich Gott zu loben! Ach, ichenke mir Kraft, zu lobsingen bir Mit beinen Lieben hier Und Denen broben.

Die ftille Zeit Sey, Zesu! dir geweiht, Laß nichts in Einsamfeit, Bon dir entweiht. Schleuß felber du Mein Berz vor allem zu, Damit es sich in Ruh' Mög' in dir freuen.

Wie preif' ich bich, Mein Zesu, bas bu mich Aus Gnaden träftiglich Bu bir gezogen! Ach hätte boch Mit mehrer Treue noch Sich beinem fanften Joch Mein herz gebogen! Es schmerzt mich tief, Daß seit bein Geift mich rief, Ich bir noch oft entlief Durch Reiz ber Gunben. Mein treuer hirt! Bie war ich oft verirrt, Und konnte, wie verwirrt, Die Ruh' nicht finden.

Doch beine hand Bar nicht von mir gewandt, Sie zog mich burch das Band Der Liebe wieder; Dein Gnadenlicht Berließ ben Sünder nicht, Dein holdes Angesicht Sah auf mich nieder.

Du riefft — ich fam, Gebeugt und voller Scham, Dein Baterherze nahm Mich auf voll Liebe. Da fcmoly mein Gerg 3n renevollem Schmerz, Du zogft es himmelwärts 3m Liebestriebe.

D Gott voll Sulb!
Du trugft mich mit Gebulb.
Bergabst fo oft bie Schulo,
Als ich bir fiebte.
Und bann fpracht bu
Mir wieber freundlich ju
Und schenfteft fuße Rub'
Mir im Gebete.

Derr! ich bin bein, Und will es ewig feyn, Ach zeuch mich gang binein, Daß ich nicht wante, Bann fommt bie Zeit, Daß ich, bir ganz entweibt, Im beil'gen Schmud bereit Als Sieger bante.

Doch beine Gnab', Die angefangen hat, Bird auch nach beinem Rath Das Wert vollenden. Ich trau' es dir: Uch, ftart' ben Glauben mir! Ich las mich für und für Rur beinen Sanden.

Mein einzigs Gut!
In bem mein Sehnen ruht, Du machft mich wohlgemuth In beiner Liebe.
Dhauche bann
Den gunten ftärfer an,
Daß ich bich lieben fann
Mit mächt'gem Triebe.

Beim Sturm ber Belt Sep Anter, ber mich halt, Und birg mich in bein Belt, Wenn Alles zaget! In Noth und Pein Nimm mich, o Liebe, ein, So barr' ich findlich bein, Bis baß es taget.

Preis, Lob und Ehr'
Sep dir je mehr und mehr,
Jehovah! hoch und hehr!
In Jesu Namen!
Im Staube hie
Oft unser Streit und Muh',
Und einst in Parmonie
Der Engel, Amen!

## Zehntes Stüd.

Erbe, hore! Siche, ich will Unglad über bief Bott bringen, namlich die Frucht ihrer Bernunfte- leien : denn auf mein Wort merten fie nicht, und gegen mein Gefet haben fie einen Widerwillen.
3erem. 6, v. 19.

Es ift boch, ale wenn ber Prophet Jeremia im Beift einen Blid in unfer Zeitalter und in unfre Christenbeit gethan batte : benn biefe Borte, bie er por beinabe brittbalb taufend Jahren feinen Zeitae noffen vortrug, paffen auch genau auf uns. Damale hatte bas Bolf Ifrael feine Frangofen fo aut wie wir, mar eben fo ihr Uffe gemesen wie wir; ob es auch feine Philosophisten fo gut batte wie wir? - obne Zweifel! benn ber Tolerantismus war fo boch gestiegen, daß Benus Aftarte, und Delecheth Diana und Jupiter Baal, und beren noch mehrere die gottliche Ebre mit Jebovab theilten, und eben bief ift Rolae ber fopbiftifden Bernunftelei: auf ben Mythos ber Religion fommt's bier nicht an. es ift einerlei, wie man die Gottbeit beift, und mas für eine Liturgie man mablt, wenn nur Aufflarung und Tugend machet und junimmt. - Das flingt bann im Munde ber beutigen philosophischen Bernunft genau fo, ale wenn ein burch bie Luftfeuche befrisch gewordener Rranter die Tugend ber Reulde beit anpreist und fich mit ibr bruftet.

Unfer Buftand ift weit schredlicher als ber Zuftand Ifraels und Juda zu Jeremias Zeiten; darum wird auch unser Schicfial schredlicher seyn. Daß ich nicht traume, nicht schwärme, das wird uns Ernst Uriel in diesem Stud beweisen. D daß wir weise wären und vernähmen, was uns nun bald

unausbleiblich begegnen wird!

So haben wir es benn nun angetreten, bas große Jahrbundert Maranatha! ben Zeitraum, der von Anbeginn der Welt seines gleichen nicht hatte, — in welchem höchst wahrscheinlich der große Rechenungstermin der europäischen Ebristenheit eintreten und ihr Concurs allgemein erklärt werden wird! Wohl dem, dem sein Schuldregister dann gestrichen wird! — Mit diesen Worten trat Bater Erust Uriel in unfre Mitte, und wir freuten uns alle höchlich seiner Aufunst. Nachdem er sich gesett hatte, fuhr er fort.

August hermann Franke war der Mann des Ansfangs und Johann Caspar Lavater der Mann des Endes des achtzehnten Jahrhunderts — beide waren Glaubenshelden Jesu Christi von seltener Größe — Abrahamiden, wie's von jeher wenige gab. Durch den Glauben stiftete Franke ein ewiges Monument des Glaubens — Wehe dem, der das nicht mehr erkennen kann! — und Lavater wurde ein Blutzeuge des Glaubens auf dreisache Art — Er starb den Märtyrertod fürs Vaterland, für Jesum Christum und für seinen eigenen Glauben. Der Beweis dieser Behauptung gehört ins heiligthum der verschwiegensten Kreundichaft.

Lavater fing im Unfang der fiebenziger Jahre bes abgelaufenen Jahrhunderts an, machtig und ine Große

gu mirfen.

Mit Genie und Kraft ausgerüftet, begann er scine große Lausbahn; Jesus Christus, als Gott und als Mensch, war ihm das höchste Ideal alles Wollens, Birkens und Strebens; nur Gott in Christo, nur ber Mensch Christus in Gott war sein Eins und sein Alles; er kannte, wußte und wollte keinen ans dern Gott — so und nicht anders dachten die Aposstel, und von ihnen an alle wahre Christen bis auf den heutigen Tag; Lavater war also im Juncesten seines Weiens ein wahrer apostolischer Christ. Um biesen Polaistern der Religion drebte sich Lavaters

ganger Birfungefreie.

Refum Chriftum und fein und verborgenes Beifterreich aus Ratur und Offenbarung, fo weit als und in Diejem Leben möglich ift, ju erforfchen, bas war fein beighungriges Bestreben. Er unternabm Die Erforschung des noch wenig betretenen Beges jur Menschenfunde aus ber Bildung bes Rorpers. und baber eniftand fein großes und foftbares Wert. bie Ubvsicanomif, welche auch jest in England in bie englische Sprache überfest wird. Die 3bee, bas bochfte Breal ber menichlichen Bollfommenbeit, und eben fo auch bas bochfte 3deal bes finlichen Berberbens aufzusuchen und aus Brudftuden gufammengufegen, batte ben größten Untheil an biejem merts murbigen Buch, welches eift in ber Bufunft feinen mabien Rugen leiften wird. In bem bochften Ibeal ber finlichen Bollfommenbeit und bem ibr jugeboris aen Rorper bachte er fich bann auch Chriftum als Mienichen, baber burchforichte er bie Runftwerfe ber arößten Daler und Bilbner, fand aber nichte, bas fein 3beal gang erreichte.

Ceine gang unaussprechliche Liebe ju Gott in Chrifte' erwedte nun eine Schnsucht nach Licht und Erfah-

rung von 36m und feinem Reich in feinem lebbaften und feurigen Charafter, Die mit nichte ju vergleichen war; baber famen nun alle Berfuche, bie er machte, um baju ju gelangen : er burdmanberte bas gange Reich ber phyfifden Ratur, und fucte auf bem Wege ber Induftion ju Renntniffen ber gufunfrigen Welt zu gelangen. Gein ganges Befen mar Menidenliebe aus Gottesliebe: Der Menide beit und ibrem Bobl opferte er alle feine Rrafte. alle feine Renntniffe, fein ganges Bermogen, und enblich Blut und leben auf; baber fam's bann, baß er jeben Gebanten, febe neue Entbedung, fo mie er fie empfing, obne Rudbalt gleich wieder burch ben Drud befannt machte. Db man ibn fur einen Schwars mer, für einen Geifterfeber, für einen emporringens ben ftolgen Beift, ober gar für einen Rarren bielte, bas war ibm alles gleichgultig. Er arbeitete uns aufhörlich und mit beispiellofer Treue jum Beil ber Geelen seiner Mitmenschen: er war ein vortrefflicher Prediger; mit binreifender 2Barme und Beredifamfeit predigte er rein und lauter das Evangelium von ber Erlöjung burch Chriftum, und feine jabllofen großen und fleinen Schriften baben alle feinen andern 3med, ale ben Rern ber Religion, Glauben an Jesum Chriftum auszubreiten. QBabrend feiner funfgebnmonailichen Leidens = und Schmergenezeit fcbrieb und dienirte er beständig, und nicht andere ale ju bem großen 3med, Alles und in Allem Chriftus - Er bat erstauntich und ausgebreitet gewirft, Christo ein ganges Beer gläubiger Seelen zugeführet, fie ge= ftarft und geleitet, und muthig mit bem ichablichen Beift ber Beit und bes Unglaubens gefampft bis an fein Enbe.

Dieß alles macht Lavatern groß und ehrwurdig

vor Gott und allen edlen und guten Menschen. Aber einen Zug, meine Lieben! muß ich Euch bemerken, ber macht Lavatern zu einem ber größten Christen,

Die je gelebt haben:

Sein aufferordentlich lebhafter Charafter und fein feuriges Streben nach boberm Licht und Bollfommenbeit batte bie Ueberzeugung in ibm bervorges bracht, ber mabre Chrift muffe es in ber Starfe bes Glaubens und Bertrauens auf Gott babin bringen tonnen, baf er weniaftens in gewiffen Rallen Bunber wirfen und allenfalls auch mit Chriftet und ben Burgern der Dberwelt in funliche Berbaltniffe tome men fonne; und eben bieg murbe ibm bann, befonbere von den faliblutigen Raturaliften, febr abel genommen, und es jog ibm manchen Spott und manche Schmach zu. Ungeachtet ibn nun alle Eri wartungen Diefer Urt taufchten, und ungeachtet et in feiner langen, fcweren und fcmerzhaften Rrant beit wohl eines folden aufferordentlichen Starfunge. mittele bedurft batte, fo wurde ibm auch nicht bet geringfte Schimmer, nicht ber geringfte Bint von bem allem ju Theil, im Gegentheil, es gefiel bem Berrn, ber bie Starfe feines Rnechts fannte, ibm eine fo entfeglich ichwere Glaubeneurobe aufzulegen. unter welcher auch ber ftaiffte Glaubensbeld erliegen fonnte, aber er erlag nicht, er zweifelte niet . unter allen biefen Umftanben ftarb er im fefteften und unerschütterlichften Glauben an Chriftum. Rerner:

Lavater wurde nicht im Tumult nicht eina unversehens, sondern von einem Soldaten, mit dem er einige Minuten vorher freundlich gesprochen und der ihn zufrieden verlaffen, ohne den geringsten Schein von Beranlassung von Lavaters Seiten, mit entieslicher Buth angefallen und durch den Leib geschofsen; ob ihm nun gleich biese Bunde sunfiehn Ronate lang die schrecklichsten Schmerzen, und endlich den Tod zuzog, so hat er doch nie haß oder Rache gegen diesen Mörder in seiner Seele austommen lassen, im Gegentheil, er entschuldigte ihn und behauptete auch immer, er sey nicht zu diesem Mord angestistet worden. Ja er sagte und schrieb, nicht etwa im Enthusiasmus, sondern ruhig und mit Uesberzeugung:

3ch will meinen Morber in allen bimemeln und in allen hollen auffuchen und ihm für biefe Leiben banten. Dief fagte er aus bem innigften Selbftgefühl der Beredlung, Die er biefem Leiben ju vertanfen batte; und endlich:

Lavater mar von Natur lebbaft, bigig, und er bielt auf Ebre; bem allem ungeachter war er, bessenbere in seinen langmietigen Leibeneragen, ber sanfteste, nachgiebigfie, bemutbigfie und beideibenfte Menich von ber Welt; er batte iebem bie hand fussen mosgen; noch in seinem Todesfampf reichte er jedem die Hand, brudte fie und mar lauter diebe er bat die Umstebenden, für ihn zu beten, er wurde es nun bald auch für sie thun; bann sagte er: Bater, ich sterbe! — Gerr Jesus, ich freibe und versinted.

Wer nun biefen übermen blichen Glaubenemuth, biefe mehr als menidliche Ferndesliebe biefe beie spiellose Canfimuth, Gebuld Demark und Reichete benheit in einem lebbafren, feumaen emporfrebenben natürlichen Charafter gegründer inden will, ben beweiet baburch, bag er entweder menig von ver Beer lenfunde verfieht, ober daß es ihm febr brum it thun ift, ber Religion Jefus die Kraft ver Geille gung und ber Beredlung bes Menichen ichimirechen. Beige mir jemant irgent ein Beiviel zus der gent

gen Menschengeschichte, aber außer ben Granzen ber christlichen Religion, im Gebiet bes Beibenthums, ober unsers hochverseinerten Deismus, bas biesem auch nur von serne zu vergleichen ware! — Lavater war ein Christ ber ersten Größe — ein Blutzeuge ber Mahrheit von Jesu Christo; benn sein Leiben und Sterben predigt das Evangelium sauter, als alles, was er je geschrieben hat; ob ihn gleich auch bieses schon zum Rang ber größten Manner im Reich Gottes erhebt. Selig sind die — die sich

burch fein großes Beispiel belehren laffen.

3ch. 3ch habe Lavatern lange gefannt, er hat mich zweimal besucht und mich seiner Freundschaft gewürdigt, er hat bis vierzehn Tage vor seinem Tod mit mir correspondirt, ich fannte ihn genau und fühle daher tief, daß beine Worte — ehrwürdiger Bater! reine Wahrheit sind. 3ch wünsche, daß seine größten Gegner, die ihn bald für einen verfappten Jesuiten, bald für einen Schwärmer, bald gar für einen heuchter, der gern einen protestantischen Papk vorstellen möchte, hielten, öffentlich erklärten und verhöhnten, ihn hätten während den fünfzehn Rosnaten seiner leidensvollen Krankheit beobachten konnen — ich weiß gewiß, sie wären überzeugt worden, daß Lavater keins von dem Allem war.

Der gr. Mann. Sag' nicht, daß du bas gewiß wissest! Ebe diese Weltweisen glauben, daß die Religion nach unserm orthodoren System den Mensichen veredeln und heiligen fonne, ehe suchen fie ihre ganze philosophische Ruftsammer aus, um irgendeinen sophistischen Schluß auszufinden, durch den fie alle diese Tugenden für natürliche psychologische Erscheinung erklären können. haft du nicht gelesen, daß legthin ein schon bekannter und sehr gelesener

urnalift bie augenideinlich allenthalben abnehmenbe ttlichfeit, einer Urfache, Die in unfern Regierungs. faffungen lage, jufdrieb? Denn es fen ja boch bt möglich - fügte er bingu, baf ber Grund oon in ber Aufflarung lage. Großer Gott, welche rirrungen! fonnen benn folde vernünftige und rflich moblwollende Danner nicht einfeben, bag bere Rrafte gur Beiligung und Erleuchtung nos g find, ale ber Denich wirklich bat? - Der e abgebroidene Ginmurf, bag alebann ber Menich ber an feinem Berberben, noch an feiner Beilina Theil babe, folglich weber Strafe noch Bes nung verdiene, ift bis zum Edel miberlegt mor-1. Wenn ber Rrante willig ben Boridriften fei-3 Argtes im Gebrauch ber Argneimittel und ber at folgt und nun gefund wird, verbient er bann bt lob - und ift er bann nicht Bewirfer feiner nesung? und verdient ber nicht Berachtung, und ber nicht an feinem Berberben Schuld, ber jenen erschriften des Arztes nicht folgt, sondern fich mit nden Sausmitteln beilen will und burchaus feine ät brobachtet?

Philomystes. Ich habe viele gutwillige Seegefannt, benen ber Spruch des Apostels Pauli Tor. 3, B. 5.: Nicht daß wir tüchtig sind, von s selber etwas zu benken, als von uns selber, dern daß wir tüchtig sind, ist von Gott — und n so auch ein Ausdruck des nämlichen Apostels il. 2, B. 13.: Denn Gott ists, der in Euch wirs beide das Wollen und Bollbringen, nach tem Wohlgefallen, auffallend war; denn sie saste wenn ich nichts Gutes aus eigener Kraft dens n oder wollen oder vollbringen kann, so chiebt mir Unrecht, wenn mich Gott deswegen

vertammt', baß ich nichts Butes gebacht, gewollt und vollbracht babe — und Er handelt alebann parteilich, wenn Er Einigen biefe Gnade schenft, und Antern nicht. Erflare uns boch diese Sprüche, bamit wir jene gute Geelen belehren fonnen!

Der gr Dt. Bon Bergen gern: im erften Sprud ift bie Deinung tee Apostele folgende: er will ben Corinibern ben Borgug bes Evangeliums vor bem mofaifden Befeg begreiflich machen; ba aber eben babuich, weil er felbft dieß Evangelium geprebigt, ber Berbacht enifichen fonnte, er wolle fich baburd vertedter Weise rubmen und bei ben Corintbern wichtig machen, gerad fo, ale wenn ein Runfter feine eigene Arbeit lobt: fo beugt Baulus in Diefen Bere, nebft dem vorhergebenden und nachfolgenden, fenem Berdacht vor und fagt: 3hr lieben Corinther mußt bas aber nicht fo nehmen, ale wenn wir bie Tüchtiafeit, Die große Baben batten, eine fo berte liche Religion wie die driftliche, auszudenfen, und aus und felbit zu beichließen und festzufenen, mas geglaubt und gethan merben foll, fondern ber bei lige Beift, ben mir empfangen haben, ber leitet unfer Denfen, Mirfen und Sandeln, alles fommt von Gott, ber bat une bagu tuchtig gemacht; und was ben zweiten Gpruch Phil. 2, B. 13. betrifft, fo ftebt ba eben fo menia, baf ein Menich aus fich felbit. aus eigenen Rraften, nichte Butes wollen und vollbringen fonnte, ale im Giften, baf niemand etwas Butes aus fich felbft benfen fonne; fonbert ber Ginn ift folgender: Der Apostel lobt bie Dbi lipper, baß fie ben Boridriften bes Evangeliums fomobl in feiner Begenwart, ale in feiner 216me fenbeit geborfam feven; bann ermabnt er fie aud und fagt: 3br lieben Philipper! fo wie ibr num in

meiner Unwesenbeit, und noch vielmebr in meiner Abmefenbeit geborfam gemefen fent, fo fent auch nun recht thatig mit Rurcht und mit Bittern irgend einer Berfaumniß ober Berfundigung an Gott - euer eigenes Beil ju bewirfen; bieß muß aber mit vollfommenem Beborfam an ben Billen Gottes gefcheben, ibr mußt gang und gar feinen Willen baben, fonbern in allem Rleinen und Großen brufen. mae ber Bille Bottes fen? - Das ift: Gott muf in Gud wollen. Er muß bas Bollen in Gud mirfen, wenn Guer Werf mobl geratben foll, und bann muß Er auch burch feine alles leitenbe Borfebung bas Bedeiben jum Bollbringen geben, fonft gelingt's Gud nicht. Bei allen bem mußt ibr aber boch nicht murren, wenn's auch nicht fo gebt, wie ibr bachtet. fondern mit Freudigfeit, mit Butrauen, ohne zu zweis feln quern schmalen Weg mit aufmerksamer Kurcht Gottes und mit bebendem Schritt, um nicht zu ftraudeln (fo ift bas Schaffen mit Furcht und Bittern zu verfteben) fortvilgern, auf daß 3br feyd obne Tatel u. f. w. Der mabre Chrift muß burchaus bei jedem Gedanken Wort und Werk prufen, ob's bem Willen Gottes gemäß fen? - Dieß muß fo ernstlich, gleichsam mit Kurcht und Bittern geschehen, bamit ja fein Gedanfe, Wort ober Berf jum Musbruch fomme, das bem Willen Gottes nicht gemäß ift. Wenn nun dieß geschiebt, so will ja ber Mensch nicht felbit, fondern Gottes Wille berricht in ibm. Gott wirft bas Wollen in ibm, und gibt bann auch Bedeiben gum Bollbringen. Auf eine abnliche, nur bie Cache in etwas begreiflich machende Urt, fann man von einem auten Regenten fagen: er wirte in feinen geborfamen Unterthanen bas Bollen und Bollbringen, wenn er ihnen nupliche Befete gibt, bie

fie gerne erfüllen und befolgen.

Wenn der Geist Gottes einmal sein Seiligungswert in einer Seele angefangen hat, so will sie nichts
mehr als was Gott will; es ist ihre größte Luft,
seinem Willen zu folgen, sie zittert und bebt vor Furcht,
sie möchte irgendwo von ihrem Eigenwillen beschlichen werden, und so den Geist in sich dampfen and
das erhabene Gefühl seines Dasenns verlieren. Wahl
bem, der dieß versteht und an sich erfährt! Der
bedarf keiner Beweise mehr für die Bahrheit der
christlichen Religion, Joh. 7, B. 17.

Philomyft. Mir fiel vorbin, ale bu ber Sehn sucht bes verklärten Lavatere nach finnlichen Erfahrungen von Chrifto, und Wunder zu wirken gedachteft, die Frage ein: Warum doch wohl Gott jest in ben Zeiten des Abfalls und des Unglaubens solche gutgemeinte Bitten seiner treuen Verehrer nicht er bort? — man sollte doch benfen, baburch konnten

noch fehr viele Menschen gerettet werden.

Der gr. M. Lieber Freund! wer dieß glandt, ber kennt den Geift der gegenwärtigen Zeit nicht. Ich will den Fall annehmen, ein allgemein anerkannt rechtschaffener christlicher Mann fühlte den Trieb, die Kraft und das Jutrauen in sich, einen Todien guerwecken, ber schon einige Zeit im Grabe gelegen hat; er bestimmt einen Tag, tausend Menschen sind seine Juschauer, tausend Augenzeugen sehen den Todiengräber das Grab öffnen, hören nun den Bundengräber das Grab öffnen, hören nun den Bunderhäter rusen: Im Namen Jesu Christi stehe auf lebe, und sey gesund! Alle sehen nun den Halboerwesten aus dem Grabe steigen, und siehe, er lebt und ist gesund. — Was wurde nun der Erfolg seynk Staunen, Berwunderung und Entsegen wurde die

ganze Menge überfallen, man wurbe Zeugniffe ber Wahrheit von Chrifto ablegen. Das Gerücht wurde sich weit verbreiten, und in erlichen Tagen ware wiester Alles bei dem Alten. Die großen weisen Meister wurden es für Schwarmerei, Betrug und Abers glauben erklaren, und die Augenzeugen selbst nach einiger Zeir nichts weiter mehr daraus machen, als daß sie sagten: Run! — wir haben doch auch eins nal ein wahres Wunder gesehn, das war doch wirtslich recht sonderbar — und das ware dann Alles.

Euseb. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! — auf Die Weise maren aber boch die Bunder zu allen Zeisten zwecklos gewesen, und boch ift die Bibel voll

novac!

Der gr. M. Du fiebst bie Sache immer noch aus bem unrechten Gefichtepunkt an! - Wenn Gott für nöthig fande, die Dlenfchen über etwas zu beleb= ren, bas in ber Bibel nicht ftunde, ober fie vor einem naben Unglud in ber Bufunft zu warnen, bas ber Beift ter Weiffagung in ter beil. Schrift nicht vorber verfündigt batte, fo murde ber Prophet, ben Er ju biefer Belebrung branden wollte, auch Bunder virfen muffen. 3. B. Jest trate ein Dann in Deutschland auf, ter alle mabre Berebrer Jejus auforberte, mit ibm in ein fremdes land zu ziehen : benn Bout babe ibm befohlen, tie mabren Cbriften babin u führen. - Wurde mobl einer von Guch ober irjend ein vernünftiger Menich auf Diejes Beugniß bin eine Beimath rerlaffen und bem Dann folgen? auch bann folgen, wenn er untabelhaft, fogar beilig ebie? - gewiß nicht! - mer es thate, ber handelie ebr thoricht. - Wie aber, wenn nun biefer Dlann inter obigen Umftanten einen Tobien ermedie urch blofes Berühren Blinde febend und Lahme gehend machte, und bas alles im Ehrifi, und jum Beweis ber Bahrheit feiner ni ing ver richtete, wurde bann auch niemand mit ihm geben ?

Euphron. Wahrlich! biese Erflärung macht bie Sache vollfommen flar: so lang also Gott feine neue Offenbarung für die Menschen für nöthig findet, so lang sind auch feine Wunder nöthig; und wenn man nun bedenkt, daß in der Bibel ber ganze Rath Gottes zu unserer Seligkest vollkommen entwickelt, und auch in ihren Weissaungen das Wichtigkte der ganzen Zufunft bis ans Ende offenbart, und bief alles mit Wundern besiegelt ist, so kann man auch mit Grund keine Wunder mehr erwarten.

Der gr. M. Sag' bas nicht, mein Beuber! wem einmal das Thier aus dem Abgrund, der Menich ber Sünden, mit allerhand lügenhaften Raften große Zeichen und Wunder thut, und sein Abjurant, das Thier aus der Erden, der faliche Prophet, ihm dabit an die Hand geht, so werden von Seiten der Ebriften auch wieder Wunder nöthig seyn, um sene zu widerlegen, wie dieß sa auch der Fall mit Mose und den egyptischen Zauberern war; dazu sind aledann die zween Zeugen ausgerüftet. Diese muffen durch größere, wirklich gönliche Wunder die Menichen über zeugen, daß sie keine pure mazische Täuschungen und Beirug seyen.

Polycarp. Das alles ift nun vollfommen fin und hat seine Richtigkeit, aber boch liegt mir noch immer etwas auf bem Berzen, bas durch bas alles noch nicht weggehoben ist: es gibt nämlich in taferren Zeiten sehr viele gute, edle Seelen, die fo take lich gerne von ganzem Berzen an Coristum getriffe möchten, benen es bis zu ben bittersten Ehräuen und thut, wenn ihnen ber zweifelhafte Gedanke eine

wie wenn aber nun bie Reologen und Bbifofonben recht batten? - es fonnte boch wohl fenn, baf bie Driboboren irrten! - baf es mit ber Bibel nicht fo gan; bem Buchftaben nach richtig mare, und bag auch bie innere Ueberzeugungen verborgene natürliche Wirfungen in unferer Seele maren. D wenn fich bas alles nun mit großer Babriceinlichfeit auf bas Berg lagert, und fich bann ein folder Belafterer Dubfeliger ju bes Beren Rugen binlegt, und um finnliche Erfahrung und Ueberzeugung von 3bm - bem über alles Beliebten - flebt - Sabre lang flebt, fo follte man boch benfen, Er, ber Allgutige, Liebevolle muffe fich eines folden Rlebenben erbarmen und fich ibm auf eine finnliche und untrugliche Beije offenbaren. - Es ift freilich mabr, nach allem, mas vom Unfang ber Welt an bis baber geschehen ift, follie Die große Babrbeit der Erlöjung der Menichen burch Christum jedermann fo einleuchtend gewiß feyn, als es die Sonne am boben Simmel ift aber ber Bott Diefer Welt bat ben Beifen unferer Zeit bergestalt Die Augen geblendet, baß ba alles Beweisen verloren ift, und eben bief macht bann auch manchen aufaes finnten Chriften fo ichwach, daß er am Ende ielbit ju mabnen anfangt, es fonnte boch wohl feyn, baß auch die Sonne am himmel bloge Einbildung und Schwärmerei mare.

Der gr. M. Du hast ganz vollkommen recht!
— und diese Berblendung geht so weit, daß es sehr große Männer gibt, die an nichts, als an ihr eigesnes Dasenn glauben, so weit führt am Ende die so hoch gepriesene, sogenannte gesunde Bernunst; was aber nun deine Aeußerung in Ansehung einer sinntischen Offenbarung Christi betrifft, so hast du ganz recht, und es ist dir nicht zu verargen, wenn du wuns

Scheft. Gott mochte bir auf eine't rt Gewifi. beit bes Glaubens gewähren, aber wohl auf. und beantworte mir folgende Frage: Beiett, bir ers icheine bei volltommen machenbem Buftand eine febr ehrmurdige überirdiiche Beftalt in ftrablender Berrlichfeit, Die bir verficherte, fie mare Chriftus, und bir bann Eroft bes Glaubens und andere Grunde bet Bemifheit gabe, fo murbe bich Schreden und ften Diges Staunen überfallen, und fur die Beit wardes bu wie emporgehoben und vollfommen berubiact fenn: bald aber murben bir viele Erfahrungen bei fallen; bu wurdeft bich eines großen Belehrten um ferer Beit erinnern, ber febr viele Bestalten verftor bener Menichen um fich ber manbeln fabe, febr leb baft und viele Tage fabe, bie aber nach bem Ge brauch auflosender und abführender Araneimittel inimet undeutlicher wurden, fo daß er am Ende nur noch Theile von diefen Verfonen bemerfte, bis fie endlich gang verschwanden. Dir murben mehrere femme bofterifche Beiber einfallen, Die Entzudungen batten und Befichter faben, bie fich am Ende in lauter Phantafien auflosten; - fo ift mir eine febr fromme Frau befannt gemefen, Die Chriftum febr beutlich lane und oft fabe und viele wichtige Dinge mit 3bm fprach; die Biffon fing gewöhnlich bamit an, bag ein Bug Engel in Prozeffion vor ihr vorbei ging: benn folgte Chriftus, ber fich eine Zeitlang mit ibr wieter bielt, bann fortging, worauf bann wieber eine Schaut Engel ten Bug beichloß. Endlich nahm bie Gade folgendergestalt ein Ende: bie Engel fingen an, in ihrem Bug zu fingen, bie gute Frau fang in ibret Entzudung mit, und die Melodie mar ein alter ein fältiger Bolfegefang, ein fogenannter Baffenbauet, ber mahrlich nichts Beiftliches, nichts Erbaulides

entbielt; und ber, ben fie als ihren Seiland, als Chriftum verebrt batte, funbigte ibr endlich an, baf fie bes anbern Morgens um feche Ubr fterben murbe: bie arme Geele fampfte bie Racht fdredlich, und ftarb nicht. Best merfte fie ben Betrug, fampfte bas gegen und fiegte. Erinnerft bu bich nicht fo vieler gewiß rechtschaffener - Manner, Die feft ubergeugt waren, baß fie mit Engeln und Beiftern, fogar mit Gott und Chrifto felbft Umgang batten, und am Ende zeigte fich's benn boch, bag nichts baran war, weil die Dinge, die biefe Erscheinungen vorber verfundigten, entweder im Berfolg nicht eintrafen, ober mit bem gottlichen Bort nicht übereinftimmten. Run fage mir aufrichtig, lieber Bruder Polycarpus! - wenn bir nun alle biefe Erfahrungen einfielen, wie wurde es bann um beine Glaubensgewifibeit ausfeben ? - wurde fich bir ber Gebante nicht unwiderfteblich aufdringen: Wer weiß, ob die Erscheinung, bie du gehabt baft, nicht auch so eine Täuschung mar? - und damit ift bann ber 3weifel ftarfer ale vorbin.

Polycarp. Das alles ist vollfommen mahr! — aber sage uns, ehrwürdiger Bater, wo bleibt dann bie Gewisheit, daß die biblischen Erscheinungen gött= lich, und nicht auch solche Täuschungen gewesen sind?

Der gr. M. Deine Einwendung ift wichtig; — aber ich fann vollfommen genugthuend darauf antsworten: die Erscheinungen, welche in der Bibel ersählt werden, wurden nicht von Menschen gesucht, um zur Gewisheit ihres Glaubens zu kommen, sons dern sie waren freier, göttlicher, von Menschen unsgesuchter Entschluß, folglich kam hier die Phantasie nicht in Wirksamkeit.

Dazu fam bann noch, baß febe folder Ericeinuns Stillings fammet. Schriften, VII. 20.

gen mit fo wichtigen Folgen begleitet wurde, bie feinen Zweifel mehr übrig ließen, bag bas Gange got-

lichen Urfprunge fen.

Polycarp. Das ift vollfommen wahr! — nun komme ich wieder aufs vorige: Warum gibt benn ber gute und treue Gott, der sich sonst von jeher so gern zu seinen schwachen Kindern herabließ, dem gutmuthigen, Ihn so herzlich suchenden Zweisler, keine folche

pollfommen unzweifelbare Ericheinungen?

Der ar. Dt. Es thut mir berglich leib, baf ich bir und vielleicht taufenden beiner Mitchriften biefe Rrage beantworten muß : benn fie ift ein Beweis, wie weit unfre Beitgenoffen von ber Ginfalt bes Glaubens in Chrifto abgefommen find. Sort mir alle aufmertjam zu! - Alle finnliche Offenbarungen, Beis den und Bunder, fie mogen fo grob, fo wichtig, fo gottlich und fo fruchtbar in ibren Rolgen fenn, als es nur immer moglich ift, bewirfen auch nur immer finnliche, und alfo vorübergebende Heberzeugungen. Erinnert Euch nur ber gangen biblifchen Gefchichte, welche gleichsam eine zusammenhangende Erzählung von lauter funlichen gonlichen Offenbarungen ift, und boch, wie oft fiel bas Bolt, an welches fie vorguglich gerichtet waren, von Jehovah ab und bing fich an die icablichften Bogen feiner Rachbarn? -Und welche auffallend große Bunder that Chriftus? - aber mas balfen fie? mer fonft nicht glauben wollte, ber glaubte boch nicht. Daber murbe nun bas bochte Ueberzeugungemittel, bas nur fur vernünftige Befen möglich ift, gewählt: Chriftus verfprach nach feiner Simmelfahrt ben beiligen Beift Gottes, ber vom Bater und von 36m ausgeht, ju fenden; biefer foll in bem Bergen eines feben mabren Glaubigen bie acht driftlichen Befinnungen bewirfen und ben men foen Geift in allen nothigen Bahrbeis unterrichten. Die finnlichen göttlichen Offennenen hatten also nur ben 3weck, die Menichen eine neue Lehre aufmerffam zu machen und ihr zang zu verschaffen, hernach aber mußte bann bie e felbst in dem Berzen die gehörige Birkung thun. ufeb. Erkläre uns boch, Bater Ernst Uriel! ber heilige Geist in der Seele des Menschent und sie in alle Babrbeit leitet?

er ar. D. Wenn fich ber Menfch gang und einigen Borbebalt an bie Leitung bes allein gen und auten Billens Gottes übergeben bat, ag ber nun ichlechterbinge nichte will, ale mas will, fo ift auch unbedingt nothwendig, bag er feine Bedanfen, Borte und Berfe bewacht, banichte in ber Geele entfteben moge, bas bem en Gottes entgegen ift; um aber auch biefen beis Billen in jedem Augenblick wiffen zu fonnen, Die Seele innerlich in immermabrenbem Geb. nach Licht und Rraft fteben, und ununterbrochen innere immermabrende Webet üben. Menn nun Menich anhaltend treu ift, fo empfindet er allg im Innersten feines Befens - nicht in ber unft, nicht im Berftand, noch weniger in ber vildungsfraft, am allerwenigsten aber in ber forchen Ratur, fondern im allergeistigften, im Mitinft ber Geele, ober im Geelengrund - et was ussprechlich Erhabenes, Bohlthuenund innigft Berubigenbes, welches von Myftifern die Empfindung der Begenwart Gotvon der Brudergemeine die felige Rabe bes andes, von der Bibel aber die Ginwohnung bes gen Geiftes genannt wird; benn eben bicfes unprechlich erhabene Gefühl ift nichts anders, als

Empfindung bes Troftere bes beiligen Beiftes. ben Chriftus ben Geinigen verfprochen bat. Diefes Be fen aber ift fo gart, bag es im Augenblid verichminbet, fobald man nur bie geringfte Untreue begebt, und im Denfen, Reben ober Sandeln bem Billen Bottes nicht volltommen gemäß lebt; in biefem Buftanb nun leibet die Seele außerordentlich; fie tann biefes Licht, Diefen Rubrer unmöglich entbebren, und muß es boch: fie faßt alsbann neue Borfage gur Erene. fie ringt und fampft fo lang, bis ibr bas licht wie ber aufgebt und ihr Rubrer wieder ba ift. Bon nun an ift Diefer reine Beift Gottes und Chrifti ibr Cle ment, obne welches fie nicht mehr leben tann: fest find ibr alle finnliche Bergnugen, fie mogen auch noch fo unichuldia fenn, edelhaft, finbifc ober gar finde lich; was andern, auch guten gefitteten Denfchen, aut nicht Gunde ift , bas ift einer folden Geele oft ein Lafter; fie fieht in biefer innern unaussprechlichen Rlarbeit auch die feinften Sonnenftaubchen ibres fit lichen Berberbene, und fühlt nun ben unenbliden Abstand amifchen bem reinen und beiligen Gott in Chrifto und ihrer eigenen Berbammungewürdigleit: jest schmilgt ber tolloffalische Bose ber Gigenliebe wie ein Schneemann in der Sonne gusammen: bie Seele gebt gleichsam aus fich felbft aus und fudt gang allein ihre Erifteng in Chrifto und feiner Ber fobnung, da nur findet fie Rube, Eroft und Frieben: bie Bernunft befommt nun auch aus biefer Duelle bie Borberfage ju ihren Schluffen, fie burchidant nun gleichsam ben gangen Rath Gottes jur Seliafeit der Menschen; was ihr vorbin zweifelhaft war, bas ift ihr nun gewiß: alle Beweise fur bie Goth beit Chrifti, fur Die Lebre von der Berfohnung, far Die Gnadenwirkungen bes beiligen Beiftes und far

Me Sulfewahrheiten ber driftlichen Religion, bie ibr orbin nie genug thaten, bie ibr noch immer bas irchtbare Befvenft - es fonnte bod auch anbere on - por ben Mugen fteben liegen, find ibr nun icht allein vollfommen beweisend, fondern fie bebarf prer eben fo menia, wie ein Blindgeborner, ber nun ebt. - Die Geele empfinbet, bag bas mabr ift - es icheint ibr Thorbeit zu fenn, bas noch burch Bernunfifdluffe beweifen ju wollen, mas man fiebt, as man mit eben ber Bewiffbeit empfindet, mit elder man fich ber außeren Ginnenwelt bewußt ift. Philomyft. Gelig ift ber, ber bas alles in fich fabrt! Aber fage une boch, lieber, wurdiger Dann ! - gibt es benn feinen Bernunftbeweis, ber benen itgegengefest merben tonnte, melde bebaupten, alle iefe Erfahrungen feven Schmarmerei und Gricheis ungen, die in ber Ratur ber menschlichen Geele gerundet fenen ? - Es ift traurig, menn Philosophen, nd fogar Gotteggelebrte felbit, Diefer entichiedenen Bibellehre midersprechen und die innere unmittelbare finwirfungen bes beiligen Beiftes laugnen, und baurch den autwilligen Unfanger im Christenthum irre iaden.

Der gr. M. Kant hat bewiesen, daß es außer er Mathematif und Nechenkunst im Uebersinnlichen ar feine unwiderlegbare Vernunstbeweise gebe, selgsch ist auch der Beweis, den du verlangst, schlecherdings unmöglich. Derjenige, den der heilige Geist uf vorhin beschriebene Art erleuchtet, der durchschaut ie innersten Winkel seines ganzen Wesens, und ist ollsommen überzeugt, daß er aus eigener Kraft ohne iesen göttlichen Führer auch nicht das Geringste versichte — durch Ihn aber Alles. — Die ganze Sache t aber auch klar und begreissich; für den wenigs

stens, ber nicht mit Fleiß widersprechen will, um zwidersprechen; man wendet gewöhnlich ein, es lage ein Widerspruch in dieser Behauptung: die heitige Schrift sage nämlich ausdrücklich, man könne ohne diesen Beistand Gottes nichts Gutes thun, nicht eina mal Denken und Wollen — und an andern Orten wird doch vom Menschen gefordert, daß er immerfort Gutes wirken und nach seinen Werken gerichtet werden solle. Dieser Einwurf aber schwindet, sobald man sich die Sache nur richtig vorftellt; der Kranke kann freilich nichts, bis ihn der Arzt kurirt hat, aber durch den Gebrauch der Arznei vermag er hernach dann Alles.

Euseb. Ich las letthin im sechsten Stud ber Ewald'ichen Monatschrift eine vortreffliche Abhandlung von ben Engeln; ein Gedanke darinnen war mir neu und merkwurdig, nämlich: daß die Erlosungbes Menschen durch das Leiden und Sterben Chrifti beswegen auch den Engeln ein Geheimniß sepe, das mit die bosen Geister die Ausführung dieses großen Plans nicht hindern möchten.

Der gr. M. Der Gedanke ift schon und wahr. Alle Wesen, auch die bosen Engel, muffen ihrer Kreibeit gemäß wirfen können, sonst ware ja die Bestimmung des Grads ihrer Tugend oder ihres Lasters unmöglich. Gott sest nur da Schranken, wo irgend ein Wosen der Erfüllung seiner weisen Absichten ente gegenwirkt. Eben darum hat auch Gott die Zukunst ins Dunkel verhüllt, und wo er es für nüglich erachtet, da gibt er in den Weisfagungen Winke, damit sich seine ausmerksamen treuen Verehrer darnach richten können.

Einen Blid ins Geheimniß ber Erlofung tank ich Guch noch eröffnen, ber in Unsehung bes Ber-

baltene bes Chriften von auferfter Bichtigfeit ift: baß ber Sauptcharafter bes Gatans und feines Reichs Selbftfuct, folglich unendlicher Stoly und Saf gegen jedes Befen außer fich fen, bas lebrt bie Bis bel und die tagliche Erfabrung in Unfebung ber Birfungen ber Gunbe. Diefer Gan ift unftreitig mabr und gewiß. Daß alfo im Begenfat ber Charafter Chrifti und feines Reiche unendliche Liebe gegen alle Befen mit Aufopferung feiner felbft, folglich unenbe liche Demuth und Ganftmuth fen, bas ift eben fo ermicien und unwiderlegbar richtig. Jest fellt euch biefe beiben Charaftere, bes Reiche ber Rinffernif ober bes Satans, und bes Reichs bes Lichte ober Chrifti, gegen einander über und in Birfiamfeit vor! Bon Ratur ift ber Menich in feinem gegenwartigen gefallenen Buftant felbftiuchtig, ftol; und fobalb irgend ein Befen ber Befriedigung feiner Bunfche entgegenwirft, fo haft und verfolgt er ce auch; er ift aljo von Natur ein Unterthan, ein Burger bes Reiche der Kinsternif. Wenn nun Gott Gott fevn und bleiben will, und wer fann baran zweifeln, fo muß er nach und nach, aber ber Freiheit aller Befen unbeschadet, bas Reich ber Finfterniß überwinben, auf daß er endlich Alles in Allem feyn, und jedes Wefen fich endlich noch ewig feiner freuen moge.

Nun merkt wohl! Wenn nun der herr das Reich der Finsterniß erobern — alle seine Glieder zu gusten Bürgern machen will, so kann das nicht mit Geswalt und Iwang geschehen: denn das ganze heer der hölle, vom obersten Satan an bis auf die gesringste verdammte Seele, ift ja schon ganz in seiner Gewalt, und Er regiert da eben so im Berborgenen durch seine Vorsehung, wie auf Erden unter den

Menfchen; fonbern feine Regierungemaxime befteht

porguglich in folgenden Studen:

1) Er hat ben Wohnort oder die physische Ratur bes Aufenthalts seder Klasse gefallener Besen so eingerichtet, daß Er ihnen Leiden verursachen, sie ftrafen fann, wenn es seine Borsehung zu ihrem Bohl für zwedmäßig sindet: benn das, was wir Jorn Gottes nennen, ist nur benen Wesen, die gestraft werben, etwas Jornartiges, aber in Gott ist es eine Wirkung seiner unendlichen Liebe; Er straft nie anders als aus Liebe, um den Gestrassen zu bessern.

2) Der Charafter bes Reichs ber Kinfterniß ift ein unnaturlicher Buftanb, ber immer mit fich felbft im Biderfpruch ftebt; baber fann bier unmoglich bas Recht ber Bernunft, Die Kreibeit, ftattfinben, fonbern ber Dachtige muß immer ben Dinbermachtigen gugeln, und fo wird er bann auch wieder von einem Starfern gezügelt; und ber Dberfte, ber gefallene Qugifer, wird bann endlich von ber Allmacht in ben Schranfen gebalten, fo baß er nicht bie gange Sobpfung gertrummert, welches er wohl gern mochte. Da nun ein jedes Befen in ber Richtung, worinnen es einmal ftebt, feinen Buftand vervollfommnet. fo machfen auch alle gefallene Beifter und Menfchen beftandig in ihrem Buftand und werden immer bofer. Diefes laugnen nun zwar unfere beutigen Philosobben: aber baburch wird bie Babrbeit nicht zur gie gen, sondern fie bleibt, mas fie ift. Der Weift bet Religion Jesus erntet unaufhaltbar unter allen Rationen, und fammlet fich ein ausermabltes, Dillionen großes herr treuer Unterthanen; aber bie übrige Menfcheit geht bem ungeachtet auch unaufbaltbat ihren Gang fort, und fo wie bie Aufflarung, bet Erfenntniffreis zunimmt, fo machet auch bie Reinbeit und Runft ber Gunbe und bes Laffers: biefe werben immer glangender, angiebender und gefährlis der, und in eben bem Grad machet auch ber innere Ingrimm und Biberwille gegen Gott und Cbriftum. weil biefe ibnen gerade entgegenwirfen : aber eben fo gebt auch ber Erieb ber Kreibeit, uneingeschranft au wirfen, mit bem allem in gleichem Schritt, und ba bei biefem Ringen nach Freiheit in Diefem Bufand bie Menichbeit unmöglich besteben fann, fo bringt eben biefes Ringen gang naturlich ben alleridredlichften Defpotismus bervor; bier entfteben alfo aus ber gefallenen Ratur zwei gegen einander mirtende Rrafte, die immer gegen einander wechfeln, ein unendliches Ringen nach Freiheit und ein unendliches Ginfchranfen ber Freiheit; - und bieß gebiert nun bei unfterblichen Befen bas aus, mas mir Berdammniß oder Sollenqual nennen. Unter ben Menichen auf Erben fann's nie ju bem boben Grab kommen; benn ba milbert ber Tod alles; ber Tob ift ber wohlthätige Engel Gottes, ber une bewahrt, bag die Erbe nicht gang jur Bolle werden fann; benn bas wurde fie, wenn ber Menfc bier ewia Yebte.

3) Da aber boch bie Menschheit auch hier auf Erben im Ganzen schlimmer wird, und es Gott nicht geziemend wäre, diesen Theil seiner Schöpfung ben bosen Beistern auf immer preiszugeben: so geht nun endlich seine Regierung dahin, daß sich diesenigen Menschen, die beharrlich in der Bosheit sind und sich zur Parthei des menschgewordenen Satans schlasgen, endlich selbst in die schredlichste Verdammniß, die sie sich selbst bereitet haben, stürzen muffen, und dann blos die Anhänger oder Berehrer Christi auf Erden im Frieden leben und regieren werden; wos

mit bann einmal ber erfte Theil ber neutestamenti-

ichen Erlösungsperiobe abgelaufen ift.

Polycarp. Die ganze 3dee, die bu ba ausgeführt haft, ist außerordentlich reichhaltig an Begriffen, und mir schimmert so etwas vom Geheimnis der Erlöfung durch. Ach, sey doch so gutig, Bater. Ernst Uriel! und belehre und ferner in dieser wichtigen Sache!

Der gr. M. Bon Bergen gerne! Bort mir nur ausmertsam gu! Ihr mußt nur immer ben Grundsas

festbalten :

Eine Gefellschaft vernünftiger Besen, in welcher bie allgemeine Liebe mit eigener Aufopferung wahre Gerzenstemuth und wahre Sanstmuth allgemein herrsschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbk selig, unendlich sich vervollkommend und beglückend, und der ewigen göttlichen Natur gemäß seyn; hingegen eine Gesellschaft vernünstiger Wesen, in welcher Selbstücht mit Aufopferung des Glücks eines Andern, Empordrang über andere zu herrschen, und Rachsuck allgemein herrschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbst verdammt, unendlich fort sich verschlimmernd und unglücklich machend und der ewigen göttlichen Natur ganz zuwider seyn.

Wenn wir und beide Klassen von Wesen benten, so muß und gleich einfallen, daß feine von beiden ohne Bernunft und Willendsreiheit möglich warez sobald aber Gott Weien mit Bernunft und Billendsfreiheit außer sich schuf, so konnte und wollte er nicht verhüten, daß nicht auch die Einen oder die Andern aus dieser oder jener Ursache eine Tendenz, ein hinstreben nach dem entgegengesesten Biel ihrer anerschaffenen Bestimmung nehmen sollen, und daß dies

wirflich gefcheben fep, bavon haben wir Beifpiele an

ben gefallenen Engeln und Denichen.

Wenn aber eine folde Rlaffe gefallener Befen obne Mittel gelaffen murbe, wieber zu ibrer erften Bestimmung gurudgufebren, fo mare bas erftlich ber unendlichen Liebe bes Batere aller Wefen gerade que wider, und für's zweite mare fa bem allmächtigen und allweisen Schopfer ein Werf miftlungen - wie laft nich bas nun benfen? - Das ift unmöglich! Rolg. ich gibt es fur jebe Rlaffe gefallener Weien eine Erofung, Die burch mebrere Stufen endlich alle rettet: ind eben bieje Erlofungsanftalten und bie gottlichen Regierungemarimen, Die bamit verbunden find und ille ben Erlojungezwed baben, find Die Gegenftanbe ber Bewunderung und Beichäftigung aller feligen Engel, Beifter und Menfchen; und eben barinnen effenbaren fich bann auch die Gigenschaften Gottes n ibrer unaussprechlichen Große, Dajeftat und Liebenemurbigfeit. Wir laffen aber jest alle folche Dinge, nfofern fie andere Rlaffen acfallener Wefen beirefen, beruben und wenden unfern Blick blos auf Die refallene Denichbeit.

Alls das erste Menschenpaar aus dem Gehorsam jegen seinen Schöpfer ausgetreten war und sich sein igenes Licht in der Vernunft angezündet hatte, so abe seds vernünftige Wesen leicht ein, daß nun dieses Geschlecht sich immer mehr und mehr verschlimsnern müsse; denn sobald die Selbstliebe an die Stelle ver Liebe zu Gott tritt und im Gemüth die Oberverschaft bekommt, so ist kein anderer Erfolg mögeich. Dort stand nun Satan mit seinem ganzen heere und triumphirte, und hier stand das heer aller selien Wesen und stannte und harrte, was nun aus em gesallenen Menschenpaare werden sollte. Ende

lich fprach ber Unaussprechliche - Aban und Eve und allen himmlischen und bollichen Beeren borbar -

folgendes Urtheil aus:

Du Satan follft mit bem Weibe, bas bu verfährt haft, im Rampf leben; benn von nun an wird Feindsichaft fenn zwischen bir und ihr, zwischen beinem Saumen und ihrem Saamen, und biefer wird bir ben Ropf zerfnirschen, und du wirft ihm bie Ferse zerfnirschen. Die übrigen Urthelle über das Menschenpaar sind befannt und geben und hier nicht an. Aber in diesem Ausspruch über die Schlange liegt nun der erste Wint vom großen Ge-

beimnif ber Erlofung.

Satan glaubte, bas gange menfcliche Befcledt wurde nun auf immer fein Gigentbum fenn, und alle bie Myriaden von Abams Nachfommen warben ibm bienen und ibn anbeten muffen - und bas lag and fo gang plan in ber Natur. Rein endliches Befet war vermögend, einen Weg ausfindig zu maden, auf welchem , ber Freiheit bes menschlichen Billens unbeschadet, die Menschheit gerettet werben tonnte. Bier aber ftrablte ein Schimmer aus bem Unerund ber gottlichen Beisbeit bervor : Satan borte bier. baß ein Beibes ., nicht Diannes - nein! ein Beibesfaamen entsteben follte, mit bem er und feine Unbanger unter ben Menfchen einen Ignatt Rampf ju fampfen haben wurde, ber am Enbe bodt ungludlich für ibn ausfallen merbe: benn er merbe baburch weiter nichts ausrichten, ale bag er ben Fortschritt ber Erlosung ber Menschen burd bes Beibessaamen um einige taufend Jahre vergogerte - bas ift : er murbe ihm bie Rerfe gerschmettern; bagegen aber murbe er ganglich übermunden - ibm wurde ber Ropf gerichmettert merben. Es ift no

turlich, daß nun alle himmels- und höllenheere auf ben Weibessaamen aufmerksam, die Menschen aber voller Sehnsucht nach ihm werden mußten. So viel merkte sedes vernünftige Wesen, daß der Weibessaame ein Mensch seyn wurde; aber eben der Ausbruck Weibessaame, der so ganz widernatürlich lautete, war ein großes Räthsel, ein unergründliches Geheimsniß, das auch die Engel einzusehen gelüstete.

Satan entichloß fich indeffen, fein Beftes gu thun; benn der Beibessaamen war boch immer ein Mensch, und er hoffie ihn eben so leicht gu fturgen als Abam

und Eva.

Nun begann also ber langwierige Ramps. Satan verführte schon den einen Sohn Abams, so daß er seinen Bruder Abel erschlug; dieß war der erste Fersenstich; nun enstanden zwei Partheien unter den Menschen, ein Schlangensamen, der zum Neich des Satans gehört, und dann auch die Heerde des Weisdessamen; immer dauerte das Fersenstechen sort, die endlich der Beibessamen selbst, ohne Zuthun eines Mannes erschien; jest wurde Satan ausmerksam — alle Engel und Himmelsheere begriffen nun, wie es möglich sey, die große Ausgabe der Menschenrettung auszulösen. Diese Aufgabe läßt sich wörtlich so aussprücken:

Es soll ein eigentlicher wahrer Mensch aus Adams und Evas Rachfommen entstehen, ber ganz ohne Sünde bleibt, obgleich alle Bersuchungen bazu mit Macht auf auf ihn wirfen; dieser Beibessame soll ber Menschpeit die Kraft ertheilen, wodurch sie sich aus der Stlaverei ber Sünde und bes Satans lostämpfen und die Bürgerschaft des himmels mit unaussprechslicher Seligfeit wieder erringen kann und wird, und am Ende soll er den Satan so ganz überwinden,

bag er auf ewig unfabig wirb, irgend ein Befen fernerhin zu verführen. In der Gewißheit, bag gebachter Beibessaame dieß alles ausführen wird, verzeibt Gott bem gangen menfclichen Beichlecht alle feine Gunden und bebt alle ihre Folgen fo vollommen auf, ale wenn nie irgend eine Gunde begangen morden mare, boch nur unter bem Beding, bag man mit mabrem und festem, beständigem Glauben ben Erlojer anbange und fich feinem Billen mit gans lichem unbedingtem Beborfam unterwerfe, wer bas nicht thue, ber werbe unter bem Rluch und unter ben Rolgen der Gunde bleiben. Das eigentliche Unbe greifliche in ber Gache war, wie bieg burch einen mabren Denfchen aus Ubame Beidlechte moalid fen und mit Bewigheit ausgeführt werben tonne? Bei ber Ericheinung Chrifti im Rleifch faben nun bie feligen Schaaren bes himmels wenigstens fo viel ven bem großen Bebeimniß ein, baß fie erfannten. wie Die Verfon des Erlojere beichaffen, daß fie Gott und Menich in einer Person mar.

lingeachtet dieses nunmehr anerkannt großen Gebeimnisses, gab boch Satan die Goffnung nicht auf, ben großen Eilöjungsplan zu vereiteln; er wagte sich also zuerst an den Erlöser selbst und versuchte in licht engels. Gestalt, ob er nicht die Selbst ucht in ihm rege und herrichend machen könne: benn sobalb ihm das gelang, so war auch Alles gewonnen, weil Christissalsdann eben so gefallen iepn wurde wie Adam, nad damit ware die ganze Erlösungsanstalt verloren und vergeblich gewesen. Wir lesen diese merkwurdige Bersuchung Matth. 4. Maic. 1, v. 12. 13. und Luc. 4., sie ist sehr wichtig und wird nicht genug beherzigt: Satan fällt Christum an mit dem Schwert des Gesches, mit dem Wort Gottes, aber mit eben der Basse

ihm auch begegnet, und zwar fo treffend, baß Bersucher weiter feinen Streich führen fann. Alle Ue zielten babin ab, in ber Seele bes Erlofere muth und Gitelfeit rege zu machen; allein ber

uch ichlug ganglich febl. ist mar nun gwar Gatan überzeugt, baf Cbrieine gottliche Perfon feve, beren Ratur er un= ich verberben fonne, aber ihren Ginfluß auf bie ichheit glaubte er baburch ju binbern , wenn er urch ben Tob aus bem Weg raumte: benn er in ben Bedanfen, Chriftus murbe viele Denbefehren und mit Diefen ein Ronigreich auf n grunden wollen; dieg war fein Begriff von Erlofung der Menichen, welche er baburch gu rn glaubte, wenn er Christum von ber Erde ate. Dazu entwarf er nun einen Blan, ben ich böllisch meisterhaft ausführte; bas aber aber nicht von ferne, daß eben Diejer Kerfenftich indlich zum Ropfgerichmettern gereichen murbe laubte, wenn einmal Chriffus bingerichtet mare, batte er wieder gewonnen Spiel; aber mit alfeinem Berftand fonnte er boch nicht bas große imniß ergrunden, daß eben ber Beborfam Chrifti im Tobe feine unendliche Liebe. Sanfimuth und uth feinen Beift jum Ferment machte, bas nach nach bie gange Menschbeit veredeln, ber Gottverähnlichen, und feine und bes gangen bolli= Beere Rrafte bergeftalt labmen murbe, bag ibm nichte mehr übrig bliebe, ale einig feine Dbn. au beseufeen. 216 baber ber Erlojer am britaa von ben Tobien auferstund, burch ben Sabes und benen, die bort harrten, Die Gelojung angte; und ale Satan fogar fabe, daß ein großer ber, ber Rrenggenoffe Chrifti, ber arme Schacher,

als ein Erlöster, von seinen Sanben Gereinigter, feiner Gewalt entrissen war, so fand er nun in der Erfahrung gegründet, was das Kopfgertreten zu the beuten habe; er fühlte seine Schwäche, und fing und auch an zu vermuthen, wo es endlich hinaus wollt; indessen ermannete er sich wieder und entwarf neue Plane, welche alle dahin zielten, die Folgen der Erlösung so sehr zu vergeringern, als nur immer nogelich ware.

Ihr mußt aber wohl bemerken, lieben Braberl worauf es bem Satan eigentlich ankommt? — Die Berrschaft über die Erde und ihre Bewohner ift fein Zweck, bas Ziel alles seines Strebens. — Da nun Christus bas nämliche Ziel erkampft hat und erkampfen will, so ist leicht zu begreifen, woher es konne, bag beibe Mächte noch immer gegen einander zu

Relde liegen.

Satans Marime in diesem Rampf ist: bie Schweichen und die Anfänger im Christenthum, ober überhaupt, was nur immer noch versührbar ist, je nach Befinden, entweder durch Aberglauben ober durch Aberglauben ober der Unglauben, vom wahren Ebristenthum abzubringen. Wer aber so fest gegründet ist, daß er ihm anf die Art nicht beisommen und zu seinem Unterthan machen fann, den sucht er auf alle mögliche Wetse prersigen und durch den Martertod von der Erde prertigen: — daran denft er aber nicht, daß diese Gestorbenen wieder auserweckt und mit Christo auf Erden leben und regieren werden, und wenn er and daran denft, so glaubt er's nicht: denn er hat se manchen Kopsstoß besommen, daß er auch oft nicht recht wissen mag, was er thut.

Diefer Maxime zufolge hette er in ben brei erfen Jahrhunderten bas herrschende Beibenthum gegen bas

Christenthum auf! Schaaren von Christusverehrern wurden auf alle Weise gemartert und hingerichtet; da aber die christliche Meligion unter dem Druck und dem Leiden am meisten strahlt, so wurden auch eben dadurch Schaaren von Heiden zu Christo bekehrt, und endlich wurde gar Kaiser Konstantin selbst ein Christ, solglich auch seine Meligion die herrschende. Jest sah der König der Finsterniß wohl ein, daß er nun ganz andere Mittel anwenden und seinen Thron in der christlichen Kirche selbst aufrichten müßte; wie er dieß in den griechischen und römischen Kirchen durch den Aberglauben zu Stand gebracht, und wie der Mötder vom Anfang auch bier wieder die wahren Christen auf die Schlachtbanf zu liesern geswußt hat, das ist aus der Geschichte bekannt,

Endlich, ba nun Biffenfchaften aller Urt fo viel Licht in die Menfchenfopfe brachten, bag nun mit bem Aberglauben auch nichts mehr auszurichten mar, fo ftreute ber Erbe und Erzfeind bes Menichen ben Saamen bes 3meis fele baburch aus, bag fich die philosophische Bernunft mit ihren Bringivien an die Bibel magte, und burch fceinbare Grunde bald biefes, bald jenes Buch zweifelbaft machte, mas ibr nicht gefiel für orientalischen Bilderschwung erflärte, und fo die gange Grundfefte bes Chriftenthums zu erschuttern suchte. Best ftebt nun Satan in ben Bedanfen und in ber festen Buversicht, die driftliche Religion gang auszurotten; am Erfolg zweifelt er gar nicht, weil ihm die Denschen Schaarenweise ins Barn laufen; und um fich vollends ber Berrichaft über die gange Erde und ihre Bewohner recht zu verfichern, fo wird er zu feiner Beit vermuthlich balb die Menschwerdung Chrifti nachaffen und in bem Menichen ber Gunden als Beltbeberricher und großer Eroberer auftreten, und nun bie Chriften von ber Erbe zu vertilgen fuchen. Bas aber biefer Berfuch fur ein Enbe nehmen, und bag ber Berr burch feine Bufunft und Grundung feines Reiche bem Rammer ein alorreiches Enbe machen werde, das wiffen wir getilob aus bem propherifchen Wort, welches in dem naben blutigen Rampf und in der großen Berfudungestunde ben frommen Dul. bern jum großen Troft gereichen wird Uber eben Diefer Beift ber Beiffagung ift bem Satan ein Dorn in ben Angen, weil baburch fein Plan verraiben wird, beswegen wüthet er auch fo bagegen burch feine Berfjeuge, und er bar es leider! burch bie Birfung feines Bejandten, bes Beiftes ber Beit, babin gebracht, bag auch gutgefinnte, driftliche Prebiger und Gottesgelehrte entweder überbaupt an ben Welf. fagungen zweifeln, ober boch ihre Erflarung und Unwendung fur unnöthig, ober gar fur ichablich balten. Daber fommi's bann, dag bas Bolf auf die ichred liche nabe Bufunft nicht vorbereitet wird.

Euphron. Wir alle fagen bir herzlichen Dank für beine gründliche Belebrung, ehrwürdiger Mann! Rannft bu uns nicht noch etwas näher von ben bes vorstehenden trübseligen Zeiten unterrichten? — Eben beswegen, weil es die Rirchenlebrer sehr selten ihun, so deucht mir, bein Unterricht über diesen Gegenstand mußte sehr nötbig und wichtig seyn.

Der gr. M. Er ift allerdings fehr wichtig: benn wer einen hellen Blid in diese trube Zufunft thun fann, der wird fich auch durch mahre Buße und Befehrung darauf gefaßt machen, und also dem zufunstigen Born enistiehen. Da hingegen diesenigen, welche feine Gefahr ahnen, leicht sicher werden und verloren geben tonnen; sept also recht aufmerkjam, 'ieben Bruder! auf das, was ich euch sest sagen werbe.

Bas ber Geift ber Beiffagung in ber heil. Schrift ben letten Zeiten vorher verfündigt hat, daß lich ihre Trübsal alle Plagen von Anfang der tan bis dahin übertreffen werde, das ift euch i bekannt, und ich wurde zu weitlänftig werden, n ich euch an das alles jest erinnern wollte; ich unge mich also blos damit, daß ich euch aus der nwärtigen Lage der Dinge beweise, daß 1) biese m Zeiten wirklich nahe sind, und 2) daß sie für wahren Bekenner Christi und seiner Religion zwar schwer, aber auch zugleich der lette Kampf zum

reichften aller Giege feyn merben.

lag es von feber Gottes : und Cbriftaslangner ben bat, bas thut nichts gur Gache, und es bes t auch ju unferem gegenwärtigen 3med nichte: bas alles batte auf Die berrichenben driftlichen gionsparteien meiter feinen Ginfluß. 216 aber en vieriger Jahren bes abgelaufenen Jahrbunbie Bolfice Philosophie burch ibren Grund. über ben vorgefaßten Plan ber beften Welt, ben erminismus und Katalismus fest grundete, wodurch fittlichen und religioien Triebe. Webet und Beren auf Gott erichlaffen mußten; als ferner Bolund jeine Frennde durch bittern 2Big, Gatire Spott Bibel und Chriftentbum lacherlich und verich machten, und als nun endlich noch die benieften Gottesgelehrten von dem allem Rotig nabund durch ibre nagelneue und fogenannte verimakige Bibelfritif aus philosophichen Quellen Boulidfeit ber beiligen Schrift zweifelbaft mach fo tonnte es nicht feblen, der Abfall mußte wie reifender Strom unaufbalibar einbrechen; benn Belehrten fanden nun, daß fich die Religion nicht onftriren, nicht vernunftmäßig beweisen ließe, - benn fie ift Glaubensfache - und es wurde nun einmal allgemeiner Grundfas, nichts anzunebmen. ale mas man philosophisch beweifen konnte; folglich verlor die Bibel mit ihrer Religion bei bem aanien gelehrten Stand ibren Rredit, und bie meiften aud fogar unter ben Theologen murben 3meifler. nun noch vollende dem Rag ben Boden aueftieß, mar bie Mode, nichts zu glauben, und über alles, mas beilig ift, ju wigeln und ju fvotten. Dieje Dobe fam, fowie alle Moben, aus Franfreich, mo fie ber große Borlaufer bes Untidrifte, Boltaire, ausgebedt und mit feinen Bebulfen in Bang gebracht batte. Da nun befondere der bobe und niedere Abel fic in allen Studen nach Franfreich bilbeten, an allen Bofen frangoffiche Sprache und frangofifche Sitten berrichend wurden, fo verschwand nun die Religion gang aus biefen Stanben und aus ihren Birfeln, es geborte zum Woblstand, feinen religiofen driftlichen Laut von fich zu geben, und die einzelnen frommen Geelen, Die fich bennoch noch immer in Diefen Stanben erbalten baben, mußten ihrem Gott für fich in Berborgenen bienen und fich bamit begnnigen. ibr Licht blos und allein in guten Sandlungen zu zeigen.

Nun trat auch noch die Kantische Fichtische Philossophie aus, um vollends dem Jammer die Krone auszusetzen, indem sie bewies, daß in jeder Menschenseele ein sprechendes, lebendiges Wort Gottes, das Moralprinzip sey -- so nennen bieft Herren nämlich das natürliche Gewissen, oder die Ueberzengung befen, was gut und bos ist — folglich bedürse man nun durchaus keiner Bibel mehr, die habe bieber, so lang die Menschheit in ihrer Kindheit war — (es ist doch arg, nach sechstausendsährigen Erfahrungen immer noch Kind zu seyn) — gute Dienste gethan,

ber fest, nachbem nun bad Rind munbig geworben, brauche man bief Glementar- ober Schulbuch nicht nebr; es fen jest nun binlanglich, bie Denfchen blos Moral zu lebren. Diefer Grundiag ift nun in allen eiben protestantifden Rirden berrichend geworben, on Glaubenslebren ift gar feine Rebe mebr . unb Spriftus ift ihnen zwar fest noch ein weifer, frommer Sittenlebrer, aber ich ftebe euch bafur, bag biefer nberungewurdige Gottmenich in gebn Jahren ein Begenftand bes bitterften Saffes und ber außerften Berachtung fenn wird. - Dief ift nicht andere moaich: - benn wenn Chriftus nicht mabrer Bott ift, nd er fonnte boch bas Bebet 3ob. 17. Gott ins Ingeficht fagen - fo mage ich's nicht, über meine Junge fommen gu laffen, was bann Chriftus ift und pas er in bem Rall verbient.

Run benfr nur einmal nach, wenn die Rinder nichts nebr vom Glauben an Chriftum boren und feben. venn fie nicht mehr zum Beten angeführt werden, venn fich alfo auch die Gnadenwirfungen des beilien Geiftes verlieren und allenthalben die Birfunen der verdorbenen Ratur ale erlaubt und gut erfart werben, fagt, Bruder! was wird bann aus ber fpriftenheit werden? Und alle bieje Lehren find icon zitflich allenthalben berrichend - und mas nun ollende eine gang teufliche Politif ift, Diefe Lebren blen protestantische, lutherische und reformirte Relis ionsbegriffe fenn - Gott, es ift fcredlich! - Die rmen protestantischen Gemeinden befommen auf die Beife, unter dem Mantel protestantischer Prediger, bandliche Berführer, und fo geben fie und ihre Riner verloren, obne bag fie's vermuthen. Belch' eine richredliche Gittenloffgfeit nun in wenigen Jahren aber enifteben wird, bas wird bie Erfahrung leb-

ren , fo wie aber biefe zunimmt , fo muß auch bie Strenge ber Bolizei junebmen, und gerade bief ift emporend für folde fittenlofe Meniden: was ba bann für Rolgen entfteben muffen, bas fonnt ibr leicht er-Biergu fommt nun noch Gins: Die Dbrige feiten, burch bie ichrectliche Erfahrung ber neunziger Babre bes abgewichenen Jahrhunderts belehrt, merben febr wunderbare Plane und Berbindungen machen - Die beiden Ertreme, ber Aberglaube und ber Unglanbe, werden fich jum gemeinschaftlichen Intereffe vereinigen, und es wird ein Drud: und Berfolgungs geift enifteben, wovon man noch fein Beifpiel erlebt bat; alles, mas fich zu Chrifto befennt, wird ein Rluch: und Regopfer werben. Man wird lieber bie größten Beibiecher begnabigen, ale einen mabren Chriften, und wenn bann bie Doth aufe bochte aefliegen ift, bann fommt ber Berr, und bann ift alles überstanden.

Ihr könnt jest schon die feinen, entsernten Anfange von jenem Jammer bemerken; alle Meinungen und Systeme werden geachtet und respektirt, und menn man auch anders benkt, so bat das doch keinen Einsstluß auf die Achtung der Gelehrten, man kann überall als ein honetter Mann erscheinen; sobald man sich aber für Christum und sein Evangelium erklärt, so stießt alsofort die Galle über, und man möchte aus der Haut sahren. Erinnert euch nur, was ein gewisser Recensent einst über die Zeitschrift "der graue Mann" sagte:

Der hofrath Jung in Marburg fonne unmöglich bas Ding ichreiben, bas mußte wohl einer unter feinem Ramen berausgeben, um ihn verächtlich ju machen.

Stellt euch nur vor, wie berabwurdigend bas ift!

- wenn man irgendwo seine alten, einfältigen, aber berzlichen Lieder nicht gern entbehren mag, so hohnt man auf die bamischste Weise. Letthin gedachte einer in einer Zeitschrift der herrnhuter Brüdergemeine ziemlich in Ehren, bann bing er ihr aber ben gefahrzlichen Kleds an: Gie solle, wie man sagte, mit gewissen gebeimen Orden in Berbindung stehen.

Welch' eine feine Schlangenschmähung! — man rebet Gutes von ihr, um Redfichfeit und Unparteislicheit zu beucheln, und macht dann dadurch das folgende Gift besto wirfiamer. — Man fann in unsern Zeiten niemand gefährlicher schmähen und verläumben, als wenn man ihn gebeimer Berbindungen beschuldigt: denn dadurch verliert er das Zutrauen und die Achtung seiner Landesobrigseit, und seder Rechtschaffene fangt an, mißtrauisch gegen ihn zu werden. Man braucht nur den Geist der Brüderfirche zu kensnen, so sieht man alsofort, daß ihr Zweck wahrlich nicht auf politische Berbältnisse gerichtet ist.

Bei allen diesen Umständen ist nun kein besserer Rath, als sich unter einander zu vereinigen, alle Parteilichkeit und alles Splitterrichten zu verbannen und sich durch Wachen und unabläsisges Beten, und durch einen heitigen driftlichen Wandel auf diese nahe und dunkele Zeiten zu stärken — aber nicht um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sondern zu schweigen und zu dulden, bei allem dem aber den Herrn Jesum und seine Lehre redlich zu bekennen, wie und wo es gefordert wird, und wenn es auch

bas leben foften follte.

Lefet ein fleines Traftatden, es heißt: Treffende, schon vor mehr als 59 Jahren geworfene Seherblide eines Englanders David hartleys, in hinficht auf bevorstebende Revolutionen ber Staaten und ber

als ein Erlöster, von seinen Sanden Gereinigter, seiner Gewalt entrissen war, so fand er nun in der Ersahrung gegründet, was das Ropfzertreten zu bedeuten habe; er fühlte seine Schwäche, und sing num auch an zu vermuthen, wo es endlich hinaus wolle; indessen ermannete er sich wieder und entwarf neue Plane, welche alle dahin zielten, die Folgen der Erslösung so sehr zu vergeringern, als nur immer mögslich wäre.

Ihr mußt aber wohl bemerken, lieben Brüberl worauf es dem Satan eigentlich ankommt? — Die Herrschaft über die Erde und ihre Bewohner ist fein Zweck, das Ziel alles seines Strebens. — Da nun Christus das nämliche Ziel erkämpst hat und erkämpsen will, so ist leicht zu begreisen, woher es komme, daß beide Mächte noch immer gegen einander zu

Relde liegen.

Satans Maxime in biesem Rampf ist: bie Schwachen und die Anfänger im Christenthum, ober überhaupt, was nur immer noch versührbar ist, se nach Besinden, entweder durch Aberglauben ober durch Anglauben, vom wahren Ebristenthum abzubringen. Wer aber so fest gegründet ist, daß er ihm auf die Art nicht beisommen und zu seinem Unterthan machen kann, den sucht er auf alle mögliche Beise zu versolgen und durch den Martertod von der Erde zu vertilgen: — daran denst er aber nicht, daß diese Gestorbenen wieder auserweckt und mit Christo auf Erden leben und regieren werden, und wenn er auch daran benkt, so glaubt er's nicht: denn er hat so manchen Kopsstoß besommen, daß er auch oft nicht recht wissen mag, was er thut.

Diefer Maxime zufolge hette er in den brei erften Jahrhunderten das herrichende heidenthum gegen bas

Christenthum auf! Schaaren von Christusverehrern wurden auf alle Beise gemartert und hingerichtet; ba aber die chriftliche Religion unter dem Drud und dem Leiden am meisten strahlt, so wurden auch eben dadurch Schaaren von Heiden zu Christo bekehrt, und endlich wurde gar Kaiser Konstantin selbst ein Christ, folglich auch seine Religion die herrschende. Jest sah der König der Finsterniß wohl ein, daß er nun ganz andere Mittel anwenden und seinen Thron in der christlichen Kirche selbst aufrichten mußte; wie er dieß in den griechischen und römischen Kirchen durch den Aberglauben zu Stand gebracht, und wie der Mörder vom Anfang auch hier wieder die wahren Christen auf die Schlachtbank zu liesern geswußt hat, das ist aus der Geschichte bekannt.

Endlich, ba nun Wiffenschaften aller Urt fo viel Licht in die Menfcbenfopfe brachten, bag nun mit bem Aberalauben auch nichts mehr auszurichten war, fo ftreute ber Erbe und Erzfeind bes Menichen ben Saamen bes 3meis fele baburch aus, baf fich die philosophische Bernunft mit ihren Pringipien an die Bibel maate, und burch fceinbare Grunde bald biefes, bald jenes Buch zweifelhaft machte, mas ibr nicht gefiel für orientalischen Bilderschwung erflärte, und fo die gange Grundfefte bes Chriftenthums zu erschuttern suchte. Best ftebt nun Satan in ben Bedanfen und in ber festen Buversicht, Die driftliche Religion gang auszurotten; am Erfolg zweifelt er gar nicht, weil ibm die Menschen Schaarenweise ins Barn laufen; und um fich vollends ber Berrichaft über die gange Erbe und ihre Bewohner recht zu verfichern, fo wird er zu feiner Beit vermuthlich balb die Menschwerdung Christi nachaffen und in dem Menichen ber Gunden ale Beltbeberricher und großer Eroberer auftreten, und nun bie Chriften von ber Erbe zu vertilgen fuchen. Bas aber biefer Berfuch fur ein Enbe nehmen, und bag ber Berr burch feine Bufunft und Grundung feines Reiche bem Jammer ein glorreiches Enbe machen merbe, bas miffen wir getilob aus bem propheitichen Wort, welches in dem naben blutigen Rampf und in ber großen Berfuchungestunde ben frommen Dul. bern jum großen Eroft gereichen wird Diefer Beift ber Beiffagung ift bem Satan ein Dorn in ben Mugen, weil baburch fein Plan verratben wird, deswegen wutbet er auch fo dagegen burch feine Beifeuge, und er bar es leider! burch Die Bir. fung feines Bejandien, Des Beiftes ber Beit, babin gebracht, bag auch gutgefinnte, driftliche Prebiger und Gottesgelehrte entweder überbaupt an ben Beife faaungen zweifeln, ober boch ibre Erflarung und Unwendung für unnötbig, ober gar für icablic balten. Daber fommi's bann, bag bas Bolf auf bie ichred. liche nabe Bufunft nicht vorbereitet wird.

Euphron. Wir alle fagen bir herzlichen Dank für beine gründliche Belebrung, ehrwürdiger Mann! Ranuft du uns nicht noch etwas näher von ben bes vorstehenden trübseligen Zeiten unterrichten? — Eben beswegen, weil es die Kirchenlebrer sehr selten ihun, so deucht mir, bein Unterricht über diesen Gegenstand müßte sehr nötbig und wichtig seyn.

Der gr. M. Er ift allerdings fehr wichtig: benn wer einen bellen Blid in biefe trube Bufunft thun fann, ber wird fich auch burch mahre Buge und Befehrung barauf gefaßt machen, und also bem gufunftigen Born entflieben. Da bingegen biefenigen.

welche feine Gefahr ahnen, leicht ficher werben und verloren geben fonnen; fept alfo recht aufmerffam, lieben Bruber! auf bas, was ich euch fest fagen werbe. Was ber Geift ber Beisfagung in ber beil. Schrift von ben letten Zeiten vorher verfündigt hat, baß namtich ihre Trübsal alle Plagen von Ansang ber Welt an bis bahin übertreffen werbe, bas ist euch allen bekannt, und ich wurde zu weitläuftig werden, wenn ich ench an bas alles sett erinnern wollte; ich begnüge mich also blos bamit, baß ich euch aus ber gegenwärtigen Lage ber Dinge beweise, baß 1) biese letten Zeiten wirklich nahe sind, und 2) baß sie für die wahren Bekenner Christi und seiner Religion zwar sehr schwer, aber auch zugleich ber lette Kampf zum

glorreichften aller Siege feyn merben.

Dag es von jeber Gottes : und Chriftuslaugner gegeben bat, bas thut nichts gur Gade, und es beweiet auch ju unferem gegenwärtigen 3med nichte: benn bas alles batte auf Die berrichenben driftlichen Religionsparreien meiter feinen Ginfluß. Mls aber in ben viergiger Jahren bes abgelaufenen Jahrbunberte Die Bolfice Philosophie burch ibren Grund. fag über ben vorgefaßten Plan ber beften Belt, ben Determinismus und Katalismus fest grundete, wodurch alle futlichen und religioien Triebe, Webet und Bertrauen auf Bott erichlaffen mußten; als ferner Boltaire und feine Frennde burch bittern Big, Saifre und Spott Bibel und Chriftentbum laderlich und verachilich machten, und ale nun endlich noch die berubmteften Gottesgelehrten von dem allem Rotig nabmen und burch ihre nagelneue und fogenannte vernunftmäßige Bibelfritif aus philosophichen Quellen Die Bonlichfeit ber beiligen Schrift zweifelhaft mach ten, fo fonnte es nicht feblen, der Abfall mußte wie ein reifender Strom unaufbalibar einbrechen; benn bie Belehrten fanden nun, daß fich die Religion nicht bemonstriren, nicht vernunfimäßig beweifen ließe, -

benn fie ift Glaubenefache - und es wurde nun einmal allgemeiner Grundfas, nichts anzunehmen, ale was man philosophisch beweifen fonnte; folglich verlor die Bibel mit ihrer Religion bei bem gangen gelehrten Stand ihren Rrebit, und bie meiften aud fogar unter den Theologen wurden Zweifler. Bas nun noch vollende dem Kag ben Boben ausfließ, mar bie Mode, nichts zu glauben, und über alles, mas beilig ift, zu wigeln und zu spotten. Dieje Dobe fam, fowie alle Moben, aus Franfreich, wo fie ber große Borlaufer bes Untidrifte, Boltaire, ausgebedt und mit feinen Behülfen in Bang gebracht batte. Da nun besondere der bobe und niedere Abel fic in allen Studen nach Kranfreich bilbeten, an allen Bofen frangoffiche Sprache und frangofische Sitten berrichend murben, fo verschwand nun bie Religion gang aus biefen Stanben und aus ihren Birfeln, es geborte zum Woblstand, feinen religiofen driftlichen Laut von fich zu geben, und die einzelnen frommen Geelen, bie fich bennoch noch immer in biefen Stanben erhalten baben, mußten ihrem Gott für fich im Berborgenen bienen und fich bamit begnugen. ibr Licht blos und allein in guten Sandlungen zu zeigen.

Nun trat auch noch die Kantisch Fichtische Philossophie auf, um vollends dem Jammer die Krone aufzusegen, indem sie bewies, daß in seder Menschensseele ein sprechendes, lebendiges Wort Gottes, das Moralpringip sey -- so nennen diest Herren nämlich das natürliche Gewissen, oder die Ueberzeugung beffen, was gut und bös ist — folglich bedürfe man nun durchaus keiner Bibel mehr, die habe bieber, so lang die Menschheit in ihrer Kindheit war — (es ist doch arg, nach sechstausendährigen Erfahrungen immer noch Kind zu seyn) — gute Dieuste gethan,

aber jest, nachbem nun bas Rind munbig geworben. fo brauche man bief Elementar- ober Schulbuch nicht mebr; es fen jest nun binlanglich, Die Denichen blos Moral zu lebren. Diefer Grundiag ift nun in allen beiben protestantifden Rirden berrichend geworben, pon Glaubenelebren ift gar feine Rede mebr, und Chriftus ift ihnen amar fest noch ein weifer, frommer Sittenlebrer, aber ich ftebe euch bafur, bag biejer anberungewürdige Gottmenich in gebn Jahren ein Begenftand bes bitterften Saffes und ber außerften Berachtung feyn wird. - Dief ift nicht andere moglich: - benn wenn Chriftus nicht mabrer Bott ift, und er fonnte boch bae Bebet Job. 17. Gott ins Angeficht fagen - fo mage ich's nicht, über meine Bunge fommen ju laffen, mas bann Chriftus ift und mas er in bem Kall verbient.

Run denfr nur einmal nach, wenn die Rinder nichts mebr vom Glauben an Chriftum boren und feben, wenn fie nicht mehr zum Beten angeführt werben, wenn fich alfo auch die Bnadenwirfungen des beiligen Briftes verlieren und allenthalben die Birfungen ber verdorbenen Ratur als erlaubt und gut erflart werden, fagt, Bruder! was wird bann aus ber Chriftenbeit werden? Und alle dieje Lebren find icon wiiflich allenibalben berrichend - und mas nun vollends eine gang teufliche Politif ift, Diefe Lebren follen protestantische, lutherische und reformirte Relis gionebegriffe fenn - Gott, es ift fcredlich! - Die armen protestantischen Gemeinden befommen auf die Beife, unter bem Mantel protestantischer Prediger, fcanbliche Berführer, und fo geben fie und ihre Rinber verloien, obne bag fie's vermutben. Beld' eine erschredliche Sittenlofigfeit nun in wenigen Jahren Daber enifteben wird, bas wird die Erfahrung lebs

ren, fo wie aber biefe zunimmt, fo muß auch bie Strenge ber Belizei gunebmen, und gerade bief ift emporend für folde fittenlofe Menfchen; was ba bann für Rolgen enifteben muffen, bas fonnt ibr leicht erraiben. Biergu fommt nun noch Gins: Die Dbrigfeiten, burd bie ichredliche Erfahrung ber neunziger Babre bes abgewichenen Sabrbunderts belehrt, merben febr wunderbare Plane und Berbindungen maden - Die beiben Ertreme, ber Aberglaube und ber Unglaube, werden fich jum gemeinschaftlichen Intereffe vereinigen, und es wird ein Drud: und Berfolgungs geift enifteben, wovon man noch fein Beifpiel erlebt bat; alles, mas fich zu Chrifto bekennt, wird ein Rluch: und Regopfer werben. Man wird lieber Die größten Beibiecher begnabigen, als einen mabren Chriften, und wenn bann die Noth aufe bochfte geftiegen ift, bann fommt ber Berr, und bann ift alles überstanden.

Ihr könnt jest schon die feinen, entfernten Anfange von jenem Jammer bemerken; alle Meinungen und Systeme werden geachtet und respektirt, und wenn man auch anders benkt, so bat das doch keinen Einstluß auf die Achtung der Gelehrten, man kann überalt als ein honerter Mann erscheinen; sobald man sich aber für Christum und sein Evangelium erklärt, so fließt alsofort die Galle über, und man möchte aus der haut sahren. Erinnert euch nur, was ein gemisser Recensent einst über die Zeitschrift "der graue Mann" sagte:

Der hofrath Jung in Marburg tonne unmöglich bas Ding ichreiben, bas mußte wohl einer unter feinem Ramen berausgeben, um ihn verächtlich ju machen.

Stellt euch nur vor, wie herabwurdigenb bas ift!

- wenn man irgendwo feine alten, einfaltigen, aber berglichen lieder nicht gern entbebren mag, fo hohnt man auf die bamifchfte Beife. Legthin gedachte einer in einer Zeitschrift ber Bernhuter Brüdergemeine ziemlich in Ehren, bann bing er ihr aber ben gefahrlichen Klede an: Gie folle, wie man fagte, mit gemissen geheimen Diden in Berbindung ftehen.

Welch' eine feine Schlangenschmähung! — man rebet Gutes von ibt, um Reblichfeit und Unparteislicheit zu beucheln, und macht dann badurch das folgende Gift besto wirfiamer. — Man fann in unsern Zeiten niemand gefährlicher schmähen und verläumben, als wenn man ihn gebeimer Berbindungen beschuldigt: denn dadurch verliert er das Zutrauen und die Achtung seiner Landesobrigseit, und seder Rechtschaffene sangt an; mißtraussch gegen ihn zu werden. Man braucht nur den Geist der Brüderkirche zu tensnen, so sieht man alsofort, daß ihr Zwed wahrlich nicht auf politische Verbältnisse gerichtet ist.

Bei allen diesen Umständen ist nun kein besterer Rath, als sich unter einander zu vereinigen, alle Parteilichkeit und alles Splitterrichten zu verbannen und sich durch Wachen und unabläsisges Beten, und durch einen heitigen driftlichen Wandel auf diese nahe und dunkele Zeiten zu stärken — aber nicht um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sondern zu schweigen und zu dulden, bei allem dem aber den Berrn Jesum und seine Lehre redlich zu bekennen, wie und wo es gesordert wird, und wenn es auch das Leben fosten sollte.

Leset ein fleines Traftatden, es heißt: Treffende, schon vor mehr als 59 Jahren geworfene Seherblide eines Englanders David hartleys, in hinficht auf bevorstehende Revolutionen der Staaten und ber

Rirche, zur Beherzigung für solche, welche an ben Beichen dieser Beit nicht blind vorübergeben wollen. Nebst einigen andern Prophezeihungen, eines Bengels, Detingers und Joh. Dav. Michaelis, in Rudsicht auf die jegigen Zeiten. Deutschland 1799.

Man fann nichts Treffenberes lefen: jedes Bort

legitimirt fich ale gottliche Babrheit.

Euseb. Das sind schaudervolle Aussichten, ba ift burchaus kein anderer Rath, als seine Blide bestänbig auf's Ewige zu hesten: benn für den wahren Christen ist hier nichts mehr zu thun. Aber sage uns, ehrwürdiger Bater! heißt das nicht die Sünde in den heiligen Geist bezehen, wenn man nun jest doch, nachdem man so viele Erfahrungen von der heiligenden Kraft der christlichen Religion gemacht hat, sie verachtet, lästert und muthwillig verspottet?

Der gr. M. hütet euch sehr, Brüder! ben Besgriff von der Gunde in den heiligen Geift auf irgend Jemand anzuwenden! Das ist sehr gefährlich!

— Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet!

— Die Gunde in den heiligen Geist ist: wenn man von der Wahrheit der driftlichen Religion volltommen überzeugt ist und die Gnadenwirfungen des heiligen Geistes an seinem Berzen erfahren hat, und dann doch nicht nur abfällt, sondern auch Christum haßt und sene Gnadenwirfungen seistes für Aberglauben und Schwärmerei erklärt, und dann, aller Warnungen ungeachtet, in diesem Zustand beharrt.

Polycarp. So eben fällt mir etwas ein: unfer Freund Stilling hat im achten Stud feines grauen Mannes etwas über die Fürbitten für Berftorbene gesagt, welches mir nicht richtig zu seyn dunkt; benn ich glaube, daß man wohl für seine abgeschiedenen

Lieben beien burfe; belehre und boch barüber, Bater Ernft Uriel.

Der gr. M. Ich wunschte von herzen, bag ber gute Bruber Stilling etwas genauer auf meine Reben merfte: benn gerabe bas, was er ba im achten Stud erzählt, als ob ich es gesagt hatte, bas sagte ber Freund, mit bem ich sprach, und bas, was ich barauf antwortete, bas hat er in ber Feber figen laffen; gib boch hinfuhro beffer Acht, lieber Stilling!

3 ch. Ehrwürdiger Bater! hab' Geduld mit mir, bu weißt ja meine Lagen und Berhaltniffe; ich will mich unter Gottes Beiftand beftieben, feine Fehler

mebr zu machen.

Der gr. M. Beftreben, feine mehr zu machen — ihrer immer weniger zu begehen, bas ift Die Pflicht bes Chriften, aber wirklich feine mehr zu

machen, bas gebort zur Bollendung.

Bas aber bas Beien für Berftorbene betrifft, fo fann das wohl fatt finden, ob es gleich in der Bibel nicht geboten ift: merft nur wohl meine fols gende Erläuterung biefer Sache: - Man bat bin und mieder meine Meußerungen über ben Sabes übel genommen, und andere empfindsame gariliche Seelen baben fich barüber geanastigt, wieder andere glauben, es fen bem protestantischen Lebrbegriff zuwider; alles bas ift ohne Grund, wenn man fich die Cache nur recht vorstellt: Es gibt nur zwei Baupiflaffen ber abgeschiedenen Seelen, entweder find fie im mabren Glauben an Jejum Chriftum und fein Berfobnopfer gestorben oder nicht. Die erfte Claffe wird gleich nach bem Tobe felig und die andere verbammt. NB. wenn fie Chriftum und feine Lebre gefannt und boch verachtet bat; benn bas Seligienn ift die innere Empfindung bes Friedens mit Gott.

und das Berdammtfeyn die Entbehrung alles innern Friedens und alles Bergnügens, verbunden mit ber Heimwehmarter nach diefem auf ewig verschwundenen finnlichen Leben.

Die Seligen sind aber nicht alle fogleich nach bem Tod geschicht, in die himmlischen Gesellschaften ausgenommen zu werden, daher werden sie vorherim habes von den Engeln unterrichtet und zu ihren zufünstigen Zweden vorbereitet; aber während dem allen sind und bleiben sie selig, und keine Dual rührt sie an; ibre Mängel und Schwachbeiten werden ihnen gezeigt und abgewöhnt, bis sie dann endlich zur himmeleburgerschaft vollsommen geschickt geworden sind. Dieser Borbereitungsort im Sades, ber aber nichts weniger als ein qualendes Fegseuer ist, ist das Paradies, in welches Christus den Schächer mitnahm, als Er durch den hades ging und den bortigen Seelen die Berföhnung verfündigte.

Die andere Claffe ber Berdammten hingegen entsfernt sich von selbst von den Engeln, weil ibnen ihre Gesellschaft zuwider ist, sie sucht einen Umgang, ber ihr angemessen, ihrem Charafter gemäß ift, das durch werden sie aber immer schlimmer, immer entsfernter vom himmel, bis sie dann endlich unter den höllischen Despotismus und seine fürchterlichen Dussten gerathen. Sebt, auf die Art müßt ihr euch den Dades denken. In demselben werden die Seelen vollends zu ihrer Bestimmung geleitet, und so lang sie da sind, kann Ihnen wohl die Fürbitte frommer Freunde nüglich seyn.

Bei biefer Gelegenheit muß ich euch boch ein vortreffliches Buchlein empfehlen, welches in ber Ram'ichen Buchhandlung in Nurnberg voriges Jahr berausentammen in Gerteifen

herausgefommen ift. Es beißt:

Neber ben eigentlichen 3wed bes Tobes Jefu, ein Auszug für Unfindirte aus dem zweiten Theil ber von Dr. Gottlob Chriftian Storr in Tubingen, nunmehrigen Oberhofpredigers in Stutts gart, herausgegebenen Erläuterung bes Briefs Pauli an die hebraer.

Gott Lob und Dank, bag es noch folde wichtige Manner gibt, beren grundliche Gelehrsamfeit nies mand bestreitet, und bie sich boch ber Lehre vom Kreuz nicht schamen! Das Werk ift grundlich und vortrefflich.

Philomyft. Lieber Bater Ernft Uriel! zeige und boch noch mehrere folder guten Buder an, damit

wir fie unfern Freunden empfehlen fonnen.

Der gr. M. Bon herzen gerne! Zuerft bitte ich euch, Ewalds Monaischrift nicht zu vergeffen, sie enthält vortreffliche Sachen, aber auch ber Freund bes grauen Mannes barf nicht zuruchgesegt werben, er verebelt sich immer mehr, und wird immer wichstiger und interessanter; tag legihin einer eine hands voll Koth auf ihn warf, bas thut nichts zur Sache, wer sich heut zu Tage für Christum erklärt, ber muß auch seine Schmach tragen.

Lavater hat auf feinem langwierigen Krankenlager unaufhörlich gearbeitet. Bon diesen seinen, unster dem Kreuz geschriebenen Werken, ist sein Gebets buch noch bei seinem Leben herausgesommen, aber auch schon vergriffen, und es wird sest wieder zu einer neuen Auflage bei Freund Raw in Nürnberg Anstalt gemacht. Der Titel ist: Sammlung christicher Gebeter, herausgegeben von Johann Castdar Lavater.

Der Beift, aus bem biefe Gebete gefloffen finb, ift ber nämliche, ber ben Begnabigten mit ungus



fprechlichem Seufzen vertritt; bie Bebete find lauter Beift und Leben, befinders aber ift bie Borrebe

wichtig und febr lebrreich.

Noch ein anderes Gebeibuch, wovon auch schon bie zweite Auflage erschienen ist und das einen sehr erleuchteten und begnadigten Handwerksmann zum Bersasser hat, muß ich euch ans Berz legen; es ist besonders für eine gewisse Classe Gott suchender Sees Ien geschrieben, benen das verborgene Leben mit Christo in Gott der Hauptzweck ihres Sehnens und Strebens ist. Es heißt: driftliche Hausgebete für Gott suchende Seelen auf Morgen und Abend aller Tage in der Woche, und eines seben ersten Hauptssestiges, wie auch auf andere Beranlassungen und Gemüthsumstände eingerichtet, nebst einem Anhang geistlicher Lieder, von J. B. Mühlheim am Rhein, bei J. C. Eprich, privilegirten Buchdrucker, 1801.

Es gibt mehr ale einen Grund, warum ich fologendes Berf febr angelegentlich empfehlen muß,

namlich:

Berfuch einer christlichen Kirchengeschichte für Befer aus allen Ständen, von M. J. Fr. Roos, Tübingen bei L. F. Fues; der Leser wird bald gewahr werden, warum ich es empfohlen habe, die geheimen und wichtigen Ursachen aber erft in jenem

Ein vortrefflicher frommer Prediger im nordlichen Deutschland hat ein fleines Bertchen geschrieben, welches öffentlich allenthalben auf Gaffen und Strasten laut publicirt werden sollte, es beißt:

Ein Wort and Berg und ine Dhr, für Leute, bie noch Chriften feyn wollen, gebruckt in Bittau bei Gottfried Muller, 11/2 Bogen in S. Lefet, Chriften! — und laft euch fagen! —

Ein Lehrer zu Mühlhausen in ber Schweiz hat ben gang neuen Gedanken ausgeführt, mahres Christenthum auch bei Erlernung ber frangofischen Sprache zu verbreiten, und seine Grundsäge in einem frangofischen Lesebuch und einer Sprachlehre ben jungen Leuten unvermerkt beizubringen. Das erfte heißt:

Berfuch, die Kinder, die schon deutsch lesen können, in sehr kurzer Zeit und auf eine sehr leichte Art französisch lesen zu sehren, u. s. w., zweite und ganz verbesserte Auslage, für 1½ Bagen ungebunden zu haben in Mühlhausen in Commission bei Joshannes Wis, Sohn, dem ältern. Dieß Büchelchen ist ein Auszug aus dem Bersuch einer französischen Sprachlehre für deutsche Kinder, die ihre Muttersprache noch nicht nach Grundfähen gelernt haben, dieß Werk kostet ungebunden drei Franken oder zwanzig Bagen, in positrei eingesandem Geld, und ist an dem nämlichen Ort und bei dem nämlichen Commissionar zu haben.

Ein ungenannter, aber edelbenkender Mann und Chrift, hat ein kleines Buchelchen herausgegeben, welches dem vorhin angeführten Wort ans Berz und ins Ohr an tie Seite gesetzt zu werden verdient; es heißt: Rleine Neise, unternommen zur Prüfung tes in unsern Tagen so gepriesenen ächten Christensthums, der Aufklärung und des Menschenwohls, von einem christichen Laien, Nürnberg, im Berlag der

Nam'iden Buchbandlung.

Möchte dieß Büchelchen doch in allen Gesellschaften der gemeinen Leute gelesen und vorgelesen werden, damit sie saben, wie sie ber neumodische Predigergeist irre führt! — ich wünschte, daß der gutedenfende fromme Verfasser das eckelhafte Wortspiel auf der dritten Seite der Borrede weggelassen hatte;

es gibt nur Anlag zu Laftern, und bieß muß man boch fo lang vermeiben, als die Bahrheit nicht barunter leibet.

Enblich muß ich euch boch noch mit einem vortrefflichen Buch bekannt machen, welches einen großen und würdigen Theologen, der auch zugleich ein wahrer Chrift ist, zum Berfasser hat, aber aus gegründeten Ursachen nicht genannt seyn will; es beißt: Die gedrückte Kirche oder das Christenthum als Sefie betrachtet, Frankfurt am Main, in der J. C. herrmannischen Buchandlung. Der sanfe Geist der Liebe, der gründliche Scharfblick und die geradsinnige Babrheit charakteristren dieß schone Bichelchen vor vielen andern; der Verfasser gebenkt es fortzusegen.

3ch. 3ch hab' mir alles notirt, ehrwürdiger Baster! bamit ich es, so wie bu es gesagt haft, in meis

nen grauen Mann aufnehmen fonne.

Euphron. Kannst du uns benn nichts Erde liches über die neuen Missionsanstalten fagen? — es hat uns allen sehr leid gethan, baß bie foftbare Unstalt, die so groß und feierlich angefundigt wurde,

miglungen ift.

Der gr. M. Lieben Kinder! last euch bas boch gar nicht befremden, bas war von jeher ber Gang ber Borsehung bei ber Fortpflanzung ber christlichen Religion; überall Fersenstiche, hernach aber auch überall Kopfzerfnirschung. Bei dem allem ist boch auf ben Subseeinseln ein Samenförnchen ausgestreut worden, das dereinst noch tausenbfältige Frucht tragen wird. Welche schwere Wege mußten die Apostel durchgehen? — und was haben die apostolischen Ranner, Matthäus Stach, Johann Beck und Friedrich Böhnisch, in Grönland für hindernisse zu

befämpfen gehabt, bis es endlich ihnen gelang, und fest ringt noch David Zeisberger in Nordamerika mit Natürstrenge und Menschenwildheit, und bas unermudet seit vielen Jahren; — wir find noch nicht am Triumphieren, sondern wir liegen noch immerhin zu Felde, und es wird noch mancher bluten,

eb' ber vielgefronte Ronig fommt.

In Afrita ift indessen große hoffnung bes Gelingens; unter ben hottentotten geht bas Wert bes herrn burch ben Dienst ber Brüdergemeine einen erhabenen schönen Gang; und ber Missonarius ber hollandischen Missonsgesellschaft van der Kemp zeigt einen wahren apostolischen Muth, der diesem laobicaischen Ueberwinder bereinst überschwenglich belohnt werden wird; er war ein Saulus, und nun ift ein Paulus aus ihm geworden.

Polycarp. Aber fag' und boch, ehrmurbiger Baier! ob Stilling nicht in seinem grauen Mann, ber hämischen Aeußerung eines gewissen Journalisten: bie englische Mijsion sey die abenteuerlichste Thorebeit, die unser Jahrhundert schande — etwas ents

gegenfegen folle?

Der gr. M. Rein Wort! — Der Genius unsferer Zeit ift so weit vom Sinn Christi und seiner Apostel abgesommen, daß ihm der Sohn Gottes selbst als der abenteuerlichste Thor vorsommen wurde, wenn Er jest so wie ehemals als Mensch unter den Menschen erschiene; was Bunder, wenn er also auch die angeisert, die christlich gesinnt sind!

Endlich mußt ihr auch wohl bemerfen, daß das Evangelium zwar allen Rationen gepredigt werden soll, aber begwegen werden es boch eben nicht alle

annehmen.

Eufeb. Bater Ernft Uriel! - ich muß bich boch

noch um etwas fragen: Sag' uns boch, wie wir ben Schritt bes Grafen Friedrich Leopold von Stollberg anzusehen haben und was wir darüber urthellen follen? — Es ist faum begreiflich, wie ein fo gelehrter und hellsehender Mann fatholisch werben fann.

Der gr. Di. Bruder! Bruder! butet euch in biefem Rall porgnalich vor lieblofen Urtbeilen: Stoll berg liebt ben Cobn Bottes Jefum Cbriftum über alles, und ba er fand, bag man in beiben protestantischen Rirchen nun anfangt, Die Berehrnne unfere alormurbigen Erlofere ale Abgotterei zu et flaren, und bag biefer ichredliche Beift bes Abfall allaemein berrichend, und von Tag zu Tag folennia, immer berifchender wird, fo nahm er feine 31 flucht zur alten Mutterfirche, wo er bie gottlide Berehrung Chrifti noch zu finden glaubt. Siezu fom nun auch noch ein Brund: Stollberg ift ein großer und blubenter Dichter, feine 3magination fant in ber farbolifden Rirche in allen Ceremonien und finnbildlichen Borftellungen viele Rahrung für feinen bichtungsvermögenden Beift; liebt ihn ale enern redlichen Bruder! - er foll euch bie menigen Ramen aus Carben zuführen : ibr fonnt nicht wiffen. ob ibn ber Berr nicht jum großen Bertzeug bran chen will: nur foll er nicht werben, fonbern feben feine Freiheit laffen; bieg bat ibm ber verftarte Lavater noch auf feinem Tobbette gefdrieben. Er werde ein Carl Borromaus, ein Fenelon, und wir wollen feine Bruder bleiben. Lebt mobl. Braber! in einem balben Jahr feben wir uns mieber.

Birfe im Segen, Bater Ernft Uriel! auch wir

wollen wirfen, bieweil es noch Tag ift.

Roch ein und anderes an die Herzen meiner Leser. Ich war biesen Winter im Gedränge — ich habt viel gelitten; Krankheiten in meiner Familie wechselten beständig ab, eins folgte auf das andere. In meinem Beruf sielen ungewöhnliche Geschäfte vor, und meine Seele fämpste oft mit tieser Schwermuth. Schwere Leiden und schwere Geistesarbeiten schwächen alle Kräste; indessen, der herr hat geholsen, ich bin gesund; und da ich jest in die Schweiz gesfordert werde, um Blinde zu operiren, so wird mir diese sechswochentliche Reise nach Leib und Seel zum Segen seyn.

Dieß alles foll euch, meine Lieben! bewegen, Bebuld mit mir zu haben, wenn eine ober anderes in Diesem Stud vielleicht nicht verdaut, oder auch nicht ordentlich genug ift, ich hab' es in einzelnen Stunben abgebrochen und im Gedrange schreiben muffen. Roch eine liegt mir schwer auf dem Berzen, beffen

ich mich bier entledigen muß:

Berschiedene schreiben mir, ich möchte boch bie Materie vom Sades beruhen lassen; ich versprach bas auch im vorigen Stud; allein diese meine Meußezung hat nun wieder vielen andern frommen Lesern web gethan, diese bitten mich inftändig, ich möchte boch dergleichen dunkle Materien immer mehr und mehr aushellen. Dazu kommt nun noch, daß ich verspslichtet bin, die Scenen aus dem Geisterreich fortzusesen, welches auch wirklich jest geschieht, indem ich im Schreiben des zweiten Bands begriffen bin. Nun gründet sich aber die wesentliche Saupridee diesses Berks auf meine Begriffe vom Sades; folglich.

muß ich auch in berfelben fortfabren au arbeiten. Lefer! - Freunde! - Bruber und Schweftern! - ich bitte euch alle um Gottes und Chrifti wil-Ien . nehme boch feber von meinem armen Tifch bie Speife, die ibm gefällt, und was ibm nicht gefällt. bas laffe er unbefrittelt fur andre fteben, benen es gut befommt. Wir alle haben einen allgemeinen Bereinigungspunft, nämlich bas Geligwerben burch ben mabren thatigen Glauben an ben Bottmenichen Refum Chriftum, vermittelft feiner Berfobnune burch fein Leiben und Sterben. In biefem mejent lichen Begriff ber gangen driftlichen Religion find wir und alle einig : warum follen und benn Reben mennungen trennen und entzweien? - Freilich alaut ber eine ober ber andere, dieje ober fene Reben mennung fen ichablich, und zu gleicher Beit balt fe ber britte für febr nüglich; mas foll ich nun thun? aar nicht ichreiben? - wie einige Pharifiet unferer Beit gebicten? - Bruber und Schweftern! fo lang ibr lefet, und mit Erbauung lefet, muß id fcreiben, ber Berr gebeut es! - bievon bin ich f gewiß überzeugt, ale von meinem eigenen Dafen.

Und hiemit erkläre ich den genannten und unge nannten Berfassern einiger Briefe an mich: daß is schlechterdings für die Sache des Reichs Chrifti schre ben werde, so lange es in meinen Krästen ftel — Sie alle aber lege ich unserm großen Erbarm bem Dulder auf Golgatha, an sein liebendes De und siehe zu Ihm, er wolle doch ihren geistlichest zen Sinn durch seinen Geist wegnehmen, und alle in seine heilige Demuth und Sanstmuth suhren und sich ihrer aller erbarmen, wie er

meiner erbarmt bat.

Bor einiger Zeit erhielt ich einen Brief über 6

holm aus Schweben, in welchem weber ber Berfaffer noch sein Wohnort benannt war; ber Inhalt diefes Briefs betraf die Weiffagung bes Propheten Daniels, angewendet auf unfre Zeiten; ich bitte hierdurch diesen edeln verborgenen Bruder, sich mir zu
entdeden, weil ich so gerne in nähere Befanntschaft
mit ihm fommen möchte.

Ueberhaupt ift es boch auch endlich einmal Zeit, daß ich hier öffentlich allen benen Lieben banke, die mich auf meinem schweren Geschäftes und leibensvolsten Wege burch ihre lieben brüderlichen und schwessterlichen Briefe erquiden, belebren und tröften. Der herr belohne ihnen allen diese mir so wichtige Liebeserzeigungen mit der Bürgerschaft in seinem Reich! Umen!

3ch hoffe das folgende Stud beffer zu machen, als biefes; habt Geduld mit mir und lebt wohl!

Folgendes Lieb, welches vermuthlich am Schluß bes siebenzehnten Jahrhunderts gedichtet worden, vorzüglich aber auf unfre gegenwärtigen Zeiten paßt, theile ich so unverändert hier mit, wie es der fromme Berfasser niedergeschrieben hat; ich vermuthe, daß es vielen meiner Leser unbefannt ist; es verdient aber jest von allen wahren Christen gefannt zu seyn und östers gesungen zu werden. Wem etwa die einfaltige Dichtart aneckelt, der erinnere sich nur an die noch viel einfältigeren und oftmals schmußigen Bolkstieder, welche die größten und geschmackvollsten Dichter unserer Zeit als große Kleinode des Alterthums empfehlen; das Rämliche muß uns Christen ja auch freistehen.

In eigner Metobie.

Eil' boch heran dinten Bahn, beb' ein recht neu Jahr an, De Bull' ber Lage!

Bir warten bein:
Du fannst nicht fern mehr sepn, Und baß ber große Stein
Das Bild zerschlage.

Du Stein voll Gnab, Der fieben Augen hat, Reiß' einst ab in ber That; Du brauchst kein' Sande Du A und D. Ach! mach' bem Pharao Und auch bem Jericho Doch bald ein Ende.

Und mach' une Bahn
3ns theure Ranaan,
Die Sieges und Friedensfahn'
Da auszusteden!
Mach' voll die Bahl
Dein' wahre Gnadenwahl,
Daß wir bein Abendmahl
Bald mögen schmeden.

Ach, Gott! man bort, Beil es so lange mabrt, Noch ftart bei teiner Deerb Die Stimm' bes Klagens: Perr! Pulfe fend'! Bann gehn boch, o Elenb! Die Lag' bes Leids zu End? Ift da viel Fragens. Bird nicht die Racht, Des Satans Reich und Macht Und Babels Hurenpracht Bald weichen muffen? Und Salomon Erscheinen in ber Kron, Und auf ben Mond Jion Stehn mit den Füßen.

Richt lang mehr bleib', D König! baß bein Beib Bon ihrem schwangern Leib Entbunden werde!
Daß wir erfüllt
Dehn, wie der Löwe brüllt, Und wie das männlich Bild Regiert sein' Deerde.

In voller Flamm' Romm, heilig's Gotteslamm, Du Kow von Juda Stamm! Brich alle Siegel!
Ja, thue dieß,
Du Schliffel Davids, schließ Uns auf bas Paradies,
Brich Thur und Riegel!

Den Satan schelt',
Der, die du auserwählt,
In Eigenheit aushält
Und in Unordnung!
Gib mahre Buß',
Bertreib' die Kinsternuß
Und alles Aergernuß;
Bring' une in Ordnung!

Beg Eigenheit! Beg Doppetherzigkeit, Sammt aller Bitterkeit! Romm, Fried' und Liebe, Mit Einigkeit, In Unterthänigkeit Und wahrer Beiligkeit, Die nichts macht trabe.

Beg Sarben, weg! Laobicaa weg! If macht bas Bolk nur trag. Laf bu bich sehen, Die Zeit ist ba. O Philavelphia! Laf uns mit Josua In bich eingehen.

O neuer Bund,
Mach' vein Geheimnis kund!
Las die Bersuchungsstund'
Bald gehn vorüber!
Geh' vor uns her;
Bring uns durchs rothe Meer
Mit trodnem Zuß, o Perr!
Bu bir binüber.

Beis einst jum Pfuhl Des Thiers und Satans Stuhl Und die Berführungsichut, Derr, du Gerechter! Sering Zesabel; O ftarter Michael! Berfiegle Irael, Die zwölf Geschlechter.

Aus biefem hauf' Bau' beinen Tempel auf; D herr! wir warten. brauf; Du wollft ihn gründen! Rach ihn voll Rauch Bon beinem Gnabenhauch, Das noch viel andre auch Dazu fich finden.

Bring' ibn jum Stanb, Daß bein Nam' werb' bekannt; Send' aus in alle Land Die fieben Geifter; Das Peidenthum Mach' bir jum Eigenthum, Dein Evangelium Berd' ibrer Reifter!

Die Cherubim
Entzünd' als Seraphim,
Und durch bein' ftarke Stimm'
Mach' alles braufend!
Mach' offenbar
Den gülbenen Alkar,
Die werthe heil'ge Schaar,
3wölfmal zwölftaufend.

D Jehovah!
Du haft verheißen ja,
Daß, wenn ber Abend ba,
Es soll Licht werden.
Er ift ja hier:
Drum gib die offne Thur;
Der guldne Leuchter zier'
Die ganze Erben!

Nach Ninive Geht bin, ihr Erftlinge, Macht, daß bas Bolf auffteh' Bon ihren Gunden! Immanuel, D treuer Gabriel! Am Baffer hibitel Laß uns boch finben.

Erschein' im Flor, D bu Jungfrauen : Chor! Brecht nun mit Macht hervor, D ihr Delfinder!



D treuer Zeng, in hat de Palmen Beng, in hat Mch! heil'ge beinen Zeng, in A. Weich' uns die Palmen! D Sulamith! Die Wurzel Jeffe blüde; Lerne bald bas neue Leen, in Stimm' an die Pfalmen.

Brich an und blib',
D füße harmonie!
O schönfte Metodie,
Eaß dich boch boren!
Des Lamms Gefang
Im boben Ton ansang'
Mit Gottes Parfentlang,
Dem Perrn zu Ehren.

D Braut bes Lamms,
Du Tochter Abrahams!
Sep beines Bräutigams
Run balb gemärtig!
Such' bein Geschmeis;
Zieb' an Gerechtigkeit;
Aleid' bich in: weiße Seid';
Auf, halt' bich fertig!

Es ift an bem, D lieb's Jerufalem! Das fic bee herrn Stamm', Jun bir nun follen Bum helligthum Berfammeln wieberum, Und ba bes herren Rusm Ausbreiten wollen. Du bist ber Ort, Da sich foll fort und fort Das unvergänglich Wort Mit Kraft aussprechen: Biel Glück, viel Glück! Bu biesem Liebsgeschick: Du follt im güldnen Stück Dervor balb brechen.

Dent' auch an mich, D Bort, bas wunderlich! Und schenke mir doch bich Jum neuen Namen; Und fomm' bann balb! Hör', wie es wiederschallt: Ich fomm'! — Ja, fomme bald, Du Ja und Amen!

## Eilftes Stück,

Schmedet und fehet wie freundlich ter Berr ift, wohl dem, der auf ihn trauet! — Die ben Berrn fuchen, haben feinen Mangel an irgend einem Gut.

Bf. 34, v. 9. u. 11.

Ronnte ich Euch allen, meine Lieben! meine Erfabrungen über biefe Babrbeit, fo wie fie mir bie uns aussprechliche Suld bes Berrn meines Gottes in biefem Jahr und besondere auf meiner Schweizerreife an bie Sand gegeben bat, in biefer Schrift ergablen. fo wurdet 3br Euch boch freuen und auerufen : 3a. ber herr lebt noch! Aber ich muß bas Alles in bem Sten Band meiner Lebenegeschichte ergablen, wo es mit bem Borbergebenden, in geborige Berbinbung gebracht, große und felige Birfungen bervorbringen wird. Dein ganges leben ift ein burchaus untrige licher Bemeis, bag bie Borfebung, ohne eigentliche Bunder, alles fo unendlich weife lenten tann, bal bas Individuelle im Individuellen - ober wie Chri ftue fo allgemein verftantlich und unnachabmlich treffend fich ausbrudt, febes Saar auf bem Saunte bes Menfchen unter ibrer besondern Leitung ftebt.

So viel fann ich Euch Stillings Freunden allen fagen: — Die große Frage: Belohnt aber auch Gott folche Arten bes Bertrauens und Glaubens, bie fühn gewagt, nicht ganz bem wahren Glauben angemeffen, und also durchaus nicht als Mufter ber

Radfolge angefeben werben fonnen ? - ift entichieben - ich fann aus Erfahrung fagen, fa! Er be-Tobnt auch bieg Bertrauen überfcwenglich und über alle Erwartung, wenn es übrigens reblich, berglich. nicht aus Brrthum bes Billens, fonbern nur bes Berftanbes unfauter mar; aber bann erft, mann es burd lange und fdwere Drufungen von allen Unfauterfeiten gereinigt und nun bem mabren Glauben anpaffenb geworben ift. - 3d babe 30 Jahre barren, manden ichmeren Rampf fampfen und manden Anaftidweiß ichwis Ben muffen, ebe mir geholfen murbe, bas ift aber nun gescheben, und gwar obne Bunber, munberbar auf Stillingsweise. Ueberhaupt babe ich feit einem Sabr ber folde Erfabrungebeweife fur bie Bewifibeit und Richtigfeit meiner Lebrart und Grundfage befommen, bag - wenn ich fie alle gang und mit allen Umftanden ergablen burfte - feber Lefer, ber nur nicht unglaubig feyn will, nothwendig überzeugt und glaubig werden müßte.

D meine Lieben! Glaubt von herzen an Jesum Christum ben Gefreuzigten! — andert Euern natürslichen Sinn! — bekennt Ihm mit wahrer Reue euere Sünden! — faßt den unüberwindlichen Borsat, nie wieder zu fündigen! — und wenn es dann doch gesschieht, so verdoppelt Euere Reue, und macht jenen Borsat noch fester — Wendet alle euere Kräfte an, immer wachend und innerlich betend, Alles zu denken, zu reden und zu thun! — Dient Euerem Nebenmenschen, Freunden und Feinden, überall, wo sich nur Gelegenheit dazu bietet! Bo Euch einer besleidiget, da bietet ihm im Augenblich die Hand zur Berschnung! — Wo ihr das Ungluck hättet, jemand wissentlich oder unwissentlich zu beleidigen, da bittet

ihr im Augenblid um Bergebung, und ersest Aberau, was ihr ersesen könnt! — und bann ihut, was an Euch ift — und was nicht an Euch ift — bas vertraut nur fühn und fest Euerm himmlichen Bater an; ich versiegele mit meinem Blut, daß Er Euch aus den schweresten und verworrensten Angelegenheiten hersausretten wird.

Doch ich muß fa ergablen, was in unserer Seffen verbanbelt worben ift.

Ernst Uriel von Oftenheim fand sich biegmal zeitig ein, und als wir alle Plat genommen hatten, so ver- langten die Freunde, daß ich ihnen meine Reise durch die Schweiz erzählen möchte, ich fragte den grauen Mann, ob Er das zwedmäßig fände, und Er antwortete: Sage uns nur deine Bemerkungen, in wetern sie nügen und Anlaß zur erbaulichen Unterredung geben können.

3ch. Eine ber erften und wichtigften Beobachtungen ift bie, baß ich im füblichen Deutschland buech gebende mehr religiösen Sinn, und burchaus lieber vollere und gebildetere Menschen gefunden habe, als im nördlichen, besonders gilt dieß vom Berzeitstein Burtemberg und von der Schweiz. Sage une boll,

Bater Ernft Uriel! mober bas fommt?

Der gr. M. Es lebten und leben große wekt und breit wirfende Manner im nördlichen Denifft land, die den Geift der wahren Religion Sefis dampfen und noch dampfen, wo sie nur fonnen, and ber vornehme und geringe, gelehrte und ungeleigte Pobel folgt ihnen nach, wohin sie ihn führen; alles lebten und leben große weit und breit wirfette Manner im sublichen Deutschland, die den Geift der wahren Religion Jesus wecken und noch wecken; wie fie nur können.

Es wurden noch mehrere und bestimmtere Urfas den biefer Erscheinung angegeben, bie mir aber Rlugsbeit und Borficht verbicten, befannt zu machen.

3 d. Gine besondere Bemerfung babe ich auch noch auf biefer Reife gemacht, bie mir aber mebrmale in meinem Leben vorgefommen ift: ich traf nämlich einen Dann an, ber in ber feften lebergeuaung ftund, er fen bagu berufen, eine gewiffe drift= liche Befellichaft zu formiren, weil fie noch gang un-Tauter fen; er mar in biefer Gache fo bringenb, baß er umbergog und fich allen Unfallen, die ibn nur treffen fonnten, aussette. Eben fo besuchte mich auch einer por ein paar Jahren, ber burchaus Miffionas rius werben und Diffionarien anwerben wollte : fein 3med mar, in einem Canbe bie driftliche Religion ju predigen, wohin ibn ber Berr gewiß nicht fen= ben wird, wenn er fich nicht felbft fendet; welches aber auch nicht geschehen wird, weil er burchaus feine Mittel bat und fie von milben Beis lleber bas Alles trägen erwartet. maren auch feine Beariffe vom Christenthum irria: benn er bielt einen verstorbenen ichwarmerischen Schriftsteller für ben avocalpptischen Engel mit bem ewigen Evange= lium, bas er bann auch aus biefen Schriften murbe gepredigt baben, wenn es zur Mission gefommen ware. Diefer Mann sowohl, als auch iener, ben ich auf der Reise traf, find von Bergen fromm und meynen es recht aut mit ber Sache bes herrn und mit ihrem Nebenmenschen, aber barum ift es auch eben zu bedauern, daß sie auf solche Abwege gerathen, auf benen sie aar leicht sich gang verirren und ewig verloren geben fonnen. Sage une boch, ebrwurdiger Bater! wie verbalt fich's mit folden Menfcen ? mir beucht, bag fie ben Rinbern Gottes febr gefährlich find, und bag man vor ihnen marnen muffe.

Der gr. M. Du haft gang recht! — bergleischen Leute haben vom Cerinthus, zu der Apostel Beisten an, bis baher vielen Jammer angerichtet: ich will Guch die gange Sache deutlich erklaren und auss

einanderfegen:

Benn ein Chrift vorzugliche Raturgaben, besonbere ber Beredtsamfeit bat, und wenn feine Bortrage febr rubrend find und tiefen Gindrud machen; ober wenn er fich einer besondern Ginficht in gottliche und geiftliche Wahrheiten - fie mag nun richtig ober unrichtia fenn - bewußt ift; ober wenn er burd Lefen ober Rachbenfen ober fonft von ungefahr eine Entbedung macht, die ibm im Chriftenthum ober in ber Rirche Gottes febr wichtig vorfommt, fo entftebt gar leicht eine Luft, mit Diejem Talent gu wuchern: biefe Luft entspringt allemal aus der bojen Quelle ber Gigenheit; benn ber mabre Chrift halt fich nicht für tuchtia, mit ben anvertrauten Gaben gut bautbalten gu fonnen, fondern er wartet, bis er feft überzeugt ift, daß es ibm ber Berr befohlen babe. Die mabren Arbeiter des herrn muffen in den Beinberg genöthigt, gezwungen werden. Die von felbit bineinlaufen, machen immer ichlechte Urbeit und ichaben mebr, ale fie nugen.

Jene Luft nun, von der ich fo eben fagte, daß fee aus der Eigenheit entstünde, hullt sich alfofort in den Beuchelmantel der Pflicht ein, welche gebeut, daß man zum Besten des Reiche Gottes wirken muffe; sinden nun folche Leute feinen Widerstand, oder ift das, was sie vortragen, auch an sich gut und nugelich, fo läßt der herr oft folche Menschen forwirken, sichtet und läutert sie aber durch schwere und lange

wierige Prufungen fo lange, bis bie lette Burgel ihrer Eigenheit verdorrt ift. Uch Gott! wie bitter wird ihnen ba ber Reiz, mit ihren Talenten zu glanzen, versalzen, und wie gerne trate man wieder vom Schauplag ab! — aber nun fann und darf man nicht mehr: benn nun sagt die ewige Liebe: Du bift jest zum Arbeiten am geschichteften, weil du dich fur uns

geschicft balift.

Kinden bergleichen Menichen aber Biberftand, ober find ibre Beariffe fo beichaffen, bag fie einleuch= tend falich ober boch verbachtig find, fo baf ibnen ber mabre Chrift widerfteben muß, fo find fie in großer Gefahr: benn wenn fie fich burch biejen Bis berftand nicht zu einer rubigen und grundlichen uns partbeitichen Gelbftprufung, mit anbaltenbem Ringen und Rampfen bewegen laffen, fonbern jener Buft, Die fich in einen Lichtsengel perfleibet bat, ferner Raum geben, fo wird fie burch bie Reisbarfeit ber Ratur - nämlich burch bie Rechthaberei genährt und ge= ftarft. Die Idee fest fich im Bebirn feft, und wird nun jum Bol, um den fich der gange Birfungofreis ber Seele brebt - jest ift die subtile unmerfliche Berrudung bes Berftandes vollendet; folde Menichen werden allaemein nicht fur verrudt gehalten: benn man merft nichts an ihnen, fie find übrigens gang vollfommen rubig und verständig, sobald aber etwas porfommt, das jenen Seelenvol berührt, fo werden fie ftarf gereitt, und man merft an febr feinen, faum ficbibaren, convulfivifden Bewegungen um ben Mund. daß fie den rechten Mittelpunft ihres Birfens verloren baben, oder daß fie auf eine leichte Urt, namlich im erften Grad verrudt find. Eben dieg ift nun and ber richtige und allein mabre Begriff von ber Schwarmerei: biefe ift nämlich nichts anders, als

wenn die Seele eine irrige faliche Rebenidee gur Sauptidee, zum Pol ihres Birfungefreises macht, und alles, was in ihr vorgeht, auf diese 3dee bezieht, vorzüglich aber braucht man das Wort Schwärmerei, wenn die falsche Centralidee religiöser Eigenschaft ift.

Eufeb. Aber lehre une boch, ehrwurdiger Bater! wie man folche gefährliche und bedauernemurbige

Menschen behandeln muffe?

Der gr. M. Man muß sie in Liebe tragen, ihnen ja nicht geradezu widersprechen, weil sie diesen Widerspruch als ein Leiden um Christi willen ansehen, sondern sie nur immer unvermerkt auf das Eine nothwendige Alles und in Allem Christus, Nichts in Allem der Mensch, zu lensen suchen, und dann muß man das, was sie sagen, nicht zu hören scheinen und nicht darauf achten, so ermüden sie endlich, werden stille und kommen entweder wieder zur Besinnung, oder sie werden doch unschällich.

Polyc. Der herr bewahre uns und alle, bie feine Erscheinung lieb haben, vor solchen falfchen beben! — aber lieber Bruder Stilling! bu warft nun ba, wo Lavater fo lange thatig gewirft hat, was

haft bu gefunden?

Ich. Mehr, als ich erwarten konnte. — Die große Angahl seiner Freunde und Freundinnen macht Jesum Christum zum einzigen Ziel und Zweck ihres Stresbens und Wirkens, ihr Wandel ist dem Evangelio geziemend, und ihr einziges Element ist Gottess und Menschenliebe; daß bei dem Allen noch hier und da menschliche Schwachheiten mit unterlausen, braucht nicht erinnert zu werden.

Euseb. Das ift erfreulich zu boren; aber bei bem allen ift es boch Schabe, bag fich biefe guten

Seelen nicht naber an bie Bafeler beutsche Gefellsichaft anschliegen.

3ch. Lavater bat fich bei feiner Deportation nach Bafel mit biefen Freunden febr gut verftanden, und von beiben Seiten find die Borurtheile gefchwunden.

Der gr DR. Das mabre eigentliche Bereinigungs= band beftebt in ber Uebereinstimmung ber Gefinnungen, und nicht ber Begriffe, benn bieg Lettere ift beinabe unmöglich, bas Erftere aber leicht; wer fich felbft als bas allernichtigfte nichts, und Jefum Chrifum ale ben mabrhaftigen Gott und bas emige Leben betrachtet, in welchem jenes Richts gang allein gu einem Erwas wirb, ber macht feine Forberungen an Unbere, er fühlt und empfindet fich immer als ben Unwurdigften, und jebe Liebe, bie ibm von ans bern erzeigt wird, erfennt er ale eine unverbiente Onabe: baber entftebt allein bie Ginigfeit bes Beiftes und bie mabre Bemeinschaft ber Beiligen, bie außern Berbindungen fonnen gut fenn, und ber Berr bedient fich ibrer als Mittel zu großen 3meden : allein die mabre Ginigfeit des Beiftes beruht nicht auf folden außern Berhaltniffen : benn es ift quegemacht, baf es unter ben Doftifern Geelen gibt. Die in Ansebung ibrer Begriffe mit diesem oder jenem ernften und mabren Mitglied ber Brudergemeine gleichförmiger benfen, ale mit andern, die zu ihrer eigenen Parthei geboren, und fo verhalt fich's mit allen driftlichen Partheien. Oft fommen zwei mabre Christen, von benen aber ber eine Rephisch, ber an= Dere Paulisch beißt, voller Borurtheile gegen einan= ber aufammen, und bald, wenn fie fich nur von Ber= gen erflart baben, fo find fie gleichen Ginnes und fteben in der mabren Ginigfeit Des Beiftes. Darum

muffen folgende zwei Gage, befonders in gegenwärtigen Beiten feljenfest begrundet und beilig befolgt werben.

1) Der Secten, ober Partheiname muß schlechter bings keinen Ginfluß auf die innige und mahre Brw berliebe haben, sondern diese findet überall ftatt, wo das Werk der Erlösung und heiligung in einer ar men Sunderseele durch Jesum Christum und seinen Geift in lebensvollem Gange ift.

2) Der Beitritt eines ober mehrerer begnabigter Chriften zu irgend einer außern Berbindung foll nicht eber geschehen, bis man bes gnabigen Beifalls bes

Berrn vollfommen gewiß ift.

Euphron. Ergable uns boch auch, lieber Bruber! was für Wirfungen bie Revolution in ben res ligiofen Gesinnungen ber Menschen hervorbringt ?

Ich. Diese Wirkung steht Off. Joh. 22, v. 11. Wer Ungerechtigkeit ausübt, ber mag ferner Ungerechtigkeit ausüben; ber Unfläthige mag ferner Ungerechtigkeit treiben, und ber Gerechte übe fernerhin Gerechtigkeit, und ber Heilige sich ferner. Die Revolution ist ein Läuterungsfeuer; wo der Grund gut, und was reines Gold ist, da besteht das Gute; wird besestiget und gereiniget, was aber die Probe nicht halten kann, das verbrennt; die Revolution ift einer Fegmaschine ähnlich, womit der herr seine Tenne segt, sie reinigt, besestigt und sondert die Greten ab, und eben so befestigt sie auch die Bosen in thren Gesinnungen.

Der gr. M. Diefe Bemerkung ift gang richtig, und fie veranlaßt mich, euch hier ein Bort der Babe beit von außerster Bichtigfeit and berg und in Euere Gemuther als ein heiligthum verwahrlich niederzue legen, nehmt es wohl in Acht und theilt es euern

Rindern und Freunden mit, auf baß fie fich in ber

naben Bufunft barnach richten fonnen.

Die Summa aller Weissaungen ber beiligen Schrift geht babin, baß ber Berr gegen bas Ende ein berrsliches Reich auf bieser Erbe grunden werde, in welschem Berechtigkeit und Friede, Religion und Boblstand von einem Ende ber Erbe bis zum andern berrichend werben sollen, und Jesus Christus wird alsbann allgemeiner Weltmonarch seyn.

Diefes fogenannte taufenbiabrige Reich fann aber nicht eber zu Stand gebracht merben, bis ber Drache bie Schlange durch feine Bertzeuge bas Thier aus dem Abgrund und ben falichen Propheten, feine ganze Macht aufgeboten, und feine ganze Rraft zur Unterjochung ber Menschheit und zur herrschaft über bie

gange Erbe angewendet bat.

Diesen Eroberungefampf wird der Satan durch einen Mann auszuführen suchen, der mit außeroredentlichem Berstand und Talenten begabt, der mit einem Bort ein großes Genie ist; dieser menschgeswordene Satan, dieser Mensch der Sünden und Kind des Berderbens, ist dann der eigentliche, lang gefürchstete Antichrist; er wird von geringem Serfommen seyn, aber durch seine Politik, Tapserseit und Bershängniß Gottes wird er der größte Monarch wers den, der se gelebt hat, und das ganze Reich des alsten heidnischen Noms beherrschen.

Die Sauptsache aber, worauf es hier ankommt und bie eigentlich ben Rampf zwischen bem Reich der Finsfterniß und bem Reich des Lichts ausmacht, besteht darinnen, daß dieser Monarch schlechterdings alle possitiven Religionen abschaffen wird; sein Zweck und sein ganzes Bestreben geht dahin, die ganze Menscheit in Ansehung ihrer politischen und religiosen Bers

fassung einem einzigen, und zwar seinem Scepter zu unterwerfen; Bernunft, Philosophie und Auftlärung werden seine Führerinnen seyn. Sein äußerer, scheinsbarer tugendhaster Wandel, seine anscheinende Gesrechtigkeit, Mäßigung und seine ausserordentliche Klugsheit in seinem ganzen Betragen werden ihn allen denen, die nicht auf sehr sesten Füßen stehen, äußerst liebenswürdig machen auch sein Plan, die natürliche Meligion allgemein zu machen, und keine andere mehr zu dulden, wird durchgehends angenommen werden und sehr gefallen; sa man wird ihn für den größten Wohlthäter der Menschen halten.

In diesem Allen wird ihn eine geheime, große und allwaltende Berbindung unterstützen, deren Oberbaupt ihm zur Seite stehen und als Minister ihm an die Hand gehen wird; dieser falsche Prophet wird ben Monarchen vergöttern und ihn als sichtbaren Repräsentanten der Gottheit aller Belt zur Berehrung empfehlen: denn da doch die Menschen einen finnlichen Gegenstand der Berehrung haben muffen, so kann nichts schieflicher gedacht werden, als daß man im allgemeinen hochwurdigen Beltmonarchen zugleich

auch die Gottheit anbetet.

Jest geht nun der eigentliche heiße und große lette Kampf an und jest steigt Satan in seinem Sohn auf die höchste Stufe der Bermessenheit und der Resterung: denn nun muß sich Alles vor dem Monathen und seinen zur Berehrung ausgestellten Bildern beugen: Heiden, Juden, Muhamedaner und Christen. Gilt's nun die Krone: bete das Thier an, oder stirb! — Dieß ist die allgemeine Losung, aber dann ist aus der Herr ganz nahe; wer diese furze aber außerk schwere Bersuchungostunde treulich aushält, der wird dann auch Theil haben am Thron der Herrlichtels

Befu Chrifti. Wie ein Blig barres Strop in einem Augenblid entzündet und verzehrt, fo wird ein feuriger Strahl vom herrn ausgehen und die ganze Rotte von der Erde weg — und in den Pfuhl hinhauchen, der mit Feuer und Schwefel brennt.

Diefer wichtige Zeitpunkt ift nicht weit mehr entsfernt; obgleich ber Menich ber Sunden noch nicht erichienen ift, fo ift er boch nabe; barum machet!

Wenn ihr nun ben gegenwärtigen Geift ber Zeit genau prüft, so werbet ihr finden, daß sich alles schnell und unaushaltsam auf diese ichreckliche antichristische Zeit vorbereitet: benn ber eigentliche Brennpunst des Untichristenthums ist Naturreligion, in welcher sich unvermerkt der Satan im Menschen der Sanden auf den Thron sest und sich gönlich verehren läßt, wo- durch er bann endlich seinen Bunsch erfüllt zu sehen

glaubt.

Der allgemeine Hang und Gang der Aufklärung ist, wie ihr alle wohl wißt, der Weg zur Naturresligion; und man bedient sich der Schlangenklugheit, sogar Christum zu ihrem Lehrer, und das Christensthum zur Naturreligion umzuschaffen; folglich wird nun die Lehre vom Fall Adams und dem daraus entstandenen grundlosen sittlichen Berderben, mithin auch die Erlösung durch's Leiden und Sterben Christi, zur Schwärmerei und zum Aberglauben herabgewürsdigt. Daher entsteht nun der allgemein einreißende Abfall, der vor dem Antichrist hergeht und ihm den Weg bahnt.

Die Naturreligion fordert unbedingt, daß der Menfchauch feine naturlichen Rechte genießen und fich ju=

eignen foll.

Für den nichtgefallenen, vollkommen sittlich guten Menschen mare auch diese Religion mit ihren For-

berungen die einzige mahre: benn ber vollfommen Tugendhafte bedarf keiner Gesege und Schranken, weil er von selbst alles Gute will und thut; er bedarf keiner Obrigkeit, benn er will niemand schaben und unrecht thun, und da in diesem Falle seder so gesinnt ist wie er, so ist er auch vor seder Beleidigung sicher. Aber für den gefallenen, grundverdorbenen, zur Sünde geneigten Menschen ist die Naturreligion ganz unzulänglich, sie macht Forderungen, die kein Mensch halten kann, und gibt Rechte, beren Genuß alles zerrüttet: man gebe dem roben Boll seine natürliche Freiheit und den Genuß seiner Menschenrechte, was daraus wird, das haben wir während der Schreckenszeit in Frankreich ersahren.

Durch die frangösische Revolution ift nun zwar bet Menschheit gewarnt worden, und der Revolutionsschwindel ruht einstweilen, aber es wird nicht lenge währen: benn wenn die Naturreligion herrschend und der sanfte, demuthige und duldende Geist des wahren Christenthums verdrängt wird, so fordert seber seine Menschenrechte, seine natürliche Freiheit, und dann helsen alle Schranfen der Gesese und alle obrigseitlichen Gewalten nicht mehr, und dann wird die Revolutionssucht mit neuer Buth losbrechen, wo dann der Mensch der Sünden im Trüben sischen mis sein fürchterliches Reich gründen fann. Dies alle folgt so natürlich aus einander, daß es keine Weise gung, keiner höhern Begeisterung bedarf, um es woraus wissen zu können.

Alles, was wir seit zwölf Jahren ber erfahrel haben, die französischen, hollandischen und helvetifchen Revolutionen sind sehr belehrende Borspiele, bernich die Borsehung zu höchst weisen und wohlthatigen Bweden bedient: benn wer nur noch einigermatet

teblich gefinnt ift, ber sieht und bort nun, wohin ber Gang ber Auftlarung in ber Religion führt, er laßt sich durch die schrecklichen Erfahrungen unserer Zeizten marnen, wendet sich ernstlich zur mahren Quelle, und wird nun ein eifriger Bereher Zesu und seines alten Erangeliums, als er ohne biese Erfahrung gezworten seyn würde. Diesenigen hingegen, die sich durch alle diese fürchtertichen Beispiele nicht warnen lassen, sondern demungeachtet dem Gang der religiösen Ausstätzung folgen, werden auch immer mehr in ihrem verkehrten Sinn befestigt und zu Berehzern des Thiers aus dem Abgrund vorbereitet.

Ihr feht alfo, meine Freunde! bag ba, wo die Revolution wirfiam ift, eine grundliche Scheidung, eine Tennefegung vorgeben muß; ba gilt feine Neustralität: entweder für Chriftum und die burger-liche Ordnung, oder für den Antichrift und fein Reich; die Guten werden recht gut, befestiget und versiegelt, die Bojen hingegen recht bos und zum Berderben

bingegeben.

Wenn also ber Mensch ber Sünden auftritt, so findet er tie bieherige Christenheit in zwei entschlossene und bestimmte Partheien getheilt, die Eine, bei weitem die größte, fällt ihm augenblicklich mit dem größten Beifall zu, und die Andere unterwirft sich ihm unter keinem Beding, sondern duldet lieber die schrecklichste Marter, sie bleibt Christo in Allem treu, und macht sich dadurch auch die Borzüge des tausends sährigen Reichs würdig.

Die römiich pabstiliche hierarchie, ebenfalls burch bie schredlichen Folgen ber Revolution belehrt, daß ber Unglauben auch für sie, ihre Plane und 3wede ein tödiendes Gift sen, wird wieder zu ihren alten Mitteln bes Aberglaubens ihre Buflucht nehmen; auch

von dieser Seite wird es hin und wieder für die Getreuen des herrn etwas zu leiden geben, und die Borläuser des Antichrists werden anfänglich, und zu Zeiten, und da, wo es ihre Politik erfordert, mit senem gemeine Sachen machen; allein da das Pahkthum doch immer noch die Verehrung Christi zum hauptzweck macht, so kann es sich mit dem Thier aus dem Abgrund niemals vereinigen, sondern dieser Mensch der Sünden wird Rom zur ewigen Buste machen und die pähstliche hierarchie ganzlich vereichtigen.

Ber also auch ba noch guten Sinnes ift, ber wird gerettet und versiegelt und ben Berehrern Jesus gw

gezählt werden.

Da ber Sohn Satans durchaus keine andere Religion duldet, als die natürliche, so kommt nun auch die Reihe an die Muhamedaner; er wird auch den Drient erobern und seine Religion mit Gewalt einführen, wer da nun widerstrebt, wird hingerichtet, viele werden sich aber auch zur Parthei der wahren Christen schlagen, und also auch da wird der herr seine Tenne segen und die vollwichtigen Körner sammeln.

Aber nun fommt auch die Reihe an die Juden, dieß so lang gedrückte Bolf, das so innig und so ftreng an dem Geset ihrer Bater und an seinem Jehovah hängt, auch dieß soll nun das Antichriftenthum, die Naturreligion annehmen; und sett eben ift die Zeit der Heimsuchung Jiraels da; die Fülle der Deiden ift nun eingegangen, und gerade sett in dieser schrecklichen Zeit der Noth wird sich dieß uralte Bolf Gottes zu seinem so lang verkannten Bruder Christo bekennen, und Er, der Edle, der über Land

jog, wird nun ploglich erfcheinen und fein lobn und

Bergeltung mit 3bm.

Mus biefem ift nun flar, bag in bem Mugenblid. wenn ber Berr in feiner Dafeftat und Berrlichfeit ericheint, Die erfte Scheidung gwifden ben Frommen und Gottlofen vollendet fenn wird; ba gibt es feis nen Mittelftand : feber Denich ift entweber vollenbeter und entichloffener Unbanger bes Thiers aus bem Abgrund, ober langgeprufter und auf alle Beife bemabrter Berebrer Jeju Chrifti. Da nun bas Thier mit allen feinen Unbangern jum Reuerpfubl verbammt wird, fo bat bernach das gange Berr ber Beiligen feinen Reind mebr: benn bie Rationen, welche in ben entfernten Wegenden ber Erbe wohnen und feinen Theil am großen Rampf genommen baben, werben rubig bleiben, und fich entweber nach und nach an bas Reich des herrn anschließen oder feine Rotig bavon nehmen und für fich fort leben, bandeln und mandeln, bis dann nach den taufend Jahren ber loggelaffene Satan feinen legten Berfuch macht, und nun vollende auch mit ben Boden, Die ibm in ber zweiten Scheidung bes jungften Berichte zugeftellt werben, zur emigen Berdammnig verwiesen wird.

Euseb. Dank bir, ehrwürdiger Bater! für bies fen treuen und beutlichen Unterricht; wer mit dem Geist der Beisfagung, so wie er durch die ganze heislige Schrift spricht, recht vertraut ist und dann auch den Geist unserer Zeit kennt, der wird das alles

febr mabricheinlich finden.

Philomyft. Das ift unwidersprechlich; aber verszeihe mir, Bater Ernft Uriel! Du sagtest vorhin: daß die Revolutionesucht dereinst aufs Neue losbrechen wurde — mir daucht doch, das sey nicht wohl mogslich: benn die Bölfer sind durch die schrecklichen Fols

gen ber Revolutionen so gewarnt worben, baß fie nicht leicht wieder rebelliren werden.

Der ar. DR. Das icheint freilich fo: aber bebenfe nur Rolgendes: Die Megenten werben fich burch allerlei ftrenge Mittel auf ihren Thronen zu befeftigen fuchen, Die Lage ber Cachen macht bas auch nothwendig: baburch merben aber bie Schranfen ber Rreibeit immer enger, und bas Bolf ringt mit Dacht. noch immer weitere Schranfen zu befommen - folas lich machien zwei entgegengesette Rrafte zugleich. beren feine obne gangliche Bernichtung ber anbern be-Dazu fommt noch, baf bas Bleichaes fteben fann. wicht ber europäischen Dachte bergeftalt gerruitet ift. baß feine ber andern mehr bie Wage balten fann und die machtiafte nach und nach die andern alle verfolingen wird; und von biefer machtigften wird bann ber Menich ber Gunden bas Saupt fenn. Der Unalaube und ber Lurus erzeugen Revolutionen, und Diefe ben ftrengsten Defporiemus; benn wenn bas Bolf in der zugellosesten Freiheit lebt, fo ift fein Menfch mebr feines lebens und feines Gigenthums ficher, folglich muß fich wieder jemand finden, ber Die Buth des Pobele guchtigt, und dieg tann obne araufame Bewalt nicht gescheben.

Euphron. Ware es aber nicht möglich, daß ber Mensch ber Gunden ohne Nevolution die übrigen Reiche eroberte? — So wie ich von dir verstanden habe, wird er ein sehr einnehmender, dem außern Schein nach gesitteter und tugendhaster Mann, zwgleich ein groß Genie und zum herrschen gleichsam geboren seyn; in diesem Fall wurde ihm das Erobern leicht werden, denn alle Welt ist durch die Austlicht rung so vorbereitet, daß man ibn als einen allage

meinen Beilbringer verehren und ibm von Bergen geme hulbigen wirb.

Der gr. M. Deine Bemerkung ift ganz richtig; allein bebenke auch, baß eben bieser allgemeine Beisfall bes Bolks die angebornen Regenten in tie Nothwendigkeit versegen wird, mit Gewalt ihre Rechte zu behaupten und ihre Unterthanen zum Gehorsam zu zwingen; biese werden sich aber auf die andere Seite schlagen, und so ist ja die Nevolution in ihrer volsten Wirfamkeit.

Euseb. Wir geben schrecklichen Zeiten entgegen, und man mußte vor Traurigfeit vergeben, wenn man nicht gewiß versichert ware, baß auch eine berrliche Zeit barauf folgt, die alle Leiben auf ewig wegtilgt und tausenbfach ersegen wird. Das Nöthigste, was wir jest zu thun haben, ist wohl, bich zu bitten, baß du und Lehren geben wollest, wie sich der wahre Christ in der nahen Zufunft zu verhalten habe? — Wäre es nicht rathsam, so in der Stille das Seinige zu Geld zu machen und wegzuziehen?

Der gr. D. Bobin gedachteft du denn zu ziehen?

Eufeb. Allenfalls nach Amerifa.

Der gr. M. Wie, wenn aber nun ber Rampf in Amerika begönne und von ba gegen Morgen fortsrückte? — Gesetzt aber auch, bas geschähe nicht, so ist boch jener Welttheil so genau mit Europa verbuns ben, baß alle Wehen, aller Jammer bis dahin, und zwar mit aller ihrer Wuth sich erstrecken werden.

Philomyft. Du haft und ehemals gesagt, ehrwürdiger Bater, daß in den nördlichen Theilen ber Erde vermuthlich Ruhe und die Freistatt ber sich

Mettenben fenn merbe.

Der gr. Dt. Wenn bas nun auch fo ift, so muß boch jeder an feinem Ort bleiben, bis ihm ber herr

gum Abzug winft; eigenmachtig barf feiner von ber Stelle gebn.

Eufeb. Das bat man aber für Rennzeichen von folden Minfen bes herrn, und wie fann man aewiß fenn, baf man nicht feinem eigenen, sonbern bem

Willen des Berrn folat?

Der gr. D. Diese Frage ift febr wichtig, barum will ich fie bir auch ausführlich beantworten. erfte und Saupterforberniß ift, daß ber eigene Bille ichlechterbinge und burchaus nichts anders thun. wirfen und baben will, ale wovon er gewiß weiß, baß es ber gute, ber moblgefällige und vollfommene Botteswille fen; benn ba ber Menich mit ber allergebilbeiften und erfahrenften Bernunft feine Minute weit vormarte in die Bufunft fiebt, und nie mit Bewißbeit fagen fann, dieß wird gescheben und jenes nicht. fo muß er gwar immer nach ben Umftanben banbein. bie ibn bestimmen; aber bieg muß allezeit in ber vollfommenften Uebergabe bes eigenen Billens an ben Willen Gottes gescheben. 3. B. ein Urat wird au einem Rranfen gerufen, von bem er reichliche Bezahlung erwarten fann, judem ift es auch bas erfte Mal, er befommt aljo eine neue Runde an bem Saus. er freut fich, zieht fich an, um bingugeben; in bem Augenblick tommt eine arme Frau, beren Dann einen schweren Bufall befommen , er muß auf ber Stelle gerettet werden ober Frau und Kinder werden mannvaters und brodlos. Der Argt, der fich jum lebens bigen, beiligen und Gott wohlgefälligen Dpfer bingegeben bat und dieß fur feinen vernünftigen Got tesbienft balt, ber fich nicht ber Belt gleichftellt. inbem er nicht auf irdifchen Rugen und Gbre fiebt. fondern durch beftandiges Bachen und Beten feinen Sinn erneuert, fann bier leicht prufen, mas ber Mille

Gottes fen? - er geht jum armen gefährlichen Rranten und hilft ihm zuerft: jest hat er ben guten Bil-

Ien Gottes erfüllt.

Nun findet aber der Arzt bei dem armen Kranfen, baß ein Bundarzt und theure Arzneimittel nöthig find, er hat zwar selbst nichts übrig, aber im Glausben und Bertrauen auf Gott bezahlt er den Wundsarzt und die Arzneimittel, und erfüllt auch so den

wohlgefälligen Willen Gottes.

Aller Dtube und Sorgfalt ungeachtet, ftirbt ber Kranfe und hinterläßt eine burchaus troft: und brodslose Familie; ber Arzt wendet nun alle Mühe an, um ihr Unterhalt zu verschaffen, er ruht nicht, bis Unterftügung und Gulfe da ist; indessen seindet ihn der vornehme reiche Kranfe an und verfolgt ihn, zugleich wird er immer franker, der Arzt bietet ihm dennoch seine Hulfe an, und nun hat er auch dem vollfommenen Willen Gottes ein Genüge gethan.

Wer als ein rechtschaffener ehrlicher Mann han=

belt, der erfüllt ben guten Willen Gottes.

Wer als ein Chrift handelt, der erfüllt den wohls gefälligen Willen Gottes, und

Wer wie Icfus Chriftus handelt, ber erfüllt ben

vollfommenen Billen Gottes.

Gesett, ein Kandidat wird auf eine geringe Pfarrsftelle berufen, er heirathet nach dem Willen Gottes eine fromme driftliche Verson, befommt eine ftarke Familie, und es wird ihm schwer, durchzukommen; indessen arbeitet er im Segen, aber er kampft mit Armuth. Bald wird er auf eine ordentliche Weise auf eine bessere Pfarre befördert, er folgt, zieht dabin, und handelt in diesem Fall nach dem guten Wilsten Gottes.

Wenn er aber nun erführe, daß fein Nachfolger

kein guter Seelsorger seyn, sondern die Gemeinde verderben würde, und er entschlöße sich nun, im Glauben und Bertrauen auf Gott zu bleiben, senen Rufauszuschlagen, und lieber fümmerlich zu leben, als Anlaß zu geben, daß seine Gemeinde in Gefahr geriethe, so erfüllte er den wohlgefälligen Willen Gottes.

Wenn er aber eine gute Stelle befleibete, wo er zwar auch im Segen arbeitete, aber doch gewiß wußte, baß er auf einer ichlechtern Stelle weit mehr Gutes wirfen fonnte, und er opferte dann jene auf und wählte diefe, so wurde er dem vollfommenen Willen

Bottes gemäß handeln.

Indessen sind die Fälle, wo man prüsen muß, was der gure, der wohlgefällige und der vollsommene Gote tes Wille sey, so mannigfaltig und oft so verwickelt, daß es schwer halt, sich herauszusinden, wenn man sich nicht die richtige Prüsungsgabe erworben hat; auf diese Erwerbung sommt es hier vorzüglich an, und dazu gibt Paulus Röm. 12, v. 1. 2. die schänke

Unmeisung:

Das Erste, was er baju fordert, ift, baß man feinen Leib, das ift, alle sinnlichen Wertzeuge, womit der Mensch in dieser Welt wirft, Gott zu einem les bendigen, heiligen und Ihm woblgefälligen Opfer hinsgeben muffe; — Alles, was also der Mensch thut — Alles ohne Ausnahme — soll in Beziehung auf Gott, als Ihm zum Dienst geschehen; er soll in keinem Gedanken, Wort oder Werk eine andere Absicht has ben, als Gott zu gefallen, und darinnen dann lebendig, recht thätig, heilig, ohne eingemischte unreine Zwecke und Gott wohlgefällig, nämlich seinem Willen gemäß zu Werk gehen.

Für bas 3weite foll fich ber Chrift nicht bem Geift. ber Beit gleichftellen; fein Thun und Laffen, fein

Birtungetreis foll nicht burch bie herrichenbe Dens tungeart und ben Weichmad ber Beitgenoffen bes

Rimmt werben, fonbern er foll

Drittens vergestaltet werben nach ber Bieberhersstellung bes Ebenbildes Gottes in seinem Gemuth, wo ihm bann Christus Muster und Borbild ift. Wenn ber Mensch diese brei Stude redlich und treu befolgt, so wird er immer zur Prüfung beffen, was der gute, der wohlgefällige und ber volltommene Bille Gottes ift, geschickt seyn.

Da es aber nun schwer halt und lange mabrt, bis man so weit gefördert ist, so muß doch der Unsfanger im Christenthum, der sich sene Prüsungegabe noch nicht erworben bat, wissen, wie er sich in zweisselhassen Fällen zu verhalten babe? — und dazu dies

nen folgende fichere Regeln :

Wenn man unter verschiedenen Sachen, die einem zu ihnn oder zu laffen vorkommen, ungewiß ift, was der Wille Gottes fen, so thut man nichts, weder das Eine noch das Andere, bis man des Willens Gottes vollkommen gewiß ift, und dem folgt man

bann unbedingt.

Wenn aber die Sache keinen Aufschub leibet und man sich auf der Stelle entschließen muß, so versenkeman seinen eigenen Willen in den allein guten Wilsten Gottes und kasse ben kesten Boriag, durchaus nichts anders zu thun, als was Gott gefällig ist; in dieser Seelenstimmung prüfe man dann noch einsmal nach Vernunft und Gewissen, und wenn auch dann noch die Bahl zweiselhaft ist, so untersuche man serner, was dem sinnlichen Menschen nach seiner Lust oder Bergnügen am unangenehmsten ist: dies wähle man.

Befegt, aber ber feltene Fall trafe ein, baß bad.

lüsterne Begehrungsvermögen vollsommen gleichgültig wäre oder gar für dießmal mit dem Willen Gote tes übereinstimmte, und man wäre doch noch ungerwiß, und doch müßte auf der Stelle entschieden werden, so bliebe dann freilich nichts übrig, als das Loos; man bete inbrünstig um Offenbarung des göttelichen Willens; und in dem Augenblick, wo es entschieden werden muß, aber sa nicht eher, ziehe man das Loos, und dem folge man dann auch ohne Auf-

foub und unbedingt.

Bei dieser Gelegenheit muß ich warnen, so sehr und ernstlich, als es nur immer möglich ist, ja nicht eher zu diesem heiligen, aber auch gefährlichen und bedenklichen Mittel seine Zuflucht zu nehmen, bis man treu und redlich ohne Selbstäuschung bie so eben bemerkte Regeln befolgt hat, und dann soll auch das Loos nie anders, als in höchst wichtigen und dringenden Fällen gebraucht werden. Siehe, Bruder Eusebius! das sind die Mittel, den Willen Gottes zu erkennen und zu unterscheiden, welches seine Winke sind.

Eus. Ich fühle die Ueberzeugung tief und innig, baß beine Lehren Wahrheit sind. Indessen fommt mir doch noch immer die Entscheidung in folgenden Collisionsfällen schwer vor: Gesett, der große Rampf begönne von Neuem, ein fürchterlicher Krieg ober Meligionsverfolgung näherte sich und wäre unvermeiblich, Angst und Schrecken verbreitete sich allent halben, wie ein Sturm vor dem nahen Gewitter, wer darf da nun fliehen, und wer nicht?

Der gr. M. Wem bang und muthlos ift, wem es am Bertrauen auf Gott mangelt, der fliebe, aber nur in dem Fall, wenn Niemand darunter leibet, ober die Gefahr eines Andern nicht badurch vergrößert wird; wer in einem öffentlichen Amt fleht, bas feine Gegeuwart erfordert, wie z. B. ein Prediger und Beamter, ber darf nicht flieben, sondern er muß bleiben. Wer aber nicht aus Berwegenheit oder aus ftolzem Muth, sondern im Bertrauen auf Gott Kraft und Zuversicht fühlt, zu bleiben, der wird besser ihun, wenn er bleibt, dann wird er auch die hulfe des herrn wunderbar und gleichsam sichtbar erfahren.

Euseb. Wenn aber nun ein Beiftlicher ober Beamter Frau und Rinder hat, beren Sicherheit bie Flucht erforbert, wie hat er fich ba ju verhalten?

Der gr. M. Ueberall geht bas Umt vor — er bringe seine Familie in Sicherheit und bleibe auf seinem Posten, und wenn er sich von ben Seinigen nicht trennen kann, so muffen sie bei ihm ausharren; in keinem Fall barf er sein Amt verlassen. Regenten und die höchsten Obrigkeiten sind von dieser Pflicht entbunden, sie muffen flieben, weil mit ihrer Gefan-

genichaft alles verloren ift.

Polycarp. Wir sinden aber boch Winke in ber heiligen Schrift, daß der herr die Seinigen, wenn einmal der lette und heiße Kampf beginnt, an einen sichen Ort in Berwahrung bringen wird; dieß gesschahe allemal vor dem großen endlichen Gerichte über ein Bolf oder Land; z. B. vor der Zerstörung Jerusalems durch die Römer wurden die Christen nach Pella gerettet. Nun pslegen aber gar oft schwärsmerische und irrgeführte Menschen einen prophetischen Lehrton anzunehmen und die frommen und gutdenstenden Seelen zum Flieben und Wegziehen in fremde Länder auszuschen, wie solches schon mehrmals, und besonders in den vierziger Jahren des verstossenen achtzehnten Jahrhunderts der Fall war, wo mehrere Stilling's sammtl. Soriften, VII. 20.

Menschen baburch arm und ungludlich wurden und noch mehrere am Glauben Schiffbruch litten; baber ift auch sehr zu vermuthen, daß dergleichen Jergeister in Zufunft, und vorzüglich in unsern Zeiten, auftres ten und die auf Hulfe Harrenden zum Wegziehen auffordern werden, zugleich aber wird doch auch der Zeitpunft fommen, wo dieß Begziehen nöthig seyn wird — wie fann man nun hier den göttlichen Ruf von den irrigen, menschlichen Täuschungen unter-

fcbeiben ?

Der gr. Das ift gar nicht fcwer - man folgt niemale einer blogen menfdlichen Mufforberung au fraend einer wichtigen Beranderung feines Buftanbes, und wenn fie auch von bem beiligften und frommften Dann berfame, wenn biefer Dann nicht einen unwiderlegbaren Beweis feiner gottlichen Genbung aufweisen fann, und Diefer Beweis fonnte fein anberer fenn, ale bie Rraft, mabre Bunber zu thun. Aber auch bieß ift beutiges Tages ichwerer ju untericheiben, ale female: benn man bat viele verborgene Rrafte in ber Ratur entbedt, burch bie man Dinge ausrichten fann, Die bem unfundigen gemeinen Denfcenverftand fur mabre Bunber gelten; wenn alfo auch ein folder Berführer unbegreifliche Rrafttbaten verrichtet, fo foll man ibm boch nicht alauben. Wer aber wirflich Tobte erwedt, gabme und Rruppel gerab macht, und bieg alles burch ein Dachtwort im Ramen Chrifti, ber bat erft gerechten Unfpruch auf Burrauen und Beborfam.

Indeffen bedarf's eben folder Beweise nicht, um gewiß zu fepn, ob jest ber Zeitpunft zum Beggieben gefommen fen? — Die Borfebung weiß febr gut alle Umftande fo einzurichten, daß man dann nicht mehr wird bleiben fonnen, wenn man auch gern wollte.

Man wird durch allerhand fleine und große Umftande überzeugt werden, daß es nöthig fep, wegzuziehen. Undere werden verfolgt und des Landes verwiesen werden, da macht fich dann das Wegziehen von selbst, und wieder andere werden durch Roth und Armuth gedrängt, einen Ort zu suchen, wo sie sich besser näheren fönnen, und was dergleichen Winke und Auffors

berungen mehr finb.

Philomyft. Unfer Freund Stilling hat uns in seinem Beimweh in ber Person bes Eugenius einen sehr bedeutenden Winf gegeben, daß der Berr zu seiner Zeit einen großen, mutdigen Mann erweden werde, ber, so wie Mose, Irael aus Egypten, und Serubabel Juda aus Babel führte, auch das Bolf des herrn sammeln und an einen sichern Ort, in ein Land des Friedens, in eine Solyma, geleiten wurde; wenn dieses nun seine Richtigfeit hatte, wie könnte man bann den wahren Eugenius von einem

Berführer untericheiben ?

Der gr. M. Lieben Freunde! es ist im Rathsichluß der heiligen Wachter festgesett, daß der Mensch bie Zufunft nicht erforschen soll — der Berr hulte hohe Geheimnisse in Gleichnisse ein; Stilling bat seine Uhnungen, die er aus dem Geist der Beissagungen schöpfte, auf eine ähnliche Urr vortragen wollen; mich fragst du nun, Bruder Philomystes, wie man den wahren Eugenius von Bersührern unterscheiden könne? — In dieser Sache kann ich dir nicht entscheidend antworten, aber ich will die einen bedeutenden Bink geben, den mag Stilling seinem grauen Mann einverleiben, da mag er dann das beswirken, was die Borsehung bewirkt haben will.

Wer alfo Dhren hat, zu horen, ber bore!! -

Außer benen Berehrern und wahren Bekennern Jesu Christi, die unter allen driftlichen Partheien zerstreut sind, wird sich der herr auch eine außere reine kirchliche Berbindung erhalten, in welcher die Predigt vom Rreuz und die ihr angemessene Rirchenzucht ununterbrochen fortgesetzt und immer mehr und mehr verbessert wird, und beren Glieder auch gros

Bentheils mabre Chriften feyn werben.

Wenn nun dereinst das Neich der Finsternis seine böchte Macht ersteigt, so wird es die Berehrung Christi verdieten und mit Gewalt die Naturreligion, ober vielmehr Nichtreligion, allgemein einführen. Jest bört nun die driftliche Religion als äußere Staatsund Kirchenreligion auf, und die wahren Christen muffen sich nun, wie in den ersten Zeiten, in Geheim an verborgenen Orten und bei verschlossenen Ehuren versammeln, wenn sie sich gemeinschaftlich erbauen wollen.

Es ift natürlich, bag in biefe Lage jeber, bem es nicht ein mahrer Ernft um's Christenthum ift, abfallen und ein Unterthan und Berehrer bes Widerchristen werben wird; hingegen diefenigen, welche treu bleiben, die wird ber herr versiegeln und zu unaussprechlicher herrlichfeit in seinem Reich bestimmen.

Diese Bersiegelten haben überhaupt eine zweisache Bestimmung: Einige, welche geschidt dazu sind und bie hinlängliche Ueberwindungsfrast haben, die werden für Christum und seine Lehre zeugen und sterben; durch diese Blutzeugen werden dann noch viele geweckt und bekehrt werden. Die andern aber werden in ein Solyma, das ihnen ber herr dann zeigen wird, durch einen Eugenius geführt werden. Die Möglichfeit und Wahrscheinlichfeit dieser Rettung kont ihr euch folgendergestalt vorstellen: Etwa die reine,

firdliche Berbindung ber Bemeine, beren ich vorbin gebachte, ober irgend eine andere Miffionegefellichaft. bie in fernen ganden, g. B. im affatifchen ruffifchen Reich Miffionsanftalten und Gemeinen errichtet bat. wird eben fo farf ben Drud und bie Berfolaung bes Thiere aus bem Abgrund erbulben muffen, als Die gerftreuten Rinber Gottes ; baburch wird bann auch Diefe Gefellichaft von allen faulen Bliebern gereinigt und ju einer reinen Burgerichaft bes neuen Bundes gebildet. Benn nun die Berfolgungeprobe aufe Sochfte gefommen, Die vom Berrn bestimmte Blutzeugengabl erfüllt mare, und nun bie übrigen bes landes verwiesen wurden, fo fonnte bie Borfebung ja leicht bem ruffijden Monarchen bas Berg Tenfen, bag er biefen Bertriebenen, aus religiofen ober politifden Urfachen, ober aus beiben gufammen, in Aftrachan ober Georgien Raum genug anwiefe, um ba mabrend bem großen Sturm in Rube und Sicherheit zu leben. Un biefe murben fich bann naturlider Beise alle Berebrer bes Beren aus allen driftlichen Barteien und von allen Orten und Enben anschließen, und nach und nach, ober auch in einem allgemeinen Bug, sowie es bann bie Umftanbe erlaubten, in biefes Goloma gieben.

Auf diese Weise entstünde aber nun die Rothwens digkeit eines Führers, Regenten oder Fürsten, der biese Gemeinde des herrn nach ihren Gesehen und nach der Grundverfassung des Reichs Gottes regierte und sie zur nahen Errichtung dieses glorwürdigen Reichs vorbereitete — dieser ware dann der Eugesnius, ben der herr zur rechten Zeit schon sinden und zu diesem Zwed mit Kraft und Gnade ausrus

ften wird.

Euphron. Dieg Alles ift fehr mahrscheinlich,

und es scheint wirklich, ale ob Alles am Enbe biefe Benbung nehmen murbe, nur ift nun noch bunkel, wie sich bieß mit ber Bekehrung ber Juden vertragt?

Der gr. M. Um bie namliche Zeit wird die namliche Verfolgung, wie ich vorbin schon erwähnte, auch die Juden treffen; denn wenn nun die Falle der heiden eingegangen ist und sich von dem Schlangensammer geschieden hat, so wird der große Prifungesammer dann auch dieß zerstreute Bolt Gottes treffen; sie werden sich zu Christo bekehren, und nun wird sich auch wieder ein Josua finden, der sie in ihr Land führt; es scheint aber, als wenn sich schon vorher eine große Anzahl Juden dort würde gesammelt und Jerusalem wieder gebaut haben, zu denen sich dann die Kommenden und Bekehrten gesellen werden. Ueberhaupt ist in dieser Sache noch etwas Dunkles, das der herr zu seiner Zeit aushellen wird.

Wenn die Stamme Juda und Benfamin auf biefe Beife ibr altes Baterland und Erbe wieber eingenommen baben, fo merben fich nun auch bie fibrigen gebn Stamme einfinden und aus bem Lande ibret Kremblingichaft nach ihrer alten Beimath zieben. In Diefe Beiten fällt bann auch die Bufunft bes Berrn, und fein herrliches, taufendiabriges Reich fangt nun Da aber bie engen Grangen bes gelobten ganbes bei Weitem nicht hinreichen, eine große Denichenmenge ju faffen und fie Alle ju ernabren, fo wird fich dieg Reich über alle umliegende ganber weit und breit erftreden, und fo merben bann auch Die Geretteten in Solvma - wenn fie nicht etwa auch zu den gebn Stämmen geboren, welches wohl zu vermutben ift - bamit vereinigt werben; geboren aber auch biefe jum leiblichen Saamen Abrabams. fo werben fie auch nach Canaan gieben und ihr Erbe

einnehmen.

Eufeb. Welche frohe Aussichten find bas! ber berr mache und nur ber erften Auferstehung wurbig, wenn wir etwa biese herrliche Zeit nicht erleben follten.

Der gr. M. Wem es von Bergen barum guthun ift, ben wird er auch gewiß bagu bereiten.

Eupbron. Es murbe vorbin bemerft , bag bie Revolution bie Guten beffer und bie Bofen bofer mache - bieg liegt auch wohl in ber Ratur ber Sade; allein verftanbige Danner behaupten : bieß fen ber Rall bei allen großen und allgemeinen ganb= plagen von jeber gemejen, und bie gegenwartige Reit babe barinnen nichts jum voraus; folde Schredens= fcenen, wie man fie in Franfreich und an anbern Drten erlebt bat, fepen nichts Reues, man brauche nur bie Befchichte bes breißigfabrigen und aller vorbergegangenen ichweren Rriege zu lefen, fo merbe man abnliche Grauel finden; baraus laffe fich alfo nicht schließen, daß unfre Beit unter allen die fcredlichfte, und daß diefer Rampf der lette und größte Sage und boch, ehrmurbiger Bater! ob bieft wabr fen, und mas man folden Mannern barauf antworten fonne ?

Der gr. M. Der Grab ber Grausamkeit the auch eben nicht ber Beweis, daß der große lette Rampf im Beginnen sey — sondern vielmehr die Allgemeinheit und Mannigfaltigkeit derselben. Borzüglich aber ist der allenthalben einreißende Abfall von Christo das untrügliche Kennzeichen, daß wir nahe am Ziel sind, und dann steht uns sa der etzgentliche große letzte Kampf noch bevor; was bisber vorgegangen ist, sind nur Borbereitungen bazu:

inbeffen kann ich euch boch Beispiele erzählen, welche von ber Art find, daß man wohl baraus erkennen kann, wie auf ber einen Seite die Sittenlofigkeit und das Laster immer raffinirter, schlangenlistiger und abgrundsmäßiger, und auf der andern auch die Gottseligkeit immer erhabener, Christus ähnlicher und himmlischer wird. Unter vielen Erfahrungen von der ersten Art nur eine:

Ein gutmuthiger, filler und rechtschaffener Mann, ber ein beträchtliches Bermogen befag und mit feiner Frau und Rindern garilich, liebreich und vergnugt lebte, machte eine Reife in die benachbarte Begenden: an einem Abend fommt er in ein Birtbebaus, um die Racht ba ju berbergen; er findet ba eine wohlgefleibete, bem Ansehen nach ehrbare und ibm mit Freundlichfeit zuvorfommende Befellichaft. er tragt alfo auch fein Bebenfen, mit biefen Leuten liebreich umzugeben und mit ihnen zu Racht zu fpeis Allmäblich trinft man ibm immer ftarfer au. man wird aufgeräumter; es folgen nach und nach zweideutige und unguchtige Reben, die burch bulfe Des Raufches die Ginbildungefraft erhigen, und end. lich den beiligen Engel der Schambaftigfeit entfernen. Rurg, ber arme Mann, ber ein paar Stune ben vorber ben Fall, in ben er jest gerieth, mit Braufen verabicheut baben murbe, beging mit ber Schlangenbrut, bei ber er fich befand, bas abicheus liche namenlose Lafter, beffen Vaulus Rom. 1, v. 27. gedenft. Go murbe bie Racht mit Merfen ber Rinfterniß zugebracht.

Des Morgens, als ber arme Sunder nuchtern wurde, erwachte nun bas Gewiffen und folterte ibn mit allen Qualen der Berzweiflung: er wurde tieffinnig und schwermuthig, er wanderte wieder nach

Baus, fand aber ba feine Ruhe, sonbern ber Anblick seines eblen Weibes und seiner unschuldigen Kinder vermehrte die Hölle in seinem Gemüth, niemand konnte errathen was ihm sehlte, und daß er es nicht sagte, ift leicht zu denken. Indessen sein Fleben zu seinem Erlöser, dem großen Sündentilger, um Erbarmung, würde ihm mit der Zeit Ruhe und Beiterkeit gewährt haben, wenn sene Notte des Abgrunds, welche eigentlich eine Spielergesellschaft war, ihn nicht aus Neue geängstigt hätte: denn sene schändliche Berführung zu dem namenlosen Gräuel war vorher bedachter Plan, um dem bedauernswürdigen Mann große Summen Gelds abzuzwacken.

3bm gang unerwartet, erbielt er einen Brief von jener Rotte, in welchem man ein berrachtliches Capiral von ibm verlangte; aus Unaft und Kurcht übermachte er ihnen bas Gelb alfofort; allein ba Diefe Korderungen mehrmals wiederholt wurden und ber arme Mann nun auch vor Augen fabe, bag er fo lang murbe gablen muffen, als er noch einen Beller in feinem Bermogen batte, fo antwortete er abichlagia und flebte um Erbarmen: aber mo bat Die Bolle Muffeid und ber Abgrund Menfchenliebe : fobald fich Satan irgend eines Wejens erbarmen fann, fobald fann er auch erlost merben! - Der Berlaffene erhielt bie bobnifche und brobenbe Unts wort: wenn er nicht auf ber Stelle bie verlangte Summe Beldes fchide, fo werbe man feine gange Schande feiner Frau und Familie entbeden.

Das war nun fur bas ohnehin icon gerruttete Gemuth bes armen Leibenben zu viel, er war nicht vermögend, die Summe herbeizuschaffen, und eben so wenig die Offenbarung seiner Schande zu ertragen; er schrieb also einem vertrauten Freund biefe

ganze Gefcichte, flehte zu Gott um Barmberzigleit, ging in die Ginfamfeit und nahm fich felbft bas leben.

Leser! sucht nicht zu errathen, wer dieser bedauerns, würdige Mann sep? — Die ganze Geschichte ift nach allen Umständen wahr — verabscheut sie, als einen Borboten des aus dem Abgrund auffteigenden Thiers, aber blidt der armen abgeschiedenen Seele nicht ins Gesicht, werft einen Schleier über sie und fleht zum Bater der Menschen, daß ihr das Berschnblut zu gut kommen möge! Euch wird ein solches liebevolles Flehen wohl anstehen, wenn es auch unnöthig oder unnug ware.

Polycarp. Bei biefer Ergablung möchte einem bas Blut in ben Abern erstarren - bas ift farch.

terlich und ichredlich.

Der gr. M. Dergleichen Brennbunfte ber all. gemeinen Sittenlofigfeit fonnte ich mehr anfabren, allein es mag bamit genug feyn. Ber bas gegenwartige Menschengeschlecht, besonders in der Chris ftenbeit genau beobachtet, ber wird eine folde In-Tage zu allen Arten bes Laftere finden, wie bie gange Beschichte feine aufweisen fann: benn wenn auch bei allen Bolfern bas Sittenverberben aufs booke gestiegen war, fo blieb boch bas innere Beugnig in bem Bemuth, bas moralifche Befubl unverfebrt. es wurde eingeschläfert, man borchte auf feine Stimme nicht, aber in nüchternen Augenbliden wußte ber la fterhafte wohl, daß er lafterhaft und alfo ftrafbat Dieß ift aber jest, einzelne Beifpiele ausge nommen, nicht ber Fall; es ift ber Dube werth, daß ich mich beutlicher bierüber erflare.

Man fann bie benfenbe ober nach philosophischen Grundsagen hanbeln wollende Welt in unfern Lagen in zwei Sauptflaffen theilen, namlich in bie

fittliche und finnliche, ober nach bem alten Styl in ftoische ober epicuräische. Un ber Spige ber ersten steht Kant mit seiner Schule, und an ber Spige ber andern?

Bas uns hier ber graue Mann im Bertrauen fagte, bas mag ber driftliche Lefer errathen, er fann

es ja leicht.

Ernft Uriel fuhr fort :

Die erften nun ober bie beutigen Stoifer bringen auf Erfüllung bes Gittengefeges, predigen es andern, und erfüllen bann felbit fo viel bavon, ale es ber Contract, ben fie mit ihren Luften und Reigungen gemacht baben, erlaubt. Run fpiegeln fie fich in bem naturlichen Buten, bas fie an fich bemerfen, und berubigen fich bann mit ber Gnabe Gottes und mit bem Bebanfen : Er babe fie ja nicht beffer ge= macht, folglich verlange Er fie auch nicht beffer; von einer nabern aufferordentlichen Offenbarung Bottes an Die Meniden und barinnen gegrundeten Erlofung burd Chriftum ift icon langft bie Rebe nicht mebr; fie gebort bei biefen fo boch aufgeflarten Dans nern unter bas alte Gifen bes Aberglaubens, ber in ber Rindbeit ber Denschbeit ein brauchbarer Buchtmeifter mar, aber nun nicht mehr zu ertragen itt: boch aus nachsicht gegen bas noch unaufgetlarte Bublifum nimmt man bas Evangelium als einen Mythos an, fo wie fich die weise Beiden ibrer fabelhaften Botterlebre bedienten, und fleidet die Site tenlebre in fene Kormen ein; dief nennen fie barm wabre Religion.

Die, wenn aber nun die Bibel die mahre gotte liche Offenbarung an die Menschen und das Evangelium bes neuen Bundes gottliche Bahrheit if, und welcher vernünftige, nuchterne und redlich bie Babrbeit suchenbe Menfc fann baran zweifeln? -Bas wird bann aus folden Bbilofopben, und wie wollen fie entflieben, mas fur Ausfluchte finden, ba fie diefe Seligfeit der Chriften verschmaben ? - Rene beibnifden Stoifer muften's nicht beffer, fie maren edle Meniden, fie naben fic alle erfinnliche Dube, um fo gut zu werden, ale es bei ben eingefdrantten fittlichen Rraften ber verborbenen menichlichen Ratur moalich war, mehr war von ihnen nicht in fordern, und der redliche Dann unter ihnen ergriff mit beiden Sanden Die driftliche Religion, fobald er fie als das einzige Mittel erfannte, Die verlornen fittlichen Rrafte wieder ju erlangen : unfre Stoifer aber miffen ben gangen Rath Gottes zur Seligfeit. ober fie fonnen ibn boch wiffen, und boch verwerfen und verschmaben fie ibn; mas fie alfo nicht glauben fonnen, bas werden fie auf einem langen und ichredlichen Bege erfahren muffen, ein anderes Mittel für fie ift nicht mehr übrig.

Die andere und bei weitem größere Partie, bie beutigen Epicuraer, sind in Ansehung der Religion mit jenen vollfommen eines Sinnes, nur ift sie ihenen noch verhaßter, weil sie Berläugnung der sinnslichen Lufte fordert; sie mögen also von ihr nichts boren und sehen. Die Sittenlehre der Stoiker lassen sie gut seyn; indessen glauben sie, die menschliche Natur sey, so wie sie gegenwärtig ift, von Gott geschaffen worden, folglich ganz gut; daher seyen auch alle Forderungen ihrer Luste, alle sinnlichen Genüsse recht und erlaubt, so lang man sich und andern nicht schade; allein in die sem Punkt ift ihre Bernunst sehr augenblick unbeschreiblich, ohne daß es wissen und wollen: benn sie sind's eben, die

ben Lurus auf alle Beife beforbern, und baburch ihren Rebenmenfchen in zeitliches und ewiges Ber-

berben fturgen.

Diese bedauernswürdige Menschenklasse ist noch weit weniger als die erste zur Rudfehr in den Schoos der Religion fähig, weil das Opfer, das sie ihr bringen mussen, weit schwerer und schwerzhafter ist, als dassenige, welches sene zu bringen haben; bei dem allem bahnen die Stoifer unserer Zeit den Episcuräern den Weg, denn sie setzenunft und Natur auf den Thron, diese besehlen dann jenen Sittlichkeit und den andern Genuß. Da nun die zweite Elasse zum Glauben eben so wenig geschickt ist, wie die erste, so wird sie eine traurige Ersahrung, durch ewigen Hunger und Durst, Blöße und Armuth, von der Wahrheit überzeugen mussen.

Dieg muß Euch nun vollfommen überführen, bag nun alles gescheben fep, mas gur Rettung ber Denfchen gescheben fonnte: und bag folglich nun nichte mebr übrig bleibe, ale ber lette große enticheibenbe Rampf zwischen ben beiden Reichen bes Lichts und ber Kinfternif, ober Christi und Beliale. Der vollfommene Sieg bes erften wird bann eine gangliche Scheidung beider Reiche und ihrer Unterthanen gur unausbleiblichen Folge haben, mo bann fedes nach feinen Brundfagen regiert, und alfo auch fedes vernunftige Wefen überzeugt werden wird, welches Reich bie besten babe und am gludlichften fev. bem rafchen Bang, ben obige beide berrichende Darteien unferer Beit burch ben Abfall jum Berberben geben, und aus dem in gleichem Berhaltniß ftebenben Gittenverberbniß fonnt ibr nun leicht und mit Bemifheit ichließen, bag bas Ende ober bie Bufunft bes herrn nabe - febr nabe - fev.

Euphron. Lieber Bater Ernft Uriel! — Alles, was bu uns so eben gesagt haft, ift überzeugend und wahr; allein wenn sich die Macht der Finsternis so ausserordentlich stärft und zunimmt, so ist doch auch zu hoffen und zu erwarten, daß das Rämliche auch im Reich des Lichts geschehen muffe. Du haft uns ein schreckliches Beispiel satanischer Bosbeit erzählt, erzähle uns nun auch von Früchten des christlichen Sinnes, die sene aufwiegen; denn der Sieg muß doch immer auf unserer Seite seyn.

Der gr. M. Lieber Bruder! beine Forberung ift fehr gerecht und bein Urtheil richtig, aber bu mußt bebenken, daß der mahre Chrift seine edelsten Sandlungen verbirgt, sie werden selten bekannt, und eben in dieser flugen Marime des Reichs Gottes liegt ein großer Grund seines Uebergewichts und endlichen glorreichen Siegs über das Reich der Finfterniß. Indessen fann ich doch so viel ergablen, allegu beiner und zu Guer aller Berühigung über bies

fen Dunft vollfommen binreichend ift.

Es gibt unter den mittlern Standen große Seelen, die sparsam leben, um nicht etwa kleine Almosen, sondern große Summen zu ersparen, wodurch
sen, sondern große Summen zu ersparen, wodurch
sen, sondern große Summen zu ersparen, wodurch
sie denen, die in der Roth sind, helsen. Man finbet unter den regierenden Familien sehr viele bochbegnadigte Christen, die in der Heiligung so weit
vorwärts gerückt sind, als ihr Stand über andere
erhoben ist. Unter der Geistlichseit aller christlichen
Religionsparteien leben und wirfen hin und wieder
einzelne apostolische Männer, denen ihr angebornes
und erlerntes Lehrgebäude nicht mehr das einzige
Wahre ist, sondern die sich von Herzen mit allen
brüderlich vereinigen, die Jesum Christum und seine
durch Leiden und Sterben erworbene Erlösung für

ben Grund ihrer Seligfeit erkennen und annehmen. Allenthalben machet die wahre Bruderliebe, und man nahert sich allenthalben der allgemeinen Einigkeit des Geistes und der Gemeinschaft der heitigen. Diejenigen, die geöffnete Augen haben, sehen überall die Wirkungen der allwaltenden Vorsehung im Neußern und des heiligen Geistes im Innern viel lebhaster als semals. Der Eiser, das Coangelium von Jesu Christo unter fremden Bölsern zu verfündigen, zieht sich mehr ins Berborgene zurück und wird in der Stille stärfer und fruchtbarer; apostolische Männer verbreiten Licht und Erkentniß in der Finsternisdes heidenthums, und dulden alle Leiden und Gefahren mit bewundernswürdiger Stärfe.

Mitten unter ber größten Berachtung ber alten acht evangelischen Lehre erscheinen, trog aller Politie bes Reichs ber Finsterniß, fast taglich erbauliche und mahrhaft driftliche Schriften, beren ich Euch

einige wieder anpreifen und empfehlen will.

Im Bergischen starb ein junger Prediger, Ramens Rauschenbusch, er war etwa 21 bis 22 Jahr
alt, und hat in der kurzen Zeit seiner Amtosührung
vielen Segen verbreitet und goldenen Samen in Menge auf die Ewigkeit gestreut. Ein begnadigter Freund in dortiger Gegend hat ein Gedicht auf seinen Tod gemacht, das vortreffliche Wahrheiten ents balt und gelesen zu werden verdient.

Freund Schöner in Nurnberg hat ein historisches Lesebuch ber driftlichen Bibellehre geschrieben, melches junächst jungen Christen gewidmet ift, aber billig von allen gelesen werden sollte, benen das Chri-

ftenthum eine angelegene Gache ift.

Betrachtung etlicher biblifchen Stellen vom gute

gefinnten i in aber voll r

Deber i ton herrn ju gebrau n, in Mohrungen fepr ne v Schriften verlegt Raw ju r ächten Erbauung.

, das Abendmahl bes r alte redliche Trescho feine Grunde. Beide inberg.

Gin alter mobibefannter, ird Leiben bemährter, angesebener und in ber ich Cbrifti woblaeubier Theologe, ber Berfaffer ber Briefe über ben protes fantifden Lebrbegriff, bat einen Berfuch gwedmagie ger Betrachtungen über I biblifchen Beiffagungen aberhaupt, und besonders u r bie Offenbarung 300 bannis berausgegeben; bieß : uch enthalt viele mertmurbige Babrbeiten, und gibr befonbere Binfe über Die Rabe ber Bufunft bes Berrn; er balt bie Beits rednungen nicht für guläßig, und glaubt nicht, bag man fie foriden burfe; er ftimmt barinnen mit bem Berfaffer bes bieber geborig i Huffages von Gmalbs driftlichen Mongtefdrift überein. Das Buch perbient in gegenwartigen Beiten gelefen und bebergiget ju werben, benn es ift voller Gnabenfraft und Gal bung: bei Rummer in Leipzig ift es ju befommen.

en

36. 36 foreibe fest am erften Nachtrag zu meiner Siegegeschichte ber driftlichen Religion, in welchem ich die Befugniß bes Chriften, bie in ben Weiffagungen zum Korfchen bestimmte prophetische Bablen auch wirklich zu forschen, unwie

berfprechlich bartbun werbe.

Der gr. M. Unter allen Schriften, welche feit geraumer Beit im Publifum erschienen find, gefallt mir teine beffer, als folgende: Unpartheilicher Abrif driftlicher Grundwahrheiten, von bem fel. Gerhard Ter Steegen hinterlaffen, nun aber n bes vortrefflichen und wichtigen Inhalts willen vi Freunden

bes Berfassers bem Drud übergeben. Spellborf bei Mühlheim an ber Ruhr, bei Bernh. Roßhof u. Comp. 1801. Dieß Buch ift in Catechismusform, in Fragen und Antworten geschrieben; es enthält die gange Religionslehre bes wahren Christenthums in ihrer reinsten Gestalt, so ganz ber heiligen Schrift anpaffend, daß man wohl sieht, ber Berfasser sep von eben dem Geiste belebt worden, der jene den Propheten und Aposteln eingegeben hat. Alle wahren Christen sollen dieß Buch nächst der Bibel zu ihrem Sandsbuch machen.

Der Oberhofprediger Reinhard in Dresden hat im verwichenen Frühfahr wieder eine vortreffliche Bußpredigt gehalten, welche zu Leipzig bei hilfcher zu haben ist. Gott segne und stärfe diesen wichtigen Zeugen der Wahrheit! — Er schenke ihm Muth, ben Kampf redlich zu bestehen, der ihm gewiß nicht außen bleiben wird!

Lavater hat bekanntlich mahrend seinem schweren Krankenlager ein vortreffliches Gebetbuch herausgesgeben; nachdem die erste Auflage vergriffen war, so übernahm Freund Naw in Nurnberg die zweite, wo also dieß herrliche Buch zu haben ist; es ift voller

Rraft und Salbung.

Dann hat auch biefer verklarte Zeuge ber Bahrheit Briefe über bas Deportationswesen in ber Schweiz in zwei Banden herausgegeben. Dieß Berk enthalt sowohl fur ben Christen als fur ben Politiker sehr wichtige Sachen, es wird Niemand reuen, es gelesen zu haben; es ist zu Binterthur in ber Steiner'schen Buchhandlung herausgekommen.

Der wurdige Schwiegersohn Lavaters, ber Profeffor Georg Gefiner, Pfarrer am Frauenmunfter in Barid, hat lavaters nachgelaffene Ofoffine gefont melt; Drell, Fuefil und Coupagnie inn gedachter Stadt haben fie verlegt; auch biefes Bert.wird Gegen ftiften, es enthalt febr intereffante Auffage.

Eben vieser fromme Gelehrte schreibt jest em Levaters Lebensgeschichte; ber erfte Band hat schon die
Presse verlassen und ift in ber Steiner'ichen Buchhandlung in Binterthur zu haben; bas dies Berf
änsterst wichtig, sehr unterhaltend und erbaulich senn musse, bas läst sich schon erwarten: Gesners Meh
sterhand aber hat es so beatbeitet, bas es alle Erwartung übertrifft — Gott gebe ihm Beisheit, Licht und Krast, dies in der That schwere Unternehmen so auszuführen, wie er es angefangen hat!

Ein fehr rechtschaffener Theologe hat bes beinnten und verfannten, aber fehr frommen und erbautichen Schriftfellers Karl Beinrich von Bogatte bensgeschichte, von ihm felbst aufgesett, betauchteben; sie wird von ber Baijenhaus-Bachhandlung in Balle verfaust; auch bieß Buch ist wichtig, erhantly und in vielem Betracht merkwurdig; ich empfehle st allen, benen die evangelische Bahrheit theuer ift.

Dann muß ich auch eine kleine, aber febr ernfte und so praktische Christenthum tief eindringende Schiffenthum tief eindringende Schiffenthum tief eindringende Schiffenthum das Geligwerden zu thun ift, sie heißt: Die Bis gung der Gunde in une, ale 3wed der Erlöfung durch Jeium, in zehn Predigten vorgestellt durch Johnn Georg Klein. Strafburg, gedruckt bei 3. 4. Silbermann in der Rettengasse Nro. 2.

Sehr angenehm, wichtig und herzerhebend find ath bie Nachrichten von der Ausbreitung des Reiche Jeft überhaupt, und durch Miffionarien unter den Seiber insbesondere, von denen nun auch bas 4te bes ge

Elberfelb im Comtoir für Literatur zu bekommen ift. 3ch wurde nicht fertig werden, wenn ich alle Schriften anzeigen wollte, die in gegenwärtigen Zeiten zum Besten bes Reichs Gottes erschienen — sie sind ein unumftöglicher Beweis, daß ber Geist des herrn allentbalben nicht weniger geschäftig ift, als der Geist des Drachen, und dieß muß uns tröften und aufmuntern.

3ch. Darf ich bir nun noch einige Fragen gur Beantwortung vorlegen, bie burch meinen Briefwechfel veranlaßt worben? — Du weißt, ehrwürdiger Bater! wie viel Zutrauen mein Publifum zu bir bat.

Der gr. D. Frage nur, ich will bir von Ber-

gen gerne antworten.

3 c. Der zweite Theil meiner Scenen aus bem Beifterreich ift nun bei Barrentrapp und Benner in Kranffurt am Main berausgefommen ; als ich an Diejem Buch ichrieb und Diefer Arbeit in einem Brief an einen Freund gedachte, fo entstund die Frage: Db mobl ein Gottlofer und Berdammter, wenn er wieder in Diefes irdifche Leben verjegt murbe, fromm und ein mabrer Chrift fenn murde? - Bei bem erften Unblid icheint biefe Frage vorwigig und unnug ju feyn; aber bei reiferem Rachdenfen ift fie es. meinem Bedunfen nach, nicht mehr, indem ibre Erorierung tiefe Glaubeneblide in bas Bebeimnif ber Erlojung eröffnet. Dein Rreund ichien Dieje Frage beiaben ju wollen, benn er fubrie bas Beimiel bes reichen Mannes an, der in der Solle und in der Qual munichte, bag jemand aus dem Todienreich ju feinen Brudern geichickt murbe, um fie zu marnen.

Der gr. Dt. Wir wollen die Sache prufen und genau untersuchen: glaubst du wohl, daß Gott bie ewige Liebe in Jeju Chrifti, einen Menschen noch

lofopben, und mie

toflüchte finben, ba dmaben ? - Jene

beffer , fie maren erfinnliche Dabe.

ei ben eingeschrante

benen menichlichen

von ibnen nicht an

unter ibnen ergriff

e Religion , fobalb

nnte, bie perfornen

gen : unfre Stoifer

ottes gur Geligleit,

Mabrbeit . Bas wird paun wollen fie entflieben. fie diese Seligfeit der wor beibnischen Stoifer wi edle Menichen, fie aai i t um fo gut ju merben, als ten fittlichen Rraften ber Ratur möglich war, mebr fordern, und ber redliche ! mit beiben Banben bie er fie als das einzige Miura fittlichen Rrafte wieber ju er aber wiffen ben gangen Rath ober fie tonnen ibn boch miffen, und boch Bermerfen und verschmaben fie ibn; was fie alfo nicht glauben fonnen, bas werben fie auf einem langen

Mittel für fie ift nicht mebr fi Die andere und bei weit größere Partie, bie beutigen Epicuraer, find in Unfebung ber Religion mit fenen vollfommen eines Ginnes, nur ift fie ibe nen noch verhaßter, weil fie Berlaugnung ber finte licen Lufte forbert; fie mogen alfo von ibr nichts boren und feben. Die Sittenlebre ber Groifer late fen fie gut feyn; indeffen glauben fie, Die menich lice Ratur fep, jo wie fie gegenwartig ift, von Got geschaffen worden, folglich gang gut; baber feven aud alle Korderungen ihrer Lufte, alle finnlichen Genuffe recht und erlaubt, fo lang man fich und andern nicht ichabe; allein in Diefem Bunft ift ibre Bernunft febr parteifich: bein fie icaben fich und andern jeden Augenblid unbefdreiblim, e bak fe es miffen und wollen: benn fie fint t . Die

and foredlicen Bege erfabren nuffen, ein anbered

ben Lurus auf alle Beife beforbern, und baburch ihren Rebenmenfchen in zeitliches und ewiges Ber-

berben fturgen.

Diese bedauernswürdige Menschenklasse ist noch weit weniger als die erste zur Rüdfehr in den Schoos der Religion fähig, weil das Opfer, das sie ihr bringen mussen, weit schwerer und schmerzhafter ist, als dassenige, welches sene zu bringen haben; bei dem allem bahnen die Stoiser unserer Zeit den Episcuräern den Weg, denn sie setzen Bernunft und Nastur auf den Thron, diese besehlen dann senen Sittslichfeit und den andern Genuß. Da nun die zweite Elasse zum Glauben eben so wenig geschickt ist, wie die erste, so wird sie eine traurige Ersahrung, durch ewigen Hunger und Durst, Blöße und Armuth, von der Wahrheit überzeugen mussen.

Dieg muß Gud nun vollfommen überführen, baf nun alles geschehen fey, mas zur Rettung ber Menfchen geschehen fonnte: und daß folglich nun nichts mebr übrig bleibe, ale ber lette große entscheibenbe Rampf gwifden ben beiben Reichen bes Lichts und ber Rinfternif, ober Chrifti und Beliale. Der vollfommene Gieg bes erften wird bann eine gangliche Scheidung beider Reiche und ihrer Unterthanen gur unausbleiblichen Rolge baben, mo bann febes nach feinen Brundfagen regiert, und alfo auch febes vernunftige Wefen überzeugt werben mirb, welches Reich bie besten babe und am gludlichften fey. bem rafchen Bang, ben obige beide berrichende Parteien unserer Beit burch ben Abfall jum Berberben geben, und aus dem in gleichem Berbaltnif ftebenben Gittenverberbniß fonnt ibr nun leicht und mit Bemigheit Schliegen, daß bas Ende oder bie Aufunft bee Berrn nabe - febr nabe - fep.

Euphron. Lieber Bater Ernft tleie! - Alles, was bu uns fo eben gesagt haft, ift überzeugend und wahr; allein wenn sich bie Macht der Finsterniß so ausgerordentlich fartt und zunimmt, so ift doch auch zu hoffen und zu erwarten, daß bas Ramliche auch im Reich des Lichts geschehen muffe. Du haft und ein schreckliches Beispiel satanticher Bosbeit erzählt, erzähle uns nun auch von Früchten des christlichen Sinnes, die sene aufwiegen; denn der Sieg muß doch immer auf unserer Seite sen.

Der gr. M. Lieber Bruder! beine Forberung ift fehr gerecht und bein Urtheil richtig, aber du mußt bedenken, daß der wahre Christ seine edetsten Sande lungen verbirgt, sie werden selten bekannt, und eben in dieser klugen Marime des Reichs Gottes siegt ein großer Grund seines Uebergewichts und endlichen glorreichen Siegs über das Reich der Finsterniss. Indessen kann ich doch so viel erzählen, als zu deiner und zu Euer aller Berühigung über diesen Bunft vollsommen binreichend ist.

Es gibt unter ben mittlern Ständen große Serlen, die sparsam leben, um nicht etwa kleine Almosen, sondern große Summen zu ersparen, wodurch
sie denen, die in der Roth sind, helsen. Man finbet unter den regierenden Familien sehr viele bochbegnadigte Christen, die in der Heitigung so weit
vorwärts gerück sind, als ihr Stand über andere
erhoben ist. Unter der Geistlichkeit aller christichen
Religionsparteien leben und wirken hin und wieder
einzelne apostolische Männer, denen ihr angebornes
und erlerntes Lehrgebäude nicht mehr das einzige
Wahre ist, sondern die sich von Berzen mit allen
brüderlich vereinigen, die Jesum Christum und seine
durch Leiden und Sterben erwordene Erlösung für

ben Grund ihrer Seligfeit erkennen und annehmen. Allenthalben wächst die wahre Bruderliebe, und man nähert sich allenthalben der allgemeinen Einigkeit des Geistes und der Gemeinschaft der heitigen. Diejenigen, die geöffnete Augen haben, sehen überall die Wirfungen der allwaltenden Borsehung im Aeußern und des heiligen Geistes im Junern viel lebhafter als jemals. Der Eiser, das Coangelium von Jesu Christo unter fremden Bölfern zu verfündigen, zieht sich mehr ins Berborgene zurück und wird in der Stille stärfer und fruchtbarer; apostolische Männer verbreiten Licht und Erkentniß in der Finsterniß des heidenthums, und dulden alle Leiden und Gefahren mit bewundernswürdiger Stärfe.

Mitten unter der größten Berachtung der alten acht evangelischen Lehre erscheinen, trop aller Politif des Reichs der Finsterniß, fast taglich erbauliche und mahrhaft driftliche Schriften, beren ich Euch

einige wieder anpreisen und empfehlen will.

Im Bergischen starb ein junger Prediger, Ramens Rauschenbusch, er war etwa 21 bis 22 Jahr
alt, und hat in der kurzen Zeit seiner Umtoführung
vielen Segen verbreitet und goldenen Samen in Menge auf die Ewigkeit gestreut. Ein beznadigter Freund in dortiger Gegend hat ein Gedicht auf seinen Tod gemacht, das vortreffliche Wahrheiten ents halt und gelesen zu werden verdient.

Freund Schöner in Nurnberg hat ein historisches Lesebuch ber driftlichen Bibellehre geschrieben, melches junachft jungen Christen gewidmet ift, aber billig von allen gelesen werden sollte, benen bas Chrie

ftenthum eine angelegene Sache ift.

Betrachtung etlicher biblifchen Stellen vom gute

gefinnten Brumbei in Berlin ift eine Heine Schrift, aber voll schöner Gedanten gur achten Erbauung.

Ueber bie Rothwendigfeit, bas Abendmahl bes Berrn ju gebrauchen, fagt ber alte redliche Erefcho in Mohrungen febr nachdrudlich feine Grunde. Beide

Schriften verlegt Ram zu Rurnberg.

Gin alter wohlbefannter, burch Leiben bemahrter, angesehener und in der Schmach Chrifti wohlgeubter Theologe, ber Berfaffer ber Briefe über ben protes fantifchen Lehrbegriff, bat einen Berfuch grocdmagie ger Betrachtungen über bie biblifden Beiffagungen überhaupt, und besondere über die Offenbarung Sobannis berausgegeben; bief Buch enthalt viele merfwurdige Babrheiten, und gibt befondere Binfe über Die Rabe der Bufunft des Berrn; er balt die Beitrechnungen nicht fur julagig, und glaubt nicht, baß man fie forfchen durfe; er ftimmt barinnen mit bem Berfaffer bes bieber geborigen Auffages von Emalos driftlichen Monatofdrift überein. Das Buch verbient in gegenwärtigen Beiten gelesen und bebergiget ju werben, benn es ift voller Gnabenfraft und Salbung; bei Rummer in Leipzig ift es zu befommen.

3 ch. 3ch schreibe jest am ersten Nachtrag zu meiner Siegegeschichte ber driftlichen Religion, in welchem ich die Befugniß bes Christen, die in ben Weisfagungen zum Forschen bestimmte propse-tische Bablen auch wirklich zu forschen, unwi

berfprechlich barthun merbe.

Der gr. M. Unter allen Schriften, welche feit geraumer Zeit im Publifum erschienen sind, gefallt mir feine besser, als folgende: Unpartheiischer Abrif driftlicher Grundwahrheiten, von dem fel. Gerhard Ter Steegen hinterlassen, nun aber um des vortrefflichen und wichtigen Inhalts willen von Freunden

bes Berfassers bem Drud übergeben. Spellborf bei Mühlheim an ber Ruhr, bei Bernh. Roßhof u. Comp. 1801. Dieß Buch ift in Catechismussorm, in Fragen und Antworten geschrieben; es enthält die ganze Religionslehre bes wahren Christenthums in ihrer reinsten Gestalt, so ganz ber heiligen Schrift anpasend, daß man wohl sieht, der Berfasser seh von eben dem Geiste belebt worden, der sene den Propheten und Aposteln eingegeben hat. Alle wahren Christen sollen dieß Buch nächst der Bibel zu ihrem Sandsbuch machen.

Der Oberhofprediger Reinhard in Dresden hat im verwichenen Frühfahr wieder eine vortreffliche Bufpredigt gehalten, welche zu Leipzig bei Siticher zu haben ift. Gott fegne und ftarte diesen wichtigen Zeugen ber Wahrheit! — Er schenke ihm Muth, ben Kampf redlich zu bestehen, ber ihm gewiß nicht außen bleiben wird!

Lavater hat bekanntlich mahrend seinem schweren Rrankenlager ein vortreffliches Gebetbuch herausgesgeben; nachdem die erste Auflage vergriffen war, so übernahm Freund Raw in Nurnberg die zweite, wo also dieß herrliche Buch zu haben ift; es ift voller

Rraft und Salbung.

Dann hat auch biefer verklärte Zeuge ber Bahrsbeit Briefe über bas Deportationswesen in der Schweiz in zwei Banden herausgegeben. Dieß Werk enthält sowohl fur den Christen als fur den Politiker sehr wichtige Sachen, es wird Niemand reuen, es gelesen zu haben; es ist zu Winterthur in der Steiner'schen Buchhandlung herausgekommen.

Der wurdige Schwiegersohn Lavatere, ber Professor Georg Gegner, Pfarrer am Frauenmunster in Burich, hat Lavaters nachgelaffene Schriften gefammelt; Drell, Fuefli und Compagnie in gedachter Stadt haben fie verlegt; auch diefes Weik wird Segen ftiften, es enthält febr intereffante Auffage.

Eben dieser fromme Gelehrte schreibt jest an Las vaters Lebensgeschichte; der erste Band hat schon die Presse verlaffen und ist in der Steiner'ichen Buchhandlung in Winterihur zu haben; daß dies Werk äußerst wichtig, sehr unterhaltend und erbaulich seyn muffe, das läßt sich schon erwarten: Gesners Meisterhand aber hat es so bearbeitet, daß es alle Erwartung übertrifft — Gott gebe ihm Weisheit, Licht und Rraft, dieß in der That schwere Unternehmen so auszuführen, wie er es angefangen hat!

Ein sehr rechtschaffener Theologe hat des bekannten und verkannten, aber sehr frommen und erdautichen Schrifistellers Karl Heinrich von Bogagty Lebensgeichichte, von ihm selbst aufgesett, berausgegeben; sie wird von der Waisenhaus-Buchhandlung in Halle verkauft; auch dies Buch ist wichtig, erbaulich und in vielem Betracht merkwürdig; ich empfehle es allen, denen die evangelische Wahrheit theuer ift.

Dann muß ich auch eine fleine, aber febr ernfte und in's praftische Christenthum tief eindringende Schrift allen denen an's Berz legen, benen es von Berzen um das Seligwerden zu thun ift, sie heißt: Die Tilgung der Sünde in uns, als Zweck der Erlösung durch Zeium, in zehn Predigten vorgestellt durch 30-hann Georg Rlein. Strafburg, gedruckt bei 3. h. Silbermann in der Rettengasse Nro. 2.

Sehr angenehm, wichtig und herzerhebend find auch bie Nachrichten von der Ausbreitung des Reichs Jefu überhaupt, und durch Miffionarien unter den Seiden insbejondere, von denen nun auch das 4te Seft ju

Elberfelb im Comtoir für Literatur zu befommen ift.

Ich murbe nicht fertig werben, wenn ich alle Schriften anzeigen wollte, bie in gegenwärtigen Zeiten zum Besten bes Reichs Gottes erschienen — sie sind ein unumftöglicher Beweis, bag ber Geift bes herrn allentbalben nicht weniger geschäftig ift, als ber Geift bes Drachen, und dieß muß uns tröften und aufmuntern.

3ch. Darf ich bir nun noch einige Fragen gur Beantwortung vorlegen, Die burch meinen Briefwechfel veranlaßt worden? — Du weißt, ehrwürdiger Bater! wie viel Zutrauen mein Publifum ju bir hat.

Der gr. Dr. Frage nur, ich will bir von Ber-

gen gerne antworten.

3 d. Der zweite Theil meiner Scenen aus bem Beifterreich ift nun bei Barrentrapp und Benner in Franffurt am Main berausgefommen ; als ich an Diejem Buch ichrieb und biefer Arbeit in einem Brief an einen Freund gedachte, fo enistund die Frage: Db mobl ein Gottlofer und Berdammter, wenn er wieder in dieses irdische leben verjegt murbe, fromm und ein mabrer Chrift fenn murbe? - Bei bem erften Unblid icheint biefe Frage vorwigig und unnug gu fenn; aber bei reiferem Rachdenfen ift fie es, meinem Bedunfen nach, nicht mehr, indem ihre Erörterung tiefe Glaubeneblide in bas Bebeimniß ber Erlojung eröffnet. Dein Rreund ichien Dieje Frage bejaben zu wollen, benn er führte bas Beimiel bes reichen Mannes an, ber in ber bolle und in ber Qual munichte, daß jemand aus dem Todienreich ju feinen Brudern geichickt murbe, um fie zu marnen.

Der gr. M. Wir wollen die Sache prufen und genau untersuchen: glaubst du wohl, daß Gott bie ewige Liebe in Jeju Chrifti, einen Menschen noch einen Augenblid in ber bolle laffen tonnte, wenn er einen grundlichen, unabanderlichen Borfay gefaßt, von gangem Bergen ein mahrer Chrift zu werden.

3 ch. Rein! bas ware allerdings unmöglich; aber Chriftus icheint boch in bem Gleichnif vom reichen Mann fagen zu wollen, bag biefer Berbammte feine

Sunden bereut babe.

Der gr. D. Wenn bu bas Gleichniß vom rei den Mann recht betrachteft, fo findeft bu nichts anbere, ale mas natürliche Rolge feiner ichredlichen Qual mar: erft fucht er finnliche Linberung feiner Schmerzen fur fich felbft; an Bergebung feiner San ben und an Befehrung und Bufluchinehmen gur Barmbergigfeit Gottes beuft er gar nicht, und bann ift es ibm nur barum ju thun, baf feine Bruber nur nicht an ben Drt ber Qual fommen - um ibre Befferung, um mabre Berehrer Gottes ju werben, barum befummert er fich nicht. Bum Geligwerben wird durchaus erfordert, daß ber innerfte Grund bes Bergens, bas Brincip alles Bollens und Begebrens, genau und bestimmt, folechterdinge Richte will und verlangt, ale was Gott will; und eben fo - Mes bas municht und will, was Gott will. Es ift no turlich, bag in biefer Befinnung alle finnliche Rei gungen und Begierben verlaugnet, bas ift: bem Bib Ien Gottes ganglich unterworfen werden muffen und eben fo folgt unauebleiblich, bag die Geele all bann mit tiefem unablägigem Gebnen Erfenntnig bes Willens Gottes fleht. Der Sauptbeweggrund ift als bann nur - Bott zu gefallen und ibm verabnlicht ju werden, und die Bulfobeweggrunde find: Bermei bung ber ewigen Berdammnig und bie Soffnung ber emigen Geligfeit. Du fiehft alfo, worauf es bier antommt! - ebe ber reiche Dann und mit ibm

jeber Berbammter, biefe Gesinnung hat, wurde er bei seiner Rudtehr in's irdijche Leben aus Furcht ein Rnecht des Gesetzes werben, aber nicht aus Liebe ein Kind Gottes. Wenn die Rudfehr in bieses Lesben ein Mittel ware, die Berdammten zu befehren und selig zu machen, so ware gewiß feiner in ber

Bolle.

Ich. Dieser Sat ist so einleuchtend, daß kein Bernünfriger etwas dagegen einwenden kann. Aber erkläre uns doch, Bater Ernst Uriel! woher der gänzlich Gott ergebene Billensgrund komme, von dem du so eben sagtest, daß er zum Seligwerden durchaus nöthig sep? — Soll sich der Mensch selbst diesen Willensgrund geben, so ist durch alle Ersahsrung ausgemacht, daß er es aus eigener Kraft nicht kann, und gibt ihn Gott, so ist der schreckliche Sats wahr, daß Gott verdammt, wen er will, und selig macht, wen er will. — Gib uns doch Licht in diesser Sache.

Der gr M. Dieser schwere Punkt kann burch feine Philosophie erörtert werden, und die allerschärste, burch den heiligen Geist nicht erleuchtete Bernunft wird hier zum Deterministen und Fatalisten; nur allein ein reiner Blick in's Geheimnis der Erlösung kann den Knoten lösen; höret mir aufmerksam zu! — Zur Errettung des gefallenen menschlischen Geschlechts wurde erfordert:

1. Daß alle Folgen aller Sunden überhaupt und feber insbesondere so getilgt und aufzehoben wurben, als wenn nie eine Sunde begangen und die

Menschheit nie gefallen mare, und

2. daß feder Menfc ohne Einschränkung seiner Freiheit so ganglich verandert und verbeffert wurde, bag er bem Billen Gottes und seiner ursprunglichen

Bestimmung volltommen gemäß lebte, und baburd bes bochften Gute theilhaftig murbe.

Die unergrundliche Tiefe ber Gerechtigfeit Gottes

entwidelte nun zuerft ben Beifchefag:

Die menschliche Natur hat freiwillig gefündiget, die menschliche Natur muß also auch felbkt und freiwillig die Folgen der Sünden aufheben; die menschliche Natur ift durch eigene Schuld bofe geworden, sie muß nun auch durch eigene Rraft gut werben.

Diese Forberung war unabanberlich — ihr mußte burdaus Genüge gescheben, ober Gott konnte nicht Gott bleiben. Aber auf ber andern Seite konnte bie menichliche Natur auch unmöglich sene Forberung erfüllen.

Die unergrundliche Tiefe ber Beisheit Gottes

entwidelte nun auch folgenden Beifchefas:

Wenn irgend ein Mensch — ein wahrer Sofn Abams, alle Proben aushält und sich in dem Grade der gönlichen Natur nahert, daß er fähig wird, das Weltregiment zu übernehmen, und dann durch seine weise Rezireung alle Sunden in ihren Folgen so zu brauchen weiß, daß lauter Gutes daraus entsteht, oder daß sede Sunde durch sein weises Balten zum Samen einer unendlichen Reihe edler guter Früchte wird, so wird der ersten Forderung der göttlichen Gerechtigfeit Genüge geleistet; und

Wenn diefer Menich - und Weltregent jugleich jedem Menichen Licht und Kraft gewährt, daß er früher oder später volltommen gebeffert, und alfe das wird, wozu er vom Schöpfer bestimmt ift, fo wird auch die zweite Forderung der Gerechtigfeit

ottes erfüllt.

3hr febt fehr leicht ein, Freunde! bag auf diefe

Ihr seht also, meine Freunde! daß der biblische Ausdruck, Gott mit der Menschheit aussöhnen, oder sie mit Gott versöhnen, sehr richtig und zwedmäßig ift, denn so lang die vorbin festgesetzen Forderungen der Gerechtigseit Gottes nicht erfüllet werden, so lang sind ja die Menschen unter dem Jorn Gottes und der ewigen Berdammnis würdig. Gott kann ja unmöglich ein Wesen lieben, das seisner Natur zuwider ist, und ein Wesen dieser Art hat die Verdammis und Hölle in sich selbst; Gott verdammt eigentlich niemand, sondern jeder Gottlose sich selbst.

Aber wo war nun ein Sohn Abams, ein Mensschensohn zu finden, der seine menschliche Natur zur göttlichen erheben, und so Erlöser und Versöhner seines Geschlechts — der gesammten Menscheit wers den — der alles das leisten konnte, was die Gesrechtigkeit und Weisheit Gottes nach meiner vorhin ersehenen Erkfärung forderten

gegebenen Erflarung forberten.

Die unergrundliche Tiefe der Liebe Gottes fand und beschloß die Ausführung des folgenden Plans.

Der Erlöfer mußte alle Proben bestehen, die nur für Menschen möglich find — sogar ben unrechtmas sigsten und schmählichsten Tod mußte er ohne Mureren, mit höchster Gedulb ausstehen, und noch für seine Morder beten können. Dieß alles war nicht

mbalid, wenn er nicht ein eigentlicher wahrer Denich. ein Cobn Abams mar; aber es war auch wieder nicht moglich, wenn er nichts mebr als ein Menichensohn mar. Denn in ber menfclichen Ratur liegt bie Kraft ber Gelbstüberwindung nicht - wie fann eine Rraft ftarfer feyn als fie ift, und bas ift boch nötbig, wenn fie fich felbft überwinden foll.

Um alle biefe Schwierigfeiten zu beben, machte bie emigliebende Beisbeit folgenden Entwurf: Der Ertofer follte von einer reinen und beiligen Jungfrau aus Ubams Beichlecht geboren werben, auf Diefe Beife mar er ein mabrer Menfc, wie alle

andre Menichen.

Dieg follte aber ohne Buthun eines Mannes ge icheben: bann befam er zwar als Denich bie Möglichfeit, zur Gunbe gereigt zu werben, aber bas Uebergewicht, die Reigung jur Gunbe, murbe permieben.

Durch biefe Beranftaltung batte nun gwar ber Erlofer ein volltommener Menich und Lebrer bet Menfchen werden fonnen, aber jum Beltregiment und zur Starfung und Entwidlung ber fittiden Rrafte ber Denschheit mar er noch nicht fabia. ban wurde nun auch die gottliche Ratur erforbert.

Daber entschloß fich bas emige Bort Gottes, bas Draan, wodurch fich bie unerforschliche Gottheit an alle endliche vernünftige Befen offenbart, bas bochte Ideal aller benfenden Beifter, moburd Gott alles geschaffen bat, und bas felbft Gott und vollfommet abulicher Ratur ift, fich mit obigen Menfchen innig und ewig zu einer Perfon zu vereinigen; boch abet fo, daß fich biefe Bottheit mabrend bem irbi ichen leben bes Erlofere in feinem inner ften Befen verbarg, und ibn infofern feinet menschlichen Natur ganz überließ, als es feine Brufung erforderte, aber auch bann, wenn Starfung ober auch Gottheit nothig war, so viel barzureichen, als ohne Einschränfung ber vollfommenen menschib

den Billensfreibeit erforbert murbe.

Durch diese Einrichtung wurde nun die Erlöfung ausgeführt, und so ift Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott: jest ist er nun vollendet — Er sist zur Rechten Gottes; Ihm ist alle Geswalt gegeben im himmel und auf Erden, so daß er nun durch seine weise Regierung alle Sünden mit ihren Folgen endlich zu lauter Segnungen leitet; dadurch wird also die Bergebung der Sünde möglich. Wer nun unter der herrschaft der Sünde bleibt, der bleibt auch unter dem Jorn und Gericht Gottes.

Bugleich aber kann nun auch ber heilige Geift, ber vom Bater und Sohn ausgeht, burch seine Berseinigung mit bem menschlichen Geift bes Erlösers auf die Menschen wirken, ihre stillichen Kräfte entswickeln und ftarken, sobald sie es nur ernstlich verstangen.

Jest, lieber Freund Stilling! kann ich bir nun auch deine schwere Frage verständlich und genugs

thuend beantworten:

Christus gibt durch seinen Geist in seiner allweisen Weltregierung jedem Menschen mannigsaltige Binte und Lockungen zur wahren Buße und Bekehrung; alle äußeren Lehranstalten der Religion gehören mit dazu; inwiefern nun der Mensch diesen Binken Geshör gibt und ernstlich folgen will, insofern theilt sich ihm der heilige Geist mit, insofern wird dann auch seine Rraft zum Guten gestärkt; braucht nun der Mensch auch treulich diese Rraft, so wächst auch der Grad der Uebergabe in Gottes Billes; so wie diese

wächst, so nimmt auch wieder bas Das bes Seiftes zu u. s. w., es verhält sich bamit, wie mit einem außerst schwachen Kranken, ber aber eine unsehlbar stärkende Medicin hat; aus sich selbst hat er keine Krast, aber er kann doch die Arznei nehmen, und inwiesern er das thut, wird er stärker.

Der Wille des Menschen ift volltommen frei, er muß erft wollen — so wird ihm auch das tow

nen gefchenft.

Bater Ernft Uriel! Deine Lehren beruhigen Die Gott geheiligte Bernunft, wir banten bir Dafur.

Schnell ichied er von une, er hatte Gil!

Run iste Friebe — ber herr sey gelobt fur biesen Ruhepunft auf unserm Pilgerwege! — Aber Brüder und Schwestern! — werbet nicht sicher! — zwischen bem Reich bes Lichts und bem Reich ber Finfternis ift noch fein Friebe, und wird auch feiner seyn, bis Er fommt.

Bleibt indeffen ruhig, wo ihr fend, geht nicht von ber Stelle, gebt auf die Bolten = und Feuerfaule

Acht, und folgt ihr im Ruben und Bieben.

Die große lette Macht bes Feindes Gottes, Chrifti und der Menschen fangt nun an, sich zu bilden, se wird kenntlicher; der Unglaube zieht die Baffen bes Aberglaubens an — dadurch stärkt sich das Thier aus dem Abgrund, steigt dann auf und verschlingt das Thier aus dem Meer — und dann — Geduld und Glaube der Heiligen! Dem mir ganzlich unbekannten Freund, ber mir in Strafburg bei bem herrn R... E... bie große Wohlthat erzeigte, werde ich bereinst im ewigen Leben banken; hier fehlen mir Worte und Ausbrude bazu: Du! ber Du ins Berborgene siehst! — vergilt es ihm öffentlich!

Ewige Quelle bes Lichts, überftrahle bie leibenbe Menscheit; beit; Schwankend bebt ihr Fuß am Rande bes Abgrunds; fie gleitet, Laß sie nicht fallen, o Bater! und ftrede bie hulfreiche hand aus! Bater! noch einmal erbarm' Dich! erbarm' Dich, o ewige Liebe! Seligkeit ift's ja auch Dir, wenn Du ben Sunder begnadigft. Seligkeit ist's auch mir, wenn Du ben Sunder erhörest.

## 3mölftes Stud.

Das Reich Gottes femmt nicht auf eine folde Mrt. bağ man's verber bestachten faun. Bo mit Berauich und Beprang im Menfern Erme dung fic geiget, Da ift nicht bas Reich bes Deren ; im Rillen Gefinfel Macht Er fich machtig, unmertbar bod, auf fein Reich ju errichten. Onade, Erbarmung, Bergebung ber Ganben find Beis den des Rommens. Ibatigteit ohne Beraufd, if Charafter bes Reiche Befu Chrifti, Inmendig grundet der Berr fein Reich in bir, mich mit Borten. Sondern mit Willen und Rraft nur im Geffen 18 mirten : mit Liebe Miles ju thun im Auffehn auf Jefum, ben Ronig ber Liebe. Merte nur auf! - denn eh' du es bentft, fo beift

Suc. 17. -. 20.

Für biegmal hat Euch, meine geliebten Lefer! ber graue Mann lang warten laffen — nehmt ihm und mir bas nicht übel! es ift unfre Schuld nicht.

es: da ift Er.

Es gefällt meinem himmlischen Führer, meinen Augenfranfen-Dienst außerordentlich zu erweitern und zu vermehren; dieß rührt nun wohl vorzüglich ber ber, weil der herr Segen auf meine schwachen Ber mithungen legt, woher es dann fommt, daß ich zu großen Reisen aufgefordert werde, so oft mir mein

afabemischer Beruf burch die Ferien Frift bazu erstattet: ben verwichenen herbst war ich zu Braunschweig und in den dortigen Gegenden, und im nachsten herbst fordert mich meine Pflicht auf, wieder in die Schweiz zu reisen, um dort verschiedenen Blinden die Augen zu öffnen. Im verwichenen Frühsiahr mußte ich in Fulda, Frankfurt und Offenbach eben diese Pflicht befolgen. Dadurch wird nun für's Erste der persönliche Julauf immer stärker, und für's Zweite nimmt in diesem Fach meine Correspondenz so zu, daß ich kaum alle dahin einschlagende, gesichweige die Menge anderer Briefe, so wie ich wohl von herzen wünschte, beantworten kann.

Jeder billig benkende lefer wird auch zugleich von Berzen eingestehen, daß benn doch mein akademischer Beruf, als lehrer ber Staatswirthschaft, zu welchem Umte ich von Gott und meinem Fürsten berufen bin und tafür besoldet werde, allen übrigen Berufes Pflichten vorgezogen, und barinnen alles auf's Ge-

nauefte erfüllt merben muffe.

Dem zu Folge geht mein akademischer Beruf allen andern vor; die Zeit, die mir von diesem übrig bleibt, gehört den Augenfranken, und sind dann noch Stunzden unausgefüllt, so widme ich diese mit wahrem Bergnügen der religiösen Correspondenz und Schriftsstellerei. Meine einzige höchst nöthige Erholung bessteht in einem Spaziergang des Abends, oder an defen Stelle in einem Besuch eines vertrauten freundsschaftlichen Zirkels.

Unaufhörliche schwere Leiden aller Art, von meiner Jugend an bis daher, und damit verpaart gebende Sorgen und Arbeit, nicht weniger auch ehemalige forperliche Anstrengungen, haben zwar meine Gesundheit nicht zerruttet, aber meine Nerven bergeftalt geschwächt, daß ich so zu sagen teiner Frende mehr fähig bin, sondern immerfort meinen dunfeln muhevollen Weg fortpilgern muß — jede Rieinigkeit macht mir Rummer und Sorgen, und wenn nicht der herr und sein Geift mein ganzes Wefen mit seiner Gnade und seinem hohen Frieden erfällte, so ware ich ein Gegenstand des höchsten Milieids. —

Der herr hat mich von der Biege an zum Gegenstand der allerunbegreislichsten Erbarmung ausgesucht — Er macht es nicht wie menschliche Ranftler, die zu sedem Kunstwert die bequemste und schicklichte Materie auswählen, sondern um zu zeigen, das Er allmächtig sep, so wählt Er die Unglicklichten und Berdorbensten zu seinen Wertzeugen, und Eine ewige unermeßliche Liebe zieht aus den größten Edibern Männer zu Pfeilern in Seinem Tempel, der mit Seine Ehre und Seine Barmberzigseit in Ehrsto vor allen himmeln und Erden, Engeln, der steht werden moge.

Sabt also Gebuld mit mir, geliebte Briber und Schwestern! wenn ich nicht immer Eure Briefisch bald und so vollftändig beantworten und Eure wartungen in Ansehung meiner Schriften befriedigen tann. Seyd nur versichert, daß ich immer: and Maaßgabe meiner Rrafte fur Euch im Dienft.

Berrn arbeiten werbe, bie Er mich abruft.

Bater Ernft Uriel macht große Reisen. Er bat viel zu thun und sein Thun bringt Segen. Mit heiterem Blid, ben man felten an ihm mahrnimmt, trat er

unfern einsamen traulichen Birfel. Friebe fey mit Euch, Bruber! rief er und ju, und feste fic.

Polycarp. Wir bemerfen Frohfinn an Dir, ehrmurdiger Bater! bieß flogt Rube in unfere Seelen.

Der ar. M. Gelobet fen Befus Chriftus! bie Babl feiner funftigen Reichsgenoffen mehrt fich al-Tenthalben beträchtlich : mabrend bem bie Beforberer ber falichen Aufflarung allenthalben triumpbiren und glauben, fie batten nun ben verhaften Chriftum mit feiner altvaterifchen Erlojungs = und Beriobnungs. Lebre beseitigt. Babrent bem man bie und ba an Schulanftalten arbeitet und vorbereitet, mo alles nur nicht Chriftus Religion gelehrt werden foll, mabrend dem bricht bald bie bald ba aus ben unzugang. lichen Bebirgen bes boben Often ein fanft fortmallender Strom bervor, und foult bie und ba den Bup= venfram und die Rartenbauschen meg, bamit bie Berren Aufflarer an diefen Borboten ber naben Bufunft ein warnendes Beispiel baben und fich bei Beiten jum Biel legen mogen.

Euseb. Das wird wohl schwerlich geschehen, ins beffen fallt boch die Entschuldigung weg, sie seven nicht gewarnt worden. Aber erfreue uns boch auch, Bater Ernft Uriel! mit Deinen guten Nachrichten!

Der gr. M. Sehr gerne! in Franfreich hat die Regierung den beiden protestantischen Kirchen gesetzmäßig freie Religionsübung zugestanden; zwar sind gewisse Einschränkungen mit eingestochten, die den Bolts Borstehern Naum zu bitteren Bedrückungen geben können; indessen hat man doch große Ursache, dem herr zu danken, daß Er die herzen der Großen schon so weit geleitet hat: denn jest können doch auch die wahren Berehrer Christi ungehindert ihren Pilsgergang fortwallen, welches vorhin nicht der Fall

Name of Street

war. Diese Berfügung ber französischen Meglerung, nebst dem nunmehr geschloffenen allgemeinen Frieden, verschaffen einen Ruhepunkt, in welchem ber Angel mit dem großen Siegel wieder umbergeben und bie Getreuen des herrn versiegeln kann.

Philompft. Aber wenn bas Berfiegeln gefie

ben ift? -

Der gr. DR. Dann geht ber erhabene Bang

ber gottlichen Berichte weiter.

Euphron. Mir geben dunfle Ibeen vor meiner Seele vorüber, die ich nicht recht in's Klare bringen kann: es ift wahr, man fangt durchgehends an, tolleranter zu werden; Ratholiken und Protestanten werden liebreicher gegen einander, aber ich fürchte sehr, daß die Gleichgültigkeit in Religionssachen, der Indifferentismus den mehresten Unibeil an die ser Duldung hat, und dann fürchte ich, daß am Ende

alles auf die mahren Chriften loefturmt.

Der ar. Deine Bermutbungen fint mabre Die allgemeine Richtung ber europaifden Chriffenbeit aielt auf ben Raturalismus. Die Aufgeffarten ale Ler Bartbeien nabern fich von allen Geiten biefem Biel, und fo wie fie fich ibm nabern, fo fcwinden alle Unterideibunge Merfmale, bis enblich auch bet Menich ber Gunben - ale ein birt ericheint, bet eine Beerbe findet. Diefenigen in ber Chriftenbeit aber, Die mit biefer fdredlichen gebornten Beerbe nichts zu thun baben wollen, theilen fich wieber in amei Partheien, namlich Erftene in bie bierardifde, au welcher fich alle biejenigen gefellen werben, benen Die allgemeine Belt-Mongroie bes Bapftes ober Rome unentbebrlich ift: und 3meitene in Die fleine Beerbe, welchen bas Reich zu beideiben bem Beren woblaefällia ift.

Euphron. Sollten and hier wohl wieder De robes und Pilatus Freunde werden und fich gegen

Chriftum vereinigen ?

Der gr. M. Der Mensch ber Sünden wird Rom nadend ausziehen, ihren ganzen hierarchischen Schmud anlegen, und sie bann in ben Staub treten; ber Unglaube wird bes Aberglaubens Larve vorhämgen, und bann ber kleinen heerde ben Bertilgungs-Arieg anfündigen. Bas baun geschehen wird, bas wißt Ihr.

3ch. Gottlob, daß wir es wiffen! - ein wahret Chrift vom erhabenften febifiben Rang forieb mit legthin einen Gebanten, ben ich Die, ehrwürdiger Bater! jur Prufung vortragen will. Diefer eble Fürft ftellt fich bie nabe Aufunft Chrifti folgenbergeftalt vor: Er glaubt nicht, baf auch fest bas Reich Gottes mit aufferem Geprange, ober wie es eigentlich im Grundtert beifit — μετά παρατηρήσεως — mit Beobachtung, mit folden Unftalten, Die man allgemein bemerfen fonnte, fommen werde, fondern Chris ftus werbe fich, fo wie nach feiner Auferstehung, bald bier, bald bort feinen getreueften Berehrern zeigen, ibnen feine Auftrage geben, und bann burch fie feine erhabenen Plane ausführen, ohne die Reinde feines perfonlichen Unichauens zu wurdigen. Dann werbe Er wiederum ju Jerufalem fein Reich grunden, und Die Regenten ber Erbe murben ibren Blang in Diefe Stadt bringen, und fich bort Berhaltunge-Befeble bolen u. f. m.

Der gr. M. Diefer Gebanke ift sehr schon und ben bisherigen göttlichen Regierungs-Maximen vollkommen angemessen; allein ber so eben angeführte Spruch, Luc. 17. v. 20: Das Reich Gottes fomme nicht mit außern. Aussehn machenden Anstalten - zielt bloß auf bas geiftliche unfichtbare Reich Bottes - benn Chriftus faat: Das Reich Gottes ift inmendig in Euch - ein anderes aber ift es. wenn ber Berr auch einmal ein auferes, irdiiches Reid grunden will. Das Gingige, was bicfer Deinnug bes frommen Kurften entgegen ju fteben icheint, finbet fich Offenb. Job. 19. v. 11-21.. inbeffen läft fich beibes febr mohl mit einander vereinigen: benn fo wie bas weifie Pferd und bas Schwert feis nes Mundes, ober vielmehr wie alle Versonen, Die in der Apocalppse vorfommen, allegorisch, bas ift finnbildlich find, fo läft fich bas auch bier benfen. Benug! feine mahren Berehrer werten 3hn finnlic mit ihren Augen febn, und bann auch finnlich - wie Schafe von 3bm, ale bem treuen birten, geleitet und gemeidet merben.

Euseb. Chriftus und seine Apostel stellen biefe Bufunit oft unter bem Bild eines Diebs vor, ber unvermuthet in ber Nacht fommt, sollte bief nicht auch bie Meinung bes frommen Fürsten bestätigen helfent

Der gr. M. Diese Borstellungsart will eigenb lich nur bas sagen, bag ber herr gang unver muthet kommen werbe, gerade bann, wenn mat ihn am wenigsten erwarte; indessen ift boch bieß jener Meinung nicht entgegen.

Philomyft. Aber wenn nun Freund Stilling bie Anfunft bes herrn burch Zeitrechnungen bestimmt, fo können biese unmöglich eintreffen ober richtig jepn, benn wenn sie es wären, so könnte ber herr nicht unvermuthet und unerwartet sommen!

3ch. Du machst einen übereilten Schluß, lieber Freund! — benen, bie nicht an ihn und seine Werte ofaufen. benen seine Wiedenft und bie Zeithestim-

mungen lächerlich sind, benen will er unerwartet und überraschend kommen, wie ein Dieb in der Racht; seinen Getreuen aber, die mit Sehnsucht seiner Zustunft harren, diesen hat er dunkle Anzeigen hinterslassen, aus denen sich von Zeit zu Zeit immer deutslicher schließen läßt, in welchem Zeitraum er ungefähr kommen werde, aber das Jahr, den Tag und die Stunde kann und soll Niemand wissen, damit seine Knechte immer wachend bleiben mögen. Aber, lieber Bater! erzähle uns noch mehrere frohe Nachsrichten aus dem Reich Gottes!

Der gr. M. Ein gewiffer Prediger hatte felt 25 Jahren feiner Gemeinde nach ber neuen Art die Sittenlehre bes Evangeliums vorgetragen, ohne fie burch Ueberzeugung ihres angebornen Berberbens zur herzlichen Umfehr und Sinnesanderung, und badurch zum allein seligmachenden Glauben an die Erlöfung durch Christum zu führen; folglich blieb alles falt

und tott in Uebertretung und Gunbe.

Seit einiger Zeit aber bemerkt man eine Beränberung an diesem Prediger, sein Vortrag wird nach und nach immer evangelischer, solglich auch eindringender und rührender; dadurch werden Leute aus der-Nähe und Ferne angelockt, seine Predigten zu besuchen, die große Kirche wird immer mehr und mehr angefüllt, bis endlich an den verwichenen Weihnachtssfeiertagen die Sache zum völligen Ausbruch sommt ber Prediger hatte nämlich am ersten Weihnachtstage eine vortressliche Rede gehalten, so daß nun am zweiten Christage sich bei fünftausend Menschen versammelten, ihn zu hören. Jest hatte er nun die Hulbigung an den neugebornen König Zesum Christung zum Lehrsag gewählt, und nachdem er alles vortresslich ausgeführt hatte, so legte er nun offen und red-

Tich bas Befenninif feines bisberigen grrthums ab, bulbigte febr feierlich und formlich bem Ronige Sein Chrifto, und ichwur, bem Reich ber Rinfternig mit allen Rraften entgegenzuwirfen; nachdem bieg ge icheben war, fo forberte er die gange Berfammlung mit folgenden Worten gur Suldigung auf: Ber nun auch bem neugebornen Ronige bulbigen will, ber ftebe auf; und fiche ba! - bei fünftaufend Dem ichen ftanben gur Gulbigung bereit. Dit tiefer Rib rung fprach nun ber Prediger den Bulbigungs-En für bie Berfammlung aus, und fcolog bann bick außerft feierliche Sandlung mit einem inbrunftigen Bebet. Diese Begebenbeit bat weit und breit tiefen Einbruck gemacht und eine bebeutenbe Erwedung ver urfacht. Gott gebe nur, daß fie bleibend und in Dro ben bewährt erfunden merben mogel

Polycarp. Das ist äußerst rührend und herr erhebend. So alwaltend und unaufhaltbar wirtend auch die falsche Aufflärung fortzurüden scheint, so lehrt doch die Erfahrung, daß die Gemeine des hern auch die Pforten der hölle nicht überwältigen the nen. Allenthalben siegt die Wahrheit, wo ihr und Raum gegeben wird. — Nie, nicht einmal in der ersten hälfte des abgewichenen Jahrhunderts, wand die Erwedungen so allgemein, so lauter und so well

ausgebreitet, als jest.

Der gr. M. Diese Bemertung ift richtig! nun muß ich Euch aber noch eine mertwürdige mi febr weitgebende Erwartungsgeschichte aus Amerik

erzählen.

In Kentucky, einer amerikanischen, noch nicht fant bewohnten Landschaft, muffen die Prediger weit und bergieben, um ihren Gottesbienst zu halten; aus Mangel an Kirchen versammeln sie sich gewöhnlich

iter freiem Simmel und in ben Balbern, mo bann ebrere Taufend Denichen mit Bagen und Rarren. ferben und Ochsen, Beib und Rinbern aufammen mmen, und gleichfam ein Lager aufschlagen. Dier ird nun geprebigt, bas Abendmabl ausgetheilt, ge=

uft, fopulirt u. f. m.

Bu biefen von feber gewöhnlichen Berfammlungen fellte fich aber im verfloffenen Sabr etwas Ungebuliches: mabrent ber Bredigt fiel balb bier balb einer ohnmächtig nieber. Diefe forverliche Dbn= acht mar allemal mit einer tiefen und grundlichen berzeugung bon ber natürlichen Berborbenbeit und Rothwendigfeit ber Erlofung burch Chriftum gleitet; Die Leute, Die fo mabrent ber Brebigt nies fielen, wurden ftarr, blieben fich aber bewufit und iten nur eine außerorbentliche Comade. Rurg.

ibnen allen ging bas alles in einer furgen Beit c, mas bei ber mabren Befehrung vorgeben muß, erlangten alle Gnabe und Bergebung ber Gunten. Diefen fonberbaren Bufall befamen bie Leute nicht mer in ben Predigten bes nämlichen Lebrers, fon= n bald bie, bald ba, in vericbiebenen Berfamm= igen verschiedener Prediger, bald fielen 50 bis 60, D mebrere Sunbert in einer Prebigt obnmachtig ber, befannten ibre Gunben und flebten um Onabe > Bergebung.

Daß Diese Art ber Erwedung auch bei vernünftidriftlichen Leuten einen Berbacht ber Schwarrei rege macht, bas ift fein Bunber: allein ich B benn boch febr ernftlich erinnern, ja fein lieblos beil über biefe Sache ju fallen, fondern ruhig ) in ber Furcht Gottes ben Musgang ju erwarten; Erfahrung wird bann zeigen, mas Bahrheit ober

jwarmerei, göttlich ober menichlich ift.

Was aber Spötter und Philosophen nach ber Mobe bavon benten, bas läßt fich leicht errathen, biefer Rlaffe Menschen bient so etwas zum Gericht ber Ber-

ftodung.

In einem amerikanischen Wochenblatt, ber Bolte berichter genannt, Nr. 124, steht biese sonderbare Geschichte: Ein hauptmann Patterson in Lexington in Kentucky schreibt sie an ben Doktor ber Gottes gelehrtheit, herrn John Ring in ber Grafschaft

Fränklin.

Es hat fogar Leute gegeben, bie fich über bie Niederfallen argerten und ben Borfat faften, ern lich bagegen zu tampfen; fo ichaffte fich g. B. ein Mann von 30 Jahren einen Stod mit einem ichar fen Stachel an, mit bem Borfat, biejenigen gu fte chen, welche nieberfallen wurden, in ber gewiffen Buversicht, baf fie foldes bald aus ihrer Starrfuck ausweden murbe: allein er wurde von bem Infal crariffen, und indem er es merfte, suchte er bie fin fenten Lebensaeister burch ben Gebrauch bes Brannte weins zu ftarfen, in ber hoffnung, baf biefer feint Empfindung betäuben murbe; allein es balf nicht, er fiel nieber, und nachdem er wieber reben fonnte, fo legte er ein ungemein reumutbiges Befenntei feiner Baleftarrigfeit ab, befannte feine Gunden mi hoffte in Chrifto Bergebung zu erlangen.

Diefer Bufall überfiel aber die Leute nicht allei in ber Rirche ober in ber Predigt, fondern bald p Saus, balo auf ber Straffe, binter bem Pflug, in Bette, im Schlafe, und oft gange Kamillen auf in

mal. —

Euphron. Ich erinnere mich, baf in ben sier ziger Jahren bes verfloffenen Jahrhunderte in bet

Niederlanden etwas Alehnliches vorging, aber ben Ber-

folg weiß ich nicht.

Der gr. M. Biele gingen wieder zurud, wurden wieder falt und blieben, was sie vorher waren; viele aber bestunden auch die Probe, und fampsten sich ritterlich durch bis zum glänzenden Biel. Dieß ist der gewöhnliche Gang aller allgemeinen Erwedungen, sowohl derer, die blos auf das Gemüth, als auch derer, die zugleich mit auf den Körper wirsten; bei diesen letzteren aber sind sehr weise und ersahrne Führer nöthig, weil solche gewaltsam angegriffene und vom Mittelpunkt ihres Wesens bis zum Umfreis erschütterte Menschen, gar leicht zur gefährslichsten Schwärmerei hingerissen werden.

Eufeb. Wie geht es dann mit ben Diffionen ?

Der gr. M. Die Missionen ber Brüdergemeinen blüben allenthalben im Segen, und die Anstalten ber englischen, holländischen und offriesischen Gesellschaften auf Dtabeiti und basigen Inseln, bestgleichen am Kap und unter ben Kaffern geben gegründete Bossnung einer seligen Ernte. Der rechtschaffene Doftor von ber Kemp geht einen erhabenen Gang, er war ein Saulus, und ist nun ein wahrer apostoslischer Paulus geworden. Die Elberfelder Missionsnachrichten sind herzerhebend und verdienen von Jesem, der auf das Reich Gottes wartet, gelesen zu werden.

3 ch. Neulich schrieb mir mein Freund Steinstopf, nunmehr evangelischelutherischer Prediger an ber Savon in London, daß sich bort wieder eine neue Gesellschaft gebildet habe, die blos den Zwed hat, lauter erbauliche und leicht zu begreifende kleine Traftatchen unter das gemeine Bolt zu vertheilen; piele tausend Büchelchen von der Art sind schon ums

sonst ausgetheilt worden. Eins davon ist ins Deutiche übersetzt und in Elberfeld bei dem Buchhändler heinschen Buschinder Lucas zu haben, es heißt: Dorfgespräche zwischen einem reichen Pachter und seinem Taglöhner. — Das ist in der That ein englisches Traktätchen, ein Wort zu seiner Zeit. Die Direktoren dieser Gesellschaft schrieben auch an mich, aber leiber! ich kann wenig thun, und alle dergleichen englische Pflanzen gedeihen in Deutschland nicht. — Großer Gott! — wann wird boch dein lebenbringender Geist auch endlich einmal dieß Knochenfeld durchwehen? —!

Der gr. M. Er wird auch Deutschland, so wie England, fraftig anhauchen — bann — wann es völlig geistlich concursmäßig und zu seinem endlichen Gericht nun beinahe reif ist. Immer hat ber Bater ber Menschen, die ewige Liebe, in seiner Weltregierung die Methode beobachtet, daß Er von Zeit zu Zeit, besonders aber vor jedem letten Gericht über ein Bolt, die Erwedungsposaune blasen ließ, um zu retten und zu versiegeln, was noch zu retten und zu

verfiegeln ift.

Euseb. Wenn ich die Missionsnachrichten lefe, so sinde ich das sehr merkwürdig, daß alle Ermahnungen zur Ausübung driftlicher Pflichten fast gorteine Wirfung thun; sobald aber die Lehre von der Erlösung durch Buse und Glauben an Christum evangelisch vorgetragen wird, so zeigt sich das Regen des Geistes, und die herzen werden tief gerührt. Auch das ist außerordentlich wichtig, daß die Wirtungen dieser Echre allenthalben, bei allen Mensch, von den verschiedensten Raturen, Charaftern und Sitten ganz einerlei sind: daß der Hottentotte wie der Grönländer, der Nordamerikaner wie der Reger,

ber Kaffer wie ber Bengale herzlich weint, sobald er sein Sündenelend erkennt, bas läßt sich aus der nämlichen Natur erklären; aber daß nun auch die Lehre von der Bersöhnung allenthalben die Birkung hervorbringt, daß die wildesten und rohesten Mensichen in gar kurzer Zeit gesittete, fanste und lammsartige Christen, und allzumal eines Sinnes werden, und alsofort alle Anlagen zu allen christlichen Tugensben zeigen, das ist erstaunlich, und mir wenigstens einer der wichtigsten Beweise der Wahrheit der christ-

lichen Religion.

Der gr. Dt. Deine Bemerfung ift febr richtig: Paulus fagt, es babe Gott gefallen, burch bie thos richte Predigt vom Rreuge, Die namlich ben Beifen biefer Belt Thorheit ift - felig ju machen alle, bie baran glauben; inbeffen ift benn boch bie Lebre vom Rreug ber erleuchteten Bernunft feineswegs eine Thor= beit, im Begentheil gottliche Beisbeit: benn ber robe finnliche Menich tann burch ben Bortrag ber Gitten= lebre, und wenn fie auch noch fo rein und driftlich ift, unmöglich gerührt werben; ber Berftand und bie innere Ueberzeugung fagen zu allem: Ja! ja, bas ift mabr! fo mufte es fenn! aber bas Berg bleibt todt und falt, und der Wille ungeandert im Joch ber Sinnlichfeit; sobald aber von einem begnabigten Chriften, ber die Sache felbft erfahren bat, die Beschichte vom Sundenfall ber Menschheit, ihr unergrundliches naturliches Berberben, und bief alles in ber rührenden Bilberfprache ber beiligen Schrift, und bann auch die bergichinelgende Lebens = , Leidens =, Auferstehungs- und himmelfahrts- Beidichte unfers glorwürdigen Erlofere rein apostolisch und faslich porgetragen und oft wiederholt wird, fo muß jedes Berg, wenn es nicht muthwillig widerfrebt, endlich

sie flie nat für ten leiligen Gent empfanglich ges micht werten, ber ja aleentvalben ber namliche Gein Chrifte ift, folal d and allentvalben bie nämlichen Wirfinn in vervororinaen muß. Der Mensch lebt von ihr ent auf in ber Sinnlichfeit; biese beherrscht seine Relaumen und seinen Willen ganz; wer also frastia aus ihn wirfen will, ber muß sich erst seiner Sinnlichfeit bemeistern und biese gewinnen, so hat er hernach Ales gewonnen. Gben barum bedient sich auch bie Bibel zur Belehrung und Bekehrung sinnslicher Menschen sinnlicher Bilber. — Nichts in ber Weit ist weiser, als biese Einrichtung — und nichts unbegreifticher, als wie sie ben Weisen bieser Welt Thorheit sein kann? —

Bhilomnft. Das alles ift jo einleuchtend mabr. baß nichts bagegen eingewendet werden fann, und eben aus bem Grund gab auch Gott bem Bolf 36rael einen fo glängenden finnlichen Gottesbienft, um es barurd allmählig zum Dienft im Beift und in ber Wahrheit vorzubereiten. Aber eben Dies führt mich nun zu ber Boce von ben blutigen Dofern. welche boch bei bem ifraelitischen Gottesbienft und bei allen beibnischen Religionen bas Befen ibres Gultus ausmachten. Schon Abel, ber Sobn Abams, brachte tem herrn ein blutiges Opfer, und es murbe anabig angesehen. Erflare und boch, ehrmurdiger Bater, bas große Bebeimniß, warum Gott bie Berföhnung bes Sünders mit fich felbst an blutige Opfer band, wenn fie andere mit mabrer Bufe gebracht wurden? - - Du baft uns lettbin gezeigt, wie fich ber Berr burch leiben und Sterben jum Ronig ber 2Belten gebildet und feine menichliche Ratur gur gottlichen Wurde erhoben babe. Als Konia und Prophet fennen wir ibn nun, aber ale ber einzige Sobepriefter ber gangen Menfcheit, ber fich felbft zum blutigen Opfer bingegeben babe, ift Er uns noch

immer ein undurchbringbares Bebeimnif.

Polycarp. Es ift mir sehr lieb, Bruber Phisomystes! daß du auf diese Materie kommst; denn eben dieser Punkt ist allen denkenden Nichtchristen am alleranstößigsten. — Gott sollte so grausam zornig über die sündige Menscheit seyn, daß Er nicht anders als durch Blut besänstiget werden könne, bei Ihm ohne Blutvergießen keine Bergebung stattfände — und daß Er sich so lange mit dem Blut unschulz diger Thiere begnügt habe, bis sich der Unschuldigste und Beiligste aller Menschen endlich durch den schreckslichsten Tod habe zu todt martern lassen, dieß habe Ihn dann endlich versöhnt, und der Tod des Gerechten werde nun dem Ungerechten eben so angerechnet, als ob dieser selbst gesiorben sen u. s. w.

Der gr. M. Lieben Brüber! Diese Bibellehre, Die du da etwas zu grell und zu ftark geschildert haft, die aber boch eben sowohl eine Wahrheit und göttliche Weisheit ift, legitimirt sich eben so an die erleuchtete Vernunft, wie alle vorigen — eben so wie die Erhebung der menschlichen Natur Christi zur göttlichen Würde durch sein Leiden und Sterben, und die Tilgung aller Sünden badurch, daß Er sie in seinem Weltregiment alle zu Ursachen sehr wohlstätiger Kolgen gebraucht. Bort mir ausmerksam zu!

Der Menich war nach bem Ebenbild Gottes geschäffen, also ber göttlichen Ratur ahnlich und theils haftig, so daß er immer an Bollfommenheit und Seligfeit wachsen konnte. Er hatte also eine vollstommen reine Vernunft und einen vollfommen freien Willen. Er mußte aber im vollfommenen Gleichsgewicht stehen: benn hatte er von Natur mehr Reis

gung zur Sinnlichleit und irdifchen Luften gehabt, so ware ber Schöpfer ja Schuld an allen Folgen, bie daraus entstehen; oder hatte er von Natur mehr angeschaffene Kraft zum Guten, zur Annaherung der höchsten Bolltommenheit gehabt, so ware er ebensfalls tein freies Wesen, seine moralische Gute und seine Tugend waren dann nicht moralisch, folglich weber Gute noch Tugend.

Indessen, um wirfen zu können, konnten seine Rrafte nicht im Gleichgewicht bleiben: benn bas Gleichgewicht ist ja Rube. Ein Prinzip mußte in ihm aber auch durch eigene Entwicklung — folglich wiesberum seiner Freiheit unbeschadet, herrschend wersben; folglich war eine sinnliche Probe nothig, die einer von beiden Wagschaalen ben Ausschlag gab.

Der Meusch bestand nicht auf der Probe, und das Prinzip der selbstsüchtigen Sinnlichkeit wurde herrschend in ihm; da dieses nun dem andern Prinzip der ewigen Annäherung zur göttlichen Bollommenheit gerade entgegenwirkt, so entsteht daher eine Feindschaft oder Widerwärtigkeit zwischen der göttlichen und menschlichen Natur. Der Mensch ist in seinem gefallenen verdorbenen Zustand ein gistiges Ungeheuer in den Augen Gottes, und Gott ist ihm schrecklich, wie ein verzehrendes Feuer.

Diese Wahrheit stellt nun die heilige Schrift bem sinnlichen Menschen (benn mit diesem muß sie sich mehr beschäftigen, als mit dem Gelehrten) auch durch sinnliche Bilder vor, und nennt dies Verhältnis von Seiten Gottes Jorn, rächende Gerechtigseit — u. s. w., wie könnte sie's aber auch durch sinnliche Bilder besser ausdrücken? — benn dadurch entsteht im Menschen die nämliche Idee, als wenn er in die höchste Unauabe seines ununschränften Landes

fürsten gerathen ware, beffen schredliche Strafe auf ihn warte, wenn er nicht bie ihm vorgeschriebene Mittel zu seiner Berjöhnung recht ernftlich und balb

treulich anwendete.

Aber nun diese Mittel — Gott kann nicht ansbers als durch das Blut des heiligsten und unschulzdigsten Menschen, durch die schrecklichste Marter verzolfen, versöhnt werden. — Drückt man den Begriff von der Erlösung so aus, so klingt er allerdings schrecklich — aber laßt uns nur ins Beiligsthum gehen und die Sache im reinen Lichte betrackten, so fällt alles Schreckliche weg, und die ganze Borstellung wird heilig, liebevoll und Gott geziemend. Ein treffendes Gleichnis kann dies ins Licht stellen.

Ein Bater reiste mit seinem altesten Sohn Geschäften halber in entfernte Gegenden; bei seiner Abreise übertrug er einem seiner nachsten Berwanden
bie Aufsicht über seine viele noch unerzogene Kinber. Unter mehreren Berhaltungsregeln, warnte er
sie treu und väterlich vor einer gistigen schäblichen Duelle, welche neulich hinten im Garten hervorgequollen war, und bedeutete ihnen, wenn sie davon
tranfen, so wurden sie frank werden, allmählig auszehren, und eines sehr schmerzhaften langsamen Tobes sterben.

Indem nun die Kinder einsmals im Garten spicleten und sich um die giftige Duelle herumjagten, so fand sich ein fremder Knabe bei ihnen ein; hört ihr Kinder! fing der Knabe an, trinkt ihr auch von diefer Duelle? — Rein! sagte eins von ihnen, der Bater hat uns ernstlich verboten, davon zu trinken, weil sie giftig ist und krank macht. Döhnisch läschelte der Knabe und antwortete: Giftig? — Ja,

ich weiß wohl, warum er's euch verboten hat. — Seht! wenn man von dem Waser trinkt, so wird man klug und stark, und da ist euerm Bater bang, ihr möchtet ihm über den Kopf wachsen und ihm nicht mehr so in allen Stüken gehorchen wollen, er möchte gerne, daß ihr immer so dumme einfältige Kinder bliebet, damit er mit euch machen könnte, was er wollte. Dieser Funke zündete in den arsmen Herzen, sie trunken alle von dem höllischen Wasser. — Schadenfroh schlich der fremde Knade sort, und bald empfanden nun auch die armen Kinder die sürchterliche Wirfung des gistigen Wassers; alle wursden frank, schwachsinnig, bekamen einen ekelhaiten Unsschlag über den ganzen Leib, und die Neigung, aus der Duelle zu trinken, wurde unüberwindlich.

Trauria über biefes Unglud, berichtete ber treue Bormund bas alles an ben Bater; ber eble Mann betrübte fich berglich über bien Unglud: benn biesem Buffand fonnte er seine Rinder nie wieber feben, fie nicht mehr für feine Rinber ertennen. Run murbe ein großer Urat, ber bie Ratur Diefer Duelle fannte, um Rath gefragt. Ja, antwortete er, cs gibt ein Mittel, wodurch bie Rinder fo grundlich cu= rirt werben fonnen, baß fie gefünder werben, als fie je gewesen sind, aber es ift schwer zu bekommen. baff es beinabe fo viel ift, als ob es gar fein Dittel zur Rettung gebe. - Wenn fich ein vollto me men gefunder Menich fein Blut bis auf ten lets ten Tropfen abzapfen läfit, und biefes bann bie franken Rinter bei geboriger Diat ordentlich einnehmen, fo werben fie wie neu geboren und wieber vollfommen gefund werben. Inbeffen, wenn fie auch bas Blut von einem Thier einnehmen, gute Diat beobachten und bann die Quelle meiten, fo

fonnen fie wenigstens boch fortleben, und es wirb

nicht ichlechter mit ihnen.

Schwermuthig saß ber Bater und nachdenkend, mit vorwärts gesenktem Haupt. — Ach! sing er endlich an — auf dem ganzen Erdenrund ist fein Mensch, der sich für meine Kinter ausopfert, sie sind verloren! — jest nahte sich ihm sein ältester Sohn und sprach: Bater! ich rette meine Geschwister, ich will mir das Blut bis auf den letzten Tropfen abzapfen lassen und es ihnen zur Arzuei hingeben; sobald ich meine Geschäfte geendigt habe, will ich nach Hause reisen und die Sache endlich aussühren, meine Geschwister sollen gerettet werden, und du, lieber Bater! sollst forthin mehr Freude an ihnen haben, als jemals.

Mit unaussprechlicher Liebe fiel ihm ber Bater um ben hals und segnete ibn; bann schrieb er an ben Bormund und aab ibm folgende Auftrage.

Er follte ben Kindern sagen, daß ihr Bater sehr zornig über fie sen und fie in dem Zustand nie wieder vor seine Augen kommen sollten, sie hatten alle ewige Gefangenschaft und die schwersten Strafen verdient; indessen wolle er sie doch wieder zu Gnaden annehmen, wenn fie von nun an seinem Rath folgten und die Mittel gehörig gebrauchten, die er ihnen zur Genesung vorschlüge.

Dieß Mittel seh nun vor der hand Blut von reinen Thieren, und damit die Kinder immer das Schreckliche ihrer Bergehung vor Augen haben möcheten, so sollten die unschuldigen Thiere immer in iherer Gegenwart geschlachtet und ihnen dabei bedeutet werden, daß jest diese armen Geschöpfe bloß um ihres Leichtsuns willen sterben mußten, damit sie immer in der Furcht erhalten, von der giftigen Quelle

Was aber Spotter und Philosophen nach ber Mobe bavon benfen, bas läßt fich leicht errathen, biefer Klaffe Menfchen bient fo etwas zum Gericht ber Ber-

ftodung.

In einem amerikanischen Wochenblatt, ber Bolkberichter genannt, Rr. 124, steht biese sonderban Geschichte: Ein Hauptmann Patterson in Lexington in Kentucky schreibt sie an den Doktor der Gottel gelehrtheit, herrn John King in der Grafschaft

Kranflin.

Es hat fogar Leute gegeben, die fich über bich Niederfallen araerten und ben Borfat faßten, em lich bagegen zu fampfen; fo ichaffte fich g. B. d Mann von 30 Jahren einen Stod mit einem fom fen Stachel an, mit bem Borfat, biefenigen ju & den, welche nieberfallen wurden, in ber gewiffe Buverficht, bag fie foldes balb aus ibrer Starrink aufweden wurde; allein er wurde von bem And ergriffen, und indem er es mertte, suchte er bie f fenten Lebensgeifter burch ben Gebrauch bes Brand weine zu ftarten, in ber hoffnung, bag biefer fein Empfindung betanben murbe; allein es balf nicht er fiel nieder, und nachdem er wieder reben fom To leate er ein ungemein reumuthiges Befennt feiner Baleftarrigfeit ab, befannte feine Gunben ! hoffte in Chrifto Bergebung zu erlangen.

Diefer Bufall überfiel aber bie Leute nicht alle in ber Kirche ober in ber Predigt, fondern bald Daus, bald auf ber Straffe, binter bem Pflug, Bette, im Schlafe, und oft ganze Familien auf

31

D

fa

D:

laı

2r

Die

mal. —

Euphron. 3ch erinnere mich, bag in ben # giger Jahren bes verfloffenen Jahrhunberte in

iederlanden etwas Alebnliches vorging, aber ben Ber-

la weiß ich nicht.

Der gr. M. Biele gingen wieder zuruck, wurs n wieder falt und blieben, was fie vorher waren; ele aber bestunden auch die Probe, und fampften h ritterlich durch bis zum glanzenden Ziel. Dieß der gewöhnliche Gang aller allgemeinen Erwemgen, sowohl derer, die blos auf das Gemüth, s auch derer, die zugleich mit auf den Körper wirs; bei diesen letzteren aber sind sehr weise und ersprue Führer nöthig, weil solche gewaltsam angezisten und vom Mittelpunkt ihres Wesens bis zum mereis erschütterte Menschen, gar leicht zur gefährshien Schwärmerei hingerissen werden.

Eufeb. Wie geht es bann mit ben Missionen ? Der gr. M. Die Missionen ber Brübergemeinen üben allenthalben im Segen, und die Anstalten ber glischen, holländischen und oftriesischen Gesellschafen auf Otaheiti und basigen Inseln, besigleichen n Kap und unter ben Kaffern geben gegründete offnung einer seligen Ernte. Der rechtschaffene ofter von ber Kemp geht einen erhabenen Gang, war ein Saulus, und ist nun ein wahrer apostocher Paulus geworden. Die Elberselber Missionssichrichten sind herzerhebend und verdienen von Jesm, der auf das Reich Gottes wartet, gelesen zu erden.

3 ch. Neulich schrieb mir mein Freund Steinspf, nunmehr evangelischslutherischer Prediger an r Savon in London, daß sich dort wieder eine neue esellschaft gebildet habe, die blos den Zwed hat, uter erbauliche und leicht zu begreifende kleine raktätchen unter das gemeine Bolk zu vertheilen; ele tausend Büchelchen von der Art sind schon ums

sonst ausgetheilt worden. Eins bavon ift ins Deutsche übersetzt und in Elberfeld bei dem Buchhandler heins bich Buschler und bei dem Buchbinder Lucas zu haben, es heißt: Dorfgespräche zwischen einem reichen Pachter und seinem Taglöhner. — Das ist in der That ein englisches Traktatchen, ein Wort zu seiner Zeit. Die Direktoren dieser Gesellschaft schrieben auch an mich, aber leiber! ich kann wenig thun, und alle dergleichen englische Pflanzen gedeihen in Deutschland nicht. — Großer Gott! — wann wird boch dein lebenbringender Geist auch endlich einmal dieß Knochenfeld durchwehen? —!

Der gr. M. Er wird auch Deutschland, so wie England, fraftig anhauchen — bann — wann et völlig geiftlich concursmäßig und zu seinem endlichen Gericht nun beinahe reif ist. Immer hat ber Bain ber Menschen, die ewige Liebe, in seiner Weltregierung die Methode beobachtet, daß Er von Zeit zu Zeit, besonders aber vor jedem letten Gericht über ein Bolt, die Erwedungsposanne blasen ließ, um zu retten und zu versiegeln, was noch zu retten und zu

verstegeln ift.

Euseb. Wenn ich die Miffionsnachrichten left, so finde ich das sehr merkwürdig, daß alle Ermahnungen zur Ausübung christlicher Pflichten fast ger teine Wirfung thun; sobald aber die Lehre von der Erlösung durch Buse und Glauben an Christum evangelisch vorgetragen wird, so zeigt sich das Regen des Geistes, und die herzen werden tief gerührt. Auch das ist außerordentlich wichtig, daß die Wirfungen bieser Lehre allenthalben, bei allen Mensch, von den verschiedensten Raturen, Charaftern und Sitten ganz einerlei sind: daß der Hottentotte wie der Grönländer, der Nordamerikaner wie der Neger,

ı

ber Kaffer wie ber Bengale herzlich weint, sobald er sein Sündenelend erkennt, bas läßt sich aus der nämlichen Natur erklären; aber daß nun auch die Lehre von der Bersöhnung allenthalben die Wirkung hervorbringt, daß die wildesten und rohesten Mensichen in gar kurzer Zeit gesittete, sanste und lammsartige Christen, und allzumal eines Sinnes werden, und alsofort alle Anlagen zu allen christlichen Tugensben zeigen, das ist erstaunlich, und mir wenigstens einer der wichtigsten Beweise der Wahrheit der christ-

lichen Religion.

Der gr. Dt. Deine Bemerfung ift febr richtig; Paulus fagt, es habe Gott gefallen, burch bie thos richte Predigt bom Rreuge, Die namlich ben Beifen biefer Belt Thorbeit ift - felig ju machen alle, bie baran alauben; inbeffen ift benn boch bie Lebre vom Rreug ber erleuchteten Bernunft feineswegs eine Thor= beit, im Gegentheil gottliche Beisbeit: benn ber robe finnliche Menich fann burch ben Bortrag ber Gitten= lebre, und wenn sie auch noch fo rein und driftlich ift, unmöglich gerührt werden; ber Berftand und bie innere Ueberzeugung fagen zu allem: Ja! ja, bas ift mabr! fo mußte es fenn! aber bas berg bleibt todt und falt, und ber Wille ungeandert im Joch ber Sinnlichkeit; fobald aber von einem begnabigten Chriften, ber bie Sache felbft erfahren bat, bie Beichichte vom Gundenfall der Menichbeit, ihr uners grundliches natürliches Berberben, und bieg alles in ber rührenden Bilberfprache ber beiligen Schrift, und bann auch bie beraichmelgende Lebens =. Leidens =. Auferstehunge= und himmelfahrte Beschichte unfere glorwürdigen Erlofere rein apostolisch und faglich vorgetragen und oft wiederholt wird, fo muß jedes Berg, wenn es nicht muthwillig widerftrebt, endlich

gerührt und für ben heiligen Geift empfänglich gesmacht werben, ber ja allenthalben ber nämliche Geift Ehrifti ift, folglich auch allenthalben bie nämlichen Wirfungen bervorbringen muß. Der Mensch lebt von Inacend auf in der Sinnlichseit; diese beherrscht seine Reigungen und seinen Willen ganz; wer also fratta aus ihn wirfen will, der muß sich erst seiner Sinnlichseit bemeistern und diese gewinnen, so hat er bernach Alles gewonnen. Eben darum bedient sich auch die Bibel zur Belehrung und Bekehrung sinnlicher Menichen sinnlicher Bilder. — Nichts in der Wert ist weiser, als diese Einrichtung — und nichts undegreiflicher, als wie sie den Weisen dieser Welt Thorbeit sehn kann? —

Philomnit. Das alles ift fo einleuchtent mabr, ban uidite bagegen eingewendet werden fann. eben aus tem Grund gab auch Gott bem Bolf Siracl einen fo glängenden finnlichen Gottesbienft. um ce baburd allmählig jum Dienft im Beift und in ber Wahrheit pormbereiten. Aber eben Dies führt mich nun gu ber Boce von ben blutigen Opfern. welche bod bei bem ifraelitiiden Gottesbienft und ber atten beibnichen Religionen bas Befen ibres Gultud ausmachten. Geben Abel, ber Gobn Abams, brachte tem herrn ein blutiges Opfer, und es wurde anadig angefeben. Erflare une boch, ehrmurbiger Bater, bad große Gebeimniff, marum Gott Die Bertobnung bes Gunbers mit fich felbst an blutige Dyfer bant, wenn fie andere mit mabrer Bufe gebracht Du baft une lettbin gezeigt, wie fich ber Berr burch leiben und Sterben jum Ronig ber Welten gebilbet und feine menichliche Ratur gur gottliden Wurde erhoben babe. Ale Ronig und Pro-Phot fonnen wir ibn nun, aber als ber einzige Sobes

priefter ber gangen Menfcheit, ber fich felbft gum blutigen Dofer bingegeben babe, ift Er une noch

immer ein undurchbringbares Bebeimnif.

Polycarp. Es ift mir sehr lieb, Bruber Phisomystes! daß du auf diese Materie kommst; denn eben dieser Punkt ist allen denkenden Nichtchristen am alleranstößigsten. — Gott sollte so grausam zornig über die sündige Menschheit sehn, daß Er nicht anders als durch Blut besänstiget werden könne, bei Ihm ohne Blutvergießen keine Bergebung stattsände — und daß Er sich so lange mit dem Blut unschulztiger Thiere begnügt habe, bis sich der Unschuldigste und Heiligste aller Menschen endlich durch den schrecklichten Tod habe zu todt martern lassen, dies habe Ihn dann endlich versöhnt, und der Tod des Gereckten werde nun dem Ungerechten eben so angerechnet, als ob dieser selbst gestorben sehn u. s. w.

Der gr. M. Lieben Brüder! Diese Bibellehre, bie bu ba etwas zu grell und zu ftark geschildert haft, Die aber boch eben sowohl eine Wahrheit und göttliche Weisheit ift, legitimirt sich eben so an die erleuchtete Bernunft, wie alle vorigen — eben so wie die Erhebung ber menschlichen Natur Christi zur göttlichen Würde burch sein Leiden und Sterben, und die Tilgung aller Sunden badurch, daß Er sie in seinem Weltregiment alle zu Ursachen sehr wohlsthätiger Folgen gebraucht. Bort mir aufmerksam zu!

Der Mensch war nach bem Ebenbild Gottes geschaffen, also ber göttlichen Natur ähnlich und theils haftig, so daß er immer an Bolltommenheit und Seligkeit wachsen konnte. Er hatte also eine vollstommen reine Vernunft und einen vollkommen freien Willen. Er mußte aber im vollkommenen Gleichs gewicht stehen: benn hatte er von Natur mehr Neis

gung zur Sinnlichteit und irdischen Lusten gehabt, jo ware ber Schöpfer ja Schuld an allen Folgen, die daraus entstehen; oder hatte er von Natur mehr angeschaffene Kraft zum Guten, zur Annäherung der höchsten Vollfommenheit gehabt, so ware er ebensfalls fein freies Wefen, seine moralische Güte und seine Tugend waren dann nicht moralisch, folglich weder Güte noch Tugend.

Indessen, um wirfen zu können, konnten seine Rrafte nicht im Gleichgewicht bleiben: denn das Gleichgewicht ist ja Rube. Ein Prinzip mußte in ihm aber auch durch eigene Entwicklung — folglich wicberum seiner Freiheit unbeschadet, herrschend werben; folglich war eine sinnliche Probe nöthig, die einer von beiden Wagschaalen den Ausschlag gab.

Der Mensch bestand nicht auf der Probe, und das Prinzip der selbstücktigen Sinnlickeit wurde herrschend in ihm; da dieses nun dem andern Prinzip der ewigen Unnäherung zur göttlichen Bollsommenheit gerade entgegenwirkt, so entsteht daber eine Keindschaft oder Widerwärtigkeit zwischen der göttslichen und menschlichen Natur. Der Mensch ist in seinem gefallenen verdorbenen Zustand ein gistiges Ungeheuer in den Augen Gottes, und Gott ist ihm schrecklich, wie ein verzehrendes Feuer.

Diese Wahrheit stellt nun bie heilige Schrift bem sinnlichen Menschen (benn mit biesem muß sie sich mehr beschäftigen, als mit bem Gelehrten) auch burch sinnliche Vilber vor, und nennt dieß Verhältniß von Seiten Gottes Jorn, rächende Gerechtigseit — u. s. w., wie könnte sie's aber auch durch sinnliche Vilber besser ansbrücken? — benn dadurch entsteht im Menschen die nämliche Idee, als wenn er in die höchste Ungnade seines unumschränkten Laubese

fürsten gerathen ware, beffen schredliche Strafe auf ihn warte, wenn er nicht bie ihm vorgeschriebene Mittel zu seiner Berfohnung recht ernftlich und balb

treulich anwendete.

Aber nun diese Mittel — Gott kann nicht ans bers als durch das Blut des heiligsten und unschuls bigsten Menschen, durch die schrecklichste Marter verzoffen, versöhnt werden. — Drückt man den Bezgriff von der Erlösung so aus, so flingt er allerdings schrecklich — aber laßt uns nur ins heiligethum gehen und die Sache im reinen Lichte betrackten, so fällt alles Schreckliche weg, und die ganze Borstellung wird heilig, liebevoll und Gott geziemend. Ein treffendes Gleichniß kann dieß ins Licht stellen.

Ein Bater reiste mit feinem altesten Sohn Geschäften halber in entfernte Gegenden; bei seiner Ubreise übertrug er einem seiner nächsten Berwandten
bie Aufsicht über seine viele noch unerzogene Kinber. Unter mehreren Berhaltungsregeln, warnte er
sie treu und väterlich vor einer gistigen schällichen Duelle, welche neulich hinten im Garten hervorgequollen war, und bedeutete ihnen, wenn sie davon
tränken, so würden sie frank werden, allmählig auszehren, und eines sehr schmerzhaften langsamen Tobes sterben.

Indem nun die Kinder einsmals im Garten fpicleten und sich um die giftige Duelle herumjagten, so fand sich ein fremder Knabe bei ihnen ein; hört ihr Kinder! sing der Knabe an, trinkt ihr auch von diefer Duelle? — Rein! sagte eins von ihnen, der Bater hat und ernstlich verboten, davon zu trinken, weil sie giftig ist und krank macht. Söhnisch läschelte der Knabe und antwortete: Giftig? — Ja,

ich weiß wohl, warum er's ench verboten hat. — Seht! wenn man von bem Wafer trinft, so wied man flug und fart, und ba ift enerm Bater bang, ihr möchtet ihm über ben Kopf wachsen und ihm nicht mehr so in allen Studen gehorchen wollen, er michte gerne, baß ihr immer so bumme einfältige Kinder bliebet, bamit er mit euch machen sonnte, was er wollte. Dieser Funke gundete in ben ars men Derzen, sie trunken alle von dem höllischen Wassier. — Schadenfrob schich ber fremde Knabe sort, und bald empfanden nun auch die armen Kinder die sureben krant, schwachsinnig, befannen einen ekelhasten Aussichtag über den ganzen Leib, und die Neigung, aus der Duelle zu trinken, wurde unüberwindlich.

Trantig über biefes Unglud, berichtete ber treue Bormund bas alles an ben Bater : ber eble Mann betrübte fich berglich über bief Unglud: benn in biefem Anftant fonnte er feine Rinter nie mieter feben, fie nicht mehr fur feine Rinter ertennen. Dun murbe ein großer Argt, ber bie Ratur Diefer Quelle fannte, um Rath gefragt. 30, antwortete er, co gebt ein Mittel, moburd bie Rinter jo grundlich enriet werben fonnen, bag fie gefünber werben, als fie je gewefen fint, aber es ift fcmer zu befommen. baff es beinabe jo viel ift, ale ob es gar fein Dittel gur Rettung gebe. - Wenn fich ein vollfome men gefunter Menich fein Blut bis auf ten lens ten Tropfen abgapfen laft, und biefes bann pfe franfen Rinter bei geboriger Diat orbentlich eine nebmen, fo merben fie wie nen geboren und twie ber vollfommen gefund merben. Inbeffen, wenn fie and bas Blut von einem Thier einnehmen, aute Diat beobachten und bann bie Duelle meiten, fo

fonnen fie menigftens boch fortleben, und es wird

nicht ichlechter mit ihnen.

Schwermuthig saß ber Bater und nachdenkend, mit vorwärts gesenktem Haupt. — Uch! fing er endlich an — auf dem ganzen Erdenrund ist fein Mensch, der sich für meine Kinter ausopfert, sie sind verloren! — jest nahte sich ihm sein ältester Sohn und sprach: Bater! ich rette meine Geschwister, ich will mir das Blut bis auf den letzten Tropfen abzapfen lassen und es ihnen zur Arzuei hingeben; sobald ich meine Geschäfte geendigt habe, will ich nach Hause reisen und die Sache endlich aussühren, meine Geschwister sollen gerettet werden, und du, lieber Bater! sollst forthin mehr Freude an ihnen haben, als semals.

Mit unaussprechlicher Liebe fiel ihm ber Bater um ben hals und segnete ihn; bann schrieb er an ben Bormund und gab ihm folgende Aufträge.

Er follte ben Kindern fagen, daß ihr Bater fehr zornig über fie sey und fie in dem Zustand nie wieder vor seine Augen kommen sollten, sie hatten alle ewige Gefangenschaft und die schwersten Strafen verdient; indessen wolle er sie doch wieder zu Gnaden annehmen, wenn sie von nun an seinem Rath folgten und die Mittel gehörig gebrauchten, die er ihnen zur Genesung vorschlüge.

Dieß Mittel sen nun vor der Sand Blut von reinen Thieren, und damit die Kinder immer das Schreckliche ihrer Bergehung vor Angen haben möcheten, so jollten die unschuldigen Thiere immer in iherer Gegenwart geschlachtet und ihnen tabei bedeutet werden, daß jest diese armen Geschöpfe bloß um ihres Leichtsinns willen sterben mußten, damit sie immer in der Furcht erhalten, von der giftigen Duelle

abgeschreckt, und endlich noch gerettet werben möchten.

Dann sollte ber Bormund ben Rindern, boch mit großer Behutsamfeit, nach und nach hoffnung maschen, es werde dereinst ein Arzt fommen, der alle diejenigen, die seinem Rath folgten, vollsommen gesund machen wurde; allein, damit sie nicht leichtstenig wurden, sich nicht barauf verließen und sich vollends durch das Erinken aus der Duelle zu Grund richteten, so solle er es ihnen ja nicht beutlich sagen, sondern nur Winke geben.

Bruder und erfüllte sein Bersprechen gang; Diejenis gen nun, die fein Blut nach ber Borfchrift gebrauch

ten, wurden vollfommen gefund.

Euphron. Dieß Beispiel ift herrlich und erlautert vieles; und boch ift noch immer ber Genuß bes Bluts Chrifti ein undurchbringliches Geheimnig.

Der ar. D. Erinnert euch, mas ich euch ichon' mehrmal gefagt habe; ber beilige Beift, in fofern er vom Bater allein ausgebt, ift fo rein und beilig. bag Er ichlechterbings nicht auf bas verborbene ben bes Menschen wirfen fann, sobald er aber mit bem reinen und beiligen menichlichen Beift Chrifti pereinigt ift, sobald tann Er burch Diefes Dittel fid allmählig ber Seele nabern. Dazu wird aber burd aus erforbert, baf ihr Wille ganglich ju 3bm bim geschrt fen; biefer gicht jenen Beift magnetifch an, und fo wird bann bie verborbene Ratur nach und nach wieder jum Chenbild Gottes erneuert. merkt wohl! - Die Scele, bas leben bes Den ichen ift in feinem Blut, aus bem Blut werben bie Lebensgeister abgesondert, die dem menschlichen ber nunftigen, unmateriellen Geifte gum Berfzeug bie nen, wodurch er bie Ginnen- ober Rorverwelt

empfinden und auf fie wirfen fann; biefe Lebensgeifter geben im Tob mit bem Beift aus bem Rorper und find ewig und ungertrennlich mit ibm vereinigt. -Chenfo verhalt es fich auch mit Chrifto - ber geis flige Theil feines eigentlichen materiellen Blute ift auch mit feinem Beift, und biefer mit bem beiligen Beift ungertrennlich vereinigt, und dief um fo viel wesentlicher und vollfommener, ba Er wirklich auferftanben und fein ganger Rorper geiftig geworben 3ch fonnte euch bieg Bebeimnif noch weiter entwideln und euch febr merfwurbige Erlauterungen über ichwere Schriftstellen geben; allein, ba Freund Stilling unfere Befprache bruden lagt, fo wird bas bieber Befagte icon fur viele ein Stein bes Unftoges fenn, und noch ftarfere Speife murbe fie anedeln. Der driftliche Denfer fann fich aus Diefen Winfen felbft fortbelfen.

Philomyft. Auf Diese Weise wird ber blutige Opferdienst zu einer heiligen, höchstweisen und außersordentlich vielsagenden Hieroglyphe, die man nicht genug anstaunen kann. Der herr sey gelobt!

Der gr. M. Last uns nun jest auch einmal die Sache von der andern Seite ansehen! — Christus war ein vollsommen freier Mensch, gerade wie andere Menschen: Er war sich eben so sinnlich seizner selbst bewußt wie sie, hatte eben die nämlichen Reize und Bersuchungen, nur daß er auch Kraft hatte, sie im Keim zu erstiden. — Zu Zeiten empfand Er auch seine Ihm wesentlich einwohnende Gottheit, doch nur dann, wenn es sein Beruf nözthig machte; außerdem empfand Er sich durchaus nicht anders als ein gewöhnlicher ordentlicher Mensch. Die gefallene Menscheit auf einem so schredlich leis

benvollen Wege ju erlofen, war feinesweges feine Pflicht, Er fonnte ungeftort wieber in feine Geliafeit übergeben und die Menichbeit in ibrem Sammer fteden laffen. Allein - bier öffnet fich ein Abgrund ber Liebe, ber febes Berg fcmelgen macht Refue Chriftus - ber unaussprechlich Liebevolle. ber Befte unter allen Menfchen, fühlte bei beranmachfenben Jahren, bag fich eine Reigung aus bem innerften erhabenften gottlichen Pringip in 3bm ents midelte - bie gefallene Menschbeit zu erlofen. -Bugleich murbe 3hm flar, mas baju erforbert murbe, um feinen eigenen Beift mit bem gottlichen zu vereinigen, und fich nicht allein jum Beltregenten, fon bern auch jum Mittler auszubilden, wodurch ber berborbene menichliche Beift fonnte gebeiligt und Gott abnlich gemacht werben. Sein ganger Menid schauberte bei ber Borftellung fo foredlicher Leiben gurud; es fant 36m frei, bie Sache qu überneb. men ober nicht - und boch - o Du unquesprech lich lieber Erlofer! - aus lauter Menfchenliebe übernabm Er biefes über allen menfclichen Bearif und Borftellung gebende Bert - Er übernabm es. und führte es aus als bloger Menfc, ohne fublbare Starfung von ber Gottheit; fogar mar et 36m in ber ichredlichften Stunde feines Lebens, als ob ibn Gott verlaffen batte. In Bethfemane fet ten 3hm feine menschlichen Gefühle ju guter Lente noch einmal fo befrig ju, bag Er Blut fcmiste, und feine inwohnende Gottbeit bielt fich fo verborgen. baß Er von Mußen burch einen Engel getröftet merben mußte. Inbeffen, Er führte es aus. - Gine That, die in alle Ewigfeit nicht genug - nicht nach Burben gepriefen, verberrlicht und verbanft merben fann. Diefer Menich aller Menichen mußte bie Gotts

heit mit der Menscheit wieder aussöhnen, denn ein solches vernünftiges freies Befen gab es außer Gott selbst nicht mehr; Er machte der Nenschheit vor als

len Engeln und Seraphim Ehre.

Wer in aller Welt kann nun die blutigen Opfer, ben großen Suhnopfertod und das hohepriesterthum des herrn noch ungereimt und widersinnig finden!

— Nur die stolze Roßkäfer-Bernunft, die nichts annimmt, als was sie aus ihrem Element herauswurmt, kann es.

Jest läßt sich nun auch die Wirkung der Predigt vom Kreuz leicht begreifen; denn wenn ein Mensch seine ganze Fluch und Berdammniswürdigkeit erstennt; wenn ihm der Blick einmal in sein schreckliches Verderben geöffnet ist, wenn er nun nichts als die Hölle vor seinen Augen sieht; wenn in allen Welten kein Rath für ihn ist, und ihm dann ein wahrer Christ den Erlöser und alle seine Allgenugssamkeit der Liebe lebhaft am Kreuz vor Augen malt dann muß ihn ein so zärtliches Gefühl durchsdringen, sein ganzes Herz so mit Liebe erfüllt, und der Wille so innig und ewig zum Opfer hingegeben werden, daß nun der heilige Geist bei ihm einkeheren und sein heiliges Geschäfte in ihm anfangen kann.

Aber eben so unbegreislich ist es nun auch, daß man das liebenswürdigste Wesen — daß man Christum hassen — ja! — im eigentlichen Sinn hassen fen fann. — Es gibt Menschen, und deren nicht wenige, die ihr Gesicht vor Widerwillen verstellen, wenn nur der Name Christi genannt wird. Wenn man diese sonderbare und fürchterliche Erscheinung ruhig und unpartheiisch prüft, so sindet man hier einen Widerspruch in der menschlichen Natur: Chris

370

ftus trug eine Sittenlebre vor, Menid. fobalb er fie tennen lernt, ale bochft auftanbig, bochft liebenemurbig und begludend findet. - Gein ganges Befen und feine Religion athmen nichts als Liebe und Duldung; ba ift nichte Defvotifches, nichts Tyrannifdes, nichts, bas zu geborden gwingt; es ift alfo in ber menichlichen Ratur fein Grund gum Chris ftuebag - Meniden tonnen fo weit verfallen, bag ihnen bas alles gleichgultig wirb - aber bas lies bensmurbigfte unter allem, was liebenswurbig ift, politiv zu baffen - bas ift mehr als menichlich, bas ift ber Beift bes Miberdriften - bes Thiers, bas aus bem Abgrund auffteigt, ben es vom Drachen, bem Urverführer und Erzfeind Chrifti, empfangen bat und nun feinen Unbangern einbaucht. Ge ift foredlich und beflagenemurbig, baf ber Bea zu bie fem fatanifden Extrem fo leicht und fo verführerifd ift. - Erft philosophirt man über bie Verfon Chrifti und findet es febr vernünftig, bag er zwar nicht Gott fen. aber boch etwas Uebermenichliches in feiner Ratur babe, nachft Bott bas erfte Wefen fey. - Die Aufflarung fteigt, und nun entbedt man, bag man eigentlich nicht fagen tonne, Chriftus fey mebr als Menich; aber bag Er ber befte, ber ebelfte Menich unter Allen gemefen, ja bas fonne man nicht fauge nen; jest wird bie Lehre von ber Erlofung burd bas Leiben und Sterben Chrifti gur orientalifden Bilberfprace, bas Berberben ber menichlichen Ratur gur Gingefdrantibeit bes Bollens und Biffens, und bie Bervolltommnung bes Denichen gur Entwidfung feiner inwohnenden fittlichen Rrafie burch bie Beitung ber Sittenlehre bes Erlofers. Best berricht Er als Ronig blos burch feine Lebre, und fein Beift iff

nichte anbere, als bie veranberte gute Befinnung

bes Menschen.

Allmäblig entwideln fich bie aufgeklarten Begriffe noch mehr, benn nun findet man, baß ja bie gange Sittenlebre Christi nichts weiter lebre und entbede. als mas wir obnebin in unserer Natur gegrundet finden - bas alles wiffen wir ja felbft und baben also Christum gar nicht notbig - Gott fennen wir aus der Natur und unfere Pflichten aus unfrer eige= nen Bernunft ; folglich bedürfen wir weiter nichte. Best wird Chriftus gleichgultig, feine Religion mit ibrem Rultus allenfalls noch ein Popang für ben Dobel, aber für aufgeflarte Menichen wird fie Thor= beit, beren man fich schämen, und baber altes anwenden muß, um bas gemeine Bolf auch aufzuflaren, damit es eine felbstständige Menscheit merbe und ber Rruden bes Chriftenthums nicht mehr bedürfe.

So weit läßt sich dieser wahre Schlangenweg noch begreifen; aber nun fommt noch etwas dazu: jest findet der bose Geist seine Wohnung mit Besemen gefehrt; er nimmt noch sieben seinesgleichen zu sich, und kehrt nun da ein. Jest entstehen nun folgende Borstellungen in einer solchen armen Seele: Christus! — nun ja! viel Gutes hatte er — aber im Grund war er doch — nein! ich mag die Worte nicht mehr densen, geschweige aussprechen. — Die nunmehr satanissite Seele flucht und tobt eben so sehr gegen ein Wesen, das mit ihr eines Ursprungs und doch zugleich auch Gott ift, als auch Satan würthet und tobt, daß es noch ein Wesen gibt, das ihn beberrschen kann.

Schredlich, schredlich und mit blutigen Ehrangen gu beweinen ift es, bag

ftus trug eine Sittenlehre vor, bie feber Denfc. fobalb er fie tennen lernt, ale bochft anftanbig, bochft liebenswurdig und begludend findet. - Sein ganges Wefen und feine Religion athmen nichts als Liebe und Dulbung: ba ift nichte Defpotifches, nichts Tyrannifdes, nichts, bas zu geborden zwingt: es ift alfo in ber menfchlichen Ratur fein Grund gum Chris ftusbaß - Menichen fonnen fo weit verfallen, baß ibnen bas alles gleichgultig wirb - aber bas Liebensmurbigfte unter allem, mas liebensmurbig ift. volitiv zu baffen - bas ift mehr als menfchlich, bas ift ber Geift bes Wiberdriften - bes Thiers, bas aus dem Abgrund auffteigt, ben es vom Draden, bem Urverführer und Erzfeind Chrifti, empfangen bat und nun feinen Unbangern einbaucht. Es if foredlich und beflagenemurbig, bag ber Beg gu bie fem fatanifden Ertrem fo leicht und fo verführerifd ift. - Erft philosophirt man über bie Berfon Chtifti und findet es febr vernünftig, bag er zwar nicht Gott fen, aber boch etwas Uebermenfcliches in feiner Ratur habe, nachft Gott bas erfte Wefen fen. - Die Aufflarung fteigt, und nun entbedt man, bag man eigentlich nicht fagen fonne, Chriftus fer mehr als Menich : aber bag Er ber befte, ber ebelfte Menich unter Allen gewesen, ja bas fonne man nicht lange nen; jest wird die Lehre von ber Erlofung burd bas Leiben und Sterben Chrifti gur orientalifden Bilberfprache, bas Berberben ber menfclichen Ratur gur Gingefdranftheit bes Bollens und Biffens, und bie Bervolltommnung bes Menichen gur Entwidlung feiner inwohnenben fittlichen Rrafte burch bie Leitung ber Sittenlehre bes Erlofere. Jest herricht Er als Ronig blod burch feine Lebre, und fein Beit th

nichts anders, als bie veranberte gute Gefinnung bes Menfchen.

Allmäblig entwickeln fich bie aufgeflarten Begriffe noch mehr, benn nun findet man, bag ja bie gange Sittenlebre Chrifti nichts weiter lebre und entbede. als mas mir obnebin in unferer Ratur gegrunbet finden - bas alles wiffen wir fa felbit und baben alfo Chriftum gar nicht notbig - Gott fennen wir aus ber Ratur und unfere Pflichten aus unfrer eiges nen Bernunft ; folglich bedürfen wir weiter nichts. Best wird Chriftus gleichgultig, feine Religion mit ibrem Rultus allenfalle noch ein Popang für ben Dobel, aber fur aufgeflarte Menichen wird fie Thorbeit, beren man fich ichamen, und baber alles anwenden muß, um bas gemeine Bolf auch aufzuflas ren, bamit es eine felbftftanbige Menfcheit werbe und ber Rruden bes Chriftentbums nicht mehr bebürfe.

So weit läßt sich dieser mahre Schlangenweg noch begreifen; aber nun kommt noch etwas dazu: jest findet der bose Geist seine Wohnung mit Besemen gefehrt; er nimmt noch sieben seinesgleichen zu sich, und kehrt nun da ein. Jest entstehen nun folgende Vorstellungen in einer solchen armen Seele: Chrissus! — nun ja! viel Gutes hatte er — aber im Grund war er doch — nein! ich mag die Worte nicht mehr denken, geschweige aussprechen. — Die nunmehr satanisite Seele flucht und tobt eben so sehr gegen ein Wesen, das mit ihr eines Ursprungs und doch zugleich auch Gott ist, als auch Satan wüsthet und tobt, daß es noch ein Wesen gibt, das ihn beherrschen kann.

Schredlich, schredlich und mit blutigen Thranen zu beweinen ift es, daß gerade der geiftliche Stand,

ber allen anbern Ständen jum Führer bient, biefen fo eben beschriebenen Schlangenweg, und zwar noch sogar unter ber Larve evangelischer, protestantischer ober driftlicher Lehrer wandelt!

Polycarp. 2ch Gott, es ift freilich foredlich! - aber ben Troft baben wir boch, bag es nicht immer fo fortgeben, fondern endlich berrlich ausgeben werbe. Jesus Chriftus führt bas Scepter, er regiert und wird gewiß feinen Plan ausführen. Run aber babe ich noch eine Bitte an bich, ehrmurbiger Bater! - in unfrer vorigen Berfammlung baft bu uns fo icon und fo treffend erflart, wie Chriftus burch fein weises Regieren bie Gunden alle tilgt, inbem er fie ale Mittel zu guten 3meden braucht, fo bag enblich alles Bofe gedampft und übermunden wird. und fest haft bu une auch gezeigt, wie und warum er fich fur Die fundbafte Denschbeit zum blutigen Dufer bingegeben babe, nämlich um fein Befen baburch jum Beiligungs- und Reinigungemittel fur alle biefenigen zuzubereiten, bie fich von gangem Bergen und mit mabrem Glauben zu ibm befebren: nun wird es mir fo buntel abnend, als ob burch bie Bereinigung ber beiben Begriffe vom Ronigreiche und vom Priefterthum Chrifti auch bie Urt und Beife, wie Chriftus regiert, flarer murbe - babe alfo bie Bute, Bater Ernft Uriel! und belebre une noch ferner über biefe bochft wichtige Sache.

Der graue Mann. Deine Uhnung ift volltommen richtig! — und ich will euch biefe Sache so beutlich machen, ale es ber menschlichen Bernunft molich ift.

Chriftus besitt alle Macht im Simmel und auf Erben. Durch ihn — bas unerschaffene Bort, ift alles gemacht, was gemacht ift. — Er beherricht also

auch die Rrafte ber gangen Natur, und was wir Borfebung nennen, ift bas Bemertbare in ber Belt-

regierung Chrifti.

Wenn irgendwo eine Sunde begangen wird von irgend einem Menschen in der Belt, er sey Chrift, Jude, Mahomedaner oder Heide, wissentlich oder un-wissentlich, von Bekehrten oder Unbekehrten, so wirkt unverzüglich der allenthalben gegenwärtige heilige Geist, so wie er vom Bater und Sohn ausgeht, mit ein, und bedient sich aller möglichen Mittel, die Wirstungen und Folgen dieser Sunde so vorzubereiten und zu leiten, daß sie nach und nach zur Duelle unendslichen Segens für die Menschheit wird.

Euseb. Aber verzeihe mir, ehrwurdiger Bater! wenn ich bir eine Einwendung mache: es gibt boch auch fleine und große Gunden, welche die allerschreckslichften und lafterhaftesten Folgen haben; 3. B. ber Kälberdienst Jerobeams, bes Sohns Nebat, ber gang

Ifrael funbigen machte, u. a. m.

Der gr. M. Ganz richtig, aber bu mußt hier bas Ganze ber Menschheit auf Zeit und Ewigkeit überschauen können, wenn du das ganz fassen wilkt.

— Menschen, die hier in diesem Leben nicht gebessert werden können, werden hingegeben ins Laster, damit sie nur bald zum Gericht reif und durch dasselbe desto eher wieder gerettet werden können; je harter und undiegsamer ein Mensch ist, besto stärkere Erziehungs-mittel werden ersordert, und es ist alsdann Wohlsthat für ihn, wenn er nur bald immer weiter geforsdert wird.

Und eben biejenigen, die burch folche Beispiele jum Sündigen hingeriffen und verführt werden, sind folsche Beifter, für welche die gegenwärtige Erziehungs-anstalt zu gelinde ift: sie bedürfen bes Berbefferungs-

Hauses ber traurigen Ewigkeit, um endlich gerettet zu werben. Seht, Brüder! auf diese Beise before bert sie die Sunde weiter und beschleunigt den Zeite

punft ibrer Umfebr ju Gott.

Euphron. Bater Ernst Uriel! ist aber diese Lehre nicht gefährlich? — ich weiß einen Bauern, ber damit bekannt geworden war und sich also damit tröstete; bei einer gewissen Gelegenheit, wo ihn einer beleidigt hatte und ihm die Nache so recht suß war, sagte er: Nu, an den wende ich tausend Jahre! — er wollte also tausend Jahre länger verdammt seyn, um sich nur nach Serzenslust rächen zu können — er würde also die Nache unterlassen haben, wenn er nicht an die Wiederbringung aller Dinge geglaubt bätte.

Der gr. D. Beffen Gefinnungen noch fo beichaffen find, ber mag biefe Lebre glauben ober nicht, Eine fann ibm fo wenig nugen, wie bas Unbere indeffen gebort fie benn boch nicht zu ben Glaubensartifeln, und noch viel weniger zu ben Troftgrunden, weder für reumuthige, noch für fichere Gunber. Sie hat blos ben 3med, um gemiffe Schwierigkeiten, die bem Zweifler bei ber driftlichen Religion im Beg fteben, wegguräumen, und die beilige Schrift, befonbere die Lehre von ber Erlofung durch Chriftum, beffer ju verfteben und leichter glauben ju tonnen. Mer bie Lebre von der Wiederbringung aller Dinge, ale einen Glaubeneartifel behandelt, auf die Ranzel bringt ober gar die Rinder bamit befannt macht, ber handelt fehr unrecht und burchaus unvorsichtig, er ift ein Schluffel zu wichtigen göttlichen Bebeims niffen, der aber niemand, ale erwachsenen Rindern in bie Sande fommen barf. Doch ich febre wieber au meinem 3wed gurud.

Die eigentlichen Werfzeuge, woburch ber berr bie

Belt regiert, find nun folgenbe:

1) Die Ausermablten und Glaubigen, bie fich gang von bem beiligen Beift leiten laffen; biefe laffen ibr Licht leuchten por ben Leuten, Damit fie ibre auten Sandlungen feben und bann baburd veranlaft werben, entweder auch gut und ebel zu bandeln ober gar - fich auch ju befebren; ober fie fuchen auch burch ibre lebren auf bie Menichen ju mirten, moburch bann wieberum viele auf andere Bebanten gebracht werben, fo bag fie entweder fich gang zu Chrifto wenden ober boch Beidmad an guten Befinnungen befommen und bin und wieder edel wirfen : ober ibre Lebre und leben bringt in benen, mit benen fie umgeben, Bebanten = und Ideenreiben bervor, bie wieber auf andere mirfen, und biefe wieber auf ans bere, woburd bann bald bie und ba einer auf aute Bege geleitet, etwas Bojes verbindert und Butes gewirft wird, ohne daß jene, die die Mittel bagu waren, selbst geandert werden oder auf irgend eine Beise Theil baran nehmen; ober endlich: Das Leben und die Lehre der Frommen wirft auf unverbefferliche Menschen zum Bericht, indem fie entweber Die Wahrheit von fich ftogen, fich bagegen verharten, oder sie gar verspotten und verfolgen; daburch mer= ben bann auch diese auf ihrem Wege befördert und ibre endliche Rettung beschleunigt. Geht, meine Lieben! auf diese Beise regieren die Beiligen icon bier in diesem Leben mit Christo, ihrem Könige, ohne daß fie es wiffen, und indem fie überall die Demuthiaften, die Niedrigsten und die Unterthanigsten uns ter allen find - Chriftus und feine Diener regieren nie burch 3mang, sondern burch Lenfung bes freien Billens jum Buten, und burch Liebe, Die ftarter ift

ale alles. Da nun ber Kurft ber Kinfterniß gerabe burd die entgegengefesten Mittel zu berrichen fuct, Die allen vernünftigen Menfchen fürchterlich und ein Grauel find, fo muffen fich endlich nothwendig alle pernunftigen Wefen unter ben Scepter ber emigen Liebe beugen, und bann wird ihnen wohl fevn.

Da nun die mabren Chriften fo große Bertzeuge in ber Sand bes Berrn, alle ihre Borte und Berfe Saamen wichtiger Früchte find, fo tonnen fie nicht ernftlich genug über ihre Bedanten, Worte und Werte wachen, und nicht ernftlich genug um Licht und Leitung bes beiligen Beiftes beten: benn oft fagt man ein spaghaftes ober auch gleichgültiges Bort, welches an und fur fich felbft gang unschuldig ju fenn icheint, aber in bem Gemuth eines Buborers eine Bebankenreibe anknupft, die Gunde über Gunde erzeugt. Dieg bat Chriftus im Muge, wenn er fagte: bag ber Menich von jedem unnugen, eigentlich untbatiaen, verachlichen Wort wurde Rechenschaft geben muffen.

2) Gunber und Lafterbafte find obne ibr Biffen und Willen oft febr wirffame Berfzeuge in ber Sand bes Weltregenten: als Bedberlin bie foredliche Chriftusläfterung ins graue Ungeheuer niederfdrieb, fo bachte er mabrlich nichts weniger, als daß baburd zwei junge Freigeister jum Nachdenken gebracht und von bem an aufhoren wurden, Freigeifter gu fenn: benn es fiel ihnen ichwer auf's Gemuth, bag berjenige, ber einen fo guten Mann, ale benn bod Chris ftus - auf's Benigfte genommen - gewesen fep, fo laftern fonne, ein fcredlicher Denfc feyn muffe; nun folgte ein Aufschluß auf ben andern, und end lich fanden fie, bag fie auch fdredliche Menfchen feven. Gebr oft fallen bie Lafter, bie fichere San

ber an Andern sehen, so grell in die Augen, daß sie dadurch zum Nachdenken gebracht und erweckt wersben. Borzüglich aber sind die Folgen der Sünde sehr heilsame und mächtige Werkzeuge zur Bekehrung, sowohl der Sünder selbst, als auch anderer. Wie oft sind junge Leute durch den Andlick der schrecklichen Folgen des Lasters in den Hospitälern vom Berdersben gerettet? — Und wie Mancher ist durch die Strafe, welche unmittelbar auf das Verbrechen solgte, bekehrt worden? — Bei dieser Klasse von Werkzeusgen zeigt sich die Krast der Erlösung, die Sünde zu

tilgen, am verftanblichften.

3) Alle Elemente und Rrafte ber forverlichen finn= lichen Ratur fteben bem Berrn und feinem Beift im Beltregiment gur Tilgung ber Gunbe und alles Bofen gu Bebot : bald bienen fie gu Strafe, bald gu Befferungs. bald zu Buchtigungewerfzeugen: wie mander ift burch ein Bewitter ober burch fonft eine furchtbare Erfcheinung in ber Ratur aufgeschredt und befehrt worben? Sturme auf dem Meere, Befahren tes Schiffbruche und bas ber entstebende ichredliche Folgen haben manchen fichern Gunder jum frommen und beiligen Menfchen umgewandelt; aber bie wichtigften Birfungen ber Naturfrafte, die immerfort, allenthalben und unbemerft in größter Thatigfeit find, besteben barinnen, daß sie immer auf die Gedanken und Borftellungen ber Menschen wirfen, und balb bie, bald ba einen auten Gedanken erregen, ber bann ba, wo er ents ftebt, ein Saame taufenbfaltiger Kruchte wirb, ober fich auch blos in Worte ober Sandlungen auflöst, die bann wieder auf Undere beilfame Birfungen baben. Go murbe ber Gine burch ben Unblid einer iconen Canbicaft, ber Undere burch ben Blang eines polirten ginnernen Befäges, ber Dritte burch bie fanften Strahlen einer lichten Bolle, ber Bierte burch ben Regenbogen u. f. w. tief gerührt, so daß sich ber heilige Geist dieses Moments zur Gnadenwirfung bedienen konnte. Diese Materie ist für den forschenden Berstand so unermestich reichhaltig, daß er bald umkehren, seine eingeschränkte Kurzsichtigkeit gestehen, und den Herrn der herrlichkeit im Staube anbeten muß.

4) Daß auch die Engel sehr wichtige Werkzeuge und Diener des Weltregenten sind, durfen wir glauben, die heilige Schrift berechtiget uns dazu; indefen schwick es doch, als ob die Menschen keine Notiz davon nehmen sollten, damit sie sich nicht unmittelbar an diese reine und heilige Wesen wenden, und so in Abgötterei verfallen möchten. Die Engel sind allzumal dienstdare Geister, auszesandt zum Dienst derer, die die Seligkeit ererben sollen; dieß sind sehr nachdenkliche und vielsagende Worte. Auch der Spruch, Psalm 104, v. 4. ist sehr bedeutend; in der Grundsprache heißt es: indem Er (Jehovah) seine Engel zu Winden und seine Diener (eigentlich seine Minister, die Engel) zu klammendem Feuer macht.

Diese Stelle führt ber Apostel auch hebr. 1. v. 7. an, wo aber ber selige Lutherus bas Bort Binde in Geister verwandelt hat. Die Engel sind aber schon Geister, und brauchen nicht mehr bazu gemacht zu werden; zudem heißt ja auch bas griechische Bort Pnevma, so wie bas hebräische Nuach sowohl Bind als Geist, jenachdem es mit andern Borten in Berbindung steht; folglich heißt es immer an einem Ort wie am andern: Jehovah macht seine Engel zu Binden und flammendem Feuer. Das heißt: Er gibt den Engeln Gewalt über die Kräste der Natur, um sie auch zum Dienst derer, die die Seligseit er-

erben follen, gebrauchen ju fonnen. Bie tröftlich ift

bas! Endlich

5) Birft auch mobl ber Beift bes Batere, ber nun auch vom Gobn ausgeht, und alfo mit feinem menidlichen Beift vereinigt ift, unmittelbar auf bie Geelenfrafte auch fundbafter Meniden. Go ftellte er bem außerft bosbaften englischen Dberften Barbner in nachtlicher Stunde, ale er eben im Begriff mar, ein ichweres Lafter zu begeben, fichtbar Cbriftum am Rreug vor. Dieg ehrmurdige Bilb mar nur in feiner Ginbilbungefraft, wo es aber fo fart auf bie Rerven wirfte, bag es von einem augern finnlichen Gegenstand nicht unterschieden werden fonnte; und biefe Geftalt rebete Garbnern fo bringend gut, baß er von bem Mugenblid an ein anberer und eben fo frommer Menich murbe, ale er vorber gottlos ges wefen war. Es gibt febr viele Beifviele, baf unbefebrte, rudloje und lafterhafte Menfchen burch Be= ficte, burd Traume, burd Stimmen und burd made tige innere Rubrungen gleichsam auf einmal ganglich geandert und mabre Cbriften geworden find. Dieber gebort auch bie vorbin ergablte amerifanische Er= meduna.

Seht, meine Lieben! — bieß find bie Bertzeuge, wodurch ber Gottmenich die Menschheit regiert; versmög' feines prophetischen Amts lehrt Er die Mensichen, gibt ihnen Gefege und Borfchriften, und auch

Die nötbigen Aufschluffe auf die Bufunft.

Alls Hoherpriester hat er durch seinen eigenen Opfertod sein göttliches Blut, seine Seele und seinen Beist zum frästigen Beiligungemittel vorbereitet, wodurch die sittlichen Kräfte befehrter und redlich an Ihn glaubender Sünder erhöht, gestärkt, und bei ernstlichem Ramps gegen die Sunde zu Siegern über die sinnlichen Krafte gemacht werben. Als hoherpriefter bildet Er sich alfo bie Dienerschaft feines Reiches, und

Als König hat Er nun alle Gewalt im himmel und auf Erben; Er regiert uneingeschränkt, ohne ben freien Billen eines Menschen einzuschränken. Seine Regierungs-Maxime ift ewige Liebe, und sein großer Haupt= und Endzwed die unendlich und unsaussprechlich große — die höchfte Glückeligkeit des gefallenen Menschengeschlechts, die nur möglich ift.

Jest will ich euch noch einmal die der philosophischen Bernunft anftößigen Worte und Ausdrücke ber beiligen Schrift gleichsam unter einen Gesichtspunkt bringen und in beutliche Begriffe verwandeln.

Der Born Gottes ift die höchst widerwartige und schmerzhafte Empfindung gefallener vernünftiger Besfen, die ihnen die heiligfeit der göttlichen Natur verursacht. So macht einem Augenfranten bas holde, angenehme Tageolicht die unleidlichsten Schmerzen.

Die Berföhnung des gefallenen Menschen mit Gott durch das Blut Christi ist die gänzliche unwiderruftliche Umkehr des menschlichen Willens zur Berähmlichung mit der göttlichen Natur, welche die zu dieser Natur veredelte Secle Jesu Christi, in Bereinigung mit dem Grift seines himmlischen Baters, im Berzen des buffertigen Sünders bewirft.

So wird ein durch Ausschweifung elend gewordener Sohn in dem Augenblid mit seinem Bater verssöhnt, sobald er sich der ihm vorgeschriebenen Rur unterwirft und in allem dem Willen seines Baters folgt.

Die Gerechtigfeit Gottes ift die ftrenge uns nachläßliche Forderung bes Schöpfers an alle feine Geschöpfe, bas zu fenn und zu werden, wozu er fie nach allen Unlagen geschaffen bat; biefe Forberung

ift vollfommen gerecht.

Die Genugthuung Chrifti in Ansehung bieser Gerechtigseit ist die durch seine Eclosungsanstalten bewirfte Wiederkehr des gesammten gefallenen
menschlichen Geschlechts zu seiner ursprünglichen Bestimmung. Wenn ein ungerathener Sohn von seinem Bater zu einem wichtigen Beruf bestimmt war,
und dieser ihm dazu alles Erforderliche gegeben hatte,
und der Sohn brachte dieß Gegebene durch und folgte
seines Baters Willen nicht, so thut der treue Freund
ber Gerechtigseit des Baters genug, der den Sohn
wieder so umbildet, daß er nun den Zweck des Baters besolgt.

Die ben Sundern zugerechnete Gerechtigkeit Christi ift eigentlich ber dunkelfte und der philosophisichen Bernunft anftößigste Begriff unter allen. Allein der erleuchteten Bernunft ift er vollfommen flar und Gott geziemend, wie ihr alsofort einseben werdet.

Die Gerechtigfeit Chrifti ift die vollfommene Erfüllung ber vorbin erflatten Gercchtigfeit Gottes, indem er burch seine höchst weise Weltregierung alle Sunden und ihre Folgen in lauter Segen verwans belt, und burch seinen Geift allmählig alle gefallenen Menschen wieder dabin leitet, baß sie auch ber Gerechtigfeit Gottes vollfommen Genüge leiften fonnen.

Diese Gerechtigfeit wird nun bem Gunder folgenbergestalt zugerechnet: Da Christus alle Gunden aller Menschen vollsommen tilgt, so können die Gunden irgend einen Menschen eben so wenig verdammen, als ihn seine Werfe selig machen können; der Grad der Neigung zur Gunde bestimmt auch den Grad der Berdammniß; da nun dieser Grad der Neigung zur Gunde durch die Menge der begangenen Gunben bestimmt wirb. so verbalt fich freilich auch ber Grab ber Berbammif wie Die Menge und Brofe ber Gunben: aber biefe find nicht ber Grund und Die Urfache feiner Berdammnift, fondern vielmehr bie giftige Quelle, aus ber fie entstanden find. Chen fo verbalt es fich auch mit ben auten Berfen bes mabe ren Christen: - Diese mirtt ber Beift Jesu Christi in ibm und burch ibn, und bie Borfebung, ober bas Bemerkbare in ber Regierung Chrifti, gibt ibm von außen ben Inlag bagu und fest ibn in bie Lage, wirfen gu fonnen; ber Menich ift alfo blos Bertzeug und bat fein Berdienft tabei - folglich fonnen ibn auch die auten Berfe nicht felia machen, fontern bie innere Neigung bes Willens zur Gottabnlichfeit, ober welches eins ift, ber mabre Glaube ift ber subjective Brund ber Celigfeit. - Da fich nun aber ber Grab bes mabren Glaubens verhält, wie ber Grab ber Bute feiner Berfe, fo find biefe wiederum der Dag. ftab bes Glaubens, folglich auch bes Grabes ber Seliafeit.

Aus biesem allen ift nun klar, baß weber die Sunben, nech die guten Werke, sondern blos und allein die innere Gesinnung des Menschen der Grund aller Zurechnung sey; ist nämlich der Mensch noch in seinem verderbenen sündhaften Zustand, so verhält sich seine innere sündhafte Gesinnung, wie seine begangenen Sünden, sie sind seinem Willen gemäß, er will diese Sünden — folglich werden sie ihm auch zugerechnet. Hingegen bei einem wahrhaft bekehrten Menschen verhält sich die innere Gesinnung des Glaubens und des Willens, Gutes zu wirken, wie seine guten Werke: denn der Geist Christi kann in und durch den Menschen nicht mehr und nicht anders Gutes wirken, als es dieser selbst will; die

guten Werte sind seinem Willen gemäß, er wilt fie, folglich werden sie ihm auch zugerechnet. Da aber nun auch diese guten Werte zur Gerechtigkeit Christi gehören — erinnert euch der Erklärung, die ich fo eben davon gab — indem sie durch den Geist Christi in der begnadigten Seele gewirft worden, so wird ihr also auch dieser Theil der Gerechtigkeit Christi,

ber burch fie gewirft wird, jugerechnet.

3d. Berglichen Dant fur Diese Belebrung, ebre würdiger Bater! aber ba fich ber Beitpunft nabt, wo bu und wieder verlaffen wirft, fo babe ich noch eine Bitte an bich: ich werbe balb bie und ba fiber bie verschiedenen Bebauptungen in meinen Schriften angezupft; ber Gine will nichts vom Sabes boren und seben, ber Andere tadelt mich, daß ich bie Apokaftafis (bie Wiederbringung aller Dinge) bebaupte: ber Dritte greift mich fogar öffentlich an, baß ich mich mit prophetischen Beitrechnungen abgebe; ber Bierte findet absurt, baf ich bie Lange eines Engels auf fünf Meilen bestimme - gerade als ob in bem großen Weltall, wo unfer Erdforper ein Staubchen in ber Bage ift, ja fein vernünftiges Befen fenn burfte, bas größer mare, als ber Denich; und mas bergleichen Vorwurfe mehr find. Run gestebe ich bir aufrichtig, baf mich alle Erinnerungen von biefer Art tief beugen und mich jur ftrengen Prufung meis ner felbft veranlaffen, wo ich bann finde, bag ich boch nicht andere ichreiben fann, ale wie es mir um's Berg ift und wie ich überzeugt zu febn glaube. Sage mir boch. was ich bei biefer Sache ju thun babe, um mich völlig beruhigen ju fonnen!

Der gr. M. hier fommt alles auf beine Gemuths-ftellung an, beantworte mir nur folgende Fragen:

Saft bu irgend eine beiner Kenntniffe burch bernünftiges Nachbenken, Nachforschen ober Studiern erlangt? — so bag bu bir vornahmst, eine Sache, bie bu nicht wußtest, mit bem Berstand zu erforichen? —

3ch. 3ch weiß mich nicht zu befinnen, bag bieg bei einer einzigen meiner religiöfen Kenntniffe ber Kall mare, ich babe nicht einmal zu bem Ende in

ber Bibel geforicht, um etwas ju Ternen, bas ich

noch nicht wußte, sondern blos um mich zu erbauen. Der gr. M. Du haft aber von Jugend auf sehr viele mystische und religiöse Schriften gelesen; vielleicht haben sich — dir unvermerkt — solche Liedlings = Ideen in deinem Gemuthe sestgeset, die du nacher für Wahrheit hältst, ohne daß sie doch Wahrbeit sind, wie solches bei vielen Schriftstellern ber

Fall ift?

Ich. Ehrwürdiger Bater! ich bezeuge dir bei der höchsten Wahrheit, daß das der Fall ganz und gar nicht ist. Ich habe ganz und gar feine Lieblings Iden — Alles, was ich je gelesen habe und noch lese, wird von meinem innern Organ geprüft; legistimirt es sich als wahr, so nehme ich es an, aber mit gänzlicher Willenlosigseit, keine Leidenschaft oder Anhänglichkeit des Herzens ninmt Theil varan — es würde mir eben so lieb senn, wenn es sich anch anders verhielte. Bon dieser Gleichgültigseit nehme ich aber die Heilslehre der christlichen Religion aus; wenn ich mit Gewißheit entdedte, daß diese nicht wahr wäre, so sossetze mich das mein Leben.

Der gr. M. Es fommt aber viel barauf an, ob bein inneres Organ ben festen reinen Blid ber Wahrheit hat, und ob es auch richtig prufen tonne?

36. Wenn ich mit vollfommener Willenlofigfeit

Babrbeit ringe, feine Borliebe au irgent einer :befe babe. fonbern immerbar ichlechterbings als Wabrbeit suche und verlange; wenn ich villenlos und reines Bergens viele Sabre lana er Quelle aller Wabrheit um Babrbeit flebte! enn ich ichlechterbings nicht anbere ichreibe. als emiffer völliger Ueberzeugung, daß es ber bert wolle; wenn ich mir zu allem, was ich ie eben babe, nie einen einzigen Blan entwarf. n mich mit völliger Uebergebung an bie Leis bes beiligen Beiftes binfette und bann nieber-, was mir im Bemuth flar wurde, fage mir. rbiger Bater! ob ich ba nicht rubig fenn fonne - besondere wenn ich nun noch bie gang außerlich aeseanete Wirfung bemerfe, Die meine ten in allen vier Belttheilen bervorbringen. r gr. D. Alles gang gut; - aber bamit u meine Frage nicht beantwortet - nämlich: rein eigenes Dragn einen recht reinen Blic in

dahrheit habe?
). Ich glaube, daß eine völlige Willenlofigkeit eines Streben nach göttlicher Wahrheit der Bester Reinigkeit dieses Organs sen. — Ich kann noch ein Rennzeichen hinzusepen, welches mir bündiger zu senn scheint: Wenn die Aufschlüffe, ian von Zeit zu Zeit so ganz ungesucht best, die Eigenschaft haben, daß sie sich allentz an die Bibellehre anschließen, mit dem Ersm übereinstimmen, und die Geheimnisse Ganzes skommt, so ist das innere Erkenntnisorgan der heit rein, insofern es bei einem sündhaften Menzein senn kann.

er gr. D. Richtig! Dieß Rennzeichen ift gu-

verläßig: benn folche Aufschlusse tommen aus bem Geift, ber bie heilige Schrift eingegeben hat. Wenn dieß alles sich so in beinem Gemuthe befindet, so sorge und befümmere dich um nichts, du wirft bann nie bedeutende Fehler machen, und alle Schwächen und Mängel, die sich aus beinem Eigenen dir unbewußt mit einmischen, weiß der herr so zu benugen, daß sie nicht allein nicht schaben, sondern sogar zum Guten mitwirfen muffen.

Polycarp. Lieber Bruber Stilling! - Du fagft, beine Schriften brachten in allen vier Welttheilen gefeanete Wirfungen berbor - beifit bas nicht ein wo-

nig geprablt?

3ch. Das Beimweb liest man burd Rufland bis Aftrachan - folglich in Uffen; in Umerifa liebt man bie Siegegeschichte und bas Beimmeb, und ber grane Dann wird in einer amerifanifchen beutiden Beitung ftudweis eingerudt. Daß auch meine Gorife ten am Borgebirge ber guten hoffnung in Afrits gelefen werben, ift gewiß. Db nun biefe meine Meufes rung Prablerei fen, bas fannft bu baraus erfahren, wenn ich bir von gangem Bergen, obne Prablecei geftebe, bag bieg alles mabrhaftig! mein Berbienft, mein Bleiß, mein Berftand, und burch Studiren erworbenes Talent nicht fen; alles, alles ift gottlie des Beident, ich babe nichts bagu beigetragen, als baf ich von feber ber emigen Liebe fo viele Binber niffe in ben Weg gelegt babe, ale es nur meiner verborbenen Ratur möglich mar. Sat nun ber Der ebemals arme Rijder ju Apofteln gemacht, fo tam er auch jest noch aus einem armen Bauernfobn und Sandwertemann einen Beugen ber Wahrheit machen! bie Gbre bavon fallt nicht auf bie Fijder, ben Sante werfemann, fonbern auf ben Beren gurud.

Polycarp. Meine Einwendung gefchah auch nur destwegen, um dir Gelegenheit zu dieser beiner Erflärung zu geben: benn da unsere Gesprache gestruckt werden, so muffen wir vorsichtig senn, um ber Läfterung nicht Raum zu geben. Aus dieser Ursache muß ich dir noch etwas zu Gemuth führen. Aus beiner Erflärung ber Fassung, in welcher du ichreibft, fann man dich beschuldigen, du glaubtest, daß dir beine Schriften von Gott eingegeben wurden.

Ich. Ich glaube wohl, baß man auch biefe Beschuldigung baraus folgern fann, wenn man num einmal folgern will — aber biefer fühne Gebante fommt mir nicht in ben Sinn. Ein anderes ift, wenn ber Lehrer einen Anaben unterrichtet hat, baß er schreiben und selbst einen Auffat machen fann, und weit etwas anders ist, wenn ber Lehrer seinem Lehrling bas Thema aufgibt oder ihm zu Zeiten gar in

bie Reber bictirt.

Der gr. M. Kinder, meine Zeit ift für bieße mal wieder verschwunden, ich will euch nur noch

einige merfwürdige Schriften anzeigen.

Bu Budissin bei Georg Gotthold Monse ist im Jahr 1801 ein Buch herausgekommen, welches ben Titel hat: Etwas für's herz auf dem Wege zur Ewigkeit, mit dem Motto: Lehre uns die Dauer der Lebenstage, Ichovah! richtig schäpen und weise sehn. Ps. 90. Wenn je ein Buch den Geist des Evangelii anf allen Seiten und Blättern athmet, so ist es dieses; es besteht aus lauter kurzen Betrachtungen, welche reine Ausstüsse eines Geistes sind, der im Gnadenwerk weit gefördert ist. Der chrwürdige Berfasser will nicht genannt seyn.

Bon Lavaters Lebensgeschichte, burch Gefiner, ift'nun auch ber zweite Theil im Drud erfchienen; er

ift vollsommen so wichtig und interessant als ber erste; will man biesem vortrefflichen Berf Rleds anhängen, moblan! so thue man's; ware lavater tein erflärter Berehrer Christi gewesen, so wurdt man Gesners Arbeit nicht genug loben können. Zeber hat seine eigene Methode, auch Gesner hat die seinige, die allen wahren Christen wohlgefällt, folgelich ben Richtchristen unmöglich behagen kann.

Bon Lavaters nachgelaffenen Schriften, burch Begnern gesammelt, find in Burich bei Drell, Fuegli und Compagnie funf Bande zu haben; alle find nöthig, um Lavatern recht fennen zu lernen, und alle enthalten febr wichtige, erbauliche und belebrende

Gaden.

Trefco's Buchlein vom Abendmahl muß ich noch

einmal febr ernftlich empfehlen.

Bei Salzmann in Strafburg fommt eine Schrift unter bem Titel beraus: es wird alles neu werben. Drei Banden find nun ichon gedrudt. Diefe Schrift enthält viele nühliche, wichtige, belebrende, erbauliche

und merfmurbige Wahrbeiten.

Ein Ungenannter hat aus ben auserlesensten Schriften unfere Zeitaltere bie ichonften und erbanlichften Stellen herausgezogen und fie in ein Bandchen zu fammen geordnet, unter bem Titel: Religion für bas berg; es ift in Stuttgart bei Johann Friedrich Steinfopf zu haben Dieß Buchlein tann mit Grund ein driftliches Taschenbuch genannt werden, es ift recht icon, angenehm und erbaulich.

Freund Raw in Nürnberg bat bas ehemals von mir empfohlene icone Buchelchen: Bemerfungen für Lanbichullebrer, nun jum zweitenmal aufgelegt; es find noch icone Bulabe bingugefommen; ich empfeble Dieß Büchlein auf's Neue allen Schullehrern, Pre-

bigern und Erziehern ernftlich.

Die Zeitschrift: Der Freund bes grauen Mannes, wird fortgesett; fie enthält wichtige und erbauliche Wahrheiten, ich empfehle fie ernftlich und bringend.

Der Verfasser biefer Schrift hat auch ein kleines Eractätchen über ben Selbstmord, welches eine wahre Geschichte zum Grund hat, mit einer Vorrede versehen; dieß kleine Büchlein ist in Frankfurt in ber Joh. Christ. herrmannischen Buchhandlung zu bestommen; es enthält wichtige Wahrheiten, Worte zu seiner Zeit.

Das allgemeine Religions und Erbauungsbuch für Christen seder Confession, nebst einem allgemeinen Catechismus vom Oberconsistorialrath hermes in Berlin ist sehr erbaulich, verdient von wahren Chris

ften öftere gelefen und bebergigt zu werben.

Der Prediger Wolf in ber Nahe von Berlin hat einen Borschlag zur zweckmäßigen Einrichtung ber Confirmationshandlung nebst einigen bahin gehörigen Liebern berausgegeben; Dieses Tractatchen ist in Berslin bei Friedrich Maurer zu haben; Dieser schone Borsch

folag verbient Prufung und Bebergigung.

Die Beiträge zur Beförderung der Bolfsbildung, vom General Superintendenten von Cölln zu Detmold, von denen nun das dritte Stud herausgekommen, welches auch unter dem Titel: Borschläge und
Bersuche zur Beförderung des Menschenwohls und
der Bolfskultur erstes heft, besonders zu haben ift,
enthalten viel Schönes und Brauchbares, wenn es
nur nicht allenthalben bei den blosen Vorschlägen bliebe.

Freund Schöner in Nürnberg hat auch wieder ein treffliches Büchlein herausgegeben; es hat den Eitel: Sprichwörter, womit sich laue Christen behelfen, beben bestimmt wirb. so verbalt fich freilich auch ber Grad ber Berbammif wie die Menge und Große ber Gunden: aber biefe find nicht ber Grund und bie Urfache feiner Berdammnig, fondern vielmebr bie giftige Quelle, aus ber fie eniftanden find. Chen fo verhalt es fich auch mit ben guten Berten bes wabren Chriften: - Diese wirft ber Beift Jesu Chrifti in ibm und burch ibn, und bie Borfebung, ober bas Bemerkbare in ber Regierung Chrifti, gibt ibm von außen ben Unlag bagu und fest ibn in bie Lage, wirfen zu fonnen; ber Menich ift alfo blos Bertzeug und bat fein Berdienst babei - folglich fonnen ibn auch die guten Werfe nicht selig machen, sonbern bie innere Reigung bes Willens gur Gottabnlichfeit, ober welches eins ift, ber mabre Glaube ift ber subicctive Brund ber Celiafeit. - Da fich nun aber ber Grab bes mabren Glaubens verhalt, wie ber Grad ber Bute feiner Berfe, fo find biefe wiederum ber Daf. ftab bes Glaubens, folglich auch bes Grabes ber Geligfeit.

Aus diesem allen ist nun flar, bas weber die Sunden, noch die guten Werfe, sondern blos und allein die innere Gesinnung des Menschen der Grund aller Zurechnung sey; ist nämlich der Mensch noch in seinem verderbenen sündhaften Zustand, so verhält sich seine innere sündhaste Gesinnung, wie seine begangenen Sünden, sie sind seinem Willen gemäß, er will tiese Sünden — folglich werden sie ihm auch zugerechnet. Hingegen bei einem wahrhaft bekehrten Menschen verhält sich die innere Gesinnung des Glaubens und des Willens, Gutes zu wirken, wie seine guten Werfe: denn der Geist Christi kann in und durch den Menschen nicht mehr und nicht anders Gutes wirken, als es dieser selbst will: die

guten Werte find seinem Willen gemäß, er will fie, folglich werden fie ihm auch zugerechnet. Da aber nun auch diese guten Werte zur Gerechtigkeit Christi gehören — erinnert euch der Erklärung, die ich so eben davon gab — indem sie durch den Geist Christi in der begnadigten Seele gewirft worden, so wird ihr also auch dieser Theil der Gerechtigkeit Christi, der durch sie gewirft wird, zugerechnet.

Berglichen Dant für Diefe Belehrung, ehrwürdiger Bater! aber ba fich ber Zeitpunft nabt. wo bu uns wieder verlaffen wirft, fo babe ich noch eine Bitte an bich: ich werbe balb bie und ba über Die verschiedenen Behauptungen in meinen Schriften angezupft; ber Gine will nichts vom Sabes boren und feben, ber Undere tadelt mich, daß ich bie Apofastasis (bie Wiederbringung aller Dinge) behaupte; ber Dritte greift mich fogar öffentlich an, bag ich mich mit prophetischen Zeitrechnungen abgebe; ber Bierte findet absurt, daß ich die Lange eines Engels auf fünf Meilen bestimme - gerade als ob in bem großen Weltall, wo unfer Erdförper ein Stäubchen in ber Bage ift, ja fein vernünftiges Befen fenn burfte, bas größer mare, als ber Dlenfch; und mas bergleichen Vorwürfe mehr find. Run gestebe ich bir aufrichtig, bag mich alle Erinnerungen von biefer Art tief beugen und mich zur ftrengen Prufung meis ner felbft veranlaffen, mo ich bann finde, baf ich boch nicht andere schreiben fann, ale wie es mir um's Berg ift und wie ich überzeugt zu fenn glaube. Sage mir boch, mas ich bei biefer Sache zu thun babe, um mich völlig beruhigen ju fonnen!

Der gr. D. Sier fommt alles auf beine Gemuthesftellung an, beantworte mir nur folgende Fragen:

Daft bu irgent eine beiner Renntniffe burch vernunftiges Nachbenfen, Nachforschen ober Studiren erlangt? — so bag bu bir vornahmft, eine Sache, bie bu nicht wußtest, mit bem Berstand zu erforichen? —

Ich. Ich weiß mich nicht zu befinnen, bag bief bei einer einzigen meiner religiösen Renntniffe ber Fall ware, ich habe nicht einmal zu dem Ende in der Bibel geforscht, um etwas zu lernen, das ich noch nicht wußte, sondern blos um mich zu erbauen. Der gr. M. Du haft aber von Jugend auf

Der gr. M. Du haft aber von Jugend auf fehr viele mystische und religiöse Schriften gelesen; vielleicht haben sich — der unvermerkt — solche Lieb-lings - Ideen in deinem Gemuthe setzgeset, die du nachher für Wahrheit hältst, ohne daß sie doch Wahrbeit sind, wie solches bei vielen Schriftstellern der Kall ift?

Ich. Chrwürdiger Bater! ich bezeuge bir bei ber böchsten Wahrheit, daß das der Fall ganz und gar nicht ist. Ich habe ganz und gar feine Lieblingssteen — Alles, was ich je gelesen habe und noch lese, wird von meinem innern Organ geprüft; legitimirt es sich als wahr, so nehme ich es an, aber mit gänzlicher Willenlosigseit, seine Leidenschaft oder Anhänglichseit des Derzens ninmt Theil daran — es würde mir eben so lieb senn, wenn es sich auch anders verhielte. Bon dieser Gleichgültigseit nehme ich aber die Heilslehre der christlichen Religion aus; wenn ich mit Gewisheit entdecke, daß diese nicht wahr wäre, so kosete mich das mein Leben.

Der gr. M. Es fommt aber viel barauf an, ob bein inneres Organ ben festen reinen Blid ber Wahrheit bat, und ob es auch richtig prufen tonne?

36. Benn ich mit vollfommener Billenlofigfeit

nach Babrheit ringe, feine Borliebe ju irgend einer Sprothese habe, fonbern immerbar ichlechterbings nichts als Wahrheit fuche und verlange; wenn ich alfo willenlos und reines Bergens viele Jahre lang por ber Quelle aller Wahrheit um Bahrheit flebte! - wenn ich schlechterbings nicht anders schreibe, als mit gemiffer völliger Uebergeugung, baf es ber Berr haben wolle; wenn ich mir zu allem, was ich je geschrieben babe, nie einen einzigen Blan entwarf. fondern mich mit völliger Uebergebung an die Leis tung des beiligen Beiftes binfette und bann nieberfdrieb, was mir im Gemuth flar wurde, fage mir, ehrmurbiger Bater! ob ich ba nicht rubig fenn konne - ? - besonders wenn ich nun noch die gang außerorbentlich gesegnete Wirfung bemerfe, Die meine Schriften in allen vier Welttbeilen bervorbringen.

Der gr. M. Alles ganz gut; — aber bamit haft bu meine Frage nicht beantwortet — nämlich: Ob bein eigenes Organ einen recht reinen Blick in

die Babrheit babe?

Ich Ich glaube, daß eine völlige Willenlofigfeit und reines Streben nach göttlicher Wahrheit der Beweis der Reinigfeit dieses Organs sen. — Ich fann aber noch ein Kennzeichen hinzusepen, welches mir noch bündiger zu sehn scheint: Wenn die Aufschlüffe, die man von Zeit zu Zeit so ganz ungesucht bestommt, die Eigenschaft haben, daß sie sich allentshalben an die Bibellehre anschließen, mit dem Ersfannten übereinstimmen, und die Geheinmisse so entshülen, daß nach und nach ein vernünftiges Ganzes berauskommt, so ist das innere Erkenntnisorgan der Wahrheit rein, insofern es bei einem sündhaften Mensschen rein sehn kann.

Der gr. M. Richtig! Dief Rennzeichen ift gu-

verläßig: benn folche Aufschlüsse tommen aus bem Geist, ber bie beilige Schrift eingegeben hat. Wenn dieß alles sich so in beinem Gemuthe befindet, so sorge und befümmere dich um nichts, du wirst dann nie bedeutende Fehler machen, und alle Schwächen und Mangel, die sich aus beinem Eigenen dir unbewußt mit einmischen, weiß der Berr so zu benupen, daß sie nicht allein nicht schaben, sondern sogar zum Guten mitwirfen mussen.

Polycarp. Lieber Bruver Stilling! - Du fagfi, beine Schriften brachten in allen vier Welttheilen gefeanete Wirfungen bervor - beifit bas nicht ein wo-

nig geprablt ?

Das Beimweb liest man burch Ruffant bis Aftrachan - folglich in Uffen ; in Amerita lieft man bie Siegegeschichte und bas Beimweb, und ber grane Dann wird in einer amerifanischen beutiden Beitung ftudweis eingerudt. Dag and meine Schrife ten am Borgebirge ber auten Soffmung in Afrila gelefen werben, ift gewiß. Db nun biefe meine Hengerung Prablerei fen, bas fannft bu baraus erfabren, wenn ich bir von gangem Bergen, obne Prablem geftebe, baf bieg alles mabrhaftig! mein Berbienit mein Fleiß, mein Berftant, und burch Stubira erworbenes Talent nicht fen; alles, alles ift gotille des Beident, ich habe nichts bagu beigetragen, all baf ich von jeber ber emigen Liebe fo viele Dinter niffe in ben Beg gelegt babe, ale es nur meiner verberbenen Ratur möglich mar. Sat nun ber bei ebemale arme Kifcher zu Apofteln gemacht, fo fam er auch fest noch aus einem armen Bauernfobn und handwertemann einen Beugen ber Wahrheit maden! bie Gbre bavon fallt nicht auf bie Gifcher, ben Bantwerfsmann, fonbern auf ben Beren gurud.

Polycarp. Meine Einwendung geschah auch nur deswegen, um dir Gelegenheit zu dieser beiner Erflärung zu geben: denn da unsere Gespräche ges druckt werden, so muffen wir vorsichtig senn, um der Lästerung nicht Raum zu geben. Aus dieser Ursache muß ich dir noch etwas zu Gemuth führen. Aus deiner Erflärung der Fassung, in welcher du schreibst, fann man dich beschuldigen, du glaubtest, daß dir deine Schriften von Gott eingegeben wurden.

Ich. Ich glaube wohl, baß man auch diese Besschuldigung baraus folgern fann, wenn man nun einmal folgern will — aber dieser fühne Gedanke kommt mir nicht in den Sinn. Ein anderes ift, wenn der Lehrer einen Knaben unterrichtet hat, daß er schreiben und selbst einen Auffat machen fann, und weit etwas anders ift, wenn der Lehrer seinem Lehrsling das Thema aufgibt oder ihm zu Zeiten gar in

bie Reber bictirt.

Der gr. M. Kinder, meine Zeit ift fur bieße mal wieder verschwunden, ich will euch nur noch

einige merfmurtige Schriften anzeigen.

Bu Budissin bei Georg Gotthold Monse ist im Jahr 1801 ein Buch herausgesommen, welches ben Titel hat: Etwas für's Herz auf dem Wege zur Ewigkeit, mit dem Motto: Lehre uns die Dauer der Lebenstage, Jehovah! richtig schäpen und weise sehn. Ps. 90. Wenn je ein Buch den Geist des Evangelii auf allen Seiten und Blättern athmet, so ist es dieses; es besteht aus lauter surzen Betrachtungen, welche reine Ausstüsse eines Geistes sind, der im Gnadenwerf weit gefördert ist. Der ehrwürdige Berfasser will nicht genannt seyn.

Bon Lavaters Lebensgeschichte, burch Gefiner, ift nun auch ber zweite Theil im Druck erschienen; er

ift vollfommen fo wichtig und intereffant ale ber erfte; will man biefem vortrefflichen Werf Rieds anbangen, moblan! fo thue man's; mare Lavater fein erffarter Berebrer Chrifti gewefen, fo murbe man Befinere Arbeit nicht genug loben fonnen. 3eber bat feine eigene Methobe, auch Wefiner bat Die feinige, Die allen mabren Chriften moblgefättt, folgs lich ben Richtdriften unmöglich behagen fann.

Bon Lavatere nachgelaffenen Schriften, Durch Bef nern gefammelt, fint in Burich bei Drell, Ruefti und Compagnie funf Banbe gu baben; alle find nos thig, um Lavatern recht fennen gu lernen, und alle enthalten febr wichtige, erbanliche und belehrenbe

Saden.

Trefco's Buchlein vom Abendmahl muß ich noch einmal febr ernftlich empfeblen.

Bei Salzmann in Strafburg fommt eine Schrift unter bem Titel beraus; es wird alles neu werben. Drei Bandden find nun icon gebrudt. Diefe Gdrift enthalt viele nusliche, wichtige, belebrenbe, erbanliche und merfwürdige Wahrbeiten.

Gin Ungenannter bat aus ben auserleienften Schrife

ten unfere Beitaltere bie iconften und erbaulicifen Stellen berausgezogen und fie in ein Banben gufammen geordnet, unter bem Titel: Religion fur bas berg; es ift in Stuttgart bei Johann Friedrich Steinfopf ju baben. Dief Buchlein fann mit Grund ein driftliches Tafdenbuch genannt werben, es ift recht icon, augenehm und erbaulich.

Freund Ram in Rurnberg bat bas ebemals bon mir empfohlene icone Buchelden: Bemerfungen für Lanbichullebrer, nun jum zweitenmal aufgelegt; es fint noch icone Bufage bingugefommen; ich empfehle

bieß Buchlein auf's Rene allen Schullebrern, Pre-

Die Zeitschrift: Der Freund bes grauen Mannes, wird fortgefest; fie enthält wichtige und erbauliche Wahrheiten, ich empfehle fie ernftlich und bringend.

Der Verfasser bieser Schrift hat auch ein kleines Tractätchen über ben Selbstmord, welches eine wahre Geschichte zum Grund hat, mit einer Borrede verssehen; dieß kleine Büchlein ist in Franksurt in der Joh. Christ. herrmannischen Buchhandlung zu bestommen; es enthält wichtige Wahrheiten, Worte zu seiner Zeit.

Das allgemeine Religions und Erbauungsbuch für Christen jeder Confession, nebst einem allgemeinen Cate dismus vom Oberconsistorialrath hermes in Berlin ift sehr erbaulich, verdient von mahren Chris

ften öftere gelefen und bebergigt gu merben.

Der Prediger Wolf in der Nahe von Berlin hat einen Borschlag zur zweckmäßigen Einrichtung der Confirmationshandlung nebst einigen dahin gehörigen Liedern berausgegeben; dieses Tractatchen ist in Berslin bei Friedrich Maurer zu haben; dieser schöne Borschaft

folag verbient Prufung und Bebergigung.

Die Beiträge zur Beförderung der Bolfsbildung, vom General : Superintendenten von Cölln zu Detmold, von denen nun das dritte Stück herausgefommen, welches auch unter dem Titel: Borschläge und Bersuche zur Beförderung des Menschenwohls und der Bolfsfultur erstes heft, besonders zu haben ift, enthalten viel Schönes und Brauchbares, wenn es nur nicht allenthalben bei den blosen Borschlägen bliebe.

Freund Schoner in Nurnberg hat auch wieder ein treffliches Buchlein berausgegeben; es hat ben Litel: Sprichworter, womit fich laue Chriften behelfen, beleuchten und berichtigen. Rurnberg bei Raw. 3ch empfehle es jedem, ber fich nicht gerne eine Schurge von Feigenblatter machen mochte.

Prüfet alles und das Gnte behaltet — Alles, was Menschen schreiben, ist mangelhaft; es fommt nur auf den Geist an, der in einer Schrift weht — darum, meine Lieben! send Bienen, die nur Honig aus diesen Blumen saugen; und dann tadelt und richtet nicht! — was euch nicht dient, das dient Andern, und was euch nicht schneckt, das ist beswegen nicht sedermann unschmachaft. Lebt wohl und liebet euch unter einander!

Der grane Mann ift fort, aber ich hoffe, er fommt bas nachftemal früher wieber — jest war er etwas lange ausgeblieben. Ann noch ein paar Worte jum Beschluß biefes Stucks.

3ch werbe unter bem Beiftand bes herrn biefe Schrift unter bem Titel bes grauen Mannes fo lang fortsegen, als fie gelesen wird. Dann hoffe ich nun auch ben erften Nachtrag jur Siegsgeschichte vollen-

ben gu fonnen.

Die britte Auflage bes erften Banbes ber Seenen aus bem Geisterreiche ist nun anch auf bem Punkt, ausgegeben zu werben; ich babe viele Anmerkungen bazu gemacht, und ber Berleger von Labaters Berklarung, Joh. Christ. Derrmann, Buchbandler in Franksurt, erlandte gutig, daß ich dieß so wohl aufgenommene Gedicht biefer britten Auflage

einverleiben durfte. Bei ihm felbft aber ift bieg Ge-

bicht auch noch einzeln zu haben.

Eben bieser Buchandler herrmann hat auch mein Sendschreiben an die Burger helvetiens in Commission, der Buchhandler Ziegler in Winterthur hat es verlegt; es enthält eine Ermahnung an die Schweizer, wie sie sich in ihrer gegenwärtigen Lage zu verbalten haben, und wie sich der Christ überhaupt une ter jeder Obrigfeit verhalten muffe.

Unerforschlich, aber heilig und weise sind die Wege bes herrn, ein merkwürdiges Beispiel davon enthält solgende Nachricht: Zu Mermelsfirchen im herzogthum Berg lebte ein Kupferschmied Namens Johannes Vieth, ein lediger junger Mann und Sohn eines rechtschaffenen Landmannes. Bon Natur hatte er vortreffliche Gaben, und durch die erbarmungsvolle Gnade Jesu Christi war er ein weitgeförderter, erleuchteter Christ geworden. Seine salbungsvollen Ausflüsse veranlaßten, daß er bald hier, bald dorthin verlangt wurde, um erweckten Seelen, die sich um ihn versammelten, Reden zu halten. Diese Reden machten gewöhnlich einen sehr starken Eindruck und stifteten vielen Segen.

Er hat auch ein trefflich Gebetbuch herausgegeben, unter bem Titel: Chriftliche Sausgebete für Gottsluchende Seelen, nebst einigen Liebern, welche zur täglichen Erbauung recht geeignet ist. Dieser Mann, mit dem ich seit einigen Jahren im vertrauteften Briefwechsel ftand, befam im verwichenen Monat Julius ein heftiges Fieber und ging schnell aus der Zeit in die selige Ewigkeit über. Wie man

mir fagt, fo foll er ungefahr 40 3abr alt geme-

Wenn man nun bebenft, wie vielen Rugen biefer Mann noch hatte ftiften fonnen, so muß man
bie Sand auf ben Mund legen und bie Wege bes
herrn trauernd verehren. Oft angstigte fich ber selige Freund Vieth über bie vielen Aufforderungen,
Reben zu halten, weil er befürchtete, es möchten
von irgend einer Seite Unlauterfeiten mit unterlaufen; ich tröstete ihn bann und schrieb ihm, er möchte
nur in ber Demuth, ohne eigene Unmagung bleiben,
und bann findlich und abbangig vom Willen Got-

Er ift eingegangen ju unfere Deren Freude benn er mar ein frommer und getreuer Rnecht.

tee bem Ruf folgen, ben bie Borfebung an ibn er-

geben lief.

Ehe ich dieß zwölfte Stud endigte, erhielt ich burch die Dand eines driftlichen Freundes wieder zwei Blatter von der amerikanischen deutschen Zeitung: es ist erstaunlich, wie weit und wie unächtig sich die im Anfang dieses Studs erzählte Erweckung in Kentucki verbreitet. Ich bemerke auch, daß das ganze Werk einen reinen und erhabenen Gang gebt, und es ist nicht zu zweiseln, daß die ganze Sache ein Werk des Geistes Gottes sen. In hunderten und Tausenden werden die Leute aufgeregt und grundlich bekehrt.

Sier heißt es wohl recht: Gebe aus auf bie Bandftragen und an bie Baune, und nothige fie, bereinjufommen, auf bag mein Saus voll werbe. Glaub' an Christum von herzen, so wirft bu im Finftern nicht bleiben,

Er ist das Licht ber Welt, ber Glaube nur öffnet bie Augen. Wer noch zweifelt, ber fieht nicht, er wandelt noch immer im Dunkeln.

Bunfcheft bu hell zu feb'n, so fieh' nur um offene Mugen. Bach' und bete beständig, befolg' bie Gebote bes herrn! harre im Glauben auf Licht, bann wird Er sein hephata sprechen.

Erft erblidft bu nur Schimmer, er machst von Rlarbeit gu Rlarbeit.

Immer entbedft bu mehr, es machet bie Erfenninig ber Babrheit,

Und du mandelst nun sicher im Namen Zesus Jehovah, Wandelst im Licht, thust Werke bes Lichts, es warmt bich gur Liebe.

Sanble und manble nur fo mie Chriftus, fo tommft bu gum Frieben.

## Wer ein Berg hat, ber empfinde!

In heinrich Stillings, bas ift: in meiner Banberschaft, gedenke ich einer Stadt Balbstätt, in welder mich ber selige Meister Jsaac in meinem größten Elend so driftlich aufnahm, und ob er gleich felbst arm war, mich boch von haupt zu Fuß kleidete.

Dieses Walbstätt heißt eigentlich Rade vorm Wald und liegt im Berzogthum Berg; und die Söhne und Löchter des frommen Jsaces, der eigentlich Johann

Jatob Beder hieß, wohnen noch bafelbft.

Am 24. August dieses Jahrs fam in dieser Stadt Feuer aus, in einer halben Stunde war sie nur eine Flamme, und in anderthalb Stunden — ein Aschenhausen.

Nichts fteht mehr, als die fatholische Rirche, bie

beiben protestantischen fint verbraunt, und mein alter Frennt, ber reformirte Prebiger Engels, wurde perfengt und tobt in feinem Garten binter bem Saus

gefunben.

Der alteste Sohn meines seligen Freundes treibt eine fleine handlung; ein würdiger Mann in Rade vorm Wald schop ihm das Geld dazu vor, gerade jest hatte er für tousend Thaler Waare aus Amsterdam besommen, — alles ist ein Raub der Flammen geworden, und der edle Wohlthäter hat durch den Brand ebenfalls viel verloren.

Ber meinen lieben Unglüdlichen etwas gur Un-

terftugung ichenfen will, ber fenbe es an mich.

Gott ber Bater ber Dlenfchen erbarme fich ihrer. Marburg, ben 12. September 1802.

Dr. Johann Seinrich Jung, Sofrath und Brofeffor,

## Dreizehntes Stud.

Rain und Abel, bie erften ber Menichen vom Beibe geboren, Trugen ben Reim ber Butunft icon in fic, ber Saame ber Schlangen Sprofite in Rain bervor, in Abel ber Saame bes Beibes. Beibe opferten Gott; in Abels blutigem Opfer Sab ber Berr in ber Ferne ben Berrn auf Golgatha bluten. Bnabe ftrablet von 3hm in Abels liebenbe Geels. Aber in Rains Opfer mar feine Gebnfucht ber Liebes . Sunde rubte am Gingang bes Bergens, voll finnlicher Lufte: Sie zu beberrichen mar Rain ju fowach, er frohnte ber Siinbe Sud, o fündige Seele! im blutigen Opfer Meffias

Einzig Bergebung und Gnabe, benn aufer 36m finb'f bu fie nirgenbe.

1. Mof. 4. v. 1-7.

Augenpatienten in der Schweiz forderten mich auf. eine zweite Reife in biefes merfmurbige Land qu machen; ich unternahm fie in ber Ditte bes Berbis monde bes verfloffenen Jahre, und hielt mich in Bafel, in Burgborf, in Bern, in Burich, in St. Gallen und in Schaffhausen, an jedem Ort einige Tage auf. Mehr als auf eine Art merfwurdig war mir der Aufenthalt in Diefem europäischen Balaftina - benn bem gelobten Land ift nach Stephan Schulg bie Schweiz sehr ahnlich, wenn man ben Libanon für bie Schneeberge nimmt — merkwürdig für Geift und Derz: benn ich traf bie Zeit bes lepten Berssuchs, die alte Freiheit wieder zu erkämpfen, so ges nau, bag ber allgemeine Aufftand begann, als ich in die Thore von Basel hineinsuhr; und am letten Tage meines Aufenthalts in Schaffhausen, als ich ben solgenden Tag wieder durch's Wurtembergische zurud lehrte, rückten die französischen Truppen in diese Stadt ein, und hatten schon wieder alle haupt-

flabte bes bebrangten lanbes befest.

Der graue Mann hat nicht ben Zweck, über politische Gegenstände seine Gebanken zu sagen, und ich eben so wenig; daher bemerke ich nur, daß man sich nichts Erhabeners und nichts Größeres benken kann, als die Schweizer-Nation im Rampf für Religion und Baterland. Man irrt sehr, wenn man glandt, der alte Schweizersnn, ihr Patriotismus und Krast seh erloschen: nein! sie sind noch eben das, was sie vor Jahrhunderten waren; allein es hilft sie nichts, weil sie keine siehende Armee haben und auch keine unterhalten können. Järtliche, liebende Frauen drücken ihren Männern die Hand und sagten: geh du auf den Wall, oder in den Kampf! — erst das Basterland, dann Frau und Kinder, wir wollen hier sür bich beten.

Eine arme Wittwe hatte nur einen Sohn, ber fie ernähren mußte, aber fie schidte ihn mit Freuben ins Feld; man sagte ihr, fie brauche bas nicht, es sen nicht nöthig, aber alles half nicht, fie schidte ihren einzigen Sohn fort und sammelte ihre letten beller zusammen, um ihm bas Röthigste anzuschafen; eine Freundin von mir, die mir dieses erzählte, schenfte ihr einen Thaler, ben sie zu ihrer eigenen

Rothburft verwenden follte; allein fie that's nicht; auch diefer Chaler wurde ihrem fampfenden Sohn

geschickt.

Ich sprach einen Berner Bauern, ber seine brei Söhne zur Armee gesandt hatte: er selbst war bann mit bem Stab in ber hand mitgegangen, um bem Ding zuzusehen; er hatte bas Treffen bei Murten beobachtet, und erzählte mir nun umftandlich bie ganze Geschichte bieser Bataille.

Ein anderer Bauer hatte seinen Sohn auch in's Feld geschickt; bald brachte man ihn, ihm war ein Fuß weggeschossen; taltblutig sagte der Bater: Laß du dich nur verbinden, ich nehm' nun die Mustete

und geb' an beinen Plat.

Merkwürdiger ift aber mobl in langer Beit feine göttliche Bewahrung und auch feine fictbarer, als biejenige, welche ber Stadt Burich im verwichenen September wiberfahren ift, als fie General Anders matt mit glübenden und andern Rugeln und mit Baubig = Granaten beschoff. Er batte fich auf ben Burichberg gelagert, an beffen guß bie Stadt liegt, wo er nicht allein jedes Saus feben, sondern fogar mit einer gezogenen Buchfe, geschweige mit Ranonen und Saubigen, beschiefen fonnte. Er bonnerte ein paar hundert falte und glübende Kanonenfugeln, fogar Pechfrange in die Stadt binein, und fein eingis ges Saus gerieth in Brand, fein einziger Menfc wurde gefährlich beschäbigt, nur ber treffliche Diaton Schultheff murbe beinabe auf ber nämlichen Stelle, wo Lavater blutete, von einem Stud einer zerfpringenden Saubigaranate an ben Ropf getroffen, an welcher Bunde er bann auch ein paar Tage barnach ftarb.

Man muß die Buricher die einzelnen merfwurdisgen Bewahrungen alle erzählen boren, die fie in

fenen schredlichen Tagen erfahren haben, und bann möchte ich ben Menschen sehen, ber nicht ausrufen mußte: Ja, wahrlich! wahrlich! Da hat ber herr gezeigt, daß Er noch immer ber alte, ber nämliche Bibelgott ist. Ich hab' gegründete Ursachen, biese Sache nicht weiter zu berühren. Bielleicht findet noch irgend ein anderer Augenzeuge Gelegenheit, biese merkwürdigen Erfahrungen zu seiner Zeit ber Welt

befannt zu machen.

Es gibt in ber Schweiz eine ungemein große Menge mabrer Christen, die überhaupt meniger feltirifc als in andern Landern, fondern mehr eines Sinnes find; die vielen Berrnbuter-Bruder, Die Menge Dittglieder ber Bafeler beutiden Gefellichaft, und bann die vielen Erwedten, bie fich ju feiner von beiben Partheien halten, alle vertragen fich gut mit einander, ihr Umgang ift bruderlich und liebreich, und fie fteben im Gangen und in ber Sauptfache in ber Bemeinschaft und Ginigfeit bes Beiftes wie febr nun bien ben Bang ber Beiligung beforbert, bas fann man leicht benfen. Es gibt ameierlei Urfachen biefes guten Fortgangs bes wahren Christenthums in ber Schweiz: Die erfte und Saurt ursache ift bas burdaus wohlbestellte Brediatamt. Es ift bergerbebend, wenn man Diefe Danner predigen bort; ibr Bortrag ift lichtvoll, rein epangelifch, Beift und Leben, und zu bem allem paft bann auch ihr Lebenswandel. — Freilich! gibt es leider! nun auch bin und wieder einzelne berg. und geiftlofe Moralprediger, aber nach Berbaltnif bei weitem weniger, ale im nordlichen Deutschland.

Ueberhaupt aber ist bas merfwurdig, bag unter allen Reologen und neologisch gesinnten Gemeinds-gliedern feine verbitterter und gegen bas mahre

Christenthum aufgebrachter sind, als die Schweizer von dieser Parthei. Solche gräuliche Lästerungen und Spottreden hat fein Sansculott zur Zeit bes Schreckenssystems ausgeschäumt, als Schweizer Bausern und Bürger ohne Scheu ausstoßen können, wenn's

ihnen fo einfällt und gemuthlich ift.

Sonderbar und merkwürdig ift es im höchsten Grad — die französische Regierung und die ganze Nation begünstigt den Protestantismus, und zwar nach dem reinen wahren Begriff des Worts; man Iese den sehr interessanten Bogen: Englischer Bericht über den gegenwärtigen protestantischen Neligionszustand in Frankreich, Basel, gedruckt bei Felix Schneider, 1802, und die Anhänger des französischen Spestems in der Schweiz und in Deutschland werden gegen eben diesen Lehrbegriff immer bitterer: denn was sie Protestantismus nennen, ist es eben so wes

nia, ale Deiemus Chriftenthum ift.

Die zweite Ursache ber reinen und weitgeförberten Meligiosität in ber Schweiz ist bann freilich auch die schwere Trübsal, die sie nun seit vier Jahren hat erdulden muffen. Wer nicht Augenzeuge von einer Staats Mevolution und ihren Folgen gewesen ist, der fann sich auch keine Borstellung davon machen. Ja wahrlich! es gibt kein Läuterungsseuer, das diessem gleich kommt; erst scheidet die Mevolution die Guten und die Bösen, beibe machen und nehmen Parthei, nun stehen die Partheien in beständigem Neiben und Neizen gegen einander; wer da nun durch Leiden und Dulden beständig bleibt und in den schweren Proben mit Wachen und Beten sich immer fester an den herrn anschließt, der muß unaussprechs lich veredelt werden.

Da hingegen auch bie Andern, bie durch keine Warnung, fein Mittel sich bessern lassen, sondern im Gegentheil Gunde auf Gunde häufen, außerordent-lich bos werden muffen. Die Revolution sondert also gute und bose Menschen, und läßt keinen übsrig, ben man als im Mittel ftehend ansehen konne.

Ich werbe immer mehr bestärft und überzeugt, daß ich recht hatte, die sieben Bornschalen in der Offensbarung Johannis auf die gegenwärtige Revolution zu deuten, und die Zukunft wird mich noch immer

mebr rechtfertigen.

Im Würtembergischen fand ich ebenfalls eine große Anzahl rechtschaffener mahrer Chriften, und auch ba find bie vielen frommen Prediger die Ursache dieses Segens.

Ehe ich mich in die Gesellschaft des grauen Mannes begebe, muß ich noch eine wichtige Bemerkung vorangehen lassen. Ach könnte ich sie doch in flammenden Buchstaben jedem Neologen und todten Moral-Prediger vor die Augen legen, damit er sie doch einmal des Anblicks wurdigen und gründlich prüfen möge!!!

Man untersuche boch nur einmal genau das Leben und den Wandel aller derer Menschen, die man Herrnhuter, Pietisten, Feine, Tersteegianer, Inspiriteten u. s. w. nennt; gesetzt, auch hier und da wäre etwas lleberspanntes, oder Misverstandenes — ich sage, man prüse scharf und unpartheiisch, und ich will alles verloren haben, wenn nicht seder Gott und der Wahrheit die Ehre geben und sagen muß: Jaes ist gewiß wahr, diese Partheien enthalten unstreitig und in sedem Betracht und Verhältniß die besten, die edelsten Menschen.

Nun frage ich seden, der nur Ohren zu hören hat: wodurch sind denn diese Menschen so durchaus grundgut und gebeffert worden? Antwort: burch nichts

anbers, als burch ben mahren praktischen Glauben an ben Fall Abams, folglich an bas natürliche Berberben ber gesammten Menschheit, an die Erlösung aus diesem Berderben burch bas Leiden und Sterben bes menschgewordenen Sohnes Gottes Jesu Christi, an bessen Sigen zur Nechten Gottes und Megierung ber Welt, und an die positive Bewirkung, Erleuchtung und heiligung bes buffertigen Sünders burch ben heiligen Geift, der vom Bater und Sohn ausgeht.

Man frage jeden diefer gebefferten veredelten Mensichen, wodurch bift bu fo geworden? — und jeder, jeder ohne Ausnahme, wird dem Inhalt nach obige Untwort geben und auf diefe Erfahrungswahrheit les

ben und fterben.

Mun zeige man mir bagegen auch nur einen einzigen Menichen, ber burch die Predigt ber bloßen Sittenlehre gründlich gebessert worden wäre, mit einem von jenen wahren Christen in gleichen Grad bes Menschenadels gesest werden könnte? von einzelnen hervischen Tugenden ist hier die Rede nicht, sondern von einem durchaus gebesserten Seelengrund, in welchem feine Sünde, keine Leidenschaft mehr herrschend ist. Ich weiß gewiß, daß man mir keinen solchen Menschen zeigen kann, aber das weiß ich eben so gewiß, daß da, wo nach dieser Form gelehrt und gepredigt wird, die Sittenlosigkeit und das Verderben unaufhaltbar zunimmt. Man thue doch die Augen auf und sehe!!! — Man habe doch Ohren und höre! —

Sagt! - wo ift nun Bahrheit, bei ber alten ober

bei der neuen lebre?

Findet ihr Sachen, die nicht mahr fenn tonnen, fo lefet diefes Stud aus, ber graue Mann wird euch

beruhigen. -- Der wollt ihr bewiefen haben, bag bie biblischen Geschichten wahr find? Run fo beweist ihr, baß sie nicht mahr find, wir brauchen ben Besweis nicht du führen: benn wir find im Besig ber Bahrheit.

Fur dießmal eröffnete Philompftes die Sigung mit bem Bortrag einer höchft wichtigen Materie: Bater Ernft Uriel! fing er an, mir ift eine fehr traurige Geschichte erzählt worden, beren Beranlaffung so wichtig ift, daß wir nothwendig beine gründliche und bestimmte Entscheidung barüber hören muffen.

Es ichleicht an mehreren Orten in Deutschland unter frommen und erwecken Seelen eine Anregung ober Aufforderung umber, daß bas ledige Leben Gott weit angenehmer, als der Sheftand sen; sogar wird behauptet, daß es dem herrn wohlgefalle, wenn sich Eheleute der chelichen Beiwohnung erthalten.

Diese Unregung findet bin und wieber bei sehr guten und frommen Menschen Beifall, und andern macht sie schmerzliche leiden, indem sie entweder diese Unregung dem Geift Gottes zuschreiben, und ihre Forderung also für Pflicht halten, und bann boch tief empfinden, daß sie zu ihrer Ausübung nicht ftark genug sind; ober weil sie ungewiß sind, ob sie wahr ober falsch sev.

Durch diese Beranlassung maren nun zwei junge Speleute bewogen worden, dem Berrn das Gelübbe ber Enthaltung zu schwören, dieß geschahe im Enthusiasmus und in guter Absicht, aber zu einer Zeit, in welcher die Naturtriebe rubten.

Sie fampften lange — fampften bis auf's Blut, beteten um Kraft, aber sie wurden nicht erhört — endlich wurde die Frau schwanger — nun waren die Triebe befriedigt — das Gewissen fing an zu

rugen - ber Mann ging bin und erhing fich , und

- die Frau fturgte fich ine Baffer.

3ch fonnte mehrere traurige und bem Christenthum hochft nachtheilige Beweise anführen, die aus dieser Duelle entstanden find, allein es mag an dieser einzigen Geschichte genug seyn. Da nun sehr viele gute Geelen burch diese Ibee in Berlegenheit und schwere Bersuchungen geseht werden, so bitte ich dich um Beruhigungsgrunde, damit wir sie ihnen an die hand geben können. Es ift also die Frage:

1) Db bas uneheliche Leben Gott wohlgefälliger, folglich bem Chriftenthum jutraglicher fen, ale ber

Cheffand? - und

2) wenn bas mare, ob es bann auch bem Berrn wohlgefalle, wenn fich Gbeleute mit beiberfeitiger

Bewilligung enthalten ?

Der ar. Die Fortpflangung bes Menfchengeschlechts in gottgefälliger Drbnung, nämlich in eis ner ordentlichen Gbe ift nicht blos erlaubt, fonbern ein gottliches Befet, bas nirgende, weder im alten, noch im neuen Testament aufgehoben worden ift. Folglich ift Jeder jum Cheftand verpflichtet, wenn er die erforderlichen Gigenschaften bagu bat und ibn feine boberen Vflichten bavon abbalten. Dag nun aber das mabre Chriftenthum feine bobere Pflicht fey, bie vom Cheftand jurudhalte, bas ift leicht ju bes Denn Chriftus felbft bat Die Bochieit au weisen. Cana in Galilaa mit feiner Begenwart gebeiliget und gesegnet, und alle Evangelien und Epifteln ents balten Regeln für Cheleute, für Die Erziehung ihrer Rinder, und überhaupt für bas bausliche Ramiliene Berbaltnif.

Die Lehre, daß das uneheliche Leben, oder bie Jungfrauschaft, Borzuge vor dem Cheftand habe, ent-

ftand aleich im Unfang bes Chriftenthums burch bie ichmere Berfolgungen, welche von Juden und Beiben über bie Chriften verbangt wurden. Schon gu Chrifti Zeiten, ale fich alles ju bem fcweren Bericht über bas fübifde Bolf von Kerne vorbereitete, mar es bedenflich, zu beiratben und fich in eine Sausbaltung und Bemerbe einzulaffen : benn ber Berr ruft eine Bebe über bie Schwangern und Saugenben au ber Beit aus; aber Er miberrath befmegen feinesmege und mit feinem Bort bas Beiratben, und eben fo wenig giebt er bas unebeliche Leben bem Cheftand vor. Die Stellen, Die man bei Diefer Belegenbeit anzuführen pflegt, beweisen nichts weniger ale bas. 3. B. Chriftus faat Mattb. 19. v. 12. nach bem richtigen Wortverftand: Ginige finb von Ratur jum Cheftand untuchtig, die alfo nicht beira. then fonnen; Unbere werben von Menichen ober menschlichen Berhältniffen baran gebindert; und wie ber Undere legen fich felbit bie Enthaltsamfeit um ber Religion auf; mer bas nun fo fann, ber mag's thun. - Diefe letteren Borte werden vorzuglich gur Empfehlung ber Junafrauschaft angeführt, aber febr unrichtig : benn Cbriftus verftebt unter benen, bie fich um ber Religion willen enthalten, folde, bie fic in damaliger Beit bem Dienft bes Evangeliums wib meten, die alfo in beständiger Lebensgefahr umber, in fremde Länder reisen mußten, und also Frau und Rinder nicht versorgen fonnten; menn diese nicht bei rathen wollten, um fich bem Dienft bes Berrn beffer widmen zu fonnen, fo möchten fie's thun, aber weit gefehlt, daß es ihnen Chriftus follte nur angerathen, gefdweige befoblen baben.

Philompft. Aber erlaube mir! Chriftus miß.

billigt boch an ben Menschen in ben Tagen Roab,

baß fie freieten und fich freien ließen.

Der gr. D. Chriftus migbilligt auch in biefem Spruch bas Beirathen nicht, fonbern er führt bief jum Beweis an, wie wenig fie bem Bort Gottes burch Roab geglaubt batten ; benn ungeachtet er bie Arche baute und ihnen ausbrudlich verficherte, baf in wenig Jahren bie Gundfluth fommen murbe, fo beiratheten fie boch, fingen Saushaltungen und Gewerbe an, jum Beweis, bag fie von bem nichts glaubten. Dag aber in biefer Stelle bas Beirathen nicht gemigbilliget wird , ift ja baraus flar , bag bie brei Cobne Doab's felbft Beiber batten, bie mit in bie Urche gingen. Baren unter ben Beitgenoffen bes Road junge Leute gemefen, Die Gott gefürchtet, ber Beiffagung bee Ergvatere geglaubt und fich bann im Ramen Gottes verbeiratbet batten, fo maren fie gewiß mit in die Arche aufgenommen worben.

Was aber ferner bei ben ersten Christen in spateren Zeiten dem ledigen Leben einen Borzug vor dem Ehestand gab, das waren theils die Aeußerungen des Apostels Pauli im ersten Brief an die Coriniher im 7. Capitel, und theils hernach die in hohen Ruf ge-

fommenen beiligen Ginfiedler.

Was nun jene Acußerungen bes Apostels betrifft, so sieht man ja auf ben ersten Blick, wenn man bas Capitel aufmeiksam liest, baß er blos auf die das malige Zeit und auf ben Zustand, in dem sich die Christen befanden, Rudsicht nimmt: benn wenn ber Apostel sagt, ich wünsche, daß alle Menschen wären, wie ich, nämlich unverheirathet, so wäre bas ja ber unsinnigste Wunsch, ben man äußern könnte, wenn bas auf alle Zeiten und in sedem Verhältniß angewendet werden sollte. Der summarische und wahre

bie Schweiz sehr ahnlich, wenn man ben Libanon für bie Schneeberge nimmt — merkwürdig für Beift und Berz: benn ich traf die Zeit des letten Berssuchs, die alte Freiheit wieder zu erfämpfen, so genau, daß der allgemeine Aufftand begann, als ich in die Thore von Basel hineinsuhr; und am letten Tage meines Aufenthalts in Schaffhausen, als ich den solgenden Tag wieder durch's Würtembergische zurück sehrte, rückten die französsischen Truppen in diese Stadt ein, und batten schon wieder alle Saupt-

flabte bes bebrangten ganbes befest.

Der graue Mann hat nicht ben Zweck, über politische Gegenstände seine Gedanken zu sagen, und ich eben so wenig; daher bemerke ich nur, daß man sich nichts Erhabeners und nichts Größeres denken kann, als die Schweizer-Nation im Rampf für Religion und Baterland. Man irrt sehr, wenn man glaubt, der alte Schweizersinn, ihr Patriotismus und Kraft seh erloschen: nein! sie sind noch eben das, was sie vor Jahrhunderten waren; allein es hilft sie nichts, weil sie keine siehende Armee haben und auch keine unterhalten können. Zärtliche, liebende Frauen drücken ihren Männern die Hand und sagten: geh du auf den Wall, oder in den Kampf! — erst das Baterland, dann Fran und Kinder, wir wollen hier sür bich beten.

Eine arme Wittwe hatte nur einen Sohn, ber fie ernahren mußte, aber fie schidte ihn mit Freuben ins Feld; man sagte ihr, fie brauche bas nicht, es sen nicht nöthig, aber alles half nicht, fie schidte ihren einzigen Sohn fort und sammelte ihre letten Deller zusammen, um ihm bas Röthigste anzuschasen; eine Freundin von mir, die mir bieses erzählte, schenkte ihr einen Thaler, ben sie zu ihrer eigenen

Rothdurft verwenden follte; allein fie that's nicht; auch dieser Thaler wurde ihrem fampfenden Sohn

geschickt.

Ich sprach einen Berner Bauern, ber seine brei Söhne zur Armee gesandt hatte: er felbst war bann mit bem Stab in ber hand mitgegangen, um bem Ding zuzusehen; er hatte bas Treffen bei Murten beobachtet, und erzählte mir nun umftandlich bie ganze Geschichte bieser Bataille.

Ein anderer Bauer hatte seinen Sohn auch in's Feld geschickt; bald brachte man ihn, ihm war ein Fuß weggeschossen; taltblütig sagte der Bater: Laß du dich nur verbinden, ich nehm' nun die Mustete

und geb' an beinen Blat.

Merfwürdiger ift aber mobl in langer Beit feine göttliche Bewahrung und auch feine fictbarer. als blejenige, welche ber Stadt Aurich im verwichenen September wiberfahren ift, als fie General Andermatt mit glübenden und andern Rugeln und mit Saubig = Granaten beschoff. Er hatte fich auf ben Burichberg gelagert, an beffen Ruf die Stadt liegt, wo er nicht allein jedes Saus feben, sondern fogar mit einer gezogenen Buchfe, geschweige mit Ranonen und Saubigen, beschießen fonnte. Er donnerte ein paar Sundert falte und glübende Ranonenfugeln, fogar Pechfrange in Die Stadt binein, und fein eingis ges Saus gerieth in Brand, fein einziger Menfc wurde gefährlich beschädigt, nur ber treffliche Diaton Schultheff murbe beinabe auf ber nämlichen Stelle, wo Lavater blutete, von einem Stud einer gerfpringenden Sanbiggranate an ben Ropf getroffen, an welcher Bunde er bann auch ein paar Tage barnach ftarb.

Man muß bie Buricher bie einzelnen merfwurdis gen Bewahrungen alle ergablen boren, die fie in jenen schredlichen Tagen ersahren haben, und bann möchte ich ben Menschen seben, ber nicht ausrufen müßte: Ja, wahrlich! wahrlich! Da hat ber herr gezeigt, daß Er noch immer ber alte, ber nämliche Bibelgott ift. Ich hab' gegründete Urfachen, diese Sache nicht weiter zu berühren. Vielleicht findet noch irgend ein anderer Augenzeuge Gelegenheit, diese merkwürdigen Ersahrungen zu seiner Zeit der Welt

befannt ju machen.

Es gibt in ber Schweig eine ungemein große Menge mabrer Chriften, Die überhaupt meniger fet. tirifc als in andern gantern, fonbern mehr eines Sinnes find; bie vielen Berrnbuter-Bruder, Die Denge Mitglieber ber Bafeler beutiden Befellichaft, und bann bie vielen Erwedten, Die fich ju feiner bon beiben Partheien halten, alle vertragen fich gut mit einander, ibr Umgang ift bruberlich und liebreich, und fie fteben im Bangen und in ber Sauptfache in ber Bemeinschaft und Ginigfeit bes Beiftes wie febr nun bieg ben Bang ber Beiligung befor bert, bas fann man leicht benfen. Es gibt zweier-Tei Urfachen biefes guten Fortgange bes mabren Chriftenthume in ber Schweig: Die erfte und Sampte urfache ift bas burchaus mobibeftellte Predigtamt. Es ift bergerbebend, wenn man biefe Danner prebigen bort; ibr Bortrag ift lichtvoll, rein evans gelifch, Beift und Leben, und ju bem allem pagt bann auch ibr Lebensmantel. - Freilich! gibt es leiber! nun auch bin und wieder einzelne berg- und geiftlofe Moralprebiger, aber nach Berbaltnif bei weitem weniger, als im nordlichen Deutschland.

Ueberhaupt aber ift bas merfwurdig, bag unter allen Reologen und neologisch gefinnten Gemeindsgliedern feine verbitterter und gegen bas mabre Chriftenthum aufgebrachter D. ( von biefer Parthei. Golde grautice gar un und Spottreben bat fein Sansculott gur Beit Schredensspftems ausgeschäumt, als Schweizer ! ern und Burger ohne Scheu ausftogen fonnen, menn's

ibnen fo einfällt und gemuthlich ift.

Sonderbar und merfwurdig ift es im bochten Grad - bie frangofifche Regierung und bie gange Nation begunftigt ben Protestantismus, und gwar nach bem reinen mabren Begriff bes Borte; man Tefe ben febr intereffanten Bogen: Englifder Bericht über ben gegenwärtigen protestantischen Religionein-Rand in Franfreich, Bafel, gebrudt bei Felir Schneiber, 1802, und bie Unbanger bes frangofifchen Gufteme in ber Schweiz und in Deutschland werben gegen eben biefen Lebrbegriff immer bitterer: benn mas fie Protestantismus nennen, ift es eben fo me-

nia, ale Deiemus Chriftenthum ift.

Die zweite Urfache ber reinen und weitgeförberten Religiosität in ber Schweiz ift bann freilich auch bie fcwere Trubfal, die fie nun feit vier Jahren bat erdulden muffen. Wer nicht Augenzeuge von einer Staats : Revolution und ihren Folgen gewesen ift. ber fann fich auch feine Borftellung bavon machen. Ja mabrlich! es gibt fein Läuterungsfeuer, bas biefem gleich fommt; erft scheidet bie Revolution bie Buten und bie Bofen, beibe machen und nehmen Parthei, nun fteben die Partheien in beständigem Reiben und Reigen gegen einander; wer ba nun burd Leiden und Dulben beständig bleibt und in ben fdweren Proben mit Bachen und Beten fich immer fefter an ben Berrn anschließt, ber muß unausspreche lich verebelt werben.

Da hingegen auch bie Andern, bie durch feine Warnung, fein Mittel fich beffern laffen, sondern im Gegentheil Gunde auf Gunde haufen, außerordent-lich bos werden muffen. Die Revolution sondert also gute und bose Menschen, und lagt keinen überig, ben man als im Mittel ftehend ansehen konne.

3ch werbe immer mehr bestärft und überzeugt, daß ich recht batte, die sieben Bornschalen in der Offensbarung Johannis auf bie gegenwärtige Revolution zu beuten, und bie Bufunft wird mich noch immer

mehr rediferiigen.

Im Burtembergischen fand ich ebenfalls eine große Ungahl rechtschaffener mahrer Chriften, und auch ba find Die vielen frommen Prediger die Ursache dieses Segens.

Ebe ich mich in die Gesellschaft bes grauen Mannes begebe, muß ich noch eine wichtige Bemerkung vorangeben laffen. Uch könnte ich fie boch in flammenden Buchstaben jedem Neologen und todten Moral Prediger vor die Augen legen, damit er sie boch einmal des Anblicks würdigen und grundlich prufen möge!!!

Man untersuche boch nur einmal genau das Leben und den Wandel aller berer Menschen, die man Herrnhuter, Pietisten, Feine, Tersteegianer, Inspirirten u. s. w. nennt; geset, auch hier und da wäre etwas Ueberspanntes, oder Misverstandenes — ich sage, man prüse scharf und unpartheiisch, und ich will alles verloren haben, wenn nicht seder Gott und der Wahrheit die Ehre geben und sagen muß: Jaes ist gewiß wahr, diese Partheien enthalten unstreitig und in jedem Betracht und Verhältniß die besten, die edelsten Menschen.

Run frage ich schen, ber nur Ohren gu boren bat: wodurch find benn biefe Menschen so burchaus grundgut und gebeffert worden ? Antwort: burch nichts

anders, als durch ben wahren praktischen Glauben an den Fall Adams, folglich an das natürliche Berberben der gesammten Menschheit, an die Erlösung aus diesem Berderben durch das Leiden und Sterben des menschgewordenen Sohnes Gottes Jesu Christi, an dessen Sigen zur Nechten Gottes und Megierung der Welt, und an die positive Bewirkung, Erleuchtung und heiligung des buffertigen Sünders durch den heiligen Geist, der vom Bater und Sohn ausgeht.

Man frage seben bieser gebefferten verebelten Mensichen, wodurch bist du so geworden? — und jeder, jeder ohne Ausnahme, wird dem Inhalt nach obige Antwort geben und auf diese Erfahrungswahrheit les

ben und fterben.

Nun zeige man mir bagegen auch nur einen einstigen Menschen, ber burch die Predigt ber bloßen Sittenlehre gründlich gebossert worden wäre, mit einem von jenen wahren Christen in gleichen Grad bes Menschenadels gesett werden könnte? von einszelnen herosichen Tugenden ist hier die Rede nicht, sondern von einem durchaus gebesserten Seelengrund, in welchem feine Sünde, keine Leidenschass mehr herrschend ist. Ich weiß gewiß, daß man mir keinen solchen Menschen zeigen kann, aber das weiß ich eben so gewiß, daß da, wo nach dieser Form gelehrt und gepredigt wird, die Sittenlossseit und das Verderben unaufhaltbar zunimmt. Man thue doch die Augen auf und sehe!!! — Man habe doch Ohren und höre!

Sagt! - wo ift nun Bahrheit, bei ber alten ober

bei der neuen Lehre?

Findet ihr Sachen, die nicht mahr fenn fonnen, fo lefet diefes Stud aus, der graue Mann wird euch

beruhigen. -- Dber wollt ihr bewiesen haben, baß bie biblischen Geschichten wahr sind? Run so beweist ihr, baß sie nicht wahr sind, wir brauchen ben Besweis nicht zu führen: benn wir sind im Besitz ber Wahrheit.

Für dießmal eröffnete Philompftes die Sigung mit bem Bortrag einer höchst wichtigen Materie: Bater Ernst Uriel! fing er an, mir ist eine sehr traurige Geschichte erzählt worden, beren Beranlaffung so wichtig ift, daß wir nothwendig beine gründliche und bestimmte Entscheidung darüber hören muffen.

Es schleicht an mehreren Orten in Deutschland unter frommen und erwecken Seelen eine Anregung ober Aufforderung umber, daß bas ledige Leben Gott weit angenehmer, als der Shestand sey; sogar wird behauptet, daß es dem herrn wohlgefalle, wenn sich Eheleute der ehelichen Beiwohnung onthalten.

Diese Anregung sindet bin und wieder bei sehr guten und frommen Menschen Beifall, und andern macht sie schmerzliche Leiden, indem sie entweder diese Anregung dem Geist Gottes zuschreiben, und ihre Forderung also für Pflicht halten, und bann boch tief empfinden, daß sie zu ihrer Ausübung nicht start genug sind; ober weil sie ungewiß sind, ob sie wahr ober falsch sev.

Durch diese Beranlassung waren nun zwei junge Speleute bewogen worden, dem herrn bas Gelübbe ber Enthaltung zu schwören, dieß geschahe im Enthusiasmus und in guter Absicht, aber zu einer Zeit, in welcher die Naturriebe rubten.

Sie fampfren lange — fampfren bis auf's Blut, beteten um Kraft, aber fie wurden nicht erhört — endlich wurde bie Frau schwanger — nun waren bie Triebe befriedigt — bas Gewissen fing an zu

rugen - ber Mann ging bin und erbing fich, und

- die Frau fturgte fich ine Baffer.

3ch könnte mehrere traurige und bem Christenthum hochft nachtheilige Beweise anführen, die aus dieser Duelle entstanden sind, allein es mag an dieser einzigen Geschichte genug seyn. Da nun sehr viele gute Seelen durch diese Idee in Berlegenheit und schwere Bersuchungen gesetzt werden, so bitte ich dich um Beruhigungsgrunde, damit wir sie ihnen an die hand geben können. Es ist also die Frage:

1) Db bas uneheliche Leben Gott wohlgefälliger, folglich bem Chriftenthum gutraglicher fen, als ber

Cheftand? - und

2) wenn bas mare, ob es bann auch bem Berrn wohlgefalle, wenn fich Gbeleute mit beiberfeitiger

Bewilligung enthalten?

Der ar. Die Fortpflanzung bes Menschengeschlechts in gottgefälliger Drbnung, nämlich in einer ordentlichen Che ift nicht blos erlaubt, fonbern ein gottliches Befet, bas nirgenbe, weber im alten, noch im neuen Testament aufgehoben worden ift. Rolalich ift Jeder zum Cheftand vervflichtet. wenn er die erforderlichen Gigenschaften bazu bat und ibn feine boberen Vflichten bavon abhalten. Daß nut aber das mabre Chriftenthum feine bobere Vflicht fen. Die vom Cheftand gurudbalte, bas ift leicht zu bes weisen. Denn Chriftus felbft bat bie Dochzeit zu Cana in Galilaa mit feiner Begenwart gebeiliget und gesegnet, und alle Evangelien und Epifteln ents balten Regeln für Cheleute, für Die Erziehung ibrer Rinder, und überhaupt für bas bausliche Ramiliene Berbalinif.

Die Lehre, daß das uneheliche Leben, oder bie Jungfrauschaft, Borzuge vor bem Cheftand habe, ent-

ftanb gleich im Unfang bes Chriftenthums burch bie ichmere Berfolgungen, welche von Juben und Beiben über bie Chriften verbangt wurden. Schon gu Chrifti Beiten, ale fich alles zu bem foweren Bericht über bas jubifche Bolf von Kerne vorbereitete, war es bedenflich, zu beiratben und fich in eine Sausbaltung und Gewerbe einzulaffen; benn ber Berr ruft eine Bebe über bie Schwangern und Saugenben au ber Beit aus; aber Er widerrath begmegen feinesmege und mit feinem Bort bas Beiratben . und eben fo wenig giebt er bas unebeliche leben bem Cheftand vor. Die Stellen, Die man bei Diefer Belegenheit anzuführen pflegt, beweifen nichts weniaer als das. 3. B. Chriftus faat Mattb. 19. v. 12. nach bem richtigen Wortverftanb: Ginige finb von Ratur jum Cheftand untuchtig, bie also nicht beirathen fonnen; Undere werden von Menichen ober menschlichen Berbaltniffen baran gebindert: und wieber Undere legen fich felbit bie Enthaltsamfeit um ber Meligion auf; mer bas nun fo fann, ber maa's thun. - Diefe letteren Borte werben vorzuglich gut Empfehlung ber Junafrauschaft angeführt, aber febt unrichtig : benn Chriftus verftebt unter benen, bie fich um ber Religion willen enthalten, folde, bie fic in bamaliger Beit bem Dienft bes Evangeliums wib meten, die alfo in beständiger Lebensgefahr umber, in fremde gander reifen mußten, und alfo Frau und Rinder nicht versorgen fonnten; wenn biefe nicht bei rathen wollten, um fich bem Dienft bes Berrn beffer widmen zu fonnen, fo mochten fie's thun, aber weit gefehlt, bag es ibnen Chriftus follte nur angerathen, geschweige befohlen baben.

Philompft. Aber erlaube mir! Chriftus miß.

billigt boch an ben Menschen in ben Tagen Roab,

baß fie freieten und fich freien liegen.

Der gr. DR. Chriftus migbilligt auch in biefem Spruch bas Beirathen nicht, fonbern er führt bieß jum Beweis an, wie wenig fie bem Bort Gottes burch Roab geglaubt batten : benn ungeachtet er bie Arche baute und ibnen ausbrudlich verficherte, baf in wenig Sabren bie Gunbfluth fommen murbe, fo beis ratbeten fie bod, fingen Sausbaltungen und Bewerbe an, zum Beweis, baß fie von bem nichts glaubten. Daß aber in biefer Stelle bas Beiratben nicht gemigbilliget wird, ift ja baraus flar, bag bie brei Cobne Roab's felbft Beiber batten, bie mit in bie Urche gingen. Waren unter ben Beitgenoffen bes Roab junge Leute gemefen, Die Bott gefürchtet, ber Beiffagung bee Ergvatere geglaubt und fich bann im Ramen Bottes verbeiratbet batten, fo maren fie gewiß mit in bie Arche aufgenommen worben.

Was aber ferner bei ben ersten Christen in spateren Zeiten bem ledigen Leben einen Borzug vor bem Ehestand gab, bas waren theils die Aeußerungen bes Apostels Pauli im ersten Brief an die Coriniher im 7. Capitel, und theils hernach die in hohen Ruf ge-

fommenen beiligen Ginfiedler.

Was nun jene Aeußerungen bes Apostels betrifft, so sieht man ja auf den ersten Blick, wenn man das Capitel aufmeiksam liedt, daß er blos auf die das malige Zeit und auf den Zustand, in dem sich die Christen befanden, Rudsicht nimmt: benn wenn ber Apostel sagt, ich wünsche, daß alle Menschen wären, wie ich, nämlich unverheirathet, so wäre das ja der unsinnigste Wunsch, den man äußern könnte, wenn das auf alle Zeiten und in sedem Verhältniß angewendet werden sollte. Der summarische und wahre

Inhalt beffen, mas hier ber Apostel fagt, ift fol-

genber :

"3hr Corinthier fragt mich wegen bem Cheftanb. ich will euch barüber meine eigene Meinung fagen. pom Berrn felbft bab' ich baju feine Unweisung: in unfern gegenwärtigen Zeiten ift es eine gute Sache, wenn man ledig bleibt, man fann bann beffer ben Berfolgungen ausweichen, und man macht burd ben Glauben an Chriftum nicht auch noch Rrau und Rinder ungludlich; und fur ben, ber bas Evangelium unter Juden und Beiden verfündigen foll, ift es ebenfalls beffer, er tann fich bann gang ber Gorge für Die Ausbreitung ber Religion widmen. Aber Cheleute, Die einmal verheirathet find, durfen fich burchaus nicht enthalten und Gine bem Undern entzieben. Und wer überhaupt bie Babe ber Enthaltung nicht bat, ber beiratbe nur, er fündiget nicht: wer aber in unfern Tagen ledig bleiben fann, der thut beffer; ich wunsche, baß fich alle Menschen so gut enthalten fonnten, ale ich, aber es ift nicht Jeden gegeben zc."

Diese Meußerungen wurden nun bald von ben berrschstüchtigen Bischösen als allgemein erklart: benn sie haben keine treueren Anhänger und Berehrer, als die Unverheiratheten, als welche keine weltliche, son bern blos geistliche Beziehungen hatten und ihnen überall zu Gefallen lebten, sie konnten sie brauchen, wozu sie wollten.

Nun kamen aber auch noch die Einsiedler bazu: Leute, die verfolgt wurden, flohen in die Buften, und gelangten ba, theils mit Recht, zu Zeiten aber auch ohne Grund, in einen besondern Ruf der Seis ligkeit. Was sene aus Noth gethan hatten, das thatten nun viele ohne Noth, blos um auch so heilig zu werden, oft auch, um in einen so großen Ruf der

Beiligkeit zu kommen; biese Gesinnung unterstützten Papse, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöse mit Macht, sie stifteten Rlöster für Mannos und Weibspersonen von mancher Art und an allen Orten, um überall Gelegenheit zum abgeschiedenen ledigen Leben zu verschaffen und sich so eine große Armee zu bilben, die gegen seden Angriff ihre Partie nahm; endelich wurden auch sogar noch die Pfarrer und Geistelichen seden Standes gezwungen, unverheirathet zu bleiben.

Auf diese Weise wurde nun der Glaube an ben Borzug des ledigen Standes immer mehr befestigt, und er verwebte sich so tief in die Gestinnungen der römisch-katholischen Christen, daß auch die Frommsten und Beiligsten aus dieser Kirche bei aller Erleuchtung doch immer noch das uneheliche Leben für heis

liger bielten, als bas ebeliche.

Als nun nach der Reformation beide protestantischen Kirchen dem leeren Schall des Glaubens an Christum zu viel Werth beilegten, und daher ein geistloses, todtes, unfruchtbares Christenthum entstand, so suchten gottessürchtige Männer das praktische Werktätige der römischen Kirche wieder auf und übersetzten die Schriften frommer Katholiken, wodurch dann die Mystik unter die Protestanten verbreitet wurde, die freilich sehr viel Gutes stiftete, aber nun auch nehst andern Mängeln, z. B. der Werkheiligkeit, auch wieder die Reigung zum ledigen Stand in Anregung brachte.

Aus biesem allem ist nun flar, bag bie sogenannte Jungfrauschaft ober bas uneheliche Leben sowohl bes mannlichen als bes weiblichen Geschlechts in ber beisligen Schrift schlechterbings nicht als ein Beforberungsmittel im Christenthum und in ber heiligung,

fonbern nur als ein erlaubtes Erleichterungsmittel zur Zeit ber allgemeinen Trübsal anempsohlen werbe. Dieß lehrt ja auch schon ber gesunde Menschenverstand: benn wenn ein paar driftliche Eheleute Kinder erzeugen und sie zur Ehre Gottes, zu Wertzeugen im Reich bes herrn und zum Genuß ber embgen Seligfeit erziehen, ist das denn nicht mehr werth, als wenn Beibe ledig geblieben waren und für sich allein Gott gebient hatten?

Und fagt mir boch, lieben Freunde! wenn ein Mensch ben ledigen Stand fur heiliger und Gott gefälliger halt, als den Spestand, macht er bann seinen eigenen Eltern nicht ben schandlichen Borwurf, sie hatten besser gethan, wenn sie ihn nicht gezeugt hatten, ihn, der boch nun ein Wertzeug zur Berhert lichung Gottes und ein seliger Erbe des ewigen Lebens sepn will! Welch ein abscheulicher Widerspruch

bas fey, bas fann ein Rind einseben.

Ich mache also folgenden durchaus unumftöslichen Schluß: Wer nicht aus Bequemlichkeit, sondern well er es für seine Person für besser hält, ledig bleiben will; oder wenn Jemand in schweren und bedenklichen Beiten, wie z. B. eben sest, Bedenken trägt, zu heirathen, der fündigt nicht, aber er läßt immer ein sehr wichtiges Talent unbenust, mit dem er zur Ehre des herrn hätte wuchern können. Ein Wertzeug des Daseyns vernünstiger, ewig dauernder Wessen zu seyn, ist etwas unaussprechlich Erhabenes, und dazu adelt den Menschen der Ehestand; aber auch nur dersenige, der Gott gefällig und christlich angesfangen, fortgesest und geendigt wird. Ferner:

Wer anbern Menichen bas Lebigbleiben als ein Beforberungsmittel im Chriftenthum anrath, ber funbigt fcwerlich, auch bann noch, wenn er es aus Neberzeugung thut; benn er beschwert bas Gewissen seines Rebenmenschen mit einer Burbe, die ihm bas Geseg Gottes und der Natur zu tragen verbeut. Man beherzige das, was Paulus in seinem ersten Brief an den Timotheum im 4. Capitel im 3. Bers schreibt — wo er das Berbieten der Ehe mit unter die schredlichen Zeichen der letten Zeit und unter die verführerische Lehre der Teufel zählt. Wer nun von der Ehe abräth, der macht sich, obgleich unwissend, doch dieser Schuld theilhaftig.

Was aber nun endlich die Enthaltung, auch sogar die von beiden Seiten freiwillig beschlossene Enthaltung in der Ehe betrifft, so ist diese schnurgerade dem Willen des Herrn zuwider. Fassen beide Speleute diesen Entschluß aus guter christlicher Absicht, so irren sie zwar sehr, allein dieser Irrthum wird ihnen aus Gnaden nicht zugerechnet, aber sie werden dereinst im Lichte sehen, wie viel sie versäumt haben.

Wenn aber Spelcute gar ein Gelübbe thun, sich zu enthalten, so ist das Gelübbe vor dem Herrn ein Gräuel, und sie mussen eilen, mit Beten, Ringen und Kämpsen, bis sie Bergebung erlangt haben, dann aber gilt ein solches Gelübbe, wodurch man Dinge gelobt hat, die Gott und der Natur zuwider sind, ganz und gar nicht, sondern es ist Pflicht, ein solch sündliches Gelübbe nicht zu halten. Paulus entscheidet hier bestimmt 1 Cor. 7. v. 3. 4. 5. und noch an vielen andern Orten mehr.

Wer Cheleuten anrath, sich zu enthalten, und burch Borftellungen ober Scheingrunde einer größern Seisligkeit ihr Gewissen beschwert, der ladet eine entsetz-liche Schuld auf sich, und es wird ihm schwer wers ben, wider den Stachel zu leden.

Man fagt, wer im ledigen Stande bleibe, feine

Familie zu versorgen habe und sich von weltlichen Geschäften entferne, ber könne dem Herrn besser diesnen, besser sich vor Zerstreuung hüten, besser in der Gegenwart Gottes bleiben u. s. Wer das glaubt, der folge seiner leberzeugung, aber er lasse Andern die ihrige und mache Nicmand irre: so viel ist aber einmal gewiß: Wer Frau und Kinder redlich und ehrlich ernährt und sie dem Herrn zusührt, in einem nüglichen Gewerbe sich und seinem Nebenmenschen dient und doch bei dem Allem sich vor Zerstreuung hütet und in der Gegenwart Gottes bleibt, der ist ein besserer Christ, und dem weit vorzuziehen, der sich aus Commodität, um sich das Christenthum leichter zu machen, oder aus Kamps und Kreuzslucht seinen Pslichten entzieht; und endlich:

Lästert man nicht schon genug über bas mahre Christenthum? — und ladet der nicht eine schwere Berantwortung auf sich, der es jest noch mit solchen unvernünftigen, dem Geses Gottes und der Ratur widersprechenden Pabsteleien bestedt? —

Wenn schwere bedenkliche Zeiten eintreten, und man Gefahr läuft, Frau und Kinder ins Unglud zu fturzen, dann mag dersenige, der dieß besonders zu befürchten hat, wenn er anders die Gabe der Enthaltung hat, ledig bleiben; er thut wohl, aber er wird deswegen nicht frömmer; und eben so verbält es sich auch mit allen denen, die aus irgend einer nicht zu hebenden Ursache zum Ehestand, oder auch Frau und Kinder zu ernähren untüchtig sind.

Philomyft. Das Alles ift einleuchtend, und es ware fehr zu munichen, daß, wenn es nun in Freund Stillings Zeitschrift gedruckt wird, es auch die gehörige Wirkung thun, und die guten angefochtenen Seelen von diesem Irrthum befreien moge.

Eufebius. Rent bab' ich bir auch etwas vor= gutragen, ehrmurdiger Bater! Bir Chriften grunben unfer ganges ewiges Blud, alle unfre Soffnungen in Unfebung ber Bufunft, furz unfre gange Religion auf ben Glauben an ben Gag: Die Bibel ift, fo wie wir fie ba baben, Die Offenbarung Gottes an die Menichen - ift biefer Gas nicht mabr, fo find wir Chriften bochft ungludlich; benn in bem Rall muffen wir febr viele Leiden und Berlaugnungen er= tragen, ber wir überboben feyn fonnten, und unfre berrliche Aussichten in bas Reich Gottes in ienem Leben find bann leere Traume. Mas follen wir aber nun den beutigen Bibelfeinden antworten, wenn fie fagen : Gin Buch, bas midernatürliche, lappifche und zuverläßig unmögliche Dinge enthält, fann auch unmöglich eine Offenbarung Gottes an bie Menschen fenn; nun fieht aber in ber Bibel, eine Schlange babe geredet und die Eva verführt; ber Giel, auf welchem Bileam geritten, babe mit ibm gesprochen; Mofe und die egyptischen Bauberer batten ibre Stabe in Schlangen, und bann wieder in Stabe vermans beln fonnen: Josua babe Sonne und Mond an ibrem lauf gehemmt; Simson babe mit einem faulen Ejelofinnbaden eine Menge Philister todt geschlagen und andere unmögliche Dinge verrichtet; Jonas fey brei Tage im Bauch eines großen Rifches gewesen, und dann wieder lebendig ans land gespieen mor= ben, u. f. w. Da nun diefes alles theils widernas türliche, theile lappische und theile unmögliche Dinge find, fo fann auch die Bibel unmöglich eine mabre Offenbarung Gottes an Die Denichen feyn?

Der gr Di. Diesem Schluß will ich einen andern eben so richtigen entgegen fegen: Ein Kunstwerk, bas abscheuliche, edelhafte, gerftorende und bem Bobl

ber Menscheit entgegenwirkende Kräfte in sich halt und entwicklt, kann unmöglich von einem guten, wohlthätigen und weisen, sondern es muß von einem bosen und feindseligen Meister verfertigt worden seyn; nun enthält aber die Körperwelt schreckliche, gistige, reißende Thiere, die sich selbst untereinander zerreis gen, äußerst eckelhasie unreine Inseten und Gewürme, giftige schädliche Pflanzen und Mineralien, schädliche, Menschen und Thieren töbiliche Kräse, fürcherliche und verheerende Naturerscheinungen u. s. w., folgslich kann der Schöpfer dieser Welt unmöglich ein gutes, wohlthätiges und weises, sondern er muß wohl ein böses und feindseliges Wesen seyn.

Euphron. Bater Ernft Uriel! Du haft ba ben großen Riefen mit einem Schlag zu Boben geschlagen, baburch ift ja schon ber Einwurf widerlegt.

Der gr. M. Das wird bir noch nicht feber zu gestehen; und eben barum will ich ber Sache volle

Benüge leiften:

Man hat die Bibel dadurch in ein schiefes Licht gestellt, daß man behauptet, auch der Buchstade sey vom heiligen Geist eingegeben, oder der heilige Geist habe gleichsam alle Bücher der heiligen Schrift in die Feder dictirt — das ist aber durchaus falich. Die heiligen Bersasser wurden vom heiligen Geist erleuchtet, so daß sie die Gegenstände, die sie vortragen oder niederschreiben wollten, im hellesten Licht der Wahrhett erkannten, der Bortrag selbst aber beruhte auf ihren eigenen Fähigkeiten; seder trug das, was er erkannte, in seiner Sprache und in seinem eigenen Styl vor. Man brauchte nur die Bibel in der Grundsprache aufmerksam zu lesen, so fällt das alsosort in die Augen.

hier gilt auch ber wichtige Ausspruch bes Apo-

fiels: ber Buchftabe tobtet, aber ber Geift macht

lebendig.

Bon biefer Behauptung muffen aber alle bie Stels Ien, wo Jehovah selbst redend eingeführt wird, des gleichen auch die Aussprüche Christi ausgenommen werden; wiewohl sogar auch hier die Evangelisten jene Aussprüche, doch ohne den wahren Sinn zu versändern, zu Zeiten mit verschiedenen Worten erzählen.

Moje ift unftreitig ber erfte und wichtigfte Schrifte fteller ber Bibel, er verfagte feine funf Bucher im feche und zwanzigften Sabrbundert nach Erichaffung ber Belt. Um nun biefe uraltefte beilige Urfunde in ibrem wabren Licht und obne Boruribeil beurtheilen zu fonnen, muffen wir une, fo viel es moge lich ift, in jene Beiten und in die Lage Mofie verfegen: Dofe stammte von ber Linie ber Ergvater ber; fein Großvater Rabath batte ben Batriarchen Jafob noch gefannt, Jafob hatte noch viele Jahre mit Abraham gelebt, und gewiß vielen Unterricht und Belehrung von ibm befommen. Roab mar nur gwei Sahr vor Abrahams Geburt gestorben, aber ehe Abraham von Ur aus Chaldaa weggog, bat er gewiß mit dem frommen Gem, dem Gobn Roab, Ilmgang gehabt und bie Beschichte ber Bormelt von ibm gebort: benn Gem mar 97 Jahr alt, ale bie Gundfluth fam; fein Grofvater Lamech ftarb aber nur funf Jahr vor ber Gundfluth, folglich bat Gem noch 92 Jahr mit ibm gelebt; Bamech aber mar 52 Jahr alt, ale Abam ftarb; er fonnte alfo die Beschichte ber Schöpfung, bes Sundenfalls, und übers haupt die Schichfale ber erften Menfchen von Abam felbit erfahren und fie feinem Enfel Gem mittbeilen. ber fie bann bem Abraham ergablte; von biefem borte fie Jafob, ber fie bem Grofvater bes Dofe über-

Bir baben bier alfo fieben Ueberlieferungspuntte: 1) Abam. 2) Lamed. 3) Sem. 4) Abraham. 5) Rafob. 6) Rabath. 7) Dofe. Run verfete man fich eine mal in jene Beiten und in die Lage biefer Menfchen! - 1. Dose 4. v. 26. beift es: Bu ber Reit, als Seth, ber Gobn Abams, ben Enos zeugete, babe man angefangen, ben Ramen bes Jebovab zu verfundigen, ober wie es eigentlich beift: man babe im Damen Rebovab angefangen ju predigen. Dieß war und fonnte nichts anders feyn, ale Abam felbft, bernach Seth, und fo fort feber Sausvater ber frommen Linie, bie auf Dofe berab, ergablte zu gewiffen bestimmten feierlichen Beiten, wo man bem Sebovab opferte und ibn anbetete, die Beidichte ber Schopfung, bes Sundenfalls, Die Lebensgeschichte ber frommen Bater, die Erscheinungen bes Jebovab und feine Belebrungen, feine Bemabrungen, meife Rubrungen und Strafgerichte über bie Gottlofen; biefer Bortrag ober biefe Bredigten nabmen nun mit ber Reit an Materien zu, fo wie immer neue Gotteserfahrungen und Rübrungen beiliger Manner bingufamen.

Es ift natürlich und auch aus ber Geschichte aller Bölfer befannt, daß sie in ihrem Zustand, wo sie noch nicht schreiben können, also noch keine Bucher haben, ihre Geschichte auch wohl in Gefänge bringen, und sie durch Erzählungen von Familie auf Familie fortpflanzen; daß dieß auch bei einer heilisen Semilie ber Soll comelon ift comis

gen Familie ber Fall gewesen, ift gewiß.

Run fommt aber noch ein wichtiger hauptumftand bingu: Bei dem allerersten Menschen war durchaus Belehrung nöthig; alle nachherigen Boller fonnten sie andere woher von fultivirten Bollern erhalten; jene aber mußten sie burchaus von Gott selbst bestommen, kein anders Mittel war möglich; ohne diese Belehrung wären sie entweder nie, oder doch sehr spät zur Erkenntniß Gottes und anderer ihnen nösthigen Wissenschaften gekommen; da nun aber die Söhne Adams schon opferten und sein Sohn Seth schon im Namen Jehovah predigte, so mußte sich dieser Jehovah ihnen schon geoffenbart, und sich in der Sprache und dem, was ihnen nöthig war, uns

terrichtet haben.

Dieser Jehovah ist uns eben bersenige, ber Joh. 8. v. 58. sagt: Ich versichere Euch heilig, ich bin schon ba gewesen, ehe Abraham war; und v. 56. Abraham, Euer Bater, wartete höchst begierig auf meinen Tag, und er sahe ihn und freute sich. — Wahrscheinlich zielt hier ber herr auf seinen Bessuch bei Abraham, welcher 1. Mos. 17. verheißen wird, wo ber Jehovah sagt: ich will wieder zu dir kommen, und siehe! zu der bestimmten Zeit soll beine Sarah einen Sohn haben. Der Tag, an dem Jsaak dem Abraham geboren wurde, der Sohn, in dessen Saamen alle Bölker der Erde gesegnet werzden sollen — der Urstammwater des Messias, war doch wohl gewiß ein Tag Jesu Christi, den Abraham sah und sich freute.

Christus sagt also ausdrücklich, er sep schon pers sonlich vor Abraham da gewesen, und gibt dunkel zu verstehen, daß ihn auch Abraham gefannt habe. Und in seinem hohenpriesterlichen Gebet Joh. 6. sagt er seierlich und bestimmt: daß er schon da ges

wefen fep, ebe die Welt erschaffen worden.

Bas aber bie Bermuthung, daß Jehovah, ber Gott Ifrael, niemand anders, als ber ewige Sohn Stilling's sammtl. Schriften. VII. 200.

Gottes, ber in ber Jungfrau Maria Menfc geworben und Refue Chriftus beißt, gewefen fep, gur Bewißbeit macht, ift ber ausbrudliche, unzweideutige Ausspruch Bauli 1. Cor. 10. Sier wird ber geiftliche Rele, ber die Ifraeliten begleitete, ber fie geiftlich tranfte, und niemand andere fenn fonnte, als ibr Sebovab, bestimmt Chriftus genannt; und noch beutlicher faat ber Apostel im neunten Bers: Die Afraeliten batten Chriftum in ber Buften verlucht. und feven daber von Schlangen umgebracht worben: mer war aber ber, ben bamale bie Ifraeliten verfuchten, nach ber Ergablung Mofie andere, ale Jebovab, ben also Paulus bier Christus nennt? - Und eben biefer Jehovah - Chriftus fagte bem Dofe aus bem brennenden Buich, er fen ber Gott Abrabame. Isaafe und Jafobe - folglich auch ber Gott Abrabame und ber gangen Linie berab, bie auf Abrabam: benn er wird immer Jehovah genannt.

Dieser Jehovah war also ber eingeborne Sohn Gottes, das unerschaffene Wort (der Logos), die Urform der Menscheit, nach dessen Bild Adam erschaffen wurde. Er war es also auch, der die Regierung und Erlösung des menschlichen Geschlechts von seiner Erschaffung und Fall an die zur endlichen Wiederbringung aller Dinge 1. Cor. 15. übernommen hat: er gab den ersten Menschen das Gebot wegen dem verbotenen Baum, und er war es auch, der die zeinst dast zwischen dem Weibessamen, der er selbst einst werden wollte, und dem Schlangensamen verursachte. Er war es endlich, der von Adam die Ieser Schannes erst als Jehovah, hernach als Jesus Christus sein Bolf sunlich regierte; von da ab an regier er nun die Mensche

beit durch feinen Beift, bis er fommt.

Diefen Umweg mußte ich nebmen, um zu meinem 3med zu tommen : bie gange beilige Schrift alten und neuen Teftamente ift alfo nichte andere, ale bie Beschichte ber finnlich en Regierung und ber finns lichen Offenbarungen bes Jebovab Befus Chriftus, von Abam an bis auf bie Musgiegung bes beiligen Beiftes am erften Pfingftfeft, ober bis an ben Tob bes Apoftele Johannie, in welcher bann auch bie fünftigen Schicffale bes Bolfs Gottes und feine

Berhaltungsbefehle mit eingeflochten finb.

alls man noch feine Bibel und überhaupt feine Bucher batte, ba mußte fa ben mabren Berebrern Bottes alles baran gelegen fenn, feinen Bott fennen gu lernen und feinen Willen gu miffen, um barnach leben zu fonnen; folglich murben alle Erichei= nungen bes Jebovab mit großem Rleiß und punftlicher Babrbeit im Gedachtniß behalten, und Rinbern und Rindesfindern oft ergablt, bamit fie fie ja nicht vergeffen möchten: babei murbe bann auch forge fältig gelehrt, mas ber Jebovah befohlen babe, und was man thun muffe, um ibm woblzugefallen.

Dieß alles geschah nun in ber beiligen Linie ber Erzväter von Abam bis auf Jafob treulich und ununterbrochen. Aber jest maren nun zwölf Patriarchen, nämlich die Gobne Jafobe, zugleich Fortpflanzer der beiligen Linie; jest murde ein großes Bolf, eine gange Nation gebildet, burch welche alle Bolfer der Menschheit gesegnet werden sollten. aber immer der fleinere Theil der Menschen aus wahren Gottesverehrern besteht, fo mar nun nicht mehr zu erwarten, daß jeder Sausvater feinen Rin= bern die beilige Geschichte ber Offenbarungen bes Jebovah und feiner Rubrung der frommen Erzvater, befigleichen auch bie Beschichte ber Schöpfung, bes

Sünbenfalls, ber Sünbfluth u. bergl. treulich erzählen und sie belehren wurde, und boch war es nöthig, daß jeder, der sich zur Religion des Jehovah befannte, das alles zu seiner Belehrung wußte.

Dieft bewog nun ben treuen Anecht Gottes, Dofe. ben Bergog bes Bolfe Ifraele, bag er, ale ein gelebrter Dann, ber ichreiben fonnte, Die aange beis lige Tradition ber Ergväter forgfältig aufichrieb, und fo enistand benn bas erfte Buch Dofe. Benigftens alle alten Ifraeliten mußten biefe Beidichten fo genau, baß fich Mofe leicht bei ibnen Rathe erbolen fonnte, wo ibm etwas zweifelbaft mar. Dazu fam nun noch, daß auch Dofe mit Jehovab, - wenn man ben Ausbruck magen barf - in einem vertraus lichen Umgang lebte. Dun mar ja bem Allwiffenben befannt, daß das, mas Dofe ichrieb, alle Sabrtausende burch bis ans Ende ber Welt einen gro-Ben und bem beften Theil ber Menschheit, namlich feinen eigenen Dienern und Berehrern, zur Erfenntnifauelle bienen murbe und follte. Er gab alfo auch gewiß nicht zu, bag Dofe biefer beiligen Urfunde Unwahrbeiten einverleibte.

Das, was heut zu Tage unfern hochweisen, aufgeklarten Beitgenoffen die Bibel verdächtig macht, find: Gottes: und Engelerscheinungen, Bunderwerte, und bann solche, der Bibel unwürdig scheinende Gesichichten, wie diejenigen, deren du, lieber Brusder Eusebius! vorbin gedacht haft.

Seitdem Jesus Christus das Erlösungswerk vollendet hat, nun zur Rechten des Baters fist, und durch seinen Geist, durch innere Einwirkungen auf die Ueberzeugungen und den freien Willen der Menschen, und dann auch durch außere Mittel, 3. B. durch die Krafte der Natur die Welt regiert, seitbem sind feine Gottes und Engel Erscheinungen, Wunderwerfe und bergleichen außerordentliche Dinge — wenigstens die daher mehr nöthig, alles geht ganz natürlich zu, daraus schließen nun unsere weisen Meister: die Welt könne nicht anders regiert werden! — D wie thöricht! — hätten sie unter dem alten Bund gelebt, so hätten sie zuverläßig geschlossen: die Welt könne ohne Gottes Erscheinuns gen und Wunderwerf nicht regiert werden!!! — Wir wissen sa, wie wundersüchtig die Juden waren, und wie sich Christus nach ihnen bequemte, ob er ihnen gleich genug zu verstehen gab, daß Zeichen und Wunder die Sauptsache nicht wären.

Man muß uns Bibelfreunden alfo erft beweifen, Bottes : Ericeinungen und Bunbermerte fegen uns möglich, oder Gott nicht gegiement, und alfo nie gescheben, ebe man une megen unferm Glauben ta= beln will ober gar laderlich findet: fo lang fie bas nicht beweisen konnen, und bas ift ihnen in Ewige feit unmöglich, fo lang bleiben wir rubig bei uns ferm Glauben, bei dem fich der mabre Chrift achtgebuhundert Jahr lang fo mobl befunden bat. Das muß ich aber bier bezeugen und laut befennen, baß alle Diejenigen, welche nach ber beutigen Dobe bie Bunder der Bibel für Drientalismus ausgeben und fie naturlich erflären, fich febr ichwerlich verfundis gen: benn fie find Berfalfcher ber ehrwurdigften Urfunde ber Belt. Liebe Zeitgenoffen! - lagt menigstene bie Bibel, wie fie ift, und bann ftebt es ja bei Euch, ob 3br ibr glauben wollt ober nicht.

Was aber nun die ber Bibel unwurdig icheinens ben Geschichtden betrifft, so muß ich erftlich bemers fen, daß bie Menichen Dinge fur lappisch und uns

murbig balten fonnen, Die es vor Gott nicht finb. 3meitene : In ben Reiten, wo man folder aukerorbentlichen Erfahrungen, Ericeinungen, Bunber u. bergl. gewohnt war, ba fiel es feinem Befdict: Schreiber ein, daß er bergleichen Borfalle mit allen fleinen Umftanben, Die fie volltommen glaubwurdig machen fonnten, ergablen mußte. Er fdrieb bas Sauptfactum nieder und befummerte fich weiter um nichte: benn er mußte, bag man es ibm auf fein Bort glauben murbe. Drittens endlich, ba es nun jest unmöglich ift, Thatfachen, Die vor Rabrtaufenben geschehen find, apodictisch zu beweisen, fo muß fich der mabre Bibelfreund und redliche Dann wohl buten, ben Schluß zu machen: Bas man nicht mebr beweisen fann, und mas in unfern Beiten nicht geschieht, bas ift auch nie geschehen, mithin nicht mabr. Manchmal bullten auch die Morgenlander wichtige Babrbeiten in ratbfelbafte Allegorien und Griab: lungen ein; mit einem Bort, man nimmt in folden Kallen feine Motig von ber Schale, fondern man macht es wie Chriftus und feine Apoftel. und benutt die gottliche Babrbeit, die darinnen verborgen liegt. Db bie Beschichte bes Propheten Jonge mabrhaft gescheben, ober eine erdichtete morgliiche Erzählung fey? - barum befummert fich Chriftus nicht, fondern es ift ibm genug, bas Borbild, bas barin auf fein Begrabnig und Auferftebung liegt, zu benugen. Go unglaublich uns auch fest bie Bermandlung einer Frauensperson in eine Salgfaule vorfommt, fo wenig nimmt Chriftus Rotig von biefem Unglaublichen, bas barinnen liegt, fondern et benugt nur bas Bottliche, ben Rern in biefer Schale und fagt: Bebenkt an Lothe Beib. - Benn bie

göttlichen Berichte einbrechen, fo erinnert euch an bie Frau und bangt nicht am Irbifchen, fo wie fie.

Unter allen biblifden Befdichten Diefer Urt ift wohl feine mehr bebobnlachelt worben, ale bie, in welcher Bileams Efelin rebet - und boch führt biefe Beschichte ber Apostel Petrus an - 2. Petr. 2. v. 16. und giebt eine nugliche Lebre baraus. größten, wichtigften, gelehrteften und erleuchteiften Manner aller acht und funfzig Jahrhunderte batten bei allen biefen biblifden Befdichten nichte gu erinnern, nur allein im acht und funfzigften felbft ift Die Aufflarung fo boch gestiegen, bag nun bie Bernunft fich auf ben Ebron fegen und fagen fann: Bas ba bie Bibel ergablt, ift nicht mabr. Bie wenn man ihr nun entgegenfette: bie Rartefianifche Whilosophie, bie bu im Anfang bes Jahrhunderte für absolut mabr bielteft, bielteft bu in ber Mitte beffelben fur absolut falich, weil damals bie Bolfische Philosophie die allein mabre war: am Ende war nun die Bolfische gang und gar nicht mabr, fondern die Rantische ift Die allein seliamachende Ber-Die fommt eine folche bochft unzuverläßige Richterin bazu, eine fo viele taufend Jahre bauernde beilige Urfunde, die fo viele Millionen Menschen zu mabren Gottesverebrern gebilbet bat. meistern und fritisiren zu wollen? - warum fritifirt fie benn nicht auch ben lieben Gott felbft. baß er Schlangen und allerband Ungeheuer in die Welt aeschaffen bat?

Im ersten Buch Mose, als ber Grundlage ber Bibel, finden wir Verschiedenes, bas ber Vernunft unserer Zeit anstößig ist; nämlich: 1) bie Geschichte mit ber Schlange im Paradies; 2) bie Sprachen- verwirrung bei bem Thurmbau; 3) bie Verwand-

Tung von Lothe Beib in eine Salgfaule, und viel-

leicht noch andere Beschichten mehr.

Dag der allgemeine Erzfeind bes menschlichen Be-Schlechte, ber Satan, besondere im neuen Teftament bie Schlange, bie alte Schlange, ber Drache genannt wird, beweist, daß die Schlange im Varadies, Die bie Eva verführte, ber Satan felbit gemelen fev. welcher, um die Mutter aller Menschen nicht burch feine ungewöhnliche und ichredliche Bestalt abuichreden, bas liftigfte unter allen Thieren mablte, fich in feinen Rorver verfroch und nun die Berfubrung vollendete. Jehovah hatte feine weisen Urfaden, bag er damale ben Menschen ben gugner und Mörder von Unfang nicht fenntlicher machte, ale feine zufünftige Menschwerdung. Er ließ die erften Eltern auf ber 3dee, die Schlange fen die Berfubrerin, legte aber nun die gange Beilolehre in ben bamale geheimnisvollen Ausspruch von ber Reind-Schaft zwijchen bem Beibessaamen und bem Schlangensaamen, wodurch dem Rachdenkenden ein Bint gegeben murbe, bag bas Unglud, welches bie Schlange angerichtet batte, endlich gewendet und bie Sache gut ausschlagen murbe.

Durch ben Fluch, welchen ber herr auf das unsschuldige Thier, die Schlange selbst, legte, litte das Thier nichts, es blieb, was es war, aber es wurde nun mit seiner ganzen Nachkommenschaft ein immerwährender, allen Menschen vor den Augen herumschleichender Zeuge des Sündenfalls ihrer ersten Eletern. Daher auch der Eckel, der Schrecken und der Abscheu, den alle Nationen vor den Schlangen haben, ursprünglich entstehen mag, ob sie schon nichts

vom Sandenfall miffen.

Solche symbolische Borftellungen waren in ben

ersten Zeiten, wo man noch keine Schriften hatte, burchaus nöthig, um die Menschen immer an etwas Wichtiges zu erinnern. So wurde der Regenbogen auf eben die Art zum Bundeszeichen gesetht, wie die Schlange eine Sieroglyphe der feindseligen Berführung und des Falls der Menschen war. Zehovah nahm, aus Mangel der Buchstaben und Schrift, lesbendige Buchstaben aus der Natur, und gab ihnen die Bedeutung, die sie haben sollten. Der ganze Opferdienst aller Bölfer ist so entstanden, und aus eben dem Grund waren auch sinnliche Gottes : Er-

fahrungen und Wunder notbig.

Bas die babylonifche Sprachverwirrung betrifft, fo ift erftlich einmal ausgemacht, baf Doab und feine Kamilie nur eine einzige Sprache gerebet baben, und eben fo gewiß ift es auch, baf bie Rinber und Rin= bestinder biefer Ramilie fich feine andere auf eine willfürliche Beise werbe gemacht haben, und boch findet man in fpatern Beiten einen fo außerorbentlichen Unterschied in ben Sprachen, daß man ihn unmoglich - wenn man unvarteilich urtbeilen will - ber bloffen Entfernung in andere gander und ber gange der Zeit zuschreiben fann. Die Haupt= fprachen der Welt find in ihren Burgelwörtern fo verschieden, daß fie durchaus nicht von einer einzigen Urfprache abstammen fonnen; es muß also in fruberen Zeiten etwas Wichtiges vorgefallen fevn. bas Diefen Unterschied verursacht bat. Diefen wichtigen Borfall erzählt une nun Mofe fo einfach und naturlich, baß man wohl fiebt, es fen ibm nicht eingefallen, daß zwei und breißigbundert Jahr später in ber bamale muften Ede ber Belt, Die nun Deutschland ift, Menschen seyn konnten, bie ihm nicht glauben murben. Wenn er es aber auch gewußt batte,

so würde er boch keine Rudsicht barauf genommen haben: benn sobald ber historische Glaube ben Glaubenegrund zur ewigen Seligkeit oder ewigen Berbammniß enthält, so ist sine übermen schliche Kraft nöthig, die kein todter Buchstabe geben kann, und wenn er noch so beutlich und bestimmt wäre, sondern sie muß auf dem gehörigen heilewege erlangt werden. Dieß gilt von allen biblischen Erzählungen, auch denen, die keinen Bezug auf das ewige Schickfal des Menschen haben.

Jehovah fand ben Stadte und Thurmbau zu Basbel seinem erhabenen Plan nicht angemessen; er fam also selbst auf ben Bauplag und verwirrte ihre Sprache, so daß sie sich nicht mehr verstunden, folge lich das Werk liegen ließen und von einander zogen. Daß so etwas geschehen sey, beweist der Name; benn Babel heißt eigentlich Confusion oder Berwirs

rung.

Wie aber nun Jehovah bas gemacht habe, bas brauchen wir nicht zu wissen, aber daß es geschehen sey, bas beweist die augenscheinliche Erfahrung.

Aber daß nun eine Frau, die sich auf dem Bege aus heimweh verspätet hat, in eine Statue von Salz verwandelt wurde, das fommt unsern Zeitgenossen wieder ungeziemt, ungereimt und unglaublich vor; und doch braucht man sich nur in die Beschaffenheit der damaligen Zeit zu versepen, wo Gott die Menschen noch durch Thatsachen belehren mußte, und alsbald fällt das Absurde weg. Er hatte dem Loth befohlen, sich ja auf seiner Flucht nicht umzusehen, sondern vorwärts zu eilen, so schnell er konnte, und dennoch konnte seine Frau das Zurudsehen und Zurudbleiben nicht lassen, sie wurde also von einem versteinernden hauch ereilt und in eine harte uns

zerftörbare Maffe vermanbelt; benn bas Bort Melach heißt barum Salz, weil es eine unzerftörbare Materie ift, und bedeutete bei ben hebraern etwas Immerwährendes; so wurde Loths Beib zum immerwährenden warnenden Denkmal bes Ungehor-

fame gegen Gott.

Der Berfaffer bed Buche ber Beidbeit, ber aewiß ein Jube mar und noch por ber Berftorung Berufaleme lebte, fagt Cap. 10. v. 7.: baf bie Salgfaule noch ba ftebe jum Bedachtnif ber uns glaubigen Geele; und ber jubifche Beidichtidreiber Josephus fagt ausbrudlich, bag er biefe Galgfaule felbft gefeben babe. Dief beweist nun freilich meis ter nichte, ale baß ju ben Beiten ein fteinernes Monument in ber Begent ber Stadt Boar geftanben babe, welches einer weiblichen Geftalt abnlich gemefen fer und bas man allgemein fur Bothe Beib gehalten habe, allein es braucht auch nichts weiter zu beweisen; bei ben Documenten und Urfunden, welche die judische Ration über diefen Begenstand bat, muß man grundliche Begenbeweise führen, man muß nämlich zeigen, baß ein folches Factum in fich unmöglich ift, ober man muß schweigen und anbern ibren Glauben nicht ichmaden.

Die vier Bücher Mose, das zweite, britte, vierte und fünfte enthalten die Annalen seiner Zeit, namslich die Geschichte seines Bolks und seine eigene Geschichte, weil beide so unzertrennlich mit einander verbunden sind, daß sie nothwendig mit einander erzählt werden müssen. Der Glaube an die in diessen Büchern enthaltenen Bunder unterstellt die gewisse Ueberzeugung, daß Jehovah vor Ausführung des Erlösungswerks sein Bolk durch sinnliche Gotztes Ersahrungen habe regieren mussen wer

biefen Begriff recht gefaßt hat, bem fallt es hernach leicht, folche Erzählungen, wie fie uns Mofe binter-

laffen bat, ju glauben.

Bas bie Beschichte Bileams und feiner Glelin betrifft, fo ergablt fie Dofe fo, wie er fie gebort batte, benn er war felbft nicht babei. Db fie nun genau fo gefcheben ift, oder ob er einen Theil ber Befchichte feines Ungehorfams in eine Allegorie biefer Urt eingebullt babe, bas alles gebt uns nichts an, wir benugen die Lebre, die barinnen liegt, bag man mit Bott nicht accordiren, fondern feinen Bil-Ien genau und bestimmt befolgen muffe. bamit man fich nicht von einem unvernünftigen, Menfchen bienftbaren Thier, einem Efel, ben Bormurf muffe machen laffen, man fen weniger Gott geborfam wie Auf Diese Beise liegt eine febr wichtige Lebre in biefer fo oft behohnlachten Befchichte, und fie gebort alfo auch zu ben finnlichen Offenbarungen Gottes, folglich in bie Bibel.

So sehe man alle bergleichen Einschaltungen an, die in der heiligen Schrift vorkommen, wenn man an ihrer historischen Gewißheit zweiselt; der Geift, der in alle Wahrheit führt, wird den redlichen, Gott suchenden Freund der Wahrheit endlich über alle dergleichen unnüße Zweiseleien wegsesen und ihn zum wahren Kern der Bibel leiten; wenn man einmal auf diesem Gesichtspunkt steht, dann straft einem ihre Herrlichkeit dergestalt in die Augen, daß man auf das kindische Gewäsche der nasenweisen Bibelspotter und Berächter kein Wort antworten würde, wenn es nicht um der redlichen Zweisler wilsen nöthig wäre.

Das Buch Josua ift eine Fortsetung ber Bucher Mose, und enthält die Ginnahme und Bertheilung

bes gelobien Landes. Hier findet nun wieder bie Tadelsucht ein weites Feld, man sagt: Wer gab ben Ifra eliten das Recht, ein fremdes Land zu ersobern und ihre rechtmäßigen Eigenthümer zu ermors ben und wegzusagen? — solche Tadler können bie wahre beruhigende Antwort leicht sinden, wenn sie

nur rubig und unpartheilich prufen wollten.

Das Bolf Ifraels hielte sich vierzig Jahr auf bem furzen Weg zwischen Egypten und Canaan in ber arabischen Wüste auf. Die großen Wunder, welche bei dem Ausgang dieses Bolfs aus Egypten geschahen, waren weltfündig; die furchtbare Gesezgebung auf Sinai geschahe auf eine solche Art, daß sie weit und breit befannt werden mußte; der wunderbare Führer, die Wolfen- und Feuerfäule, mußte bei allen umliegenden Bölfern ein erstaunliches Aufsehen machen; und endlich war die Ernährung einer Menschenmenge von mehr als einer Million in einem so kleinen und noch dazu so höchst unfruchtsbaren Naum, wie die arabische Wüste ist, und das sogar vierzig Jahre lang, das größte Wunder.

Dieß alles mußte ja die Nachbarn dieser sondersbaren Nation überzeugen, daß der Allerhöchste, der Gott aller Götter, dem keine menschliche Macht wisstehen kann, der Gott der Israeliten, und sie seine eigenthümliches Bolk seyen. Eben deswegen geschaben alle diese Wunder auf eine so eklatante und durchaus unläugbare Beise vor aller Belt Augen, und das ganze vierzig Jahr lang, damit die cananitischen Bölker, die in einen Abgrund aller Laster versunken waren, Gelegenheit haben möchten, sich zu bekehren. Jehovah predigte hier gleichsam selbst der ganzen Menscheit durch Bunder und Thatsachen, und es kam nur blos darauf an, daß die canai-

tischen Bölferstämme sich zum einigen wahren Gott, bem Jehovah Jiraels, bekehrten, ihre Laster ablegten und sich an das Bolf Ifrael und ihre damals einzige wahre Religion anschloßen; so wurde gewiß kein Mann von seinem Eigenthum vertrieben, noch viel weniger einer umgebracht, auf den Fall war dann Raum genug, weit und breit umber, wo sich

bie Ifraeliten niederlaffen fonnten.

Bott awingt feinen Menfchen, er lagt febem feinen freien Willen; aber er gibt jedem bie geborigen Mittel zu feiner Begludung an die Sand; wenn er fich nun beren nicht bedient und die Langmuth Gottes ermudet, fo fann er bann auch Gott feiner Ungerechtigfeit beschuldigen, wenn er bie foredlichken und moblverdienten Berichte über ibn verbangt. Dief war nun auch gerade der Fall bei ben Cananitern: folde gottlichen Berichte, wie uber biefe Bolfer ergingen, find benn boch am Ende wieder Beweife ber unaussprechlichen Menschenliebe Bottes, fie felbit batten noch immer Gunbe auf Gunbe und Strafe auf Strafe gehäuft, und batten taufende von Rindern in bie Belt gefegt, die von ihren Eltern ju noch grogern Gunden murden erzogen worden fenn, als fie felbft maren. Es mar alfo Boblibat für fe und Die Menschheit, daß fie von der Erde vertilgt mutben, und bag bieg burch bie Ifraeliten gefcab, war fa ihre bochfte Pflicht, weil es ihnen Jebovab ernftlich und bei bober Strafe befoblen batte. Rebovab ber Allwiffende mußte vorber, daß alle Befferungemittel bei ben Cananitern vergeblich feyn murben, folalich fonnte er icon bem Abraham und feinen Nachkommen beinahe 500 Jahr vor ber Befigneb. mung ihr land jum Gigenthum ichenfen.

Das Buch ber Richter enthält die finnlichen Er.

fabrungen ber Offenbarung bes Jebovab, mabrenb feiner unmittelbaren Regierung bes bamale noch äußerft roben und noch an feine burgerliche Berfaffung ge= wöhnten Bolfe Gfraele. Unter allen munberbaren Beidichten biefer Beit ift bie Beidichte Simfone bie auffallenbfte und fur unfere Beitgenoffen bie unglaub= lichfte; - indeffen mar fie weber ben Juben noch ben Chriften aller Zeiten unglaublich, und fogar ber vom Beift Bottes boch erleuchtete Berfaffer bes Briefs an die Bebraer, vermutblich Paulus, gebenfet ber fogenannten Richter, unter benen auch Simfon ift, ale vorzüglicher Glaubensbelben. Dief geichabe gewiß nicht, wenn ibre Beschichte nicht mabr mare. G. Sebr. 11, v. 32. Dief Ravitel ift überhaupt ein febr wichtiges Document ber Babrbeit und Ruslichfeit bes alten Teftamenis; eigentlich läßt fich bas vom aangen Brief an die Bebraer behaupten,

Das Büchlein Ruth enthält eine artige und ersbauliche Geschichte aus den Zeiten der Richter. Die Ursache, warum dieß Buch der Bibel einverleibt worden, ist wohl hauptsächlich, die heilige Geschlechtsslinie dis auf David fortzusehen: denn Kap. 4. v. 18. bis 21. wird diese Linie vom Perez, dem Sohn Juda und Enfel Jafobs, wie die auf David forts

geführt.

Die zwei Bucher Samuelis, die zwei Bucher ber König und die zwei Bucher der Chronifen enthalten die Geschichte der Offenbarungen Gottes von der Zeit an, als das Bolf unter einem einzigen Regensten und hernach unter zwei Königen stand, bis zur babylonischen Gefängniß. Der erste allgemeine Regent war Samuel, und darauf folgten dann die Könige.

Die Bucher ber Chronifen find nach ber babylos nifden Befangenichaft, vermuthlich vom Gira, fur

bie Juden als ein furzer Auszug ihrer Geschichte unter den Königen geschrieben worden; sie kontrolliren das zweite Buch Samuels und die Bucher der Könige, und bezeugen ihre Richtigkeit und Wahrheit.

Alle übrigen Bücher bes alten Testaments sind theils erhabene Gebichte, Psalmen und Lieder an den Ichovah, und Lobpreisungen seiner großen Thaten und Führungen, theils auch und vornehmlich Weisssagungen, in welchen Jehovah die Zufunst verkundigt. Diese Schriften der Propheten sind besonders und im eigentlichen Berstand Offenbarungen Gottes, deren augenscheinliche und gar nicht zu bezweiselnde Erfüllung der unwiderlegbarste Beweis der Göttslichseit des alten Testaments ist. Es ist kaum zu begreisen, wie es möglich ist, daß die Neologen unsserer Zeit die Weissgaungen durchaus verwersen, da man doch unwiderlegbar beweisen kann, daß ihrer schon eine Menge erfüllt sind, und noch sest sichtbar in Erfüllung gehen.

Aus diesem allein ist nun klar, daß das alte Testament eine Geschichte der sinnlichen Offenbarungen
bes Jehovah ist, die mit Adam aufingen, und bei
dem Rückzug der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr Land mit dem Propheten Makacht aufhören. Heilige Männer, die vom heiligen
Geist dazu aufgesordert wurden, zogen diese Geschickten aus der Menge der israelitischen Schriften heraus, und so entstanden die heiligen Bücher, der Ranon des alten Bundes, den Juden und Christen
von seher als die Duelle der religiösen Belehrung

anschen werden bis and Ende ber Welt.

Das neue Testament enthält endlich die finnlichen Offenbarungen des menschgewordenen Jehovah 3es sus Christus und die erften Wirfungen seines bei-

ligen Geistes, ben er zehn Tage nach seiner himmelfahrt versprochenermaßen seinen Jüngern fandte. Bon nun an hörten alle sinnlichen Offenbarungent Gottes auf, weil von da an jeder wahre Gottes verehrer den Geist, der in alle Wahrheiten leitet, selbst empfangen soll. — Jest dient nun die gessammte heilige Schrift zur Erbauung, zur Belehrung, zum Mittel, wodurch der heilige Geist auf die Menschen wirft, und zum untrüglichen, unsehlbaren Probirstein, durch den man falsche Vorstellungen und eigene Einfälle von den Erleuchtungen durch den heistigen Geist unfehlbar unterscheiden kann.

Wem bieß alles noch nicht zureichend ift, ber lefe Roppens Schrift: Die Bibel, ein Wert ber gottlischen Weisheit, und Balle's Buch: Die Bibel ver-

theidigt fich felbft.

Euseb. Ich danke dir, ehrmurdiger Bater! für biefe Belehrung. Wer nun Ohren hat zu hören, ber höre, und wer keine hat, bem hilft auch alles

Sagen nicht.

Polyfarp. Nun hab' ich auch noch eine wichtige Frage zu thun, Bater Ernst Uriel! Mehrere gute Seelen in und außer bem Chestand werden in ihrer Einbildungsfraft mit wollüstigen Bildern geplagt — wollüstige Borstellungen bemächtigen sihrer, wodurch dann die Reinigung des Herzens getrübt und die Unschuld der Seele in Gefahr gesteht wird, weil gewisse Leidenschaften dadurch aufgeregt und genährt werden, die dann wie starke Gewarpnete das arme Herz überfallen und nicht selten überwinden. Sage uns, ehrwürdiger Mann! was soll der Christ in solchen Fällen thun? — wie kann er diese schweren Ansechungen überwinden?

Der gr. Dt. Diefe unreinen Beifter fabren nicht anbere aus, ale burch Beten und Raften. Bon benen Menfchen, Die in folden unreinen Borftellungen leben, benen fie gleichfam jum Glement geworben find, fann bier bie Rebe nicht fenn; fonbern nur von mabren Chriften, Die mit Biberwillen, und the res Rampfens ungeachtet, bod folde Borfiellungen, bie wie bie feurigen Pfeile bes Berfuchers in ibre Einbifoungefraft fabren, ertragen, und gleichfam bulben muffen; fur biefe will ich alfo meinen Rath mittheilen. Bei tugenbhaften, gottesfürchtigen Leuten rühren bie wolluftigen Bilber von einem Reize ber. ben gewiffe Gafte, beren Ramen bie Schambaftige feit ju nennen verbeut, an bem Ort, mo fie pom Schopfer ju mirfen bestimmt find, verurfachen. Wenn ein folder Denich mäßig lebt, nicht ju Musichmeis fungen geneigt ift, und an folden unguchtigen Ibeen feine Freude bat, fie alfo nicht nabrt, nicht unterbalt, fonbern vielmehr bagegen fampft, fo funbigt er nicht; benn es find orbentliche Birfungen ber Ratur, bie aus einem bom Schopfer anericaffenen Trieb berrühren, beffen Diffbrauch allein bem Rall ber erften Meniden juguidreiben ift, feinesmege aber ber rechtmäßige, Gott gefällige Gebrauch in einer chrifflichen Gbe. Werben aber jemand jene wollis fligen Borffellungen ju machtig und bie Deize ju ftarf, und er lebt in einem Stande, wo er bie Mufforberungen ber Ratur nicht auf eine gegiemenbe, Gott gefällige Urt befriedigen fann, welches gu Beis ten fogar bei Chelenten ber Fall ift, wenn entweber ber eine ober ber anbere Theil unfabig wirb, ober auch ber eine ober ber anbere Theil eine gewiffe traurige Rrantheit befommt, Die jene wolluffigen Reize bie zu einem unerträglichen Grabe erbobt.

fo ist die Lage eines solchen armen Menschen entsetzlich und bedauernswürdig. — Webe bem, ber über folche arme Leidende ein liebloses Urtheil fällt, auch dann, wenn sie fallen! — biesen möchte ich auch sehr ernst unter die Augen treten und sagen: Wer unter ench ohne Gunde ist, ber werfe den ersten Stein auf sie!

Schwer! — fehr schwer ist tieser Feind zu befämpfen und zu überwinden — aber sehr ernst und
feierlich erkläre ich auch hier: Er muß überwunben werden! benn ein unreines Berg fann nie zum Anschauen Gottes gelangen, und auch hier fann und will ber große Schlangentreter helfen, sobald es

und nur ein wahrer Ernft ift.

Wenn also Jemand mit unkeuschen und wollustigen Gebanken gequält wird, so muß er ihnen nur nicht nachhängen, alsosort sich in die Gegenwart Gotetes stellen, und nur an Ihn benken; in dieser Stimmung nimmt man nun irgend einen Theil der Geschichte Jesu Christi vor und stellt Betrachtungen darüber an, besonders ist seine Leidensgeschichte das zu geeignet, daß man durch ihre Betrachtungen die Fleischeslust bändigen kann; sind aber die Reize und Triebe so mächtig, daß man sie auf diese Weise und Triebe so mächtig, daß man sie auf diese Weise nicht überwältigen kann, so mussen physische Mittel zu. Hülfe genommen werden, und diese sind nun dasso sehr aus der Mode gekommene Fasten, Casteien, und die naturgemäß vorgenommene Abködtung des Fleisches. Man verfährt hier solgendergestalt:

1) Duß jenes Wandeln vor Gott, die Betrachetung bes Worts Gottes, nebst ernftlichem Ringen, Beten und Kampfen ununterbrochen fortgesetzt werden.

2) Wird nun eine ftrenge Diat erfordert: Ift es möglich, das heißt, fann es die Natur ertragen, daß man bie ftarken Getrante ganz meidet, fo thue man's

unausbleiblich, sonst aber genieße man sie so sparfam wie möglich; Alles, was nur Gewürze beiße,
muß wegbleiben, Schweinesteisch und alles, was geränchert ist, unß ganz vermieden werden. Um besten ist, wenn man das Fleisch ganz meidet, kann
man das nicht, so halte man sich an Kalbsteisch, nur
barf es nicht gebraten werden; Fische darf man wohl
genießen, nur keine andere Art von Secksichen; Salat ist schädlich um des Essisch willen: denn dieser ist
reizend, hingegen die Citronensäure nüplich. Dauptsächlich aber ist das hungerleiden und fleisig, mit
dem Körper arbeiten die hauptfur. Magere schlechte
Speisen sparsam genossen, dampsen die Wollust, und
starte ermütende Arbeiten benehmen dem Fleisch seine
Reize. Virod und Wasser sind ja die beste Diat.

3) Kann man auch burch ein und anderes Arzneimittel zu Gulfe kommen, g. B. man nehme ein Quentchen gereinigten Salpeter, und laffe eiwa zwei bis brei gerftentorn ichwer Kampfer barunter reiben, und nehme es Abends vor Schlafengeben mit einem

Glas Baffer ein.

4) Man hüte sich vor ben Feberbetten, und vor jedem Bett, so sehr man kann, man mahle einen Strohfack mit einer wollenen Decke, und arbeite so lang, bis der Schlaf Meister wird, dann lege man sich, und beim ersten Erwachen kehre man sich aw genblicklich zu Gott, stebe flugs auf, und mache sich dann wieder an die Arbeit. Wer treulich diesen Rath befolgt, der wird mit der Hilfe Gottes den Sieg endlich davon tragen, aber so viel ist gewis, daß diese Ansechtungen unter allen die langwierigsten und die schwersten sind; und eben dieß ist nun auch wieder ein Grund mehr, warum ich vorhin so ernstlich den Sas zu widerlegen suchte, daß die Jung

franschaft Vorzüge ber heiligkeit vor bem Cheftand habe: wer immer mit unreinen wollüstigen Bildern in der Phantasie zu kämpfen hat, bei dem wird die zur heiligung so nöthige Reinigung sehr schwer errungen und erhalten, frommen Cheleuten ist dieß viel leichter.

Polyfarp. Herzlichen Dank für biefe Beleherung! — verzeihe, daß ich Dir nur noch eine Frage vorlege: Wie fann man ben gemeinen Mann am besten von der Unsterblichfeit ber Seele überzeugen?

Der gr. M. So lang ihm ber Glaube an biefe Unsterblichkeit nicht zur wichtigsten Angelegenheit wird, so lang ist auch biese Ueberzeugung schlechterbings nicht möglich: benn alles, was man nicht selbst sinuslich empfinden, nicht selbst messen und berechnen kann, ist Gegenstand des Glaubens, was aber Gegenstand des Glaubens ift, das ist unstreitig auch Gegenstand des Zweisels.

Da nun die Lehre von ber Unsterblichkeit ber Seele, sowie alle Religionswahrheiten, weder sinnlich empfunden, noch mathematisch bewiesen werden kann, folglich ein Gegenstand des Glaubens ist, so ist sie auch ein Gegenstand des Zweiselns, und wird auch gewiß von Zedem bezweiselt, der nach diesem Leben nichts zu hoffen, aber alles zu fürchten hat. Einem solchen beweise man diese Lehre auf die bündigste Art, und er bleibt doch ein eben so unüberzeugter Zweiseler wie bisher; und dann ist ja auch der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele bei weitem nicht das Erste, womit man anfangen muß, um einen Zweiseler zu überzeugen; dazu gibt es nur eine Methode und zwar solgende:

Man muß ihn zuerst überführen, baß fein sittlicher Buftant burchaus nicht ber Bestimmung bes Den-

ichen angewessen sen, und bag er, wenn er jest vor bem unpartheisschen Gericht bes reinen und heiligen Gottes erscheinen sollte, übel weglommen würde; fann man es nicht babin bringen, bag sich ein solcher Mensch für einen verbammnisvürdigen Sünder erfennt, solglich zum Erlöser seine Zuflucht nimmt, so ist es auch sehr gleichgültig, ob er die Unsterblichteit ber Seele glaubt ober ob er sie nicht glanbt.

Polycarp. Mir bunft boch, bag bie Furcht vor ber ewigen Berbammnig Manchen von groben Gumben abbalten fonne und auch wirflich abbalte.

Der gr. M. Das geb' ich Dir gerne gu, aber bie Reve ift ja von einem Zweifler, wie man ibn von ber Gewißheit seiner Fortbaner nach bem Tob

überzeugen fonne.

Polycarp. Berzeihe, ehrwürdiger Bater! ich bachte, wenn man einen Menichen auch nur von ber Gewigheit ber Belohnungen und Strafen nach bem Tob überzeugen fonnte, fo mare auch bei ben Un-

befehrten ichon vieles gewonnen.

Der gr. Mt. Du hast gang recht, allein bagu wird durchaus Glaube an die Bibel ersordert, und wer den hat, dem braucht man wahrlich die Unsterblichseit der Seele nicht zu beweisen; hier ist die Rede von einem Zweisler, der also auch die Bibel nicht für göttliche Offenbarung erkenne, ein solcher Mensch kann nicht anders überzeugt werden, als durch eine redliche unpartheiische Prüfung seiner selbst, und dann durch eine Bergleichung des Grads seines sittlichen Zusiandes wit dem hoben Ideal der Tugend und Deiligkeit, wozu der Mensch allen seinen Anlagen und Trieben nach bestimmt ist. Bringe man einen solchen Menschen zum ernsten und redlichen Mochden über sich selbst, so ist alles gewonnen; ben

alebann findet er bald fein großes fittliches Berberben, die Stimme bes Gemiffens ermacht, Die Korberungen beffelben werben immer bringenber und farfer, und fo wie dieß geschieht, so fühlt er fich auch immer obnmächtiger und elender, alle Unftrengung feiner eigenen fittlichen Rrafte ift ibm nicht binlange lich, er findet nun, daß alle feine eigene Gerechtigfeit ein unflätiges und beflecttes Rleid ift, und bas große Rannseyn der Bibelmabrheiten, folglich auch ber Uniterblichkeit ber Seele, wird ibm immer mebr gum Wirdfenn, und endlich zur allergewiffeften Bewifibeit; was er vorber in ter Bibel fur Aberglauben, für unerträglich, für lächerlich, für orientalischen Schwulft bielt, bas fommt ibm nun im Licht ber Wahrheit vielbedeutend, mit allem, was Ratur und Bernunft beint, congruent (übereinstimmend und aufammenpaffend) vor; jest ift nun alles gewonnen und der Zweifel ift gehoben.

Polycarp. Ach Gott! es ift ein schweres Stud

Arbeit, einen Zweifler babin zu bringen.

Der gr. M. Gewiß ist es schwer, und ohne Mitwirfung bes heiligen Geistes beinahe unmöglich — die Denkart, ber Geist der Zeit, die moralische Schwäche, der Lurus, ber philosophische Stolz und noch viele andere Umstände wirfen bergestalt und mit solcher vereinigter Kraft auf die europäische Christensheit, daß das Ganze schlechterdings nicht mehr zu retten ist.

Aber meine Zeit verfließt, ich eile wieder fort in meinen eruften Wirfungsfreis, ich will euch alfo jest

nur noch einige Bücher empfehlen:

Der Consistorialrath Münicher, Professor der Gottesgelehrtheit und Inspettor der reformirten Rirchen im Oberfürstenthum hessen, hat den wohlthätigen Entichluß gefaßt, zum Beften ber hiefigen lutherischen Stadischule ein Bandchen Predigten auf Pranumerationen berandzugeben; es wird etwa 16 bis 18 gebruckte Bogen enthalten, und ber Pranumerationspreis ift 1 fl. Frankfurter Währung; den Drud biefes Werks hat die hiefige neue afademische Buchhandlung übernommen, bei der auch pranumerirt werden fann. Diefer wohlthätige Zwed verdient Unterftübung.

Der Prediger Molf zu Brig, Tempelhof und Riedsborf bei Berlin, hat in zwei Traftatchen Borichlage gethan, und Unweisung gegeben, wie die Confirmation ber Kinder feierlicher, erbaulicher und für die Kinder selbst einbrüdlicher eingerichtet werden fonntez biese merkwürdige und Bebergigung verdienende Schriften find beibe in Berlin bei Friedrich Maurer ber-

ausgefommen. Gie find lejenswerth.

Istor Bauer zu Rieb, eine Geschichte fur bas Landvolf und fur die Burger in Stadten, von Joseph Huber, ber Gottesgelehrtheit Dr. und Pfarrer in Ebersberg, München bei Joseph Lentner, zwei Bande in 8. mit einer Borrede von Joh. Michael Sailer. Ein ganz vortreffliches Buch! — mehr bebarf's nicht, gesegnet sen ber Berfasser fur diese Arbeit! Es ift ein Beweis mehr, welche Kortschritte die Erleuchtung von oben in ber fatholischen Kirche macht.

Johann Michael Sailers Briefe aus ben ersten driftlichen Jahrhunderten; Sailers Name ist zur Empfehlung genug, und diest Werf ist ein's seiner besten.

Dr. Martin Luther, ober alter und neuer Proteftantismus in Briefen an ben Grafen Friedrich Leopold von Stollberg. Bon einem Ungenannten, ift ein unvergleichliches Buch - ich bab' feit fanger Beit fein Bert gelefen, in welchem fo viele reine evangelifche Babrbeit mit fo vieler Beideibenbeit. und fo icon gejagt wird, ale in biefem fleinen Traftatchen. Bei bem Buchbandler Johann Chriftian herrmann in Kranffurt a. Dt. ift es au befommen.

Eben bafelbft ift auch eine merfwurbige Schrift über ben Gelbftmord, auf Beranlaffung einer wirflichen Beidichte, mit einer Borrebe vom Profeffor Eplert in Samm berausgegeben, Die in jedem Be-

tracht febr lefensmurbig ift.

Endlich empfehle ich auch noch zwei febr erbauliche Tractatchen, Die bei Ruce in Tubingen berausgefom-

men find.

1) Die britte Unflage eines merfmurbigen Buchleins vom feligen Detinger, etwas Banges vom Evan= gelio in einem Grundrif berfenigen Predigt, Die Gott felbft burch Befajam vom Blauben Cap. 40-49. von ber Gerechtigfeit Cav. 50-59, und von ber Berrlichfeit Cap. 60-66 an alle Belt balt, nebft vericbiebenen Unmerfungen über bie gottliche Dunbund Schreibart ber Manner Gottes und über Die catechetifche und burch ordentliches Dredigen fortge= benbe Lebrart, und

2) Gute Bedanfen von ber bofen Beit, wie biefelbige angufeben feb und wie man fich Gott gefällig barein ichiden folle, ju weiterem Rachbenfen eröffnet und Unno 1714 gu Rurnberg gum erftenmal berausgegeben von Dr. Bernbard Baltber Marberger, ebemaligen furfachfifden Sofprediger; auf Sofinung eis nes neuen Fruchtbringens jum zweitenmal jum Druck beforbert von M. Chriftian Gottlob Pregiger, Stabts pfarrer in Baiterbach, fammt einer auf ben beilfamen Bebrauch bes prophetischen Borts gerichteten Bors

bie Juben als ein furzer Auszug ihrer Geschichte unter ben Königen geschrieben worden; sie kontrolliren bas zweite Buch Samuels und bie Bucher ber Könige, und bezeugen ihre Richtigkeit und Wahrheit.

Alle übrigen Bücher bes alten Testaments sind theils erhabene Gebichte, Psalmen und Lieder an den Jehovah, und Lobpreisungen seiner großen Thaten und Führungen, theils auch und vornehmlich Weissagungen, in welchen Jehovah die Zukunft verkundigt. Diese Schriften der Propheten sind besonders und im eigentlichen Berstand Offenbarungen Gottes, deren augenscheinliche und gar nicht zu bezweiselnde Erfüllung der unwiderlegbarste Beweis der Göttslichseit des alten Testaments ist. Es ist kaum zu begreisen, wie es möglich ist, daß die Neologen unserer Zeit die Weissagungen durchaus verwersen, da man boch unwiderlegbar beweisen kann, daß ihrer schon eine Menge erfüllt sind, und noch jest sicht bar in Erfüllung gehen.

Aus diesem allein ift nun flar, daß das alte Teftament eine Geschichte der sinnlichen Offenbarungen
des Jehovah ift, die mit Adam ansingen, und bei
dem Rückzug der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr Land mit dem Propheten MaIachi aushören. heilige Manner, die vom heiligen
Geist dazu aufgesordert wurden, zogen diese Geschichten aus der Menge der israelitischen Schriften heraus, und so entstanden die heiligen Bucher, der Ranon des alten Bundes, den Juden und Christen
von jeher als die Duelle der religiösen Belehrung

ansehen werden bis ans Ende ber Belt.

Das neue Testament enthält endlich die sinnlichen Offenbarungen bes menschgewordenen Jehovah Bessus Gus Christus und bie erften Wirkungen seines bei

tigen Geistes, ben er zehn Tage nach seiner Simmelfahrt versprochenermaßen seinen Jüngern fandte.
Bon nun an hörten alle sinnlichen Offenbarungen Gottes auf, weil von da an jeder wahre Gottesverehrer den Geist, der in alle Wahrheiten leitet, selbst empfangen soll. — Jest dient nun die gesammte heilige Schrift zur Erbauung, zur Belehrung, zum Mittel, wodurch der heilige Geist auf die Menschen wirfe, und zum untrüglichen, unsehlbaren Probirstein, durch den man falsche Vorstellungen und eigene Einfälle von den Erleuchtungen durch den heiligen Geist unsehlbar unterscheiden fann.

Wem bief alles noch nicht zureichend ift, ber lefe Röppens Schrift: Die Bibel, ein Werk ber gottlichen Weisheit, und Balle's Buch: Die Bibel ver-

theibigt fich felbft.

Eufeb. Ich bante bir, ehrwurdiger Bater! für biefe Belehrung. Wer nun Ohren hat zu hören, ber hore, und wer feine hat, bem hilft auch alles

Sagen nicht.

Polyfarp. Nun hab' ich auch noch eine wichtige Frage zu thun, Bater Ernst Uriel! Mehrere gute Seelen in und außer dem Chestand werden in ihrer Einbildungsfraft mit wollüstigen Bildern geplagt — wollüstige Borstellungen bemächtigen sich ihrer, wodurch bann die Neinigung des Herzens gestrübt und die Unschuld der Seele in Gesahr gesteht wird, weil gewisse Leidenschaften dadurch aufzgeregt und genährt werden, die dann wie starke Gewappnete das arme Herz überfallen und nicht seltem überwinden. Sage uns, ehrwürdiger Mann! was soll der Christ in solchen Fällen thun? — wie fann er diese schweren Ansechungen überwinden?

Der ar Dt. Diefe nnreinen Beifter fabren nicht anbere aus, ale burch Beten und Raften. Bon benen Meniden, bie in folden unreinen Borftellungen leben, benen fie gleichfam jum Element geworben find, fann bier bie Rebe nicht fenn; fonbern nur von mabren Chriften, Die mit Wiberwillen, und ib red Rampfens ungeachtet, boch folde Borfiellungen, bie wie bie feurigen Pfeile bes Berfuchers in ibre Ginbiloungefraft fabren, ertragen, und gleichfam bulben muffen; fur biefe will ich alfo meinen Rath mite theilen. Bei tugenbhaften, gottesfürchtigen Leuten rühren bie wolluftigen Bilber von einem Reize ber, ben gewiffe Gafte, beren Ramen bie Schamboftige feit ju nennen berbeut, an bem Drt, wo fie bom Schopfer ju mirfen bestimmt finb, verurfachen. Benn ein folder Denich maßig lebt, nicht ju Ausichmeifungen geneigt ift, und an folden ungudtigen 3been feine Freude bat, fie alfo nicht nabrt, nicht unterbalt, fonbern vielmehr bagegen fampft, fo funbigt er nicht; benn es find orbentliche Birfungen ber Ratur, Die aus einem bom Schöpfer anericaffenen Trieb berrühren, beffen Deigbrauch allein bem Rall ber erften Menichen jugufdreiben ift, feinesmege aber ber rechtmäßige, Gott gefällige Gebrauch in einer chrifflichen Gbe. Berben aber jemand jene wollfifligen Borfiellungen ju machtig und bie Reize gu fart, und er lebt in einem Stande, wo er bie Mufe forberungen ber Ratur nicht auf eine gegiemenbe, Gott gefällige Urt befriedigen fann, welches ju Beis ten fogar bei Gbeleuten ber Fall ift, wenn entweber ber eine ober ber anbere Theil unfabig mirb, ober auch ber eine ober ber anbere Theil eine gewiffe traurige Rrantbeit befommt, bie jene wolluftis gen Reize bis ju einem unerträglichen Grate erbobt,

fo ift die Lage eines folden armen Menschen entsetzlich und bedauernswürdig. — Webe bem, der über folche arme Leidende ein liebloses Urtheil fällt, auch dann, wenn sie fallen! — biesen möchte ich auch sehr ernst unter die Augen treten und sagen: Wer unter ench ohne Gunde ift, der werfe den ersten Stein auf sie!

Schwer! — sehr schwer ist tieser Feind zu befämpsen und zu überwinden — aber sehr ernst und feierlich erfläre ich auch hier: Er muß überwun= ben werden! benn ein unreines herz fann nie zum Anschauen Gottes gelangen, und auch hier fann und will ber große Schlangentreter helsen, sobald es

und nur ein mabrer Ernft ift.

Wenn also Jemand mit unkeuschen und wollüstigen Gedanken gequält wird, so muß er ihnen nur nicht nachhängen, alsosort sich in die Gegenwart Gotetes stellen, und nur an Ihn benken; in dieser Stimmung nimmt man nun irgend einen Theil der Geschichte Jesu Christi vor und stellt Betrachtungen darüber an, besonders ist seine Leidensgeschichte dazu geeignet, daß man durch ihre Betrachtungen die Fleischeslust bändigen kann; sind aber die Reize und Triebe so mächtig, daß man sie auf diese Weize und Triebe so mächtig, daß man sie auf diese Weize nicht überwältigen kann, so muffen physische Mittel zu hülfe genommen werden, und diese sind nun das so sehr aus der Mode gekommene Fasten, Casteien, und die naturgemäß vorgenommene Abtödtung des Fleisches. Man verfährt hier solgenderzestalt:

1) Muß jenes Wandeln vor Gott, Die Betrachetung bes Worts Gottes, nebst ernftlichem Ringen, Beten und Rampfen ununterbrochen fortgesetzt werden.

2) Wird nun eine ftrenge Diat erforbert: Ift esmöglich, bas heißt, fann es bie Natur ertragen, bagman bie ftarten Getrante ganz meibet, fo thue man's unausbleiblich, sonst aber genieße man sie is sparfam wie möglich; Alles, was nur Gewürze beist,
muß wegbleiben, Schweinefleisch und alles, was gerauchert ist, uns ganz vermieden werden. Um besten ist, wenn man das Fleisch ganz meidet, sam
man das nicht, so halte man sich an Kalbsteisch, nur
darf es nicht gebraten werden; Fische darf man wohl
genießen, nur seine andere Art von Seesischen; Salat ist schädlich um des Essiss willen: denn dieser ist
reizend, hingegen die Citronensaure nüglich. Dauptsächlich aber ist das Hungerleiden und fleißig mit
dem Körper arbeiten die Hauptsur. Magere schlechte
Speisen sparfam genossen, dampfen die Wollinft, und
starte ermüdende Arbeiten benehmen dem Fleisch seine
Meize. Brod und Wasser sind ja die beste Diat.

3) Kann man auch burch ein und anderes Arzeneimittel zu Gulfe kommen, z. B. man nehme ein Quentchen gereinigten Salpeter, und laffe eima zwei bis drei gerftenkorn schwer Kampfer darunter reiben, und nehme es Abends por Schlafengeben mit einem

Blas Baffer ein.

4) Man hüte sich vor ben Feberbetten, und vor jedem Bett, so sehr man kann, man mable einen Strohsack mit einer wollenen Decke, und arbeite se lang, bis ber Schlaf Meister wird, bann lege man sich, und beim ersten Erwachen kehre man sich aus genblicklich zu Gott, stehe flugs auf, und mache sich bann wieder an die Arbeit. Wer treulich diesen Rath befolgt, ber wird mit ber Hilfe Gottes ben Sieg endlich bavon tragen, aber so viel ist gewis, bas biese Ansechungen unter allen die langwierigsten und die schwersten sind; und eben dies ist nun auch wieder ein Grund mehr, warum ich verbin so ernstellich den Sat zu widerlegen suchte, daß die Junge

franschaft Vorzüge ber Beiligkeit vor bem Gheftand habe: wer immer mit unreinen wolluftigen Bildern in ber Phantasie zu fämpsen hat, bei bem wird bie zur heiligung so nöthige Reinigung sehr ichwer errungen und erhalten, frommen Cheleuten ift bieß viel leichter.

Polyfarp. Herzlichen Dank für biese Belehs rung! — verzeihe, baß ich Dir nur noch eine Frage vorlege: Wie fann man ben gemeinen Mann am besten von der Unsterblichkeit der Seele überzeugen ?

Der gr. M. So lang ihm ber Glaube an diese Unsterblichkeit nicht zur wichtigsten Angelegenheit wird, so lang ift auch biese Ueberzengung schlechterbings nicht möglich: benn alles, was man nicht selbst sinns lich empfinden, nicht selbst messen und berechnen kann, ist Gegenstand bes Glaubens, was aber Gegenstand bes Glaubens ift, bas ist unstreitig auch Gegenstand

bes 3meifele.

Da nun die Lehre von ber Unsterklichkeit ber Seele, sowie alle Religionswahrheiten, weber sinnlich empfunden, noch mathematisch bewiesen werden kann, folglich ein Gegenstand des Glaubens ift, so ist sie auch ein Gegenstand des Zweiselns, und wird auch gewiß von Jedem bezweiselt, der nach diesem Leben nichts zu hoffen, aber alles zu fürchten hat. Einem solchen beweise man diese Lehre auf die bündigste Urt, und er bleibt doch ein eben so unüberzeugter Zweiseler wie bisher; und dann ist ja auch der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele bei weitem nicht das Erste, womit man anfangen muß, um einen Zweiseler zu überzeugen; dazu gibt es nur eine Methode und zwar solgende:

Man muß ihn querft überführen, tag fein fittlicher Buffand burchaus nicht ber Beftimmung bes Dens

ichen angemeffen fen, und bag er, wenn er fest vor bem unpartheisichen Gericht bes reinen und beiligen Gottes erscheinen sollte, übel weglommen wurte; fann man es nicht babin bringen, bag fich ein solcher Mensch für einen verbammniswurvigen Sunder erfennt, folglich zum Erlöser seine Zuflucht ninmt, so ift es auch fehr gleichgultig, ob er die Unsterblichteit ber Geele glaubt ober ob er fie nicht glaubt.

Polycarp. Mir bunft boch, bag bie Furcht vor ber ewigen Berbammnig Manchen von groben Gum

ben abhalten fonne und auch wirflich abhalte.

Der gr. M. Das geb' ich Dir gerne gu, aber bie Rebe ift ja von einem Zweifler, wie man ibn von ber Gewißheit feiner Fortbaner nach bem Tob überzeugen fonne.

Polycarp. Berzeihe, ehrwürdiger Bater! ich bachte, wenn man einen Menichen auch nur bon bet Gewigheit ber Belohnungen und Strafen nach bem Tod überzeugen fonnte, fo mare auch bei ben Un-

befehrten ichon vieles gewonnen.

Der gr M. Du haft gang recht, allein bagu wird durchaus Glaube an die Bibel erfordert, und wer den hat, dem braucht man wahrlich die Unsterdlichkeit der Seele nicht zu beweisen; hier ift die Rede von einem Zweisler, der also auch die Bibel nicht für göttliche Offenbarung erkenne, ein solcher Mensch kann nicht anders überzeugt werden, als durch eine redliche unportheiische Prüfung seiner selbst, und dann durch eine Vergleichung des Grads seines sittlichen Zustandes mit dem hohen Ideal der Tugend und Deiligkeit, wozu der Mensch allen seinen Anlagen und Trieben nach bestimmt ist. Bringe man einen solchen Menschen zum ernsten und redlichen Rachdensen über sich selbst, so ist alles gewonnent den

alebann findet er balb fein großes fittliches Berberben, die Stimme bes Bewiffens erwacht, die Korberungen beffelben werben immer bringender und ftarfer, und fo wie dieß geschieht, fo fühlt er fich auch immer obumächtiger und elender, alle Unftrengung feiner eigenen sittlichen Krafte ift ibm nicht binlangs lich, er findet nun, daß alle feine eigene Gerechtigs feit ein unflatiges und beflectes Rleid ift. und bas große Rannsenn ber Bibelmabrheiten, folglich auch ber Unfterblichfeit ter Geele, wird ibm immer mehr gum Wirdjenn, und endlich gur allergewiffeften Bewifibeit: was er vorber in ter Bibel fur Aberglauben, für unerträglich, für laderlich, für orientalifchen Schwulft bielt, bas fommt ibm nun im Licht ber Babrheit vielbeteutent, mit allem, was natur und Bernunft beißt, congruent 'übereinftimmend und qufammenpaffent; per; fest ift nun alles gewonnen und ber 3meifel ift gehoben.

Polncary, Ud Gon! is ift ein ichweres Stud

Arbeit, einen Breeffer bagin gu bringen.

Der ar. M. Gewiß in es ichwer, und ohne Mitwirfung best leiligen Geiffes beinahe unmöglich — tie Denfart, ber Geiff ber Zeit, bie moralische Schwäche, ber Lurus, ber abilosophische Stolz und noch viele andere Umfante wirfen beraeftalt und mit solcher vereinister Araft auf bie euroväliche Chriftensheit, bag bas Fange ichlechterbings nicht mehr zu retten ift.

Alter meine Beit varfliege, ich eile wieder foat in meinen ermfien Wirfinnafreis, ich will euch also jest nur noch einfes Badio einvfehlen:

Der Confiferentenit Beunicher, Professor ter Gottesgelehrifeit unt Infrefter ter reformirten Rirchen im Derfarffenthum beffen, hat ten wohlthatigen Entichluß gefaßt, zum Besten ber hiefigen lutherischen Stadtschule ein Bandchen Predigten auf Pranumerationen heranszugeben; es wird etwa 16 bis 18 gebruckte Bogen enthalten, und ber Pranumerationes preis ift 1 fl. Frankfurter Währung; den Drud die fes Werks hat die hiesige neue afademische Buchhandslung übernommen, bei der auch pranumerirt werden kann. Dieser wohlthätige Zwed verdient Untersftübung.

Der Prediger Wolf zu Brig, Tempelhof und Riedsborf bei Berlin, hat in zwei Traftaten Borichlage gethan, und Anweisung gegeben, wie die Constrmation der Kinder feierlicher, erbaulicher und für die Kinder felbst eindrüdlicher eingerichtet werden fönntez biese merkwürdige und Beherzigung verdienende Schriften sind beibe in Berlin bei Friedrich Maurer ber-

ausgefommen. Gie find lefenswerth.

Istor Baner zu Rieb, eine Geschichte für bas Landvolf und für die Bürger in Städten, von Joseph Guber, ber Gottesgelehrtheit Dr. und Pfarrer in Ebersberg, München bei Joseph Lentner, zwei Bande in 8. mit einer Borrete von Joh. Michael Sailer. Ein ganz vortreffliches Buch! — mehr bedarf's nicht, gesegnet sey ber Berfasser für biese Arbeit! Es ist ein Beweis mehr, welche Fortschrifte die Erleuchtung von oben in der fatholischen Kirche macht.

Johann Michael Sailers Briefe aus ben erften driftlichen Jahrhunderten; Sailers Rame ift gur Empfehlung genug, und dieß Werf ift ein's feiner

beften.

Dr. Martin Luther, ober alter und neuer Proteftantismus in Briefen an ben Grafen Friedrich Leopold von Stollberg. Bon einem Ungenannten, ift ein unvergleichliches Buch — ich hab' feit langer Beit fein Werf gelefen, in welchem so viele reine evangelische Wahrheit mit so vieler Bescheidenheit, und so schön gesagt wird, als in diesem fleinen Eraktathen. Bei bem Buchhändler Johann Christian Derrmann in Frankfurt a. M. ift es zu bekommen.

Eben taselbst ift auch eine merkwürdige Schrift über ben Selbstmord, auf Beranlassung einer wirflichen Geschichte, mit einer Borrede vom Professor Eylert in hamm herausgegeben, die in jedem Be-

tracht febr lefensmurbig ift.

Endlich empfehle ich auch noch zwei fehr erbauliche Tractatchen, die bei Fues in Tübingen herausgefommen find.

1) Die tritte Auflage eines merkwürdigen Bachleins vom seligen Octinger, etwas Ganzes vom Evangelio in einem Grundriß derjenigen Predigt, die Gott
selbst burch Jesajam vom Glauben Cap. 40—49.
von der Gerechtigseit Cap. 50—59. und von der Herrschiedeit Cap. 60—66 an alle Welt hält, nebst
verschiedenen Anmerkungen über die göttliche Mundund Schreibart der Männer Gottes und über die
catechetische und durch ordentliches Predigen sortgebende Lebrart, und

2) Gute Gedanken von der bosen Zeit, wie dieselbige anzusehen seh und wie man sich Gott gefällig darein schiefen solle, zu weiterem Nachdenken eröffnet und Unno 1714 zu Nürnberg zum erstenmal heraussgegeben von Dr. Bernhard Walther Marberger, ehemaligen kursächsischen Hosprediger; auf hoffnung eines neuen Fruchtbringens zum zweitenmal zum Oruktbefördert von M. Christian Gottlob Pregizer, Stadtspfarrer in Haiterbach, sammt einer auf den heilsamen Gebrauch des prophetischen Worts gerichteten Bors

rebe von einem vielfahrigen Diener bes Evangelit

an ber murtembergifden Rirche.

Es wird feinen mahren Chriften gereuen, fich biefe zwei fleinen Buchelchen angeschafft zu haben, fie enthalten wichtige Worte zu feiner Beit.

Bater Ernft Uriel, lebe mobl, bis wir und wieber

feben! -

Run muß ich felbft noch Ein und Underes bins gufugen : Die außerft wohlthatige Tract. Society in England wirft mit ungemeinem Gegen, fie bat icon für eine Million Bulben Bucher ausgetheilt, und wunicht, bag wir in Deutschland ebenfalls eine folche Befellichaft errichten mochten - ihre Direftoren bas ben einen falbungevollen Brief an mich gefchrieben und mid aufgeforbert, tiefe Gache ju beforbern wie gerne wollte ich bas! - wie gerne alles thun. was jum Beften bes Reichs Gottes bon mir geforbert wird, wenn mich nicht meine Bernispflichten binterten! - Inbeffen muniche ich bod, bag fromme Manner fich Diefer Sache annehmen und mit mir correspondiren, benn ich will boch thun, was ich fann, und mit Rath und That an bie Sand geben; oben gebachte Berren Direftoren baben mir auch brei Banbe Schriften geschicht, welche ungemein nüglich fur ben gemeinen Dann febu murben, wenn fie ind Deutsche überfest maren, mogu ich aber ebenfalls feine Beit babe, Bwei wurdige Prediger in Bafel und in Bern baben bort ben Anfang gemacht und icon viele Erbanungsidriften umfonft ausgetheilt. Der Berr molle boch feiner beilfamen Wahrheit allenthalben Babn machen, bamit fein Reich vermehrt und fein Rame verherrlicht werben moge! - Die Tract Society

geht sogar so weit, daß sie sich erbietet, im Fall ber Noth und mit Geld zu unterstüßen; last uns bas nicht verlangen, meine Lieben! wir wollen für uns thun, was wir können, und wenn wir nur von herzen wollen, so können wir unter dem Beistand bes herrn und seinem Segen sehr viel.

Run noch ein Wort bes berglichften Dants fur die unerwartete, große und wohltbatige Bulfe, bie . ben Rindern, ober vielmehr bem Gobn meines feligen Freundes Meifter Rfaate burch bie lieben Lefer bes grauen Mannes wiederfahren ift; fount 36r wohl glauben, meine Lieben! - baff meine Erinnerung am Schluß bes zwölften Studs biefem Freunde gegen 300 Gulden eingetragen bat? - Meifter Rfaats altester Gobn batte eigentlich gelitten, intem ibm über 1500 Bulden an Baaren, Die er creditirt batte, verbrannt waren, zur Bezahlung biefer Schulden ift nun alles Beld, bas er burch mich erhalten bat, verwendet worden; nun hat ihm noch über das ber Berr gerade in der Beit bes Unglude badurch machtig geholfen, daß er ibm eine fromme, brave und wohlhabende Gattin zugeführt bat; er ift alfo nun verforat.

Auf Berlangen zeige ich auch an, daß ich die zwei Louisd'or und eine Oufate von herrn R — F in h — r richtig und mit herzlichem Dank für Freund Becker erhalten habe — ber herr fegne ben Geber.

Ja, Er segne alle Geber, alle Wohlthater übersichwenglich! wenn kein Erunk Wasser, ben man bem Leivenden gibt, unbelohnt bleiben soll, wie hoch werden bann folche Gaben bereinst angerechnet werden!

3ch hab' feine Worte, bie bieses Danks wurdig waren, bereinft por bem Thron beffen, ber bie Liebe selbst ift, werben Meister Isaak und ich mit hars fen jubel euch Alle bewilltommen.

#### Nachschrift.

So eben erhalte ich aus Strafburg ein außerft wichtiges Buch, es besteht aus brei heften, Die eingeln unter bem Titel: "Es wird Alles neu werben" berausgefommen find. Freund Salzmann, Buchband-Ier, ift ber Beransgeber, und in ber Gilbermann'ichen Buchdruderei ift bas Werf gebrudt worben. übele Ruf, in bem bie Dinftif bei so vielen mabren Chriften und Kindern Gottes ftebt, indem man immer - aber mit großem Unrecht, Die Boce ichwarmeris fcher Reverien bamit verbindet, macht es mir gur bochften Pflicht, diese brei Befte bringend zu empfeb-Ien; wer ein mabrer Freund ber praftijchen Religion Jesu ift, bem wird und muß die mabre Dinftif, fo wie fie bier nach ber Wahrheit bargestellt wird, und fo wie ich fie auch von jeher gefannt und geliebt babe, febr ehrwurdig und alles Beifalls werth vor-Die mabre Muftif ift die praftische Musfommen. übung ber einfältigen evangelischen Lebre, ober bes wahren Chriftenthums, im Blid auf Die mefentliche, aber geiftige Gegenwart Chrifti in ber Geele, ober wie man fonft zu fagen pflegt, auf Chriftum in 11 n g. ---

Der mahre Mystifer sest keineswegs bie 3bee — Christus für uns — aus ben Augen: tenn Christus ann nicht anders in uns sehn und wirken, als burch

feinen Geift; und biefer Beift ift burch bas Leiben und Sterben bes herrn - fur uns - geworben, Im Grund fonnen nur Ramdriften, Scheindriften, bierüber ganten, und mabre Chriften fich migverfte ben, welches aber dann boch immer die Liebe binbert.

Das bin und wieder vom Buftand ber Seele nach bem Tob, ober bon Beiffagungen u. bgl. in biefen Beften ftebt, bas laffe man bem herrn und bem Berfaffer unbeurtheilt fteben, und balte babon, mas man feiner Ueberzeugung gemäß bavon balten fann.

Endlich muß ich anch noch brei merkwärdigen Schriften gedenfen, welche in Rurnberg von greund

Ram verlegt werden. Die erfte beifit:

Berth ber Caufe nach ber Bibel, eine Schrift, Die burch eine verweigerte Taufhandlung in Berlin veranlagt worden. Diese Brodure verdient von Redermann, und befonders von Predigern gelesen gu merben, fie ift in ein Befprach eigefleibet und gang überzeugend grundlich. Gott! wenn boch auch fo viele gutbenfende Reologen folde Sachen lefen, fie muffen gewiß Gott die Ebre geben und mabre Chris ften werden! Die zweite:

Rachricht bom geiftlichen Seminarium in Regensburg - auch bief Buchlein ift vortrefflich - man findet mehr barinnen ale biefe Radricht; ber Berfaffer ift ein Chrift und auffert Grundfage, Die ver-

bienen gelesen zu werben. Die britte:

Rleines, boch bellicheinendes Licht, in Briefen. Die alte Beilelehre wird barinnen gegen bie neue Aufflarung in Schut genommen und mancher Brrwahn

mit verbienter Lauge gerügt.

#### Vierzehntes Stück.

Matth. 12, v. 7.

Wenn Ihr einsehet, was es heiße: ich verlange Barmherzigkeit und nicht Opfer, so würdet ihr bie Unschuldigen nicht verurtbeilt haben.

Gerne möchte bie Selbstsucht mit all ihren finnlichen Lüften

Auch noch ben himmel genießen, brum wählt fie Gefete gum Birten,

Die bem Fleifch nicht web thun und Gelbftverläugnung. vorbeigebn,

Pharifaifche Strenge im Leichten und Rachficht im Schweren.

Selbstfucht will ben himmel verbienen, von Chrifto nichts wiffen,

Demuth und Liebe find ihr fremb und beibe find bod ber himmel.

Darum lern bein Elend in all feiner Größe ertennen. Dieß erzeugt die Demuth und treibt zur Erlöfung burch Chriftum.

Benn bu erlöst bift, fo liebft bu ben herrn, und aus biefer Liebe

Flieft bie Liebe jum Bruber, Barmberzigfeit gegen bie Armen.

Dann verurtheilst bu nie ben Bruber, bu richteft bann bich nur.

Dieß ift beffer ale Opfer, aus Gnaben wirft bu bann felig.

Bur Nachricht für alle meine Freunde.

Wer Beinrich Stillings, bas ift: meine Lebensgeschichte gelesen hat, ber wirb gestehen muffen, bag: h bie Vorsehung einen gang ausgezeichneten und merkwürdigen Weg durch biefes Erbenleben geführt hat. Wer diese Aeußerung für ftolz ausieht, der thut mir unrecht: denn jeder, der nur einigermaßen in der Erkenntniß der göttlichen Führungen geübt ist, der weiß, daß die ausgezeichnetsten Schicksale keinen Beweis der Borzüglichkeit abgeben, sondern daß der herr gerade aus der schlechtesten und geringsten Materie seine größten und furchtbarsten Werkzeuge bildet, damit Er durch sie besto mehr verherrlichet werden möge. Doch hievon kein Wort mehr, damit

ich nicht mit ber Demuth prablen moge.

Beinrich Stillings bansliches Leben erzählt meine Beschichte bis ins Jahr 1787, wo ich als Professor ber Staatswirthschaft bieber nach Marburg berufen wurde, Diefes Amt babe ich nun 16 Jahre verwaltet: Arbeit und Leiben aller Art, Brufungen, unb mitunter auch Tröftungen wechselten immer ab, inbeffen alaubte ich boch, daß biefer Standpunft und ber gegenwärtige Beruf mein Loos bis jum Uebergang in jenes Leben febn wurden. - Dief glaubte ich bis ungefähr 1795, wo eine gangliche Beranderung in meinem innern und außeren Wirfungefreis vorging, wodurch ich in eine gang neue und febr fdwere Probezeit geführt murbe. Dein Buch, bas Beimweh genannt, machte in allen Welttheilen, wo man Deutsch liest, unter ben mabren Chriftusverebrern eine folche lebhafte Senfation, bag ich von allen Seiten mit Aufmunterungsbriefen, mich als religiöfer Schriftsteller ausschlieflich bem Berrn und feinem Reich zu widmen, gleichsam überschüttet wurde. Dieg war um fo viel unerwarteter, ba bie Beranlaffung, bas Beimweb gu ichreiben, fo gang gerings fügig und unbedeutend war; indeffen bestimmte mich benn boch biefe Aufforderung, ben grauen Dann gu

fchreiben, ber benn auch bis baber - von meiner Seite gang unverbienter Weife gefegnet gewefen ift.

Rach und nach fand fich noch ein neuer und amar febr mubevoller Beruf bagu: Bon 1774 an batte ich grar vieles mit Ctagroperationen und Aus genfranfbeiten ju thun gehabt, allein feit ber Beit bes Beimweb's bis baber vermebrte fich biefer Theil meines Birfungefreifes bergeftalt, bag er mich enbs lich faft gang beschäftigte - jest benfe man fic meine Bage! - Dein mabrer eigentlicher Beruf, au bem ich von meinem Fürften berufen mar, wos für ich eine febr ansehnliche Befoldung genoff, in welchem ich acht verfcbiebene faatswirtbichaftliche Biffenichaften in vier Stunden täglich ben Stus bierenben portrug, mar für bie Rrafte eines einzels nen Dannes, ber noch bagu, burd Arbeit und Leiben bon Jugend auf nervenschwach geworben, und mit einer feweren Sausbaltung, einer ichweren Schufbenfoff und anbern Gorgen ju fampfen batte, fcon für fich allein zu ichwer - und nun fam bas maufborliche Berguftromen ber Mugenvatienten, Die fich fdriftlich und mundlich an mich manbten, und bas Drangen und Auffordern bober und nieberer, bebeutenber und unbedeutenber mabrer Chriftusperebrer, fur bie Cache bee Reiche Gottes gu arbeiten, noch bingu - qualeich batte auch bie frangoffiche Revolution Die Denfungeart und Die Lage ber Dinge fo unverandert, bag meine fratewirthichaftlichen Grunds fate, Die aus politifch =religiofen Pringipien gefolgert find, feinen fonderlichen Beifall mehr fanden. Durch bas alles gufammen murbe bier meine Lage unquefprechlich feibenevoll - ich fühlte meine vollfommene Pflicht, mich gang allein und ane allen meinen Rraften meinem afabemifchen lebramt zu wiemen, bas

fonnte mein Fürft mit Recht forbern, und ich hab' es auch mit aller Treue, aber auch mit übermäßiger

Unftrengung, bis baber redlich verwaltet.

Bugleich fühlte ich aber auch, daß es eben so sehr meine vollsommene Pflicht sey, Blinden unter Gottes Segen und Beistand und nach seinem Willen wieder zu ihrem Gesicht zu verhelfen und andern an den Augen Leidenden hülfreich zu sepn, indem mich die Borsehung ehemals auf eine merkwürdige Art und ganz gegen meine Erwartung zu diesem nüglichen Beruf geleitet und bisher mit einem uns

gewöhnlichen Gegen begleitet batte.

Und endlich empfand ich auch tief, daß ich durch meine religiöse Schriftstellerei und Correspondenz bet weitem mehr Segen stiftete, als durch meinen afabemischen Lehrvortrag. Es blieb also nichts anders übrig, als meine Professur in die Hände meines Fürsten niederzulegen — aber womit sollte ich dann meine zahlreiche Familie ernähren und womit meine Schulden bezahlen? — Rurz! die Noth und der Rampf in meinem Innersten waren schrecklich; zusdem konnte und durste ich nur den vertrautesten Freunden eiwas von meinen Leiden entdeden.

Indessen entwickelte sich boch im innersten Grund meiner Seele ein beruhigendes Etwas — meine wunderbare und herrliche Führung von der Wiege an bis dahin nährte die Hoffnung in mir, daß auch jett, in einer Lage, in welcher auch der stärkste und muthigste Glaube keinen Ausweg sinden konnte, mein himmlischer Führer einen sinden würde, der um so viel herrlicher sehn würde, je schwerer und unmögslicher er der Vernunft geschienen batte.

3ch bitte Euch, liebe Freunde alle! nur einmal einen Augenblick bei meiner Lage zu verweisen und

barüber nachzubenken — mancherlei Berhältnisse fesselten mich an Marburg — sehr theuere und werthe Personen, ausser Frau und Kindern, stunden in meisner Pflege; Stand und Beruf und der bisherige Gang der Dinge septen mich in die Nothwendigkeit des Wohlstandes, hier ein Haus zu machen, ich brauchte also bei aller Häuslichkeit und Sparsamkeit meine große Besoldung ganz — ohne zur Schulzdentisung etwas übrig zu behalten; und meine Schuldenmasse war noch groß — und nun die unserbittliche Forderung meines Gewissens: Du mußt dein Amt und deine Besoldung in die Hände deines Fürsten wieder zurückgeben.

Wo war nun Rath und hulfe zur Schulsbentilgung? — Wo der Fürft, der einem Mann, mit der Schmach Christi belastet, ben die große, seine, wohllebende und aufgeklärte Welt unter die ersten Schwärmer und Obscuranten zählt, bedauert und beshohnlächelt — und noch dazu, bloß zu dem Zweck seiner Wirksamkeit für die verschriesene und verachtete Sache Christi, nur das

trodene Brod gibt?

Auf meiner ersten Schweizerreise wurden meine Schulden bis auf den letten heller auf eine so göttslich herrliche Weise getilgt, daß die Leser des fünfsten Bandes meiner Lebensgeschichte, der nun, so Gott will, fünftigen Winter erscheinen soll, zum Staunen und Anbeten hingerissen werden muffen.

Nachher hat mein himmlischer Führer auf eine edle, seiner göttlichen Majestät so angemessene Beise alle Fesseln gelöst, die mich an Marburg und Sessen fent festbanden, die werthen Personen, die in meiner Pflege standen, so herrlich versorgt, daß sedem, der

bas alles bereinft umftanblich lefen wirb, bas Berg zu bem hingezogen werben muß, ber fich alle Gewalt im himmel und auf Erben errungen bat.

Jesum Christum habe ich von jeber angebetet, Ihn — nur Ihn zu meinem Führer gehabt, in Ihm hab' ich den Bater gefunden und angerusen, in seinem Ramen allein nun 60 Jahre Gott versehrt, und ich versiegele est mit meinem Blut, daß est ausser Christo keinen wahren Gott gibt — darauf lebe — darauf sterbe ich — 1 — Daß dieß als lest ewige Wahrheit ist, davon ist meine Führung sedem redlichen Freund der Wahrheit ein unwidersleadarer Beweis.

Und nun fest der große und fromme Churfürst Rarl Friedrich von Baden meiner Führung die Krone auf und legitimirt den alten acht evangelischen, nunmehr verachteten Christenglauben auf eine wahrhaft fürstliche Weise: denn Er gibt mir eine anständige und hinlängliche Besoldung, wofür ich schlechterdings zu keinem Umt oder Dienst verpflichtet bin, sondern nun ganz allein meiner religiösen Schriststellerei und Correspondenz und meinen Augenkuren mich widmen

fann.

Bor bem September werben mich die Briefe meiner Freunde noch hier in Marburg antreffen, mahrend dem September können unter der Addresse meis
ner theuern Freunde in Frankfurt — entweder bes
herrn Pfarrers Hausknecht oder seines Collegen,
des herrn Pfarrers Passanant, alle Briefe sicher in
meine Sande gebracht werden. Nachher aber wird
meine Addresse seyn: An den Hofrath Jung in heis
delberg — denn da werde ich hinführo wohnen, so
lange es Gott gefällt.

Alle Freunde, von benen ich noch unbeantwortete

3ch hab' feine Worte, Die biefes Dants wurdig waren, bereinft vor bem Thron beffen, ber bie Liebe felbft ift, werden Meifter Ifaaf und ich mit Sarfen jubel ench Alle bewillfommen.

## Dadfdrift.

Go eben erhalte ich aus Strafburg ein außerft wichtiges Buch, es beftebt and brei Beften, Die eins geln unter bem Titel: "Es wird Alles neu werben" berausgefommen find, Freund Galgmann, Buchband. ler, ift ber Beransgeber, und in ber Gilbermann'iden Buchbruderei ift bas Berf gebrudt morben. Der übele Ruf, in bem bie Dibftif bei fo vielen mabren Chriften und Rindern Gottes fiebt, indem man immer - aber mit großem Unrecht, bie 3bee ichmarmeris fcher Reverien bamit verbinbet, macht es mir gur bodiften Bflicht, biefe brei Befte bringend gu empfeblen; wer ein mabrer Freund ber praftijchen Religion Befu ift, bem wird und muß bie wahre Dinftif, fo wie fie bier nach ber Wahrheit bargeftellt mirb, und fo wie ich fie auch von jeber gefannt und geliebt babe, febr ehrmurbig und alles Beifalls werth porfommen. Die mabre Doftif ift bie praftifche Musübung ber einfältigen ebangelifden Lebre, ober bes mabren Chriftenthums, im Blid auf bie mefentliche, aber geiftige Begenwart Chrifti in ber Geele, ober wie man fonft gu fagen pflegt, auf Chriftum in uns. -

Der mahre Muftifer fest feineswege bie 3bee - Chriftus fur uns - aus ben Augen: benn Chriftus fann nicht anders in uns fenn und wirfen, ale burch

feinen Geist; und biefer Geist ift burch bas Leiben und Sterben bes herrn — für uns — geworden. Im Grund können nur Namchristen, Scheinchristen, bierüber ganten, und wahre Christen sich misverfte- ben, welches aber bann boch immer bie Liebe hindert.

Was bin und wieder vom Juftand der Seele nach bem Tod, oder von Beisfagungen u. dgl. in diesen heften steht, das lasse man dem herrn und dem Verfasser unbeurtheilt stehen, und halte davon, was man feiner Ueberzeugung gemäß davon halten kann.

Endlich muß ich anch noch brei mertwardigen Schriften gedenfen, welche in Nuruberg von Freund

Ram verlegt werden. Die erfte beißt:

Werth der Tanfe nach der Bibel, eine Schrift, die durch eine verweigerte Tanfhandlung in Berlin versanlaßt worden. Diese Brochüre verdient von Jedermann, und besonders von Predigern gelesen zu wersden, sie ist in ein Gespräch eigekleidet und ganz überzeugend gründlich. Gott! wenn doch auch so viele gutdenkende Reologen solche Sachen lesen, sie müssen gewiß Gott die Ehre geben und wahre Christen werden! Die zweite:

Nachricht vom geistlichen Seminarium in Regensburg — auch dieß Büchlein ist vortrefflich — man findet mehr barinnen als biese Nachricht; ber Berfasser ist ein Christ und äußert Grundsätz, die ver-

bienen gelesen zu werben. Die britte:

Rleines, boch hellscheinendes Licht, in Briefen. Die alte heilslehre wird barinnen gegen die neue Aufflärung in Schutz genommen und mancher Irrwahn mit verbienter Lauge gerügt.

## Biergebntes Gtud.

Matth. 12, v. 7.

Benn 3hr einsehet, was es beiße: ich verlange Barmbergigfeit und nicht Opfer, so würdet ihr die Unschulbigen nicht verurbeilt haben.

Gerne möchte bie Celbftsucht mit all ihren finnlichen Luften

Auch noch ben himmel genießen, brum mablt fie Gefege gum Birten,

Die bem Fleisch nicht web thun und Gelbftverlaugnung vorbeigebn,

Pharifaifde Strenge im Leichten und Radficht im

Selbftfnit will ben himmel verbienen, von Chrifto nichts miffen,

Demuth und Liebe find ihr fremb und beibe find bod ber Simmel.

Darum fern bein Efent in all feiner Große erkennen. Dieß erzeugt bie Demuth und treibt gur Erlöfung burch

Wenn bu erlöst bift, fo liebst bu ben herrn, und aus biefer Liebe

Blieft bie Liebe gum Bruber, Barmbergigfeit gegen bie

Dann verurtheilft bu nie ben Bruber, bu richteft bann bich nur.

Dief ift beffer ale Opfer, aus Gnaben wirft bu bann felig.

# Bur Dachricht fur alle meine Freunde.

Wer Beinrich Stillings, bas ift: meine Lebensgeschichte gelesen bat, ber wirb gesteben muffen, bagmich bie Borfebung einen gang ausgezeichneten und merkwürdigen Weg durch biefes Erdenleben geführt hat. Wer diese Aeußerung für stolz ansieht, der thut mir unrecht: denn jeder, der nur einigermaßen in der Erkenntniß der göttlichen Führungen geübt ist, der weiß, daß die ausgezeichnetsten Schicksale keinen Beweis der Borzüglichkeit abgeben, sondern daß der Gerr gerade aus der schlechtesten und geringsten Materie seine größten und surchtbarsten Werkzeuge bildet, damit Er durch sie desto mehr verherrlichet werden möge. Doch hievon kein Wort mehr, damit

ich nicht mit ber Demuth prablen moge.

Beinrich Stillings handliches leben erzählt meine Beschichte bis ins Jahr 1787, wo ich als Professor ber Staatswirthichaft bieber nach Marburg berufen wurde, diefes Umt babe ich nun 16 Jahre vermaltet: Arbeit und Leiben aller Art, Brufungen, und mitunter auch Tröftungen wechselten immer ab, inbeffen glaubte ich boch, daß biefer Standpunkt und ber gegenwärtige Beruf mein Loos bis jum Uebergang in jenes Leben fenn wurden. - Dief glaubte ich bis ungefähr 1795, wo eine gangliche Beranderung in meinem innern und außeren Wirfungefreis vorging, wodurch ich in eine gang neue und febr fdwere Probezeit geführt murbe. Dein Buch, bas Beimweb genannt, machte in allen Welttheilen, wo man Deutsch liest, unter ben mabren Chriftusverehrern eine folde lebhafte Sensation, baß ich von allen Seiten mit Aufmunterungsbriefen, mich als religiöser Schriftsteller ausschlieflich bem Berrn und feinem Reich zu wiomen, gleichsam überschüttet wurde. Dieg war um fo viel unerwarteter, ba bie Beranlaffung, bas Beimweh zu ichreiben, fo gang gering= fügig und unbedeutend war; indessen bestimmte mich benn boch biefe Aufforderung, ben grauen Dann gu

fcreiben, ber benn auch bis baber - von meiner Seite gang unverdienter Beife gesegnet gewesen ift.

Rad und nach fant fich noch ein neuer und amar febr mubevoller Beruf bagu: Bon 1774 an batte ich gwar vieles mit Staaroperationen und Mugenfrantbeiten ju thun gehabt, allein feit ber Beit bes Befinweb's bis baber verinehrte fich biefer Theil meines Birfungefreifes bergeftalt, bag er mich ente lich faft gang beschäftigte - jest bente man fich meine Lage! - Dein wahrer eigentlicher Beruf, gu bem ich von meinem Rurften berufen mar, wos für ich eine febr anfebnliche Befoldung genofi, in welchem ich acht bericbiebene faatswirtbicaftliche Wiffenfchaften in vier Stunden täglich ben Stus bierenden portrug, mar für die Rrafte eines einzels nen Dannes, ber noch bagu, burch Arbeit und Beiben bon Jugend auf nervenschwach geworben, und mit einer febweren Saushaltung, einer fcmeren Schuldenlaft und andern Gorgen ju fampfen batte, icon für fich allein ju ichwer - und nun fam bas mnaufborliche Berguftromen ber Augenpatienten, Die fich fdriftlich und mundlich au mich manbten, und bas Drangen und Auffordern bober und nieberer, bebeutenber und unbebeutenber mabrer Chriffneberebrer, fur bie Gade bee Reiche Gottes ju arbeiten, noch bingu - gugleich batte auch bie frangoffiche Revolution bie Denfungeart und Die Lage ber Dinge fo unverandert, bag meine faatewirthicaftlichen Grunde fage, Die aus politifch =religiofen Pringipien gefolgert find, feinen fonberlichen Beifall mehr fanben. Durch bas alles zusammen murbe bier meine Lage nnausfprechlich leibenspoll - ich fublte meine vollfommene Pflicht, mich gang allein und and allen meinen Rraften meineur afabemifchen Lebramt gu wiemen, bas

tonnte mein Fürst mit Recht forbern, und ich hab' es auch mit aller Treue, aber auch mit übermäßiger

Unftrengung, bis baber reblich verwaltet.

Zugleich fühlte ich aber auch, daß es eben so sehr meine vollsommene Pflicht sey, Blinden unter Gottes Segen und Beistand und nach seinem Willen wieder zu ihrem Gesicht zu verhelsen und andern an den Augen Leidenden hülfreich zu seyn, indem mich die Borsehung ehemals auf eine merkwürdige Art und ganz gegen meine Erwartung zu diesem nüglichen Beruf geleitet und bisher mit einem uns

gewöhnlichen Gegen begleitet batte.

Und endlich empfand ich auch tief, daß ich durch meine religiöse Schriftstellerei und Correspondenz bei weitem mehr Segen stiftete, als durch meinen afabemischen Lehrvortrag. Es blieb also nichts anders übrig, als meine Professur in die Hände meines Fürsten niederzulegen — aber womit sollte ich dann meine zahlreiche Familie ernähren und womit meine Schulden bezahlen? — Kurz! die Noth und der Kampf in meinem Innersten waren schrecklich; zusdem konnte und durfte ich nur den vertrautesten Freunden etwas von meinen Leiden entdesen.

Indessen entwickelte sich boch im innersten Grund meiner Seele ein beruhigendes Etwas — meine wunderbare und herrliche Führung von der Wiege an bis dahin nährte die Hoffnung in mir, daß auch jest, in einer Lage, in welcher auch der stärfte und muthigste Glaube keinen Ausweg sinden konnte, mein himmlischer Führer einen sinden würde, der um so viel herrlicher seyn würde, je schwerer und unmögs

licher er ber Bernunft gefchienen batte.

3ch bitte Euch, liebe Freunde alle! nur einmal einen Augenblick bei meiner Lage ju verweilen und

barüber nachzubenken — mancherlei Berhältnisse feseselten mich an Marburg — sehr theuere und werthe Personen, ausser Frau und Kindern, stunden in meiner Pflege; Stand und Beruf und der bisherige Gang der Dinge septen mich in die Nothwendigkeit bes Wohlstandes, hier ein Haus zu machen, ich brauchte also bei aller Häuslichkeit und Sparsamkeit meine große Besoldung ganz — ohne zur Schulzdentisung etwas übrig zu behalten; und meine Schuldenmasse war noch groß — und nun die unserbittliche Forderung meines Gewissens: Du mußt dein Amt und deine Besoldung in die hände deines Kürsten wieder zurückgeben.

Wo war nun Rath und hulfe zur Souls bentilgung? — Wo ber Fürft, ber einem Mann, mit ber Schmach Chrifti belastet, ben bie große, feine, wohllebende und aufgeklärte Welt unter die ersten Schwärmer und Obscuranten zählt, bedauert und beshohnlächelt — und noch dazu, bloß zu dem Zweck seiner Wirksamkeit für die verschriesene und verachtete Sache Christi, nur das

trodene Brod gibt?

Auf meiner ersten Schweizerreise wurden meine Schulden bis auf den letten heller auf eine so gott- lich herrliche Weise getilgt, daß die Leser des fünften Bandes meiner Lebensgeschichte, der nun, so Gott will, fünftigen Winter erscheinen soll, zum Staunen und Anbeten hingerissen werden mussen.

Nachher hat mein himmlischer Führer auf eine eble, seiner göttlichen Majestät so angemessene Beise alle Fesseln gelöst, die mich an Marburg und Beffen sestbanden, die werthen Personen, die in meiner Pflege ftanden, so berrlich versorgt, daß sedem, ber

bas alles bereinft umftanblich lefen wirb, bas berg zu bem hingezogen werben muß, ber fich alle Gewalt im Simmel und auf Erben errungen bat.

Jesum Christum habe ich von seher angebetet, Ihn — nur Ihn zu meinem Führer gehabt, in Ihm hab' ich den Bater gefunden und angerufen, in seinem Namen allein nun 60 Jahre Gott versehrt, und ich versiegele es mit meinem Blut, daß es ausser Christo keinen wahren Gott gibt — darauf lebe — darauf sterbe ich — ! — Daß dieß alses ewige Wahrheit ist, davon ist meine Führung sedem redlichen Freund der Wahrheit ein unwiderslegbarer Beweis.

Und nun fest ber große und fromme Churfurft Karl Friedrich von Baden meiner Führung die Krone auf und legitimirt den alten acht evangelischen, nunmehr verachteten Christenglauben auf eine wahrhaft fürstliche Weise: denn Er gibt mir eine anständige und hinlängliche Besoldung, wofür ich schlechterdings zu keinem Umt oder Dienst verpflichtet bin, sondern nun ganz allein meiner religiösen Schrisstellerei und Correspondenz und meinen Augenkuren mich widmen kann.

Bor dem September werden mich die Briefe meiner Freunde noch hier in Marburg antreffen, während dem September können unter der Addresse meiner theuern Freunde in Frankfurt — entweder des Herrn Pfarrers Hausknecht oder seines Collegen, des Herrn Pfarrers Passenant, alle Briefe sicher in meine Hände gebracht werden. Nachher aber wird meine Addresse seyn: An den Hofrath Jung in Heidelberg — denn da werde ich hinführe wohnen, so lange es Gott gefällt.

Alle Freunde, von denen ich noch unbeantwortete

Briefe in Handen habe, werden mir verzeihen, wenn ich nur die allernöthigsten beantworte: denn jeder, ber meine gegenwärtige Berfassung und meinen vorshabenden Jug nach heidelberg bedenkt, kann sich leicht vorstellen, daß ich bei dem jest noch ftarkern Julauf von Patienten, bei meinen fortdauernden Umtogeschäften und Berhinderungen aller Art zum Briefschreiben wenig Zeit übrig behalte.

Es ift boch wirklich ichabe, bag fich Jung fo febr auf Die Berrnbuter Seite neigt! - Dief fagen Leute, Die in ber lebung bes mabren Chris ftentbume alt und grau geworben. Wenn große. gelehrte und bem allgemeinen Ginn nach aufgeflarte Dlanner mich beflagen, daß ich bei ben mir anvertrauten Talenten die fo lang entschiedene Sache ber Erlösung ber fundigen Menschheit glaube und offentlich vertheidige, fo ift bas naturlich und beareiflich, aber wenn Chriften, benen Jefus Chriftus ber einzige mabre Grund ihrer Seligfeit ift, es einem Cbriften übel nebmen, wenn er mit andern Chriften, bie auf ben nämlichen Grund ihre gange Soffnung bauen, einen liebreichen Umgang bat, fo ift bas bocht traurig und wird bereinft für fie felbft fcmere Rolgen baben.

Sagt mir boch, meine Lieben! wer waren bie Leute, die es Chrifto so übel nahmen, daß Er mit Böllnern und Samaritern umging, und sogar sich mit ihnen zu Tisch septe? — Und würdet ihr es selber wagen, die Brüdergemeine mit Samaritern, Böllnern und Sündern in eine Klasse zu ordnen? — Wenn es nun den Pharisäern für eine schwere Sünde angerechnet wurde, daß sie über Christum

fo ftolg und lieblos aburtheilten, wie werben benn bie vor feinem Richterftuhl bestehen, bie mich beg= wegen verurtheilen, daß ich mit einer Gemeine lieb= reich und brüderlich umgehe, welcher Chriftus und feine Berföhnung alles in allem ift, und deren Glau= ben sich so reichhaltig in guten Werfen außert? —

Dieg war ich noch einmal ber Wahrheit jur Steuer öffentlich zu erflaren ichuldig, die Beranlaffung bagu

machte es nothwendig.

Berschiedene Augenpatienten in herrnhut und in ber umliegenden Gegend machten es mir zur Berufspflicht, eine Reise dorthin zu machen; und da ich bisher nur in den Frühlings und herbsterien reisen konnte, so mählte ich die verwichene Oftersferien dazu, welches mir auch um soviel lieber war, weil ich alsdann der bei der Brüdergemeine so wichstigen Charwoches und Ofterfeier beiwohnen konnte.

Ich trat also 14 Tage vor Oftern, in Gesellschaft meiner treuen Lebensgefährtin, die mich immer besgleitet, diese Reise an; wir gingen über Cassel, Eissenach, Gotha, Weimar und Leipzig nach Wurzen, wo wir und im Schoof ber driftlichen Freundschaft ein paar Stunden erquickten, und dann über Duberteburg, Stauchiz und Meißen nach Dresden fuhren, wo wir im goldnen Engel übernachteten.

Merkwürdig war es uns, daß wir überall, je näher wir der Oberlausit kamen, den guten Geruch, den Herrnhut um sich her verbreitet, immer lebhaster spursten und uns daran erquickten. Sogar Leute, denen das Christenthum sehr gleichgültig ist sprachen mit Achtung und Ehrerbietung von Herrnhut und rühmten die schöne Ordnung, die gute Polizei, burgerliche Zucht und den erbaulichen Wandel der dortigen Burger. Auch verschiedene große Männer, die am kurs

Ich hab' feine Worte, Die biefes Danks wurdig maren, bereinft bor bem Thron beffen, ber Die Liebe felbft ift, werben Meifter Ifaaf und ich mit harfen jubel euch Alle bewillfommen.

## Madfdrift.

Go eben erhalte ich aus Strafburg ein außerft wichtiges Buch, es beftebt aus brei Beften, Die eingeln unter bem Titel: "Es wird Alles neu werben" berausgefommen find. Freund Galgmann, Buchbandler, ift ber Berausgeber, und in ber Gilbermann'iden Budbruderei ift bas Berf gebrudt worben. Der übele Ruf, in bem bie Dinftil bei fo vielen wahren Chriften und Rindern Gottes fieht, indem man immer - aber mit großem Unrecht, Die Ibce ichwarmeris ider Reverien bamit verbindet, macht ce mir gur bochften Bflicht, Diefe brei Befte bringend ju empfeblen; mer ein mabrer Freund ber praftifchen Religion Refu ift, bem wird und muß bie mabre Dinfif, fo wie fie bier nach ber Wahrheit bargefiellt miro, und to wie ich fie auch von jeber gefannt und geliebt babe, febr ebrmurbig und alles Beifalls werth porfommen. Die mabre Doftif ift bie praftifche Undübimg ber einfältigen evangelifden Lebre, ober bes mabren Chriftenthums, im Blid auf Die mejentliche. aber geiftige Begenwart Chrifti in ber Geele, ober wie man fonft ju fagen pflegt, auf Chriftum in uns. -

Der mabre Muflifer fest feineswege bie 3bee — Ebriftus für und — aus ben Augen: benn Chriffus fann nicht anders in und febn und wirfen, als burch

feinen Beift; und biefer Beift ift burch bas Leiben und Sterben bes Berrn - fur uns - geworben. Im Grund fonnen nur Ramdriften, Scheinchriften, bierüber ganten, und mabre Chriften fich migverfteben, welches aber bann boch immer bie Liebe binbert.

Bas bin und wieder vom Buftand ber Seele nach bem Tod, ober von Beiffagungen u. bgl. in biefen Beften fteht, bas laffe man bem herrn und bem Berfaffer unbeurtheilt fteben, und balte babon, mas man feiner Ueberzeugung gemäß babon balten fann.

Endlich muß ich anch noch brei merkwarbigen Schriften gedenten, welche in Rurnberg von greund

Ram verlegt werden. Die erfte beifit:

Werth ber Taufe nach ber Bibel, eine Schrift, bie burch eine verweigerte Taufbandlung in Berlin veranlafit worden. Diefe Brodure verdient von Redermann, und besonders von Predigern gelesen ju merben, fie ift in ein Befprach eigefleibet und gang überzeugend grundlich. Gott! wenn boch auch fo viele gutdenfende Reologen folde Sachen lefen, fie muffen gewiß Gott die Ehre geben und mabre Chris ften werden! Die zweite:

Rachricht vom geiftlichen Seminarium in Regensburg - auch bief Buchlein ift vortrefflich - man findet mehr barinnen als biefe Rachricht; ber Berfaffer ift ein Chrift und auffert Grundfage, Die ver-

bienen gelesen zu werben. Die britte:

Rleines, boch bellicheinendes Licht, in Briefen. Die alte Beilelehre wird barinnen gegen bie neue Aufflarung in Schut genommen und mancher Brewahn mit verbienter Lauge gerügt,

## Biergebntes Gtud.

Matth. 12. v. 7.

Benn 3hr einsehet, mas es beiße: ich verlange Barmbergigteit und nicht Opfer, so wurdet ihr bie Unschulbigen nicht veruribeilt baben,

Gerne möchte bie Gelbftfucht mit all ihren finnlichen Lüften

Auch noch ben himmel genießen, brum wählt fie Be-

Die bem Fleifch nicht web thun und Gelbftverlaugnung porbeigebn,

Pharifaifde Strenge im Leichten und nachficht im

Gelbftfucht will ben Simmel verbienen , von Chriftonichts wiffen ,

Demuth und Liebe fint ibr fremt und beibe fint boch ber himmel.

Darum fern bein Elenb in all feiner Größe erfennen, Dieß erzeugt bie Demuth und treibt gur Erlöfung burch Ebriftum.

Wenn bu erlost bift, fo liebft bu ben herrn, und ane biefer Liebe

Flieft bie Liebe jum Bruber, Barmberzigfeit gegen bie Mrmen.

Dann verurtheilft bu nie ben Bruber, bu richteft bann bich nur.

Dieß ift beffer ale Opfer, ans Unaben wirft bu bann felig.

## Bur Dadricht fur alle meine Freunde.

Wer Beinrich Stillings, bas ift: meine Lebensgeschichte gelesen bat, ber wird gesteben muffen, bag mich bie Borfebung einen gang ausgezeichneten und merkwürdigen Weg durch biefes Erdenleben geführt hat. Wer diefe Aeußerung für stolz ansieht, der thut mir unrecht: denn jeder, der nur einigermaßen in der Erfenntniß der göttlichen Führungen geübt ist, der weiß, daß die ausgezeichnetsten Schickfale keinen Beweis der Borzüglichkeit abgeben, sondern daß der Gerr gerade aus der schlechtesten und geringken Materie seine größten und surchtbarsten Werkzeuge bildet, damit Er durch sie desto mehr verherrlichet werden möge. Doch hievon kein Wort mehr, damit

ich nicht mit ber Demuth prablen moge.

Beinrich Stillings bausliches Leben erzählt meine Geschichte bis ins Jahr 1787, wo ich als Professor ber Staatswirthicaft bieber nach Darburg berufen wurde, Diefes Aint babe ich nun 16 Jahre verwaltet: Arbeit und Leiben aller Art, Brufungen, und mitunter auch Tröftungen wechselten immer ab, inbeffen glaubte ich boch, daß biefer Standpunkt und ber gegenwärtige Beruf mein Loos bis jum Uebergang in jenes leben fenn wurden. - Dief glaubte ich bis ungefahr 1795, mo eine gangliche Beranderung in meinem innern und außeren Wirfungefreis vorging, wodurch ich in eine gang neue und febr fdwere Probezeit geführt wurde. Dein Bud, bas Beimweb genannt, machte in allen Welttbeilen, wo man Deutsch liest, unter ben mabren Chriftusverebrern eine folde lebbafte Sensation, baf ich von allen Seiten mit Aufmunterungsbriefen, mich als religiöser Schriftsteller ausschließlich bem Berrn und feinem Reich zu widmen, gleichsam überschüttet wurde. Dieg war um fo viel unerwarteter, ba bie Beranlaffung, bas Beimweh zu ichreiben, fo gang geringfügig und unbedeutend war; indeffen bestimmte mich benn boch biefe Aufforderung, ben grauen Dann gu

fcbreiben, ber benn auch bis baber - von meiner Seite gang unverdienter Brife gefegnet gewefen ift.

Rad und nach fant fich noch ein neuer und amar febr mubevoller Bernf bagu: Bon 1774 an batte ich gwar vieles mit Staaroperationen und Dus genfranfbeiten ju thun gehabt, allein feit ber Beit bes Beimweb's bis baber vermebrte fich biefer Theil meines Birfungefreifes bergeftalt, baf er mich entlich foft gang beschäftigte - jest bente man fich meine Lage! - Dein mabrer eigentlicher Beruf, ju bem ich von meinem Rurften berufen mar, wofür ich eine febr anfebnliche Befoldung genofi, in welchem ich acht verfdiebene faatswirtbicaftliche Biffenichaften in vier Stunden taglich ben Stus bierenben vortrug, war fur bie Rrafte eines eingels nen Mannes, ber noch bagu, burch Arbeit und Leis ben von Jugend auf nervenschwach geworben, und mit einer fcweren Saushaltung, einer ichweren Schulbenfaft und anbern Gorgen ju fampfen batte, icon für fich allein ju ichwer - und nun fam bas maufhorliche berguftromen ber Augenpatienten, bie fich fdriftlich und munblich an mich manbten, und bas Draugen und Mufforbern bober und nieberer, bebeutenber und unbebeutenber mabrer Chriffindberehrer, für bie Gache bee Reiche Gottes zu arbeiten, noch bingu - jugleich batte auch bie frangofifche Revolution bie Denfungeart und bie Lage ber Dinge fo unverandert, bag meine fraatewirtbichaftlichen Grunds fage, Die aus politifch =religiofen Pringipien gefolgert find, feinen fonberlichen Beifall mehr fanben. Durch bad alles zusammen wurde bier meine Lage unausfprechlich feibensvoll - ich fühlte meine vollfommene Pflicht, mich gang allein und aus allen meinen Rrafs ten meinem afabemifchen gebramt zu widmen, bas

tonnte mein Rurft mit Recht forbern, und ich bab' es auch mit aller Treue, aber auch mit übermäßiger

Unftrengung, bis baber redlich vermaltet.

Bugleich fühlte ich aber auch, bag es eben fo febr meine vollfommene Pflicht fev, Blinden unter Gottes Gegen und Beiftand und nach feinem Billen wieder ju ihrem Beficht ju verbelfen und andern an ben Mugen Leibenben bulfreich ju fenn, inbem mich bie Borfebung ebemale auf eine merfwurbige Art und gang gegen meine Erwartung ju biefem nugliden Beruf geleitet und bieber mit einem ungewöhnlichen Gegen begleitet batte.

Und endlich empfand ich auch tief, baß ich burch meine religiofe Schriftftellerei und Correspondeng bei weitem mehr Gegen ftiftete, ale burch meinen afabemischen Lebrvortrag. Es blieb alfo nichts anbere ubrig, als meine Profeffur in bie Banbe meines Rurften nieberzulegen - aber womit follte ich bann meine zahlreiche Kamilie ernähren und womit meine Schulden bezahlen? - Rura! Die Roth und ber Rampf in meinem Innerften waren fdredlich: nu bem fonnte und burfte ich nur ben vertrauteften Freunden etwas von meinen Leiden entbeden.

Indeffen entwickelte fic boch im innerften Grund meiner Seele ein berubigendes Etwas - meine wunderbare und berrliche Rubrung von ber Biege an bie dabin nabrte bie Soffnung in mir, bag auch jest, in einer Lage, in welcher auch ber ftarffte und muthiafte Blaube feinen Ausweg finden fonnte, mein bimmlifcher Rubrer einen finden murbe, ber um fo viel herrlicher fenn murbe, je fcmerer und unmoas licher er ber Bernunft geschienen batte.

3d bitte Euch, liebe Freunde alle! nur einmal einen Augenblick bei meiner Lage zu verweilen und

barüber nachzubenken — mancherlei Berhältnisse feseselten mich an Marburg — sehr theuere und werthe Personen, ausser Frau und Kindern, stunden in meiner Pflege; Stand und Beruf und der bisherige Gang der Dinge setzten mich in die Nothwendigkeit des Wohlstandes, hier ein Haus zu machen, ich brauchte also bei aller Häuslichkeit und Sparsamkeit meine große Besoldung ganz — ohne zur Schulzdentissung etwas übrig zu behalten; und meine Schuldenmasse war noch groß — und nun die unserbittliche Forderung meines Gewissens: Du mußt dein Amt und deine Besoldung in die Hände deines Kürsten wieder zurückgeben.

Wo war nun Rath und hulfe zur Souls bentilgung? — Wo ber Fürft, der einem Mann, mit der Schmach Chrifti belaftet, ben die große, feine, wohllebende und aufgeflärte Welt unter die ersten Schwärmer und Obscuranten zählt, bedauert und beshohnlächelt — und noch dazu, bloß zu dem Zwck seiner Wirfamfeit für die verschriesene und verachtete Sache Christi, nur das

trodene Brod gibt?

Auf meiner ersten Schweizerreise wurden meine Schulden bis auf den letten Heller auf eine so göttslich herrliche Weise getilgt, daß die Leser des fünfsten Bandes meiner Lebensgeschichte, der nun, so Gott will, fünftigen Winter erscheinen soll, zum Staunen und Andeten hingerissen werden mussen.

Nachber hat mein himmlischer Führer auf eine eble, seiner göttlichen Majestät so angemessene Beise alle Fesseln gelöst, die mich an Marburg und Sesen fent senden, die werthen Personen, die in meiner Pflege standen, so herrlich versorgt, daß jedem, der

bas alles bereinft umftandlich lefen wird, bas Berg zu bem bingezogen werben muß, ber fich alle Beswalt im Simmel und auf Erben errungen bat.

Jesum Christum habe ich von jeber angebetet, Ihn — nur Ihn zu meinem Führer gehabt, in Ihm hab' ich den Bater gefunden und angerusen, in seinem Namen allein nun 60 Jahre Gott versehrt, und ich versiegele est mit meinem Blut, daß est ausser Christo keinen wahren Gott gibt — darauf lebe — darauf sterbe ich — ! — Daß dieß als lest ewige Wahrheit ist, davon ist meine Führung sedem redlichen Freund der Wahrheit ein unwiders legbarer Beweis.

Und nun fest ber große und fromme Churfürst Rarl Friedrich von Baben meiner Führung die Krone auf und legitimirt ben alten acht evangelischen, nunmehr verachteten Christenglauben auf eine wahrhaft fürstliche Beise: benn Er gibt mir eine anständige und hinlängliche Besoldung, wofür ich schlechterdings zu keinem Umt ober Dienst verpflichtet bin, sondern nun ganz allein meiner religiösen Schristellerei und Correspondenz und meinen Augenkuren mich widmen kann.

Bor dem September werden mich die Briefe meiner Freunde noch hier in Marburg antreffen, während dem September können unter der Addresse meisner theuern Freunde in Franksurt — entweder des Herrn Pfarrers Hausknecht oder seines Collegen, des Herrn Pfarrers Passonecht, alle Briefe sicher in meine Hände gebracht werden. Nachher aber wird meine Addresse seyn: An den Hofrath Jung in Heisdelberg — denn da werde ich hinführo wohnen, so lange es Gott gefällt.

Alle Freunde, von denen ich noch unbeantwortete

Briefe in Handen habe, werden mir verzeihen, wenn ich nur die allernöthigsten beantworte: denn jeder, ber meine gegenwärtige Berfassung und meinen vorshabenden Jug nach heidelberg bedenkt, kann sich leicht vorstellen, daß ich bei dem jest noch ftarkern Julauf von Patienten, bei meinen fortdauernden Umtogeschäften und Berhinderungen aller Art zum Briefschreiben wenig Zeit übrig behalte.

Es ift boch wirklich schabe, bag fich Jung fo febr auf bie Berrnbuter Geite neigt! - bief fagen leute, Die in ber lebung bes mabren Cbriftenthums alt und grau geworben. Wenn große, gelehrte und bem allgemeinen Ginn nach aufgeflarte Manner mich beflagen, bag ich bei ben mir anvertrauten Talenten die fo lang entschiedene Sache ber Erlöfung ber fundigen Denfcheit glaube und offentlich vertheidige, fo ift bas natürlich und begreiflich, aber wenn Chriften, benen Jefus Chriftus ber einzige mabre Grund ihrer Scligfeit ift, es einem Chriften übel nehmen, wenn er mit andern Chriften. bie auf ben nämlichen Grund ihre gange Soffnung bauen, einen liebreichen Umgang bat, fo ift bas bochft trauria und wird bereinft fur fie felbft fcmere Rolgen baben.

Sagt mir boch, meine Lieben! wer waren bie Leute, die es Chrifto so übel nahmen, daß Er mit Böllnern und Samaritern umging, und sogar sich mit ihnen zu Tisch setzte? — Und würdet ihr es selber wagen, die Brüdergemeine mit Samaritern, Böllnern und Sündern in eine Klasse zu ordnen?

Benn es nun den Pharisäern für eine schwere Sünde angerechnet wurde, daß sie über Christum

fo ftolg und lieblos aburtheilten, wie werben benn bie vor feinem Richterftuhl bestehen, bie mich begwegen verurtheilen, daß ich mit einer Gemeine liebreich und brüderlich umgehe, welcher Chriftus und
feine Berföhnung alles in allem ift, und deren Glauben sich so reichhaltig in guten Werfen außert? —

Dieg mar ich noch einmal ber Bahrheit gur Steuer öffentlich zu erklaren fouldig, die Beranlaffung bagu

machte es nothwenbig.

Berschiedene Augenpatienten in herrnhut und in ber umliegenden Gegend machten es mir zur Berufspflicht, eine Reise dorthin zu machen; und ba ich bisher nur in den Frühlings und herbsterien reisen konnte, so mählte ich die verwichene Oftersferien bazu, welches mir auch um soviel lieber war, weil ich alsdann der bei der Brüdergemeine so wichstigen Charwoche und Ofterseier beiwohnen konnte.

Ich trat also 14 Tage vor Oftern, in Gesellschaft meiner treuen Lebensgefährtin, Die mich immer besgleitet, Diese Reise an; wir gingen über Cassel, Gisenach, Gotha, Weimar und Leipzig nach Wurzen, wo wir und im Schoof ber chriftlichen Freundschaft ein paar Stunden erquickten, und dann über Dusbertsburg, Stauchiz und Meißen nach Oresben fuhren, wo wir im goldnen Engel übernachteten.

Merkwürdig war es uns, daß wir überall, je näher wir der Oberlausit famen, den guten Geruch, den Herrnhut um sich her verbreitet, immer lebhafter spurten und uns daran erquickten. Sogar Leute, denen das Christenthum sehr gleichgültig ift sprachen mit Achtung und Ehrerbietung von Herrnhut und rühmten die schöne Ordnung, die gute Polizei, bürgerliche Bucht und den erbaulichen Wandel der dortigen Burger. Auch verschiedene große Männer, die am kurger.

fächsischen Staatsruber fteben, außerten fich gar liebs lich und wohlwollend über bie Brubergemeine.

Des andern Morgens setzen wir unsern Weg weister fort, und reisten über Schmiedefeld nach Kleins Welke, einem herrnhutergemeinort, nahe bei Budissin ober Bauzen, wo wir sehr liebreich aufgenommen wurden. Des solgenden Morgens suhren wir über Budissin und löbau nach herrnhut, wo wir den Samstag Nachmittag vor Palmsonntag ankamen, und alsosort am Abend schon dem Ansang der Charwos

chen- oder Marterwochenfeier beiwohnten.

Bei dem ersten Bejuch, den ich den verehrungswürdigen Borstehern der gesammten, in allen Beltstheilen zerstreuten Brüdergemeine machte, wurde ich
mit aller möglichen Bruderliebe empfangen, zugleich
aber auch ernstlich und bedeutend ersucht, doch ja die
Brüdergemeine nicht mehr in meinen Schriften zu
Ioben und zu erheben: denn es schadet ihnen wirflich, indem sie unter Schmach, Berachtung und Bers
gessung immer besser gedeiheten, als unter Lob und
Beifall; zudem könnten hie und da schwache Glieder
ihrer Gemeine sich etwas darauf einbilden, stolz
werden, und dann wahre Christen aus andern Pars
theien geringschägen.

Run ja! Ihr lieben, ehrwürdigen Manner! Loben will ich dann auch nicht mehr, aber ich muß doch immer die Wahrheit sagen, wo es die Sache bes herrn erfordert! — Und dann ist es mir doch auch wohl erlaubt, meinen lieben Lesern zur Aufmuntezung und Erbauung zu erzählen, was ich bei der Feier der Marterwoche empfunden habe und was bei mir vorgegangen ist; um aber auch für den grauen Mann in diesem heft noch Raum übrig zu behalten, will ich nur die Momente erzählen, die den

tiefften und bleibenbften Ginbrud auf mich gemacht

haben.

Die Hauptsache ber Feier ber Marterwoche besteht eigentlich darinnen, daß täglich zweimal in der Kirche — die sie den Saal nennen — ein Stück aus der Leidensgeschichte, nach der Harmonie der vier Evangelisten, in welcher Luthers Uebersegung beibehalten worden, vorgelesen wird. Der Prediger macht gar keine Bemerkungen darüber, sondern er liest andächtig blos die Geschichte vor — macht aber etwas bestonders Eindruck auf ihn, so gibt er einen Bers aus einem Lied an, der dann von der Gemeine unter Begleitung der Orgel und Musik gesungen wird; dieser Bers enthält gewöhnlich eine Anwendung des

gunachft vorgelesenen auf das Berg.

Diefe tagliche Borlefungen, mit außerft rubrenben Befangen begleitet, vereinigt mit bem Umgang mit Tauter Menschen, beren ganges Befen jest in Jerufalem, ju Bethanien, in Bethsemane und auf Gol= gatha lebt und webt, verfegen das Bemuth in eine fo gerührte und Berg ichmelgende Stimmung, bag bie Seele für alles Bute angelweit geoffnet wird. Befonders aber ift der grune Donnerstag Abend wich= tig, weil alsbann ungefähr in ber Stunde, in well der der herr das Abendmabl einsette, die Brudergemeine auch allenthalten in aller Belt bieß beilige Sacrament celebrirt und genießt. Es ift ein Befet bei diefer Bemeine, baf niemand zum Abendmabl bei ibnen zugelaffen werden barf, ale wer ein ordentlich aufgenommenes Blied ber Bemeine ift; am grunen Donnerstag Abend aber erlauben es bie Borfteber jedem, von bem fie wiffen, bag er ein mabrer Berehrer bes Weltheilande, alfo ein mabrer Chrift ift:

bem zu Folge wurden wir also auch zu diesem beis

ligen Dabl zugelaffen.

Des Abends gegen neun Uhr fündigten die Possaunen aus den Saalfenstern den Zeitpunkt zur Berssammlung an, alles wandelte still und ehrerbietig zum Gemeinhaus, und wir fanden den Saal mit Kronsleuchtern mäßig erleuchtet. Nachdem die Communiscanten alle beisammen waren, so wurde der Saal verschlossen: denn die Gemeine erlaubt niemanden, dieser Bersammlung beizuwohnen oder zuzusehen, der nicht zur Gemeine gehört, es müßte denn eine obrigseitliche Person seyn; eben so wenig durfen auch junge Leute, die noch nicht consirmirt sind, zugelassen werden.

Nach einigen furgen aber rubrenben Befangen gebt nun bie Communion an : ber Prediger und einige Belfer find in ichneeweiße Talare gefleibet, ungefabr wie die Leviten im alten Testament, befigleichen erideinen auch die Belferinnen in weißen Rleidern. Bween Rorbe mit ungefaubertem Brob, welches aus langen vieredigten Tafelden besteht, fteben auf bem Tifch, ber Prediger fpricht obne viele Beitlaufigfeit bie Ginfegungsworte barüber aus, und nun nehmen die Belfer einen Rorb, und die Belferinnen ben ans bern, beide begleitet ein Beiftlicher; jene geben nun burch die Bante ber Manner und biefe burch bie Bante ber Beiber; ber Beiftliche bricht allemal ein Brodtafelchen in zwei Stude und gibt es an zwo Personen, ohne ein Wort babei ju fagen; mabrent biefem Brodbrechen und Austheilen werben fcone, auf das Abendmahl paffende Lieder, mit vortrefflicher Mufif begleitet, gefungen.

Jeber behalt aber nun fein Studlein Brobe in ber Sand, bie die Austheilung vollendet ift und bie

Belfer und helferinnen wieder an ihrem Ort stehen. Jest entsteht auf einmal eine feierliche Stille, Gesang und Musik hören auf, und nun spricht der Prediger laut und ehrerbietig: Effet! es ist der Leib des herrn — nun fällt alles auf die Knie und ist — dieser Augenblick ist unaussprechlich ruberend und erschütternd; das allgemeine Beugen und Weinen macht einen solchen Eindruck, daß einen 3itzern und Beben ankommt und man sich vor Ehrsucht in den Staub hinstrecken möchte. Während dem Genuß auf den Knien spricht der Prediger ein sehr rüherendes Gebet aus, und nun steht man auf und seder gibt seinen Rachbarn den Bruderfuß.

Sterauf wird rother Wein auf ben Tijch gebracht; auch über diesen werden die Einsegungs Borte ausgesprochen; dann wird er in große crystallene Pocale gegoffen, und diese werden dem Bordersten in der Banf gegeben, der dann trinft und seinem Nachbarn den Pocal übergibt; während dem wird wieder gestungen, und wenn Alle getrunken haben, so ist diese

beilige Sandlung geschloffen.

Bon der Empfindung der unsichtbaren Rabe bes herrn bei dieser Gelegenheit und von dem lebhafeten Wehen seines Geiftes mag ich fein Wort fagen, um lieblose Urtheile und Borurtheile zu vermeiden;

es muß empfunden werden.

Der zweite Saupt-Moment, ber auch einen unbesichreiblichen Eindruck auf mich machte, war die Toebesfeier in der Sterbestunde des herrn, am Charsfreitag des Nachmittags um drei Uhr. Mit den Borslesungen ist man nun bis auf die Todesgeschichte Christi gekommen; diese wird nun mit untermischten Bersen und Trauer-Musik vorgelesen, und wenn der Prediger folgende Worte: Und Jesus rief abermal

laut und sprach: Bater! ich befehle meinen Geist in beine hande! und als Er bas gesagt, neigte Er bas haupt und verschied — ausgesprochen hat, so fällt die ganze Gemeine auf die Knie, bas Beugen und Weinen aller geht einem burch Mart und Bein, und wenn nun noch das heilig! heilig! ber Chöre und das rührende Gebet des Predigers dazu kommt, so kann man's kaum mehr aushalten.

Das schöne Liebes-Mahl am folgenden Tage, den fie den großen Sabbath nennen, und am Abend die Grabes-Feier, übergebe ich aus Mangel an Raum und Zeit, aber der Oftermorgen, als der britte Haupts-Moment, der mich unbeschreiblich rührte, darf nicht

übergangen werben.

Un ber Mitternachtseite ber Stadt liegt an ber Klache bes Sutberge binan - bas beilige Befilde ber Aussaat Gottes - ber Rirchbof: er beftebt aus einem febr großen Biered, ift rund und mit einer boben geichornen Bede umgeben und mit verschiebenen iconen Alleen freuzweis burchichnitten, woburch Quadrate gebildet werden, auf benen bann bie Graber find, beren jedes mit einem Stein bebedt ift, auf bem man Ramen, Geburtstag und Sterbetag bes bafelbit Rubenden lefen fann. Diefer Rirchbof ift ein fo schöner Barten, daß man gern babin fpagies ren gebt. Born in ber Mitte bat er ein Portal, über Diesem fteben oben am Bogen Die Borte: Chrie flus ift auferstanden von den Tobten; einwarts aber auf eben diesem Bogen - und ber Erftling worden unter benen, die ba ichlafen. Um erften Dftertag Morgens um balb vier Uhr wedten une icon bie Vosaunen aus ben Saalfenstern mit bem Lieb: Befus meine Buverficht. - Wir ftunden auf, um etwas Barmes zu genießen und bann in ben Saal zu ges hen; der Zulauf von Menschen aller Stände war unbeschreiblich, der ganze Plat ftand voller Rutschen und alle Gassen waren voller Leute vom Lande; mehrere tausend Menschen waren da beisammen, und boch war alles so stille und ruhig, als wenn Riesmand da wäre.

Um vier Uhr versammelten wir uns im mäßig erleuchteten Saal, wo uns der Prediger mit den Worten empfing: Der Herr ist wahrhaftig auferstansden! — dann sing der Zug paarweis nach dem Kirchhof an: Boran ging das Musik Chor, und die Posaunen bliesen Auserstehungs-Lieder. Die stille ruhige Morgendämmerung — der Morgenglanz über dem hohen Riesengebirge her, die große Menge hoher und niederer Personen, die alle ehrsurchtvoll und stille, wie in der Gegenwart Gottes, brüderlich daher wallten, und nun der feierliche Posaunenton der herrlichen Melodie: Jesus meine Zuversicht — das alles zusammen — nein! beschreiben läßt sich das nicht. Wir mußten uns Gewalt anthun, um nicht vor Rüherung laut zu weinen.

Bei dem Einzug auf dem Kirchhof lenkten wir Männer und links längs die hede herum bis oben in die Mitte, und die Weiber nahmen oben diesen Weg rechter hand, auch bis oben in die Mitte. So standen nun ein paar tausend Menschen innerhalb und außerhalb der hede und schloßen den Kirchhof ein; alles war stille, als ob Niemand da wäre. Zest stimmte nun der Prediger die herrliche Ofterlitanei an, wo Borlesung, Gesang, Gebet und Musik beständig abwechseln; gegen die Mitte derselben werden dann die im verwichenen Jahr entschlafenen Brüder und Schwestern, Diener und Dienerinnen des herrn, namentlich abgelesen, und um die fortdauernde Ges

meinschaft mit ihnen und ber gefammten oberen vollendeten Gemeine gebetet. In bem Augenblick, als bieses geschahe, trat die Sonne hinter dem Riesengebirge blutroth im Morgendust empor und frahlte sanft über die Gräber hin, jugleich senkte sich der Bollmond hinter die sudwestlichen böhmischen Gebirge: Diese seirliche Naturscene erhöhte das Ganze ungemein, und die Auferstehung wurde dadurch gleichsam sinnlich vorgestellt.

Nach Endigung ber Litanei ging bann ber Bug

wieder in ber namlichen Ordnung gurud.

Ueberhaupt macht in Berrnbut alles aufammen eine außerordentliche Wirfung. Die allgemeine Reinlichfeit ber Baufer, ber Gaffen und ber Menichen, bie beitere freundliche Rube in febem Geficht, ber allgemeine Woblstand auch ber Armen: Die affaemeine Rube auf ben Baffen, ba ift meber Baffenbube noch Betiler, weder bund noch Rage ju boren noch ju feben, und boch berricht allenthalben rubige Schatige feit, Sauelichfeit und Bierlichfeit; und enblich ber Beift ber Religion Jefu, ber überall mertbar if bieg Alles macht auch auf ben, ber fonft tein Freund bes Christenthums ift, einen febr mobitbatigen Gim brud. Und endlich ift auch bann bas etwas außerordentlich Merfmurbiges, bag man ba und auch in Rlein-Belfe, Rinder aus Grönland, aus Die und Westindien in den Lehr-Anstalten findet, die ba erzegen werden. Da findet man Miffiongrien, bie ents weder im Begriff find, irgendwo um bee berrn wil-Ien an bas Ende ber Belt ju reifen, ober von bannen gurudgefommen find, um einmal auszuruben. Much in politischer, psychologischer und ötonomifcher Rudficht ift herrnbut einer ber mertwurdigften Drie in ber Welt.

Den Ofterdienstag reisten wir wieder nach Rleins Welfe, und sesten dann unsere Reise des folgenden Tages nach Oresden fort, von wannen wir dann über Waldheim, Coldiz, Grimma, Leipzig u. s. w. wieder nach Haus reisten. Die außerordentlich liebreiche Aufnahme, die wir allenthalben erfahren, ist und unvergeßlich. Kursachsen enthält einen großen Schaß an wahren Christen in allen Ständen; der Kursürft ist ein vortrefflicher Regent, Mensch und Christ, und sein Ministerium ist so, wie es ein solcher Fürst haben muß. So weit nun von Herrnhut

und von meiner Reifegeschichte.

3d weiß, daß es Leser gibt, die nun nach allem, was ich ba erzählt babe. Die Schultern zuden und fagen: es ift benn boch alles im Grund finnliches Spiel, bas nur bie Ginbildungefraft beidaftigt, und also im Grund nichts Wesentliches. Darauf antworte ich: But! aber boch ist es ein trefflicher und zuverläßiger Weg zum Wefentlichen. Der menfch= liche Beift ift an die Sinnlichfeit fest angefettet, fie ift fein Draan, wodurch fich ibm andere Wefen mittheilen und ewig mittbeilen werben: benn wir werben ja in Ewigfeit verflarte Leiber, alfo auch ver= flarte Ginnen baben; und eben fo fann fich auch ber menschliche Geift feinen andern Befen. außer Gott, anders als durch bie innern und außern Sinnen mittheilen; es ift also naturlich, bag folche Mittel, welche die Sinnen von allem Irdischen abziehen und mit Betrachtung geiftlicher religiofer Wegenstände beschäftigen, und zugleich rübren und bas Berg erweichen, Die Ginwirfungen bes Beiftes Gottes, Die Einfehr und ben Bandel in der Begenwart Gottes febr erleichtern muffen.

Mis ich einem febr lieben Freund nach meiner Uns

funft allhier meine Reisegeschichte zuschrieb, so ants

"Ich bin völlig in Ansehung bieser guten Menschen beiner Meinung, sie haben Jesum als Kind gewiegt, haben Ihn auch schon groß gezogen, und werden Ihn gewiß als Mann herrlich darstellen. Alle große Beranstaltungen Gottes hatten ja meist einen geringen Anfang."

Daß mir bei diesen Ausbruden wieder bas Sons nenweib mit seinem mannlichen Sohn einfiel, das ift

natürlich.

Auf der Rückreise besuchten wir auch Reudietensdorf im Gothaischen, welches ebenfalls ein gar liebslicher Herrnhuter Gemeinort ist; hier hatte der Berzog der letten Osterseier beigewohnt, und Er bezeugte mir selbst bei meinem Besuch, daß Er sehr gerührt gewesen und daß diese religiöse Anstalt vortrefflich sewesen und daß diesem Ort hatte ein angesehener Mann einen Bürger gefragt, wie sie es doch machten, daß sie eine so vortreffliche Polizei hätten? — in ihrer Stadt möchten sie thun was sie wollten, sie könnten es doch nicht dahin bringen. Hierauf hatte der Bürger geantwortet: ich will Ihnen sagen, woher es kommt: bei uns kommt nie Polizei von Insnen heraus — aber Sie wollen sie von Außen hinsein bringen, und das geht nicht an.

Das ware also bie lette Session, die wir mit bem grauen Mann in Marburg halten; die bisherige Gesellschaft, die sich um ihn versammelte, hört nun auf, aber der ehrwurdige Bater wird mich in beisdelberg noch öfter besuchen, und ich werde also auch von nun an noch öfter meinen Freunden mittheilen,

was er mir aus feinen Beisbeits Schägen anvertrauen will. Ernft Uriel war bieber in ber Rabe geblieben und Er batte une mehrmalen befucht; als wir nun letthin ordentlich alle beifammen maren, fo eröffnete er Die Sigung mit ber Erörterung ber Frage. Die ichon mehrmals vorgefommen ift - wie fich ein driftlicher Sausvater in Unsebung bes Sausgottes-Dienstes zu verhalten babe? - Die Beranlaffung bagu gab Polycarpus, welcher ergablte, bag ein gewiffer febr frommer Dann Morgens und Abends aanze Ravitel aus der Bibel vorlese, auch fonft aus erbaulichen Buchern Betrachtungen anftellte, gange Lieder mit feinen Leuten finge u. f. w. und baf er feine Frau und Rinder ernftlich anhielte, bem allen beiguwohnen, auch ärgerlich murbe, wenn er mertte, daß fie entweder nicht andachtig zuborten, ober gar Dabei Langeweile batten.

Wir alle waren begierig, Ernst Uriels Entscheis bung barüber zu hören: benn auf ber andern Seite ift es boch auch eine ausgemachte Sache, baß ein christlicher Hausvater seine Leute zum Christenthum anhalten und sich in biesem wichtigen Punkt nichts

ju Schulden fommen laffen muß.

Hier folgt die Entscheidung unseres ehrwürdigen Freundes: daß Lesen, Singen und Beten an und surch sich selbst allein, wenn das Herz nicht dadurch gebessert wird, ganz und gar keinen Werth habe, das weiß seder wahre Christ und bedarf keines Beweises; hieraus folgt nun ganz natürlich, daß ihr Werth nur darauf beruht, ob und in wiesern sie das Gemüth zur Andacht und zu christlichen Empsindungen aufregen, die Einkehr und den Wandel in der Gegenwart Gottes erleichtern. Es ist natürlich, daß benen, die diese Wirkung von solchen

ace e

Erbauungemitteln erwarten, auch bie Stunben, bie barauf verwendet merben, angenehm unb. nicht langweilig find; aber eben fo natürlich ift es auch, bag Rinder und Ermachiene, benen bie Meligion noch gleichgultig ift, die alfo jene Birfungen biefer Erbauungemittel noch nicht erwarten und nicht erwarten fonnen, baburch aufgebracht, argerlich und gegen bas Chriftenthum feindselig gefinnt werben; wober es bann auch fommt, bag zuweilen bie berühmieften und frommften Bater bie gottlofeften Freigeifter und Chriftushaffer erzogen baben. Es gibt fogar Ralle, wo bem mabren Chriften bas lanawierige Lefen, Gingen und Beten jum Mergerniß wirb: a. B. eine Sausmutter ober ermachiene Rinder, Die wirflich begnadigt und mabre Chriften find, finben, bag burch folde Sauserbauungen bie Berufenflichten verfaumt worden, fie find überzeugt, baf bad wabre innere Bergenegebet und bas Bleiben in ber Dabe bes Berrn auch mabrend ben Berufegefchaften fort gefett werben fann, und boch muffen fie bem Sanspater geborden und feinen Erbauungs Stunden bei wohnen. - Die fonnen fie nun Rusen von einer Sache baben, die fie mit Recht für icablic balten? - Bedarf eine gute, glaubige und begnabiate Seele folche Ermunterungen gur Anbacht, wohl! fo brauche fie fie fur fich allein, und erlaube jebem ben freien Butritt, aber fie mache es ja niemanben gur Micht, ibren Undachteubungen beizumobnen. Dafar bate fich aber jeder, ber einen wichtigen Beruf bat, bag er um Lefens, Betens und Singens balben feine feiner Pflichten vernachläßige: benn auch bier ift Go borfam beffer als Opfer. Will aber Jemand bie icone Ordnung bes Sausaottesbienftes bei feinen Sausgenoffen einführen, fo beobachte er forgfältig folgenbe brei Stude:

1) Er mable Bucher ober Stellen aus Bucher, bie ruhrend find und auf Berftand und Berg wirfen.

2) Er laffe die Erbauung ja nicht lang dauern; und

3) Er laffe jedem seine vollige Freiheit, bem Sausgottesdienst beizuwohnen oder nicht, so daß er nicht einmal den, der ihm beiwohnt, einen Borzug merken läßt vor dem, der das Gegentheil thut.

Euphron. Es ift aber doch auch eine ber größeten Pflichten bes Sausvaters, feine Frau, Kinber und Sausgenoffen jum Chriftenthum anzuhalten; fage uns, ehrmurdiger Bater! welche Methode in

Diesem Fall die beste fep ?

Der gr. M. Wenn ber Sausvater ein wahrer Chrift ift, so wird er auch gewiß den Herrn täglich und unaufhörlich um Weisheit anflehen, die ihm in diesem Stud so nöthig ift, und die wird ihm bann auch nicht versagt werden. Eine bestimmte allgemeine Methode läßt sich hier nicht angeben, weil sich jeder Hausvater nach den Gemüthern richten muß, die er um sich hat. Indessen saffen sich doch folgende Regeln saft allenthalben mit unfehlbarem Nugen anwenden:

In großen Saushaltungen und wo es fonst Lanbesart, Sitten und Religions-Berhältnisse erlauben, da ist ein täglicher Sausgottesdienst ein löblicher und Gott wohlgefälliger Gebrauch, wer ihn in seinem Sause einführen und beobachten will, der verfahre nach meinen vorhin angeführten brei Regeln.

Die Sauptsache aber tommt auf folgende Puntte an: der Sausvater und die Sausmutter sollen fich eines mahrhaft chriftlichen Wandels befleißigen; bieß Beispiel wirft ftarter als alles, wenn biese Birtung nicht wieder durch große und in die Augen fallende Fehler und Schwächen gehindert, wird. Die Fehler und Schwächen find vornehmlich folgende:

Wenn die Eltern reigbar, frittlich, launicht und gornfüchtig find, fo ift alles verloren: benn eine folche Gemuthoftimmung reigt alle Rinder und Sausgenoffen jum Born, und bamit haben alle boje Lei-

benichaften gewonnen Spiel.

Borzüglich sollen sich auch Eltern und hausherrschaften vor dem unnöthigen despotischen Commandiren hüten, welches nicht immer aus herrschlucht, sondern gar oft bloß aus Berdruß herrührt, weil nicht alles so gelingen will, wie man's gern haben möchte, aber immer sehr schädliche Wirkung that: denn es bringt die Gemüther auf und vermindert die Liebe, wodurch es dann endlich dahmischmut, daß man auch in den besten Sandlungen. Schwachen und Fehler, oder wohl gar Deuchelei findet, und dann sind alle Erbauungs Uebungen weit schallicher, als daß sie nügen sollten.

Nuch das ift ein haupifehler, wenn fic bie Witern einen besondern Borzug im Effen und Arinten erlauben, außer in dem Fall, wenn es Arantpeiten oder Schwächlichkeit des Körpers nöthig machen; und endlich muffen auch die Eltern ihre Rinder nicht tyrannisiren, schuriegeln und mit unnöthigen Ateinige keiten qualen; unter dem Borwand, ihnen den Wigenwillen zu brechen oder sie zum Gehorsam anzugewöhnen, dazu gehören ganz andere Mittel, die ich nun auch fürzlich an die hand geben will.

Ein ruhiger, freundlicher Ernft mit Barbe und Unftand; Entfernung alles erniedrigenden Scherzes; bergliche Demuth und Liebe gegen Jedermann, and gegen bie geringsten Sausgenoffen; Sanftmuth in allen Fällen; nirgends irgend ein Zeichen von herrschssucht, aber erhabene Gesinnungen in allen Dingen, die in der haushaltung vorkommen, und besonders auch unerschütterliche Geduld im Leiden, verpaart mit einem findlichen Bertrauen auf den herrn; dieß alles zusammen wirft unendlich mehr Gutes, als alles das stundenlange Beten, Singen und Lesen. Eine solche hausherrschaft erweckt kindliche Ehrsucht und herzliche Liebe, und die Religion, deren Früchte alle diese Eigenschaften sind, wird badurch den Kindern und hausgenoffen ehrwürdig und angenehm.

Wenn auch ein frommer guter Sausvater, der aber in den so eben angezeigten Tugenden noch weit zurück ist, einen Zwang Dausgottesdienst eins führt, so schaebt er der Religion und sich unendlich; denn seder Sausgenosse wender nun unfehlbar die Lehren, die er ihnen gibt, auf ihn selbst an, und da sindet er dann bald, daß es ihm selbst noch überall mangelt, folglich verliert er endlich alle Uchtung, und mit ihm die Religion, die man sich dann leider! nach ihm versonissiert.

Sobald aber ber Hausvater und die Hausmutter, oder auch nur eine von beiden Personen, die vorhin angezeigten Tugenden besigen, so können sie entwesder einen förmlichen Hausgottesdienst nach den angezeigten drei Regeln einführen, aber welches noch wirksamer ist, ihre Erbauungsmethode auf folgende Weise einrichten.

So theuer und werth, und so heilig und anbetenswurdig und auch der Name Zesus Christus ift, so vorsichtig muß doch der Christ in seinem Gebrauch seyn; wenn man ihn bei seder Gelegenheit im Mund führt, oder in sedem Augenblick und bei allen Rleinigkeiten auf ihn hinweist, so erregt man baburch Berdacht der Heuchelei gegen sich selbst, und Edel gegen den Allerheiligsten — besonders ist das in unseren Zeiten der Fall, wo man roth wird, wenn Christus genannt wird. Darum verfahre man solgendergestalt: Kur dann, wann es die Ordnung und der Gang der Dinge, oder des Gesprächs so mit sich bringt, dann gedenke man ohne die geringste Scheu, mit Anstand und Eprsucht dessen, der uns hier und in alle Ewigkeit unser Eins und Alles ist. Dann bekenne man ihn nicht bloß ohne Scheu, sondern mit einer Art von edlem Stolz, der zu erstennen gibt, daß man's für die größte und erhabenste Würde halte, sein Knecht und Diener zu sepn.

Bei seber ernsthaften Gelegenheit, bei sebem traurigen Borfall, besonders wo entweder eine besondere
göttliche Bewahrung oder merkwürdige göttliche Führung hervorleuchtet, auch bei freudigen Begebenheiten, suche man den Seinigen ohne viele Borte das Göttliche in der Sache rührend an's herz zu legen,
und wenn man zu Zeiten eine gute Stimmung in
ben Gemüthern sindet, so erzähle man ihnen Merkmale und Beispiele von der Liebe und Güte des
herrn, oder von seinem Ernst gegen die Sünde,
und hat man die Gabe dazu, so bete man laut und
kurz, aber inbrunftig.

Endlich versuche man furze Betrachtungen über biblische Stellen, vorzüglich aus der Geschichte Jesu Chrifti, zu Zeiten auch aus dem alten Testament, besonders aus der Geschichte der Erzväter, vorzulessen, und dann beschließe man eine solche Betrachtung mit einem furzen Gebet. Man binde sich aber mit solchen Erbauungen ja nicht an gesetzte Tage und Stunden, sondern nehme der Zeit mahr, wenn

bie Gemutber baju am beften geftimmt finb: por bem Genug bes beiligen Abendmable, an Refttagen, und auch wohl bes Sonntgas find folde Erbauun= gen am ichidlichften. Heberall aber und bei allen Belegenheiten muß Jefus Chriftus Biel und 3med fenn. - In 3bm allein muffen wir Gott fuchen, auffer 3hm finden wir 3hn nicht; und bann fubre man immer die Bergen auf Die mabre Gelbfterfennts nig, auf die Ginficht in fein eigenes grundlofes Berberben, und daß man nirgende andere Bergebung ber Gunden, Erlofung aus biefem Glend, Friede mit Gott, Beiligung und ewige Geligfeit finben fonne, ale in bem Leiden und Sterben, in bem gefammten großen und erhabenen Erlofungewert Jeju Chrifti. Diefes find allgemeine Regeln, bie bernach feber nach feiner Lage und Umffanben anwenden muß.

Eusebins. Wir haben seit unserer letten Busammenkunft einen wichtigen Borfall gehabt: ein juns ger frommer Handwerksmann, ber ein gutes Talent zum Reden hat, fängt an, besondre Bersammlungen und Erbauungsstunden zu halten; da ihm nun sein Bortrag gelingt und seine Zuhörer sehr gerührt wersben, auch eine Art von Erwedung sich badurch aussbreitet, so glaubt nun ber gute Mann, er sey von dem Herrn zu einem außerordentlichen Lehrer und Arbeiter berufen; indessen, um seiner Sache ganz gewiß zu werden, schreibt er an uns, und verlangt unsere Meinung über seinen Beruf zu wissen.

Sage une boch, Bater Ernft Uriel! was wir ihm

antworten follen ?

Der gr. M. Dieser Fall ift einer ber schweresten und wichtigften, die besonders in gegenwärtigen Beiten im praftischen Christenthum vortommen tonnen: denn auf der einen Seite scheint es bochft nos

thig ju fenn, bag ber herr wieberum außerorbent liche Beugen ber Babrbeit erwede, inbem ber all gemeine Abfall von Chrifto fo weit um fich greift, bag bei weitem bie mehreften öffentlichen Lebrer ber Religion nicht mehr Chriftum, fondern eine leere trodene philosophische Moral prebigen. Aber auf ber andern Seite fteht auch berfenige, welcher Ea Tente jum Reden bat, und nun einen innern Drana fablt. öffentliche Erbauungereben ju balten, obne ber von Gott einmal jugelaffenen Ordnung gemaß, von der Obrigfeit bagu berechtigt an fenn. in ber größten Gefahr, fein beil und feine Selige Leit auf ewig ju verfchergen. 3ch will Ench alfo jest untrügliche Regeln angeben, nach benen fic berjenige, melder fich innerlich gebrungen fible, folde außerordentliche Erbauungereben gu balten auf's genauefte prufen muß, und bann wird er bait Enben. welcher Beift ibn baju antreibt.

Sobald ber mahrhaft bußfertige Sander Gnade und Bergebung der Sunden bei Chrifto, dem winzigen wahren Sundentilger, gefunden bat, frotet er nun freitich große Ursache, sich von Bergen Garaber zu freuen, aber er hüte sich ja sorgfältig vor dem Wadn, er sey nun schon wirklich, was er seyn soll; im Gegentheil seye er nun versichert, daß jest erft sein Christenlauf anfange, daß er nur erft. in die Schule des heiligen Geistes aufgenommen worden, und daß es fernerhin auf unerschütterliche Trene aus tomme, wenn der letzte Betrug nicht ärger werden solle, wie der erfte.

So wichtig und bringend nothwendig bie grandliche Ueberzeugung von diefer Babrheit ift, fo wenig wird fie boch beberzigt. Die Mehreften bletten bei biefem Johanneslichtchen fteben, ohne einen Schult weiter zu thun, und nun kleibet sich die alte Schlange, bie in ber Sulle ber natürlichen verdorbenen Eigensliebe tief verborgen liegt, in biese Lichtsbulle ein und bläst bann ben giftigen Hauch in die Seele: Jest bist du nun bekehrt, nun bist du ein begnadigtes Kind Gottes — freilich bist du von Natur sehr verdorben, aber Christus hat nun beine Sünden getilet bu kannt nun webis fonn in beine

getilgt, bu fannft nun rubig fenn, u. f. w.

Neußerst subtil und fast unvermerkt fängt ber alte Bösewicht an, nun Bergleichungen zwischen einer solchen Seele und andern anzustellen. Die Seele schämt sich dann zwar, wie ein bescheidenes Maden, dem man's in's Gesicht sagte, daß es schön sey, ob es ihm gleich heimlich wohlgefällt — sie schämt sich, macht auch wohl dem lieben Gott ein Compliment, daß ja alles Gute von Ihm komme, allein im Grunde gefällt ihr denn doch diese seine Schmeischelei, und sie nimmt sie wie senes Mädchen — in Demuth und Bescheidenheit an.

Jest hat nun schon die Schlange einen wichtigen Posten wieder erobert, sie sest sich darinnen sest, und mit wahrer Schlangenlist wagt sie nun fernere Ansgriffe: hat die Seele irgend ein natürliches hervorsstechendes Talent, entweder im Reden oder im Schreisben, oder sonst in etwas, womit man auf andere Menschen wirfen kann, oder ist sie reich an zeitlichen Gütern, so wirft die Schlange einen Glanz auf den Punkt, um die Ausmerksamkeit der Seelen darauf zu leiten; sie schaut hin, und siehe! der Baum gefällt ihr, und noch besser die Früchte, die setzt so schön blühen. — Nun raunt ihr die Schlange ins Ohr: Ach, danke doch Gott für die überschwengliche Gnade, die dir widerfährt, schau nur hin, wie vortrefflich bein Talent ist, und welch ein wichtiges Werkzeug

bu in ber Sand bes herrn werben fannft, u. f. w. Bent ftebt die Seele auf bem wichtigften Scheibes punft; glaubt fie biefer fo außerft icheinbaren icheinbeiligen Luge, fo ift fie verloren, und anftatt in ben Dienft bes Berrn zu treten, wie fie mabnt, bient fie ibrer Gigenliebe - aber biefes ift gleich bem apos calpptischen Thier, bas vom Drachengeift befeelt wirb. Ge fann fenn, baf fie bei bem allem noch immer redliche Absichten bat, ja ich glaube, daß dieß mebrentheils der Kall ift, und bann fann freilich bie Schlange nicht weiter geben, allein fie verfeinert und vergeistigt ibre Bersuchungen immer mebr. fo baf fie bann boch Ginflug auf ben gangen Birfungefreis eines folden Berfzeuge bat, und ibn mit bem feinften und baber gefährlichften Bift burd und burd erfüllt. Daber fommt's nun auch, bag alle Erwedungen, die durch folche nebeneingeschlichene Berfzeuge verurfacht und unterhalten merben, etwas Sectirifdes und Schwarmerifdes, von ber Gigenliebe Erzeugtes an fich baben, und es mit bem Chris ftenthum vermischen. Gine folde felbftfuctige Varteilichfeit, die alle andere Parteien nicht fo gut balt als ihre eigene, ift dem Beifte Jesu Chrifti fonurgerade zuwider. Ber feinen Blidt immer auf feine Mangel richtet, ber findet andere immer beffer als fich felbft, und nur ein folder ift auf bem Beg jum Leben; Freunde! - febt biefen Ausspruch als eine gottliche Babrheit an!

Philomystes. Du hast uns da strenge und harte Wahrheiten gesagt, ehrwürdiger Bater! — aber nun sage uns auch, woran benn ein Mensch erfennen könne, ob er wirklich zu einem außerordentslichen Religionslehrer berufen sep? — und woran

es andere erkennen und baber ihr Bertrauen

Der gr. D. Auch biefe Krage will ich Gud arundlich und genugthuend beantworten: 3hr mußt einen großen Unterschied machen zwischen einem Manne. ber Bucher ichreibt, blog durch Schriften, Religion und Christentbum zu befördern fucht, und amifchen einem Manne, der durch mundlichen Bortrag belebret. Db nun Jemand zum Schrifisteller berufen fev. bas fann er aus feiner eigenen Rubrung ichließen: wer aus eigenem Trieb, weil es ibm Beranugen macht, ober aus mehr ober weniger Rubmfucht Bus der ichreibt, bei dem ift der Beruf bagu noch nicht im Rlaren - baber muß er fich febr ftrena und une parteilich prufen und bie Sache zwischen Gott und fich ind Reine zu bringen suchen; findet er aber. daß feine Schriften großen Rugen bringen und baß fie febr gefegnet find, fo ift zwar fein Beruf richtig. aber bann mag er auch feine Seele in ben Sanben tragen: benn er gebt auf einem zwar richtigen, aber boch außerst gefährlichen Bege, weil er sich so leicht etwas barauf einbilden und ftols merben fann.

Die Leser solcher Schriften aber können sehr balb ersahren, ob der Berfasser vom Geist Jesu Christic beseelt ist? — gründet er die ganze Heiligung und Bervollkommung, folglich auch die Seligkeit, auf den wahren thätigen Glauben an Christum und sein ganzes Erlösungswerk — ist Christus für uns und in uns der Polarstern, um den sich sein ganzer Ideenstreis drehet, so ist er ein von Gott berusener Resligionslehrer — nur prüse man alles genau, er ist Mensch und kann gewisse Lieblings- Nebenideen mit einmischen, die man ihm und seinem Gott stehen

läßt, bie Sauptsache aber läßt man fich jum Segen bienen.

Wer felbst ben Geist ber Salbung hat, ber empfindet augenblidlich, sobalb er eine Schrift liest,

ph und in wie fern fie aus Gott fep.

Dhaleich die Mirfungen, Die ein Schriftfteller burch feine Geiftesprodufte bervorbringt, weit ausgebreiteter und reichbaltiger find, ale biejenigen, Die aus bem munblichen Bortrag entsteben, weil bie Bucher weit und breit vertheilt merben und Sabrbunberte fortwirfen fonnen, fo fonnen boch bie Rolgen, Die aus einer Rede in einer Berfammlung entfteben, viel leichter, besonders an dem Ort, wo fie gehalten werben, bochft ichablich und gefährlich werden: benn bei folden Belegenheiten find mehrere Meniden beifammen, bie burch bie Rebe zu einem Ginn gestimmt. gerührt, und von einem Beift befeelt merben; fie theis Ien fich wechselseitig ibre Empfindungen mit, baburch entflebt ein Gemeingeift, ber gar leicht eine Parthei bildet, die auch bei ben reinsten driftlichen Brundfagen immer Parthei, Gefte, und alfo ein Glieb am Leibe Jesu Chrifti ift, bas fich von allen andern abfondert, und baburch gar leicht endlich in ben falten Brand gerathen und ganglich absterben fann. Bucher und religiose Schriften bilben bei weitem nicht fo leicht Partheien, ale ein außerorbentlicher Religione. Lebrer, ber besondere Bersammlungen balt.

Wenn sich also Jemand von Innen angeregt fühlt, solche abgesonderte Erbauungs-Reden zu halten, so sey er nur auf seiner hut, tausend gegen Eins gerechnet, ist es die Schlangenstimme. Er prüse sich genau, gründlich und tief, was bei dieser Anregung eigentlich zum Grund liegt — allemal liegt das Feigenblatt der Rupfliftung oben auf, aber daran kehre

man sich -nicht, sondern man forsche tiefer, ob nicht auch ein geheimes, sehr verstedtes Wohlbehagen im Hintergrund hervorschimmere, wenn man sich vorstellt, daß man wohlgefalle, daß man schön rede, und daß einen nun die Leute respektiren und lieb haben, daß man nun einen starken Einfluß auf sie habe, gleichs sam ihr Führer sey, u. s. w.; sindet man nur eine Spur von diesem allem, so falle man nur alsofort in Demuth dem Herrn zu Fuß und slehe um Beistand gegen diese schwere, hohe und geistige Versuchung. Mose und Jeremia verbaten sich den vom Herrn selbst an sie ergangenen Auf, und nahmen ihn nicht eher an, die sie mußten.

Daber traue man nie einer Aufforderung, bie von Innen fommt - bas menschliche Berg ift unergrunds lich, nur ber Beift Gottes fann feine Tiefe erfor-Die foll alfo ein innerer Trieb allein zum öffentlichen Reben bestimmen, fondern nur bann, menn einen einige aute Seelen auffordern, ihnen ein Bort ber Ermahnung zu fagen, fo thue man's in Ginfalt und Demuth, fobald aber bergleichen Bumuthungen öfter gescheben, so ziebe man fich jurud und vermeife folche Leute auf ihre öffentliche Lehrer und auf gute Bucher, wo fie ja bas alles lefen fonnen. Bestimmte Berfammlungen, ju gewiffen Beiten an einem Ort, von einem nicht ordentlich berufenen Lebrer gehalten, find nur bann guläßig, wenn fie ber von ber Dbrigfeit angeordnete Brediger entweder gern fieht, ober boch obne Miffallen bulbet. Sobald fich aber bie Blieber berfelben von ihrem Prediger und ihrer Bemeine absondern, und wenn der außerordentliche Lebrer fie fogar gegen ihren Prediger einzunehmen fucht, fo ift Die ganze Sache - im Kall ber Prediger nicht offen= bar gegen Christum und fein Evangelium prediat

- grundfalfd, und ber außerorbenitiche Lehrer

felbft auf einem bochft gefährlichen Irrwege.

Schließlich faffe ich alles hieher Gehörige zusammen: solche Erbauungs-Stunden, von außerordentslichen Lehrern gehalten, sind in unsern Zeiten sehr selzten nüglich, und noch seltener nöthig, ba wir eine Menge erbaulicher Bücher haben, die Jedermann gar leicht befommen und sich ruhiger und ohne Gesahr daraus erbauen kann. Zu Zeiten der ersten Christen, und von da bis zur Ersindung der Buchdruckerfunst, mußte der mündliche Bortrag alles thun, und dieses ift auch jest noch der Fall bei denen Nationen, die weder das Christenthum noch seine Schriften kennen.

Wenn der außerordentliche Religions Lehrer nicht gegen seinen eigenen Willen durch den herrn und seine Führung zum Reden in öffentlichen Bersamms lungen genöthigt worden ift, so ift seine Bocation falsch; er trete also je eher je lieber ab, damit er den

Born bes Berrn nicht auf fich laben moge.

Euseb. Wenn man ganz ohne Borurtheil die Sache überlegt, so findet man, daß du recht haft. Wenn aber nun ein wahrer Christ, dem es ernstlich um seine Beiligung zu thun ist, an einem Ort lebt, wo das Evangelium nicht rein und lauter, sondern nach neoslogischen Grundsägen gepredigt wird, darf er sich dann nicht der Kirche und dem Abendmahl an dem Ort seines Aufenthalts entziehen?

Der gr. M. 3ch will bich auch etwas fragen, Bruber Gufebius! Sage mir irgend einen Grund, warum er bei feinem Prediger nicht in bie Rirche

und jum Abendmahl geben follte?

Eufeb. Dazu fann man verschiebene Grunde haben: man fann fürchten, in seinem Glauben irre gemacht zu werden; fann bei andern mabren Chriften in den Berbacht gerathen, als ob man die Lehrart bes Predigers gut heiße, und dann scheint es boch auch bedenklich zu seyn, das Sacrament des Abende mahls aus den händen eines Unglaubigen zu em-

pfangen.

Der gr. M. Der judische Gottesbienst war zu ben Zeiten Christi so verdorben, so von Christo abssührend, so mit Sophistereien und Unsinn vermischt, daß die christlichen Gottesverehrungen, wenigstens noch zur Zeit, nicht damit verglichen werden können — und doch beobachtete Christus alle Religionsgebräuche aus's genaueste, und wies auch die Seinigen ernstlich dazu an: denn Gehorsam gegen die Gesege und Befolgung der Ordnung, welche die Religionsparthei, zu der man gehört, vorschreibt, ist unbedingte Pslicht des Christen, so lang nichts darinnen vorkommt, nichts zu thun geboten wird, das dem wahren Christenthum widerspricht.

Was aber nun beine angeführten Grunde betrifft. so will ich bir auch barauf antworten: wer noch fo fdwach im Glauben und im Wort Gottes fo folecht gegrundet ift, daß ibn bas Befcmag eines fopbiftis ichen Predigere irre machen fann, ber hat noch etwas weit Nothigeres zu thun, als fich ber Rirche zu entgieben; er muß burch Gebet und Rleben, Ringen und Rampfen, und burch fleißiges Lefen ber beiligen Schrift und erbaulicher Bucher feinen Glauben ftarfen. Der Chrift foll freilich feinen Feind auffuchen, aber eben fo wenig einem ausweichen, ber ibm auf feinem Berufowege begegnet: benn er vermag alles burch ben, ber ibn machtig macht burch Chriftum. Er muß einmal die Religions. Bebrauche feiner Rirche nach bem Beispiel des Berrn beobachten, Das ift feine Pflicht. Uebrigens fev er treu im Bachen und Beten, fo mirb ibn fein Erlofer burd alle Sawieriafeiten burd. führen. Bas aber ben Borwurf betrifft. ben ibm andere mabre Chriften machen tonnen, fo bat er fich barum nichts zu befummern : benn er ift ungerecht : und endlich ift bas auch ein elenber Dibbeariff. wenn man glaubt, bas Abendmabl verlore etwas an feiner Rraft, wenn es von einem Richtoriften ausgetheilt murbe, ober wenn es auch unalaubige und gottlofe Menfchen mit uns genoften. Der mabre Chrift genieße Brod und Bein mit mabrem Glauben, und befummere fich nicht um bie band, bie es reicht, und um bie, bie es mit ibm genieffen. Chriftus entzieht ibm ben geiftigen Genug nicht um bes unglaubigen Predigers willen, und er vereinigt fich nur mit benen Dit. Communicanten, bie mit ibm eines Sinnes find.

Chriftus wußte, daß Ihn Judas verentigen, Detrus verläugnen, und die übrigen Jänger werlaffen wurden, und Er reichte ihnen das Abendenehle doch, und zwar mit der herzlichften Liebe. Wollen wir bennt

fluger und reiner feyn ale Er?

Euphron. Gegen das alles läßt fich nichts Grandliches einwenden; indeffen ift es eine höchfteraurige
Sache, daß mahre Christen in unsern Zeiten so vielfältig in die Lage fommen, bei neologischen Predigern
in die Kirche geben zu muffen. Dier sollten driftliche Fürsten ein Einsehen haben, folche neologische Prediger absen, und Rechtgläubigen die ReligionsBedienung übergeben.

Der gr. M. Lieber Euphronimus! jest bebenfft bu nicht, was bu fagft! bu glaubst alfo, ber Regent habe bas Recht, bie Religion in seinem Lande nach seiner eigenen Ueberzeugung verwalten zu laffen ? Euphron. Ja, wenn er ein mahrer Chris ift. Der gr. M. Ei, lieber Freund! wo benkft bu hin? er kann in sich fest überzeugt seyn, daß er ein wahrer Christ sey, oder daß seine Religion die einzige wahre sey; — und glaubst du nicht, daß jeder Regent von seinen Meinungen eine solche Idee habe? — Nach deiner Behauptung darf also jeder Fürst alle die Religions-Diener absesen, die nicht seiner Meinung sind.

Euphron. Ich bin überzeugt, daß du recht haft, aber was wird dann aus bem mahren Chriftenthum, wenn es die Fürsten nicht vorzüglich begunftigen follen?

Der gr. Dt. Die Regenten follen feber Blaubens - und Religions-Parthei ihre vollfommene Lehre und lebensfreiheit vergonnen und fie dabei ichugen; nur dann, wenn die eine ober die andere ber öffentlichen Rube und Sicherheit und ben auten Sitten nachtbeilig wird, bann burfen fie biefe ibre icablicen Wirfungen durch die fraftigsten Mittel bindern und einschränfen. Dier gibt une bas Gleichniß bes Berrn, Marth. 13. v. 14 - 30, und v. 37 - 45 einen vollkommen beruhigenden Aufschluß; die Rnechte bes hausvaters - die Regenten und ihre Diener follen nicht jaten, bamit fie nicht auch Bairen mit ausrupfen, fondern das Unfraut fteben laffen bis gur Erndte, wo bann bie Schnitter, Die bas Unfraut beffer versteben, wohl wiffen werden, mas bamit zu thun ift. Aber auch damit muß ber Kurft forgen, baß feine Varthei die andere verfolgt ober unterdrudt.

Philomyst. Hier entsteht aber boch ein wichtisger Collisionsfall: Wenn nun Predigerstellen zu besiegen sind, wie soll sich da der driftliche Regent vershalten? — mir dunkt doch, da musse er nothwendig ächtdriftliche Kandidaten neologischen vorziehen.

Der gr. M. Gut! aber bann werden bie neo-

wird Ion fübren. andere w barum Hi und entil menn moor an feiner ften audge glaubige III Der mabre rem Glaube bie es reida Chriftus em bes ungland fich nur mit eines Ginne

Ehriftus wirtens verläugne murben, und und zwar mit flüger und totte

Euphron.
liches einwenbe Sache, bag ma fälrig in bie Lagin bie Rirche gliche Fürsten ein Prebiger absetenung über

Der gr. M. benfft bu nicht, Regent habe bas nach feiner eigene Euphron. Die, fo viel fie tonnten, bie Religion Jefu unter-

dügten ?

Der gr. M. Wie kannst bu mir ben Einwurf machen? — kann man benn nicht bie Religion Jesu unterstützen und boch zugleich sebem seine Glaubenstreiheit gestatten und ihn dabei schügen? Die Redest nur von solchen Fürsten, die durch Zwang, durch Bewalt diese Unterstützung begonnen haben und anspere unterdrückten.

Ich. Nun muß ich bich auch noch um etwas bitten, ehrwürdiger Bater! — Im 11. und 12. Stud bes grauen Mannes haft bu uns über die Lehre von der Verföhnung, der zugerechneten Gerechtigkeit und der blutigen Opfer einen Aufichluß gegeben. Verschiedene, theils wichtige Männer, theils auch andre zute Seelen, haben die Erklärung bedenklich gefunden und mich gebeten, in diesem Stud den Fehler vieder gut zu machen.

Der gr. D. Bir muffen in biefem Kall breier-

lei Menschenflaffen annehmen:

1) Solche, welche die Kraft der Bersöhnung, der jugerechneten Gerechtigkeit und des Bluts Christi an ihrem Herzen empfunden und ersahren haben; diesen ist jene philosophische Erläuterung ecklhaft, sie wissen und haben geschmeckt, wie freundlich der Herr ft. Es geht ihnen wie einem Blindgebornen, dem nun die Augen geöffnet sind, und daher alle Gegenstände um sich her im Licht flar und deutlich erkennt. Benn dieser nun hört, wie man einem, der noch von Geburt an blind ist, und daher vom Licht und von den Begriffen, die durch das Gesicht entstehen, zur keine 3dee hat, das Sehen der Gegenstände, Licht und Farben begreislich zu machen sucht, so sins

W 200

bet er bas finbifc, gar nicht paffenb, ja fogar bebenflich, ob er aber barin recht habe, bas wird fic

nun finden.

2) Die andere Menschenklaffe beftebt aus gutwilligen Seelen, Die recht gerne mabre Chriften merben mochten; allein burch Bernunftelei, Philosophie und Reologie find fie irre geworben, und bie evangelifchen Mabrheiten icheinen ibnen vernunftwibrig und gar abgefcmadt ju fepn. Für biefe ift meine Erflarung im 11. und 12. Grud burchaus notbig: benn fie bebt bie Sinberniffe, Die ihnen im Rommen gu Cbrifto im Bege fteben. Dem Blindgebornen , bem bie Dethobe, jum Beficht ju gelangen, lappifch und aberglaubifd porfommt, und ber bas alles, mas bie Gebenben burd bie Mugen empfinden, fur Schwarmerei balt. aber bei bem Allem boch gerne recht beutlich und nach ber Babrbeit feben mochte, bem wird's benn boch febr angenehm feyn, wenn man ibm bie Borurtbeile gegen bie Rurmethobe, und ibre Rolgen burd Bemeife ihrer Bernunfimägigfeit benimmt. Und

3) gibt es auch eine Menichenklaffe, die nicht daran benken, wahre Chriften werden zu wollen, weil es allen ihren Bunfen entgegen ift; damit sie nun eine gegründete Ursache haben mögen, warum sie nicht wollen, so beschuldigen sie das Christenthum des Unfinns, der Bernunstwidrigkeit und des kindischen Abere glaubens. Damit nun diese ihre Beschuldigungen nicht auf Andere nachtheilig wirken mögen, so müssen sie durch vernünstige Erklärungen entfrästet werden. Der Blindgeborne, dem sein innerer franker Glast in den Augen für wahres Licht gilt, sich dabei ganz behaglich fühlt und das wahre Licht für Finkerniß erklärt, kann durch seine Sophisterei andern schaben; sie selbst werden nicht dadurch gebessert,

benn fie find zu ftolz, und es emport fie, wenn fie fich unter bas Rreug Chrifti bemuthigen follen, aber fie konnen benn boch weniger ichaben.

Euphron. Nun hab' ich bir auch noch eine wichtige Frage vorzutragen: sage und boch, ehrwürsbiger Bater! wie verhalt es sich mit ben Fürbitten für andere? — ber Ehrist wird oft von Freunden und Nothleibenden ersucht, für sie zu beten; und überhaupt ist die Fürbitte eine dem Christen andes sohlene heilige Pflicht; und doch sind die Gegenstände solcher Bitten oft so beschaffen, daß sie nicht erbört werden können, und am Ende weiß sa Gott besser, als wir, was denen, für die wir beten, nüglich und nöthig ist; dazu kommt noch, daß die, für die wir beten, ganz andern Sinnes seyn können, als wir. Wie soll man sich da nun berausbelsen?

Der gr. M. Auch bas gehört unter die kindischen Bernünfieleien des philosophischen, oder vielmehr sophistischen Geistes unserer Zeit. Das Wort Gottes besiehlt Bitte, Gebet und Fürbitte; wenn nun der Allweise, der Weltregent besiehlt, ihr sollt mich bitten, zu mir beten und auch für Andere bitten, was hat dann der arme, kurzsichtige Sterbliche mit seiner Maulwurfsvernunst dagegen einzuwenden?

— Man gehorche und räsonnire nicht. Indessen, um auch hier wieder dem schwachgläubigen Christen zu zeigen, daß die Bitten, Gebete und Fürbitten nichts Vernunstwidriges haben, so will ich euch die Sache fastlich zu machen suchen.

Wer im Christenihum noch unmundig ift, ber betet auch unmundig, und fann nicht immer, und sogar nur selten erhört werden, und bennoch muß er bitten, wenn ihm etwas mangelt; beten, um mit Christo in Gemeinschaft zu bleiben, und auch für Andere

Fürbitten einlegen, weil ihn bie Liebe Chrifti bagu bringt. Wer aber mundig im Chriftenthum geworsben, ber betet immer, auch für Andere, und wird immer erhört, benn er betet mundig.

Eufeb. Erflare une bas boch genauer.

Der gr. M. Bon Bergen gerne! Ber feinen eigenen Billen bem allein guten Billen bes Allregierere fo vollfommen unterworfen bat, bag er ichlech. terbinge auch nicht bas Geringfte andere baben will und municht, ale wie es Gott fur aut findet. ber ift mundig im Chriftenthum geworden, und ber beilige Beift bat fein Berg und feinen Billen gang in Befig genommen. In biefer Berfaffung pruft bie Seele jeden Augenblid, mas in ihrem Denfen, Reben und Thun ber Bille Gottes fenn mochte, um ibn treu zu befolgen, und befroegen muß fie auch beständig in ber Begenwart Bottes bleiben und genau auf alles machen, mas in ibr vorgebt. Durch Diese llebung befommt sie nach und nach ein fo gartes und feines Befühl, baf ibr auch bas gartefte, feinfte Unregen bes Beiftes Gottes im innern See-Tengrund nicht entgebt. Dieß Anregen aber bewirft ein unaufborliches Gebnen nach Gott in Chrifto, ein immermabrendes, unaussprechliches Geufgen, womit ber Beift Bottes bie Seele vertritt, und bieß ift bann bas von dem mabren Muftifer fo ernftlich empfoh-Iene innere Bebet.

In diesem Zustand erinnert man sich nun seiner Freunde und Bekannten, man gedenkt ihrer in Liebe; man trägt ihre Roth dem herrn — aber immer in Abhängigkeit seines Willens — vor; wer aber immer betet: herr, dein Wille geschehe! — der wird gewiß immer erhört. Bu Zeiten wird aber auch das Gemuth angeregt, um etwas Bestimmtes zu bitten; zu-

gleich empfindet man auch babei eine gewiffe Buvers ficht, man werbe erhort, und baber entfteben bann eben bie merkwurdigen Gebeterborungen, bie febr

ben Glauben ftarfen.

Seht! das ist die wahre Beschaffenheit des Gebets des Christen! Dem allem ungeachtet muß aber doch jeder Christ täglich und öfters für sich und andere beten, wenn er auch jenes Unregen des Geistes nicht empfindet: denn wenn er auch nicht so augensscheinlich erhört wird, so übt er sich doch dadurch im driftlichen Sinn und gewöhnt sich immer mehr an den

fo unumganglich notbigen Umgang mit Gott.

Polycarp. Du haft uns ba schöne Wahrheiten gesagt, ehrwürdiger Bater! aber nun bitte ich bich nur noch um eine Entscheidung: Du weißt, wie sehr heut zu Tage gegen die Gnadengabe des heiligen Geistes vernünftelt wird, indem man sagt: wenn der heilige Geist in den Menschen die Heiligung bewirsten muß, so fann er die hände in den Schoos legen; auf diese Weise wendet er also seine sittlichen Kräfte nicht an, und am Ende ist er nicht Schuld daran, wenn er nicht selig wird.

Der gr. M. Diefer Punkt ift icon oft berührt und entichieden worden, allein eine fo wichtige Bahrheit fann nicht zu viel gesagt werden; merkt alfo

wohl auf folgende Erflarung !

Nehmt doch ein Beispiel an einem Kranken, an seinem Arzt und an seiner Arznei! — wäre es nun vernünstig, wenn man einem tödtlich Kranken sagte: bu mußt aus eigener Krast beiner Natur gesund werben, bu brauchst keinen Arzt und keine Heilmittel? — Ober wäre es unvernünstig, wenn man ihm sagte: siehe, da ist ein Arzt, ber kann dich mit seiner Medicin ganz zuverläßig vollkommen gesund machen,

wenn bu ihm nur genau folgft, bie Arznei orbentlich nimmft und die vorgeschriebene ftrenge Diat geborig beobachteft, besonders wenn man eine Denge untruglicher Erfahrungen vor fich batte, bag ber Urat bie Rranfbeiten unfeblbar furirt, wenn man ibm nur treulich folat.

Bon Seiten bes Menichen fommt es nur auf eis nen recht ernftlichen Billen an, fich vom Beift Gottes bemirfen zu laffen und alle Sinderniffe aus bem Beg zu raumen, Die fenen Birfungen entgegenfteben. Diefe beiden Uebungen bangen vom Menfchen ab, und er bat genug zu ringen und zu tampfen, um

nur die Beiligung in fich nicht zu bindern.

3m Gegenibeil verbalt es fich mit ben Birfungen bes Satans eben fo: in einer Seele, beren Bille gang ju Gott gefehrt ift, bat er feine Dacht, fobalb fie aber in einer fundlichen Borftellung Boblgefallen findet, fo baucht er feinen Bift in Diefe Borftellung und macht fie zu einer feurigen Berfuchung.

Bei Menschen, die gang in ihren guften und Leibenschaften leben, bat er gewonnen Spiel: benn fo wie der heilige Beift in den Frommen alle auten Triebe und Bunfche ftaift, beiligt und fegnet, eben fo ftarft und icarft ber Satan in ben Bottlofen alle ihre Leidenschaften, und bringt fie endlich ju einem folden Grad der Bosheit und ber Buth, bag feber Bernunftige überzeugt werben muß, es mußten bobere, boje Rrafte auf den Menichen wirten: benn folde abideuliche Sandlungen feven nicht in ber menichlichen Natur gegrundet. Das größte Meifterftud ber Schlangenlift bes Satans besteht barinnen, baß er es endlich babin gebracht bat, bag man feine gange Erifteng, fein Dafeyn laugnet - jest tann er vollende thun, mas er will, und er lacht in feine

Rauft, wenn nun bie Meniden gar fo bumm find. baß fie feine größten Graueltbaten auf ihre eigene Rechnung nehmen. Großer Gott! wie werben fich bie Beifen biefer Beit am funftigen großen Tage

ber Offenbarung wunbern!

Run lebe wohl, Bater Ernft Uriel! in Beibelbera feben wir une, geliebt'e Gott! wieber; und ibr ubrigen Freunde bleibt in meinem Bergen mit bem beis ligen Siegel ber Liebe verfiegelt, bis wir im Licht erfennen werben, mas une bienieben bunfel gemes fen ift. -

Run hab' ich noch Bericbiebenes mit euch, meine lieben Lefer! abzuthun, bem ich bie noch übrigen Blatter biefes Studes widmen will.

Im letteren (13.) Stud babe ich ber englischen Tract. Society (Erbauungebuchergefellichaft) gedacht; ich bitte biefe Stelle noch einmal nachzulefen. Rach= ber bab' ich noch mehrere Briefe von ben Direttoren erhalten, und gang unerwartet befam ich auch einen Bichfel von 27 Pfund Sterling, welche nach unserm Beld 312 Gulben ausmachen, mit bem Erfuchen, für biefes Gelb erbauliche Bucher unter bas

aemeine Bolf zu vertheilen.

Da ich nun aus Erfahrung weiß, welchen Rugen ebemale mein Bolfelebrer, bann meine Erzählungen im turpfälzischen und nachber im furbeffischen Ralenber unter bem gemeinen Bolf gestiftet haben, fo ents fcblog ich mich auf ber Stelle, ein Buchelchen von etwa fieben gebrudten Bogen ju fcreiben und ihm ben Ramen: "Erzählungen bes driftlichen Menschenfreundes" zu geben; bann bat ich auch Freund Ram, Diefe Brofdure ju bruden, und gwar fo viele Eremplare, als er für obiges Gelb ohne Profit und ohne Schaben bruden könnte; er nahm diesen Antrag an, ich hab' umsonft geschrieben und er hat umsonft drusten lassen, so daß also nur Papier, Druderlohn und Bersendung mit senem Gelb bestritten, und also nun viele hundert Eremplare dieser Schrift ausgetheilt werden können, welches nun auch geschen soll, sobald ich in Beibelberg angelangt seyn werde.

In biefem erften Beft der Ergablungen bes driftlichen Menschenfreundes bab' ich besonders folde gemeine Leute im Muge, für folche Leute gefdrieben, benen bas Chriftenthum noch febr gleichgultig ift. Diese aufzuregen, zu erweden, mar mein 3med: benn wirflich erwedten Seelen, auch unter ben armeren Rlaffen, fehlt es felten an ben notbigen Erbauungebuchern; indeffen foll auch für biefe geforgt werden, wenn anders mein Plan, ben ich bier portragen will, genehmigt wird; aber robe Meniden anzuloden, ihnen erft bie Befahren zu zeigen, benen fie entgegeneilen, wenn fie fich nicht beffern, fie vor fdweren Berbrechen zu warnen und ihnen bas Chris ftenthum angenehm zu machen, bas ift, wie mir baucht, eine wichtige Sache, ein Sauptzwed einer folden Erbauungebuchergefellichaft. Mein Plan zu einer folden Unstalt ift folgender:

1) Wer sich entschließt, ein Mitglied von bieser Gesellschaft zu werden, der schreibt an mich und bestimmt etwas an Geld, das er jährlich zu dem 3wed, Bucher unter das gemeine Bolf umsonst auszutheilen, an mich übermachen will. Ein großer Fürst und eine vornehme Dame von Stand haben sich schon erboten, Mitglieder dieser Gesellschaft zu seyn.

2) 3ch werde ein genaues Register über bie Dits glieber und ihre Ginsendung balten, und bier im

grauen Mann jahrlich formliche Rechnung und Reschenschaft über die Berwendung bes Gelbes ablegen.

3) Es ift natürlich, daß berjenige, welcher fein Geld hergibt, auch in Ansehung der Bahl ber Buscher, die ausgetheilt werden sollen, seine Stimme zu geben habe. Sierbei muffen aber folgende Bedingeniffe festgesett werden.

a) Schriften, die etwas enthalten, bas ben Grund- fagen bes Chriftenthums nachtheilig ift, werden fchlech=

terdings nicht angenommen.

b) Auch folde Bucher, Die blos Borfchlage und Belehrungen über Landwirthschaft, Fabrifen, Sands lung und Gewerbe enthalten, find nicht zwedmäßig benn fie find keine Erbauungsbucher.

c) Dagegen muffen alle Bucher, bie ausgetheilt werden follen, auf Jefum Chriftum und auf feine

Erlofung binweisen.

d) Den Unglauben und bie heutigen neologischen Grundsätze in ihrer Schwäche zeigen, nur darf bieß nicht mit Bitterfeit und Rechthaberei geschehen.

e) Erbauliche Geschichten frommer Menschen, besondere von Sterbenden; besondere Strafgerichte Gotetes mit nüglichen Unwendungen, merkwurdige Fuhrungen und ausgezeichnete Buge der Borfehung find

gang besonders nüglich.

4) Die bequemfte und leichteste Art, wodurch der erwünschte Erbauungszweck erreicht werden könnte, ware immer, wenn ich von Zeit zu Zeit ein kleines Tractaichen — es versteht sich — umsonst schriebe, welches alle die oben erforderlichen Eigenschaften hätte; dieß würde dann auch, ohne Prosit daran zu nehmen, gedruckt, und wie viele Exemplare man danu durch das vorräthige Geld erhalten könnte, so viele würden umsonst ausgetheilt.

5) Bo und in welchen Gegenden die Austheilung gescheben soll, das können auch die Mitglieder der Gesellichaft bestimmen, nur muß es, soviel als mögelich ist, durch ganz Deutschland, und zwar an das gemeine Bolk, und unter diesem besonders an Arme und solche geschehen, die wenig Gelegenheit zum Lessen baben.

6) Bon folden Tractatchen wirb auch allemal nachber ein ganger Berlag gebruckt, bamit man fie auch um einen billigen Preis moge kaufen konnen.

Dieß waren so die Haupistude meines Plans, der sich dann se nach den Umständen noch näher bestimmen, vermehren und verbessern läßt. Wer sich aufgeregt fühlt, an diesem höchst wichtigen, die Sache des Reichs Jesu Christi in's Große und Ganze bes steichs Jesu Christi in's Große und Ganze besfördernde Werk thätigen Antheil zu nehmen, der schreibe an mich unter der einsachen Abresse: Um den Hofrath Jung in Heidelberg — Prosessor din ich nicht mehr.

Ein merkwürdiger Gegenstand ber Unterfügung ift gegenwärtig die vereinigte protestantische Gemeine in Köln: beide protestantische Kirchen haben bort die Scheidewand zwischen lutherisch und reformirt aufgehoben und einen gemeinschaftlichen protestantischen Gottevdienst eingeführt; aber nun fehlt es an ben nöthigen Geldern zur Kirchen- und Schuleinrichtung, und ba der Weg der Collecte durch Reisende zu tost bar ist, so suchen die Borsteher durch Correspondenz ben 3weck zu erreichen.

Es ift mahr, ber Rothleibenden find allenthalben viel und die Bedutfniffe greß; allein die Unterftagung einer ganzen Gemeine zur Einrichtung ihres Kirchemund Schulwesens ift doch von außerster Bichtigkeit, und ein williger, Gott vertrauender Geber kann mehr,

Die herren Rern und Brunninghaufen.

Berr Carl Fr. Finkh.

Die herren Friedr. Wilh. Bemberg und Comp.

herr Theodor Moll.

Die Namen der übrigen drei herren woren nicht so deutlich geschrieben, daß ich sie mit Gewißheit lesten und schreiben konnte.

Wer alfo etwas thun will, ber fann es an einen von benen fo eben genannten Berren überfenden.

Und nun noch eine febr wichtige Sache:

Es ist befannt, daß nunmehr seit hundert Jahren eine Missionsanstalt in Oftindien unter dem Namen der Dänischen Mission zu Tranquedar besteht, welche von Halle aus mit Missionarien versehen wird; diese Unstalt hat sehr viel Gutes gestistet und würde noch mehr bewirkt haben, wenn man immer frommechristliche Candidaten dahin geschift hätte und dahin hätte schischen tonnen. Jest fehlt es nun an solchen Candidaten vorzüglich, die sich dieser Mission widmen wollen.

Die Ursache bieses Mangels ift leicht einzusehen: bas Studium der Gotteegelehrtheit nimmt überhaupt und auf allen Universitäten sehr ab; Gleichgültige feiten gegen die Religion, Verachtung und Vernachsläßigung des geistlichen Standes, und dann auch die schlechte Versorgung, die der Prediger bei der Theurung der Lebensmittel und dem so sehr hoch gesties genen Luxus findet, dies alles zusammen verursacht,

5) Wo und in welchen & Bergeschehen foll, das können Gefellschaft bestimmen, nur lich ift, durch ganz Deurstemeine Bolk, und unt folche geschehen, jen haben.

nachher ein gan auch um einer n.
en Umständen
erer Zeit sehr
rd, nach Oft) sein Evahon hier
er Mei

rfe

terefobne, bem

welth " Dieß war .. ich es benn boch fur fich dann fe gentlich und allgemein befannt men, verris es gibt gewiß Biele, die von dies nichts wiffen, und vielleicht entidlieft Des B mohl der Gine oder Undere, bem es um for permehrung und Erweiterung bes Reiche Cbriffi Ernft ift , einen Ruf borthin , wo bie Ernte fo groß ift und wo ber Arbeiter zu wenig find, anzu-Wer in seinem Innern baju aufgeforbert wird, der braucht fich nur an den Beren Profeffor Rnapp, Doftor ber Gotteegelehrtheit ju Salle in Sachsen, ju wenden. Diefer mabre Berebrer Chrifti bat die Direftion und Beforgung Diefer Miffion.

Bor einigen Tagen erhielt ich durch einen Freund bie herrliche Arbeit meines Freundes-Marquard Bochers, Kunstmalers in Basel, das Baier Unser eines Unterwaldners genannt, die Erfindung ift von 3. Martin Usteri in Zürich, und die Ausführung von

gedachtem geschickten Künstler.
Es enthält sieben Scenen, welche mit dem Titelsblatt acht Blätter ausmachen, die in einem Umichlage befindlich sind und ein heft bilden; sie sind in Tuschmanier geätt; die Abdrucke sind in Sepiefarbe und

uf feegrün Ha er jedem Bla nach Belie her Sprad llen sie a Glas i hes F Neid

s Stud.

mir, fage nicht, ich bin wohin ich bich fenbe,

eremiå 1. v. 7.

enthance

im Kanton Unterwalden währen.
Tution. Ganz gewiß sind also diese Blätter ein nügliches und interessantes Andenken an die fürdner liche Revolution, die den guten Kanton Unterwalden so tief gebeugt bat.

Ich erinnere mich nicht, daß ich in langer Bei etwas Schöneres und Rührenderes gesehen habe. Ber ein Freund von Malereien und Zeichnungen ift und zwei Karolin gut entbehren kann, den wird die Unswendung dieses Geldes nicht reuen; ihr Anblick ift wahrhaft erbaulich, und die erste, dritte, fünfte und siebente Scene sind über allen Ausdruck schön. — Dieß Werk lobet den Meister.

Dann muß ich auch einer Broschüre gebenken, bie mir sehr wohl gefällt, sie heißt: Bersuch einer Rristif der Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo, ein Seitenstück zu der vom Herrn Dr. F. B. Reinshard am Reformationsfest 1800 gehaltenen Predigt. Auf Kosten des Berfassers und in Kommission bei dem Herrn Musikdirector Häser in Leipzig. Nro. 1199. Jeder acht evangelische Christ wird diese wenigen

Bogen mit wahrem Bergnügen, mit Beruhigung und

Bufriedenheit lefen.

Endlich gebort auch eine fleine Schrift bieber, Die ein Prediger im Bergifchen gefdrieben bat, fie beißt: Refferionen über ben Vietismus, in einer Antwort auf bas Senbichreiben an Berrn Prebiger Bartels au Mupperfeld. Auch biefe Schrift verbient gelefen und bebergigt zu werden, denn fie fagt toftliche Babrbeit. Mein Gott! warum reben boch unfere neumobischen Religionolebrer immer von Bernunft, ba ibnen ja leicht zu beweifen ift, bag fein Spftem ber Bernunft mehr miberftreite, ale eben bas ibrige! - Gie feben vor Mugen, wie bei ibrem Morglprebigen die Sittlichfeit mit Riefenschritten allenthalben abnimmt, und wie im Wegentheil unter ben Dietiften die ebelften Menschen gefunden merben. - 3a fie muffen gefteben, bag unter ibnen felbft und uns ter ihren Matadoren, Borftebern und erften Beiftlichen febr fcblechte, lafterhafte und im Grund abscheuliche Manner bin und wieder an ber Seite fteben, daß alfo ihre fo boch gepriefene Aufflarung burchaus fein Bewinn, fonbern lauter Schaben für Die Menschheit fey. Immer gab es im geiftlichen, wie in allen Standen, abicheuliche Menichen, aber Die Grundwahrheiten ber Religion murben boch gelebrt und fo bas Chriftenthum erhalten, aber fest fällt auch diefes weg, und es eilt alles zu feinem Biel. Berr, bein Reich fomme !!!

## Fünfzehntes Stud.

und Jehovah fprach ju mir, fage nicht, ich bin jung, fondern du follst gehen, wohin ich bich fende, und lehren, was ich dir befehle.

Beremia 1. v. 7.

Berr zeig mir stets bie rechte Spur, Benn die Bernunft sucht eigne Pfabe, Und widerstrebet Deiner Gnade, So folg' ich Deinem Billen nur.

Gebeut, o herr! und lehre mich Rur immer Dein' Befehl recht tennen. Bu folgen ihm, für Eifer brennen, Für nichts zu leben, als für Dich.

Berfund'gen will ich nun Dein Wort, Mit eigner Weisheit mich nicht bruften, Dein Rreug gu tragen fiets mich ruften, Dir redlich folgen fort und fort.

Und ruhen will ich wann Du ruhft, Rur wirten, wann Dein hoher Bille Dich winft aus meiner bunteln Stille, Rur gut ift, was Du willft und thuft.

3ch bin nun seit dem 17. September des verwisien Berbstes hier in Beidelberg; mein treuer uptfreund und hofmeister, der mich seit meiner

menn bu ibm nur genau folgft, die Arznei orbentlich nimmft und die vorgeschriebene ftrenge Diat geboria beobachteft, besonders wenn man eine Menge untruglicher Erfahrungen vor fich batte, bag ber Urgt Die Rranfbeiten unfeblbar furirt, wenn man ibm nur treulich folat.

Bon Seiten bes Menichen tommt es nur auf einen recht ernftlichen Willen an, fich vom Beift Gots tes bemirfen ju laffen und alle Sinderniffe aus bem Meg zu raumen, Die fenen Birfungen entgegenfteben. Diefe beiden Uebungen bangen vom Menichen ab. und er bat genug ju ringen und ju fampfen. um nur die Beiligung in fich nicht zu binbern.

3m Begenibeil verbalt es fich mit ben Birfungen bes Satans eben fo: in einer Seele, beren Bille gang zu Gott gefehrt ift, bat er feine Dacht, fobalb fie aber in einer fundlichen Borftellung Boblgefallen findet, fo baucht er feinen Bift in biefe Borftellung und macht fie ju einer feurigen Berfuchung.

Bei Denschen, die gang in ihren guften und Leis benschaften leben, bat er gewonnen Spiel: benn fo wie ber beilige Beift in ben Frommen alle guten Eriebe und Buniche ftaift, beiligt und fegnet, eben fo ftarft und icharft ber Satan in ben Gottlofen alle ihre Leibenschaften, und bringt fie endlich ju einem folden Grad ber Bosbeit und ber Buth, bag feber Bernunftige überzeugt werben muß, es mußten bo. bere, boje Rrafte auf ben Menfchen wirfen : benn folde abideuliche Sandlungen feven nicht in ber menichlichen Ratur gegrundet. Das größte Meifterftud ber Schlangenlift bes Satans beftebt barinnen, bag er es endlich babin gebracht bat, bag man feine gange Erifteng, fein Dafeyn laugnet - fest tann er vollende thun, mas er will, und er lacht in feine

Fauft, wenn nun bie Menschen gar so bumm find, bag fie seine größten Grauelthaten auf ihre eigene Rechnung nehmen. Großer Gott! wie werben sich bie Beisen bieser Beit am funftigen großen Tage

ber Offenbarung munbern!

Run lebe wohl, Bater Ernft Uriel! in Beibelberg feben wir uns, geliebt's Gott! wieder; und ihr ubrigen Freunde bleibt in meinem Bergen mit bem beiligen Siegel der Liebe versiegelt, bis wir im Licht
erfennen werden, mas uns hienieden dunkel gemefen ift. —

Nun hab' ich noch Berschiedenes mit euch, meine lieben Lefer! abzuthun, bem ich bie noch übrigen Blatter biefes Studes wibmen will.

Im letteren (13.) Stud habe ich ber englischen Tract. Society (Erbauungebuchergefellschaft) gebacht; ich bitte diese Stelle noch einmal nachzulesen. Nachser hab' ich noch mehrere Briefe von ben Direktozen erhalten, und ganz unerwartet bekam ich auch einen Wochsel von 27 Pfund Sterling, welche nach unserm Gelb 312 Gulben ausmachen, mit bem Erssuchen, für dieses Geld erbauliche Bücher unter das gemeine Bolk zu vertheilen.

Da ich nun aus Erfahrung weiß, welchen Rugen ehemals mein Bolfslehrer, bann meine Erzählungen im furpfälzischen und nachher im furhessischen Kalensber unter bem gemeinen Bolf gestiftet haben, so entschoß ich mich auf ber Stelle, ein Büchelchen von etwa sieben gedruckten Bogen zu schreiben und ihm ben Namen: "Erzählungen des christlichen Menschensfreundes" zu geben; dann bat ich auch Freund Naw, diese Broschüre zu drucken, und zwar so viele Erems

plare, als er für obiges Gelb ohne Profit und ohne Schaben druden könnte; er nahm diesen Antrag an, ich hab' umsonft geschrieben und er hat umsonft drusten laffen, so daß also nur Papier, Druderlohn und Bersendung mit jenem Geld bestritten, und also nun viele hundert Eremplare dieser Schrift ausgetheilt werden können, welches nun auch geschehen soll, sobald ich in Beibelberg angelangt seyn werde.

In Diesem erften Beft der Ergablungen bes driftlichen Menschenfreundes bab' ich besonders folde gemeine Leute im Muge, für folche Leute gefdrieben, benen bas Chriftenthum noch febr gleichgultig ift. Diefe aufzuregen, ju erweden, mar mein 3med: benn wirflich erwedten Seelen, auch unter ben armeren Rlaffen, feblt es felten an ben notbigen Erbauungebuchern; indeffen foll auch fur biefe geforgt werden, wenn anders mein Plan, den ich bier vortragen will, genehmigt wird; aber robe Menfchen anzuloden, ihnen erft bie Befahren zu zeigen, benen fie entgegeneilen, wenn fie fich nicht beffern, fie vor ichweren Berbrechen ju marnen und ihnen bas Chris ftenthum angenehm zu machen, bas ift, wie mir baucht, eine wichtige Sache, ein Sauptzwed einer folden Mein Plan zu einer Erbauungebüchergesellichaft. folden Unstalt ift folgenber:

1) Wer sich entschließt, ein Mitglied von bieser Gesellschaft zu werben, ber schreibt an mich und bestimmt etwas an Geld, bas er jährlich zu bem 3wed, Bucher unter bas gemeine Bolf umsonst auszutheilen, an mich übermachen will. Ein großer Fürst und eine vornehme Dame von Stand haben sich schose erboten, Mitglieder dieser Gesellschaft zu seyn.

2) 3ch werde ein genaues Register über die Dib- glieder und ihre Ginfendung halten, und bier im

grauen Mann jahrlich formliche Rechnung und Reschenschaft über die Berwendung des Geldes ablegen.

3) Es ift natürlich, bag berjenige, welcher fein Gelb hergibt, auch in Ansehung der Bahl der Buscher, die ausgetheilt werden sollen, seine Stimme zu geben habe. Sierbei muffen aber folgende Bedingenisse festgesetz werden.

a) Schriften, die etwas enthalten, das ben Grunds fagen des Chriftenthums nachtheilig ift, werden fchlechs

terdings nicht angenommen.

b) Auch folde Bucher, Die blos Borfchläge und Belehrungen über Landwirthschaft, Fabriken, Sands lung und Gewerbe enthalten, find nicht zwedmäßig: benn fie find keine Erbauungebucher.

c) Dagegen muffen alle Bucher, die ausgetheilt werden follen, auf Jefum Chriftum und auf feine

Erlöfung binweisen.

d) Den Unglauben und bie heutigen neologischen Grundfage in ihrer Schwäche zeigen, nur barf bieß nicht mit Bitterfeit und Rechthaberei geschehen.

e) Erbauliche Geschichten frommer Menschen, besondere von Sterbenden; besondere Strafgerichte Gotetes mit nüglichen Anwendungen, merkwurdige Fuhrungen und ausgezeichnete Buge der Borfebung find

gang besondere nüglich.

4) Die bequemfte und leichteste Art, wodurch der erwünschte Erbauungszweck erreicht werden könnte, ware immer, wenn ich von Zeit zu Zeit ein kleines Tractätchen — es versteht sich — umsonst schriebe, welches alle die oben erforderlichen Eigenschaften hätte; dieß würde dann auch, ohne Prosit daran zu nehmen, gedruckt, und wie viele Exemplare man danu durch das vorräthige Geld erhalten könnte, so viele würden umsonst ausgetheilt.

5) Bo und in welchen Gegenden die Andtheitung geicheben fell, bas tonnen auch die Miglieben ber Gefellichaft bestimmen, nur muß es, soviel als miglich in, burch ganz Deutschland, und zwar am bas gemeine Belf, und unter biefem befonders am Anne unt felde geschehen, bie wenig Gelegenheit zum Leifen haben.

6) Ben felden Tracididen wird auch allemal nacher ein ganger Berlag gebrudt, bamir man fie auch um einen billigen Preis moge faufen toumen.

Dieg maren is die Saupiftude meines Plane, ber fich tann je nach ben Umftanden nech naber beftimmen, vermehren und verbeffern lagt. Ber fich anfgeregt fühlt, an biefem bochft wichtigen, die Cache bes Reiche Zeiu Chrifti in's Grege und Ganze befördernde Merf thätigen Antheil zu nehmen, der schreibe an mich unter der einfachen Aberffe: An den hofrath Jung in Seibelberg — Professor bin ich nicht mehr.

Ein merkwurdiger Gegenstand ber Unterführung ift gegenwartig die vereinigte preiestantiiche Gemeine in Roln; beite protestantiiche Rirchen haben bort bie Scheitewand zwiichen lutheriich und reformirt aufgehoben und einen gemeinichaftlichen protestantischen Goneedienst eingeführt; aber nun sehlt es an ben nothigen Geldern zur Rirchen- und Schuleinrichtung, und ta ber Weg ber Collecte burch Reisende zu tofe bar ift, so suchen die Borsteher durch Correspondenz den 3med zu erreichen.

Es ift mahr, ber Rothleidenden find allenthalben viel und die Bedufniffe greß; allein die Unterftabung einer ganzen Gemeine zur Einrichtung ihres Rirchenund Schulmefens ift boch von außerfter Bichtigleit, und ein williger, Gott vertrauender Geber fann mehr,

ale er felbft glaubt, lichen Gegen bringe und ichidter macht. Die in ibren Unterschrifte fann, find:

Die Berren Rern und Brunninghaufen.

Berr Carl Fr. Kinth.

Die herren Friedr. Wilh. Bemberg und Comp.

Berr Theodor Moll.

Die Namen ber übrigen brei herren woren nicht fo beutlich geschrieben, bag ich fie mit Bewißheit lefen und ichreiben fonnte.

Wer also etwas thun will, ber fann es an einen von benen fo eben genannten Berren überfenden.

Und nun noch eine febr wichtige Sache:

Es ift befannt, daß nunmehr feit hundert Jahren eine Missionsanstalt in Oftindien unter bem Namen ber Danischen Mission zu Tranquebar besteht, welche von Salle aus mit Diffionarien verseben wird; biefe Unftalt bat febr viel Gutes gestiftet und murde noch mehr bewirft haben, wenn man immer fromm-driftliche Candidaten dabin geschickt batte und babin batte ichiden fonnen. Rest feblt es nun an folden Candidaten vorzuglich, die fich biefer Miffion widmen wollen.

Die Ursache Dieses Mangels ift leicht einzusehen: bas Studium ber Gottesgelehrtbeit' nimmt überhaupt und auf allen Universitäten febr ab; Bleichgültige feiten gegen bie Religion, Berachtung und Bernach= läßigung bes geiftlichen Standes, und bann auch bie fcblechte Berforgung, die der Prediger bei ber Theurung der Lebensmittel und dem fo febr boch gesties genen Lurus findet, bieg alles jusammen verursacht, baß fic wenige, gewöhnlich nur Prebigerefone, bem

Studium ber Gottesgelehrtheit widmen.

Es ist begreislich, bas sich bei biesen Umftanben und ber herrichenden Denkungsart unserer Beit sehr selten ein junger Mensch entschließen wird, nach Die indien zu reisen und dort Christum und fein Coangelium zu predigen, indem ihm das ichon hier in Deutschland eine Thorheit, und nach seiner Meinung

gegen alle gesunde Bernunft ift.

Was ist also hier zu thun? — ich benke vorerst zu beten, und dann die Sache bem bewin zu empfehlen. Jugleich aber halte ich es benn boch für gut, diesen Mangel öffentlich und allzemein bekannt zu machen: benn es gibt gewiß Biele, die non diesesem Mangel nichts wissen, und vielleicht entschließt sich noch wohl der Eine oder Andere, dem es um die Bermehrung und Erweiterung des Reichs Christie ein Ernst ist, einen Ruf dorthin, wo die Arnte so groß ist und wo der Arbeiter zu wenig sind, angenehmen. Wer in seinem Innern dazu ausgestwert wird, der braucht sich nur an den Deren Praschese Knapp, Dostor der Gottesgelehrtheit zu halle in Sachen, zu wenden. Dieser wahre Berehrer Christipat die Direktion und Besorgung dieser Mijston.

Bor einigen Tagen erhielt ich durch einen Freund die herrliche Arbeit meines Freundes Marquard Bochers, Kunstmalers in Basel, das Bater Unser eines Unterwaldners genannt, die Erfindung ift von 3. Martin Ufteri in Zürich, und die Aussubrung von

gebachtem geschidten Runftler.

Es enthält fieben Scenen, welche mit bem Sitelsblatt acht Blätter ausmachen, die in einem Umichiage befindlich find und ein Deft bilden; fie find in Zuichier geatt; die Abdrude find in Sepiefarbe und

auf seegrun Papier mit einer Einfassung geheftet; unter jedem Blatt befindet sich ein furzer Tert, den man nach Belieben in deutscher, französischer und englischer Sprache haben fann. In dieser Einrichtung fallen sie auch sehr gut ins Auge, wenn man sie unter Glas in einen Rahmen thut.

Ein foldes heft toftet zwei neue Louisd'or ober 22 Bulben Reichemunge, welche in niederfachfifcher Babrung zwölf Thaler acht gute Grofchen ausmachen.

Die Scenen, welche meisterhaft gezeichnet und ausgeführt sind, enthalten driftliche Sandlungen, und
bas fromme Betragen eines Alpenbewohners (Nelplers) im Kanton Unterwalden mahrend der Revolution. Ganz gewiß sind also diese Blätter ein sehr nügliches und interessantes Andenken an die fürchterliche Revolution, die den guten Kanton Unterwalden so tief gebeugt hat.

Ich erinnere mich nicht, daß ich in langer Zeit etwas Schöneres und Rührenderes gesehen habe. Ber ein Freund von Malereien und Zeichnungen ist und zwei Karolin gut entbehren fann, den wird die Answendung dieses Geldes nicht reuen; ihr Anblic ist wahrhaft erbaulich, und die erste, dritte, fünfte und siebente Scene sind über allen Ausdruck schön.

Dief Bert lobet ben Deifter.

Dann muß ich auch einer Broschüre gebenken, bie mir sehr wohl gefällt, sie heißt: Bersuch einer Rristis der Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo, ein Seitenstück zu der vom Herrn Dr. F. B. Reins hard am Neformationsfest 1800 gehaltenen Predigt. Auf Kosten des Berfassers und in Kommission bei dem Herrn Musikdirector Häser in Leipzig. Nro. 1199. Jeder acht evangelische Christ wird diese wenigen

Bogen mit wahrem Bergnugen, mit Beruhigung und

Aufriedenbeit lefen.

Endlich gebort auch eine fleine Schrift bieber, Die ein Prediger im Bergifchen gefdrieben bat, fie beißt: Refferionen über ben Vietismus, in einer Antwort auf bas Senbichreiben an herrn Prediger Bartels au Mupperfeld. Auch biefe Schrift verbient gelesen und bebergiat zu werden, benn fie faat foftliche Babrbeit. Mein Gott! warum reben boch unfere neumobischen Religionslehrer immer von Bernunft, ba ibnen ja leicht zu beweisen ift, bag fein Spftem ber Bernunft mehr widerftreite, ale eben bas ibrige! - Sie feben vor Augen, wie bei ibrem Moralprebigen die Sittlichfeit mit Riefenschritten allenthalben abnimmt, und wie im Gegentheil unter ben Dietiften die edelften Menschen gefunden merben. - 3a fie muffen gefteben, bag unter ibnen felbft und uns ter ihren Matadoren, Borftebern und erften Beiftlichen febr fcblechte, lafterhafte und im Brund abfceuliche Manner bin und wieder an ber Seite fteben, daß also ibre so boch gepriesene Auftlarung burchaus fein Bewinn, fondern lauter Schaben für bic Menschbeit fen. Immer gab es im geiftlichen, wie in allen Standen, abicheuliche Menichen, aber Die Grundwahrbeiten ber Religion murben boch gelebrt und fo bas Chriftenthum erhalten, aber fest fällt auch biefes weg, und es eilt alles ju feinem Biel. Berr, bein Reich fomme !!!

## Fünfzehntes Stüd.

Und Jehovah fprach ju mir, fage nicht, ich bin jung, fondern du follst gehen, wohin ich bich fende, und lehren, was ich dir befehle.

Jeremia 1. v. 7.

Derr zeig mir flets bie rechte Spur, Benn die Bernunft fucht eigne Pfabe, Und widerftrebet Deiner Gnade, So folg' ich Deinem Billen nur.

Gebeut, o herr! und lehre mich Rur immer Dein' Befchl recht tennen. Bu folgen ihm, für Eifer brennen, Für nichts zu leben, als für Dich.

Berfund'gen will ich nun Dein Bort, Mit eigner Beisheit mich nicht bruften, Dein Rreug gu tragen flets mich ruften, Dir redlich folgen fort und fort.

Und ruhen will ich wann Du ruhft, Rur wirten, wann Dein hoher Bille Mich wintt aus meiner bunteln Stille, Rur gut ift, was Du willft und thuft.

3ch bin nun seit dem 17. September bes verwisien herbstes bier in Beidelberg; mein treuer aptfreund und hofmeister, der mich seit meiner

Mutter Tob, also in 62 Jahren, nur selten auf Lurze Zeit verlassen bat, der Engel des heiligen Areuzes, ist auch mit hieher gezogen und hat sich bei mir einquartiert; Er sest sein Erziehungs. Bilbungsund heiligungsgeschäfte an mir und ben Meinigen treulich fort. Wenn Er auch nur einmal wieder ein freundlich Gesicht machte! — aber bei seiner außersordentlichen ernsten und dunkelen Mione that einem das Kräutlein Patientia gar tressisse Dienste — gut! daß ich dieser eblen Pflanzen so viele in meinem Garten hobe! — Denn eben mein strenger Hosmeister sorgt dafür, daß immer ein ansehnlicher Borrath davon da ist.

Debrere meiner Freunde wunfden mir Glad gu meiner Rube, fie freuen fich, baf ich nun endlich nach einer fo außerorbentlich fturmifden Geereife auf bem großen Ocean ber Beit im Safen angelanbet bin - ich muß allemal lächeln, wenn ein folder Brief fommt! - Glaubt 3br benn, baß es ber Beisheit Gottes gemäß fen, einen Denfchen mit einer fo erftaunlichen Dube und mit fo vielem Mufwand zu bilben, wie mich ber Berr burch feine Borfebung vor- und zuberettet bat, um ibn bann bernach auf bas Rubebantden ju fegen, bamit er feine Sanbe in ben Schoof legen moge? Belder Bater fdidt feinen Sohn auf niebere, auf bobe Soulen, und auf große belehrende Reifen, bamit er, wenn er nach Saus tommt, binter bem Dfen finen und Schwefelholaden ichnigen fonne? Rein, Freunde! ich bin bier, um ju leiben und ju grbeiten. Leiben muß ber Chrift, er fann obne Rreug nicht feyn: benn es ift bas Salz, bas gegen bie ganlnis fout. Gern, recht gern will ich meinem Beiland bas Rreng nachtragen, wenn nur ju Beiten ein Simon von

Eprene hinten ein wenig nachhilft und luftet, bamit sich die wunden Schultern etwas erholen können, und an solchen Liebesdiensten hat es ja auch bis daher nicht gefehlt und wird auch wohl fernerhin nicht daran fehlen. Der selige Bogapty sagt irgendwo: Je näher zum himmel, desto höhere Berge und tiesfere Thäler ich sege noch hinzu: besto steilere Abstürze und gefährlichere Abgrunde; da gilt's dann Wachens und Betens!

Und bann bin ich auch bier, um zu arbeiten: bieß eft eigentlich bas Deifterftud meiner Rubrung obne aleiden, baf id, von allen irbifden Beidaften befreit, in einer Lage bin, in welcher ich mich gang bem Berrn und feinem Reiche widmen fann. Bis baber bab' ich ben funften Theil meiner Lebensae= fdichte - Beinrich Stillinge gebriabre ausgearbeitet, und bin nun bamit fertig; es ift noch nicht entschieden, ob dieg merfwurdigfte Buch unter allen, die ich bis baber geschrieben babe, in nachfter Dfter - ober in funftiger Berbftmeffe im Drud ericheinen, und ob es ber Berleger ber vorigen Banbe. Rottmann in Berlin, ober Raw in Rurnberg verlegen wird. Dann bin ich Willens, einen Tafchenfalender fur Chriften auf bas Jahr 1805, und bann ben erften nachtrag gur Siegegeschichte gu fcreiben.

Bis ich nabern Aufichluß über daesenige befomme, was der herr von mir gethan haben will, werde ich mich nebst meiner erbaulichen Schriftfellerei mit der Ausarbeitung und Austheilung fleiner nuglicher Schriften unter das gemeine Bolf und dann mit meisnen Augenfuren beschäftigen; überhaupt aber auch durch meine Correspondenz Allen und Jeden, die an mich schreiben, zu dienen und zu nugen suchen. Biels

leicht verlangt auch mein himmlifcher Flifver nicht mehr von mir — Gein Bille gefchebe !

Ich bente mir einen jungen, gnimatigen und lebre begierigen Theologen, und gebe ihm ben Ramen heile mann; mit biefem wird Ernft Urief von Oftenheim, ben meine Lefer unter bem Betrauren bes granen Mannes fennen, alles in Sofratischen Gefprächen abmachen, was in biefer Zeitschrift von mir geforbert wird und was ich meinem Publifum milguteis len für nüglich halte.

Beilmann. Erlaube mir, Bater. Etaf Uriel? baß ich dir eine wichtige Frage vorlege: ich and auf meiner Reise in die Riederlande erweiche Geelen, welche behaupten: ein Mensch, der einmal grunde lich bekehrt sey, Gnade und Bergehung der Gunden erlangt hätte, der konne nicht wieder aus ber Gnade sallen. Diesen Sas fanden andere Erweite febe gefährlich; und wenn ich die Bahrheit gesteben soll, so finde ich ihn auch so, und doch gibt es auch Grunde für diesen gefährlichen Sas, die ich wenigstens nicht widerlegen kann.

Der gr. M. Wie ftellft bu bir ben Jagundeines Menschen vor, ber nicht mehr aus ber Grante

Bottes fallen fann ?

Deilm. Ein folder Menich beharret in bem und überwindlichen Borfas, feinem heiland und Eribfer treu zu bleiben, er trägt immerfort feine Geele in feinen händen, machet, betet und ringet unanfhörlich im Rampf gegen fein eigenes Fleisch und Blut, und gegen alle sündliche Reize von außen und innen, und

wenn er sündigt und vom Wege zum Leben abweicht, so wiederholt er seinen ersten Procest der Bufe und Befehrung, bis er wieder Gnade und Bergebung

ber Gunden gefunden bat.

Der gr. M. Du hast richtig und bestimmt gesantwortet. Aber nun zeige mir auch den Grund oder die Ursache an, warum ein solcher Mensch tägslich und stündlich seinen Borsag erneuern, seine Seele in den Händen tragen, immer gegen die Sunde famspfen, ringen, wachen und beten, und seine Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen muffe?

Beilm. Ei! bas versteht sich fa von selbst; benn wenn er biese, auch in ber heiligen Schrift und von allen gottseligen Lehrern so ernstlich anbesohlene Pflicheten unterließe, so murbe er wieder in seinen unbe-

fehrten Buftand jurudfinten.

Der gr. M. Das heißt also mit andern Borsten, er muß alle biese Pflichten ausüben, damit er nicht aus der einmal empfangenen Gnade zurücksfalle.

Beilm. Bas! wie ift das? Du überrascheft mich!

Der gr. M. Ich überrasche bich nicht; ein Mensch, ber nicht aus ber Gnabe fallen fann, muß alle seine Kräfte, sein ganzes Leben burch anwenden und anstrengen, damit er nicht aus ber Gnabe fallen möge.

Beilm. Erlaube mir, ehrwürdiger Bater! bu mußt mich boch überrascht haben, benn es ift nicht möglich, baß ein Sag, über ben so viele große Theo-logen so lange gestritten und doch nichts entschieden haben, mit einem einzigen Wort sollte umgestoßen

werden fonnen.

Der gr. M. Nun, so thue bein Bestes, um ihn gegen mich zu behaupten !

Beilm. Bie, wenn ich nun bie Gnabe, aus ber ber wahre Chrift nicht fallen tann, fo erflätte: fie fep die Gesinnung, ober vielmehr, fie bringe in ber befehrten Seele die Besinnung hervor, alle jene Pflichten auf das treueste zu erfüllen.

Der gr. M. Lieber Freund! Das ift ja wieber nichts anders, als: Die Gnade, aus ber man nicht fallen kann, erzeugt in den Seelen eine Birkfamkeit, bie den Zwed bat, damit man nicht aus ber Engde

fallen moge.

Seilm. Ich gestehe aufrichtig, bag ich nichts bagegen einwenden fann. Aber wie, wenn nun ber San auf Seiten Gottes seine unbestreitbate Richtigteit hatte, aber auf Seiten bes Menschen nicht; benn biefer muß immer so thun und handeln, ale ob er ber erlangten Gnade wieder verlustig werken tonnte?

Der gr. M. Gine feltsame Bahrbeit, bie bor Gott mabr und bei ben Menichen unwahr 121

Beilm. Berzeihe mir! sie kann vor Gott und Menschen wahr seyn, nur daß sie der Mensch hienieben nicht wissen darf, weil ihm dieß Wiffen schaben könnte.

Der gr. M. Lieber Freund! hier ift vom blogen Richtwissen nicht die Rede, sondern vom geraben Gegentheil; benn wenn der Sat, der Erift könne nicht aus der Gnade sallen, auf Seiten Gottes wahr ist, so muß auf Seiten des Menichen der Sat: der Mensch könne aus der Gnade sallen, solglich eine unzweiselbare Lüge zum Lehrsat angenommen werden; ist das nun nicht abscheulich? — allein wir wollen bei dem bloßen Nichtwissen stehen bleiben:
Wenn die Unmöglichkeit, aus der Gnade zu fallen, ein hohes göttliches Geheimniß ist, das der Mensch
nicht wissen darf; sage mir, Freund! was verdient

bann berjenige , ber es ben Men als eine Bahrheit ju beweifen fi

Seilm. Du hast ganz recht, raber was soll man benn thun, wenn e nunft, die ja doch das einzige Werkzeug Mensch hat, um die Wahrheit zu erkennen. Sachen als Wahrheit aufdringt? — ich der Sap: der Christ könne nicht aus ver fallen, sehr gefährlich ist, aber er kann di däucht, unumstößlich bewiesen werden.

Der gr. M. Nun, so beweise il Seilm. Gut! ich will ihn bewe allwissend; Er wußte also aller Men ifen, Worte und Beite schon vor Grunt Welt, ehe Er sie schuf. Er wußte also i Menschen Ihm treu bleiben und seine nave verscherzen würden; es ist also natürlich, daß on bolglich alle wahrhaft fromme Christen, nicht i seiner Gnade fallen können; sie bleiben ihm naus Nothwendigkeit und Zwang, sondern aus fre Rillen treu.

Der gr M. Du hängst da hinten eine Klausel von menichlicher Freiheit an, die dich nichts hilft. Aber jest wollen wir der Vernunft so recht ihre Blöße ausdecken, wenn sie sich über die ihr angewiesene Gränzen wagt. Die Vernunft behauptet also, Gott sey allwissend — und im Augenblick kann ich dir mit eben der nämlichen Vernunft beweisen, daß Gott in Ansehung der Jukunft durchaus unwissend sehn musse, wenn nicht die allerentsestichken und unsgeheueisten Gotteslästerungen daraus entstehen sollen. Die Vernunft kann also aus ihren Vorstellungen vom Wesen Gottes unwidersprechlich beweisen, daß Gott in Ansehung der Zukunft vollkommen allwissend

fend fep; und eben fo unwidersprechlich tann fie auch aus ben nämlichen Erfenninifquellen barthun, bag Gott in Unsehung ber Bufunft vollommen unwiffend feyn mußte.

Beilm. Gehr gelehrte Theologen haben boch behauptet, Gottes Borberwiffen, was die mit Freibeit des Billens begabte Menfchen thun warden,

benehme Diefer Freiheit nichte.

Der gr. M. Es ift unbegreiflich, wie fie bas baben behaupten können: Gott wußte alle bie fcrede liche Gräuelthaten vorher — und — ich mag bie Worte nicht aussprechen.

Beilm. Wie foll man fich aber nun ba beraus.

belfen ?

Der gr. M. Die menschliche Vernunft kann sich aus ihren eigenen Erfenntnißquellen keine andere Borstellung von Gott machen, als daß sie Ihn als eine höchft vollfommene, allwissende, allmächtige und allgegenwärtige menschliche Seele betrachtet: benn ba ber Mensch kein anderes vernünstiges, frei wirkendes Wesen kennt, als sich selbst, so kann er sich auch von bem höchsten vernünstigen Wesen keine andere Idee machen, als daß er das, was am Menschen eingeschränft ist, außer alle Schranken setz; folglich bas Wissen in Allwissenheit, das Können in Allmacht und bas Daseyn in Allgegenwart verwandelt. Ift bir das einleuchtend?

Beilm. Ja, vollfommen! und ba fich bie Bernunft ihrer anerschaffenen Ratur nach feine andere
Borftellung von Gott machen tann, so bunft mir,
es sep auch so recht und Gott wohlgefällig, bag fie
fich ihren Schöpfer und ihr höchftes Gut so vorftellt.

Der gr M. Diefe Schluffolge wollen wir nun naber untersuchen: Wenn alle Menfchen vom Erften bis auf ben Letten vollsommen gut und heilig lesten, wenn die erften Menschen nicht gesallen und überhaupt das Bose in der Schöpfung nicht offenbar geworden ware, so wurde auch jene menschliche Borftellung von Gott heilig und gut, und auf Gott, als Schöpfer und Regent, und auf die Menschen, als Geschöpfe und Unterthanen, vollsommen paffend sepn. Gibst du mir das zu?

Beilm. Allerdings, benn alsbann handelten alle Menschen nach ihrem freien Willen, diefer freie Wille ware dem Willen Gottes gemäß, das Alles wußte der Allwissende vorher, und schuf sie beswegen, weil Er wußte, daß sie heilig und gut leben und handeln

würden.

Der gr. M. Ganz richtig! aber wie fommt's benn, bag nun jest, im gefallenen Zuftande bes Mensichen, biese ihm anerschaffene Borftellung von Gott so entsesliche Folgen hat?

Beilm. Wahrlich! das weiß ich nicht.

Der gr. M. Nun, so mert' wohl auf! Wenn ber Mensch nicht gefallen, in seinem vollsommenen Zustand geblieben ware, so ware er doch immer ein eingeschränktes Geschöpf gewesen; das ist: alle seine Eigenschaften, seine Bernunft, sein Berstand — alle seine Erfenntniß- und Empfindungs-Vermögen hatten ihre Gränzen, die sie nicht überschreiten konnten; was folgt nun daraus?

Beilm. Daß sie sich unmöglich Gott so vorftels ten konnten, wie er eigentlich in sich ist: benn wie kann das eingeschränkte, endliche Wesen das uneins

geschränfte, unendliche bochfte Befen faffen ?

Der gr. M. Siehst du nun, wo ber Fehler verborgen liegt? — aus bem, was wir nun ausgemacht haben, folgt gang naturlich, baß ber Mensch aus feinem anericaffenen Buftanb gefallen fenn muffe: benn que feiner blogen Gingeschranftbeit fonnen folde ungebeuere, gotteelafterliche und Geel verberbenbe Miperiprude nicht entfteben, in welche bie Bernunft fent gerath, wenn fie fich ber anericaffenen Borftel-Jung von Gott bebient; biefe Biberfpruche entfteben alfo aus zwei Quellen: erftlich aus ber mangelbaften unrichtigen Borftellung von Gott, und zweitens aus ber Unordnung, welche ber Denich burch feinen Rall in Die Schöpfung gebracht bat. Alle biefe 2Biberfprude find nun Siebe mit bem flammenben Schwert bes Cherube, ber por bem Thor bes Paradiefes ftebt. Alle Rragen, Gage und Rolgeichluffe, Die aus ber . menichlichen Borftellung von ber gottlichen Ratur enifteben, find baber burchaus unerlaubt: benn fie liegen jenseits ben Grangen ber Bernunft, wobin fie fich in ibrem verborbenen, von Gott abgewichenen Buftand nicht magen barf. Jest, lieber Freund! ift mobl bein Cag: ber Denich babe bas Recht, fich Gott fo porzuftellen, wie es fein anerichaffenes Bermogen mit fich bringt, berichtigt.

Deilm. Ja, er ift in fo fern berichtigt, baß ich nun weiß, was ich mir von Gott nicht benten barf, und baß ber Sag: ber einmal begnabigte Sander tonne nicht aus ber Gnabe fallen, eine bem Chriften unerlaubte Behauptung ift; aber bie Frage: Bie und was ich mir nun von Gott benten und vorftel-

Ien muffe? ift benn boch noch im Dunkeln.

Der gr. M. Ich will suchen, sie bir in's Richt gu ftellen: um ber gefallenen Menschheit wieber auf gubelfen, mußte ibre Borftellung, baß sie sich Gott als ben bochft vollfommenen Menschen bentet, rentifitt werben. Begreifft bu bas?

Beilm. Der Gebante tommt mir erftaunlich

groß und herrlich vor, aber ich faffe ihn noch nicht

ganz.

Der gr. D. Run fo merte wohl auf! wenn Die Menschbeit in ihrem gefallenen Buftande blieb, fo bebauptete bie Bernunft ibr anericaffenes Recht. fie ichloff alebann: Gott babe alles in ber Belt bestimmt, alles Bute und alles Bofe fen fo, wie es geschiebt, vorberbedacht und burch ben gottlichen Raths folug in die Berfettung ber Urfachen und Birfungen einverwebt worden; folglich fen alles, was gefcbiebt, nothwendig und ungbanderlich, die Rreibeit Des Willens bloß icheinbar und Taufdung, und bie Begriffe von Tugend und Lafter feven unrichtig und leere Phantome. Auch ber allermittelmäßigste Berftand fann einseben, bag biefe Grundiage graulice Rolgen gehabt batten, und bag die Denschheit unter ihrer Leitung zu lauter eingefleischten Teufeln geworden fenn murbe. Um diese Folgen zu verbinbern, mußte nun die gefallene Menschheit - wirtlich - und in der That - einen bochft vollfommenen Menichen jum Gott haben. - Diefer Gottmenfc mußte bie Regierung berfelben übernebmen und fie fo einrichten, daß fie aus ihrem elenden Buftand errettet und in die Lage gefest murde, ihre anerschaffene Bestimmung wieder erreichen zu ton-Berftebe mich wohl, lieber Freund! Da die nen. Borftellung ber Bernunft von Gott nun einmal im Wefen des Menschen gegrundet ift, diese Bor= stellung aber nach dem Kall fo entfetliche Folgen hat, so muß ein Mittel ausfindig gemacht werden, wodurch jene Borftellung zwar mabr und richtig blieb, aber nun nicht fene entfegliche, fondern bochft begludende und bochftielige Folgen nach fich gieben mußte; und dieg Mittel mar nun, daß fich ber ewige

11rmenic, nach beffen Bilb ber Denich gefcaffen murbe, ber Gobn Bottes, ju ben gefallenen Befchipfen berabließ und ihre Regierung fo übernahm, bag er fie nicht nach ben Darimen feiner abttlichen Gis genschaften, fonbern als Menich, und bie Deniden ale freie Befen regiert, und mit biefen Maagregeln bann auch zugleich feine Erlofungeanstalten verbin-Dieg alles mußte aber nun auch ben Renfchen, und zwar gleich nach ihrem Kall, offenbaret Die Beschichte biefer Offenbarungen, ber werben. Regierung und ber Erlofung ter Menfchen enthalt Die Bibel. Best muffen wir und nun bie Sache fo vorstellen: ber Urmenfc, Gottmenfc, ber Jebo-vab, ber Sohn Gottes, Jefus Chriftus regiert bie Belt, die Menschbeit fo, bag er jebem Denschen Die Rreibeit feines Billens lagt: - aber auch feben burch feine Beisbeit fo zu lenken fucht, wie es feine allgemeine Erlofungegnstalten erforbern; unb wo ihm irgend ein Menfc entgegenwirft, ba fest er ibm Schranken, fo bag er nicht weiter tann, als es der große Weltregent julaft. Bift bu nun über Diefen Vunkt berubiat?

Beilm. Ja! indessen könnte ich noch sehr viele wichtige Fragen über diese unerschöpsliche Materie auswersen; allein sest verstattet es die Zeit nicht. Da wir doch nun einmal von den Schranken ber menschlichen Bernunft reden, so sage mir doch, ehrwürdiger Bater! woher es komme, daß dieses einzige Bermögen, welches Gott den Menschen verlieben hat, um die Wahrheit zu erkennen, so erstaunslich unzuverläßig ist? — denn wenn man die Berschiedenheit der Grundsäge, ich will nicht sagen rober und unwissender, sondern cultivirter denkender Menschen beobachtet, so muß man sich wundern, wie

es möglich ift, daß sich die menschliche Bernunft, die sich doch allenthalben und bei allen Menschen abnslich ift, so häusig, ich möchte fast sagen, in den mehsresten Fällen selbst widerspricht. Sie ist in der That so unzuverläßig, daß man sich nicht einmal in allen sinnlichen Dingen, geschweige in geistigen auf sie verlassen kann.

Der gr. M. Sollte bieß auch wohl ber Fall feyn, wenn alle Menschen moralisch gut waren ?

Beilm. Das durchschaue ich noch nicht.

Der gr. M. Wenn alle Menschen moralisch gut, waren, murben fie bann auch alle wiffen, mas mo-

ralisch gut wäre?

Beilm. Allerdings! das versteht sich von selbst! benn sonft könnten sie ja nicht wissen, ob eine vorsunehmende Sandlung erlaubt ober nicht erlaubt ware. Jest sehe ich ein, daß sich die menschliche Bernunft dann, wenn der Mensch nicht gefallen ware, in dem weiten Feld der menschlichen Pflichten, in dem, was in jedem Fall zu thun und zu lassen ist, nie widersprechen wurde.

Der gr. M. Ganz richtig! aber nun fannst bu bich auch leicht durch einiges Nachdenken überzeugen, bag ber Mensch eben so in der Unfehlbarkeit und Nichtigkeit seiner Urtheile und Schlusse wächet, wie er in seiner sittlichen Bervollkommnung oder in ber

Beiligung zunimmt.

Beilm. Ja! bas ist wahr — baraus folgt nun unwidersprechlich, daß auch die menschliche Vernunft immer irrender und trüglicher werde, semehr der Mensch in der Sunde und in der Gottlosigkeit zus nimmt.

Der gr. M. Man findet aber boch große, weit

geförderte Bofewichter, die eine fehr fcarfe und fehr

gebildete Bernunft haben.

Beilm. Das ift wahr, ich muß also meinen Begriff bahin berichtigen, bag bie Bernunft in Ansfehung ber sittlichen Grundsate immer irrender wird, jemehr ber Mensch in ber Sittenlosigleit zusnimmt.

Der gr. M. Wie, wenn ich bir nun entgegen ftelle, bag boch auch sehr viele Irrende in ihren sittlichen Grundsägen übereinstimmen konnen, und in

unfern Beiten wirflich übereinftimmen.

Beilm. Sobald die sittlichen Grundsage ben allgemein herrschenden Leidenschaften nicht widersprechen, sondern sie vielmehr begunftigen, so ift natürslich, daß sie auch allgemein angenommen werden,

ob fie gleich auch allgemein falich find.

Der gr. M. Ganz richtig! aber aus bem allem folgt nun: daß man in Sachen ber Religion, ber Glaubens = und ber Lebenspflichten, fich durchaus weder auf seine eigene, noch auf irgend eines Menschen Bernunft verlaffen könne, sondern daß da die heilige Schrift, und was mit ihr übereinstummt, ganz allein die Quelle aller Wahrheit seyn muffe.

Beilm. Mir fällt da etwas Bichtiges ein, welches noch zur ersten Materie gehört, von der wir gesprochen haben: Jesaia 45. v. 7. steht etwas, worüber ich deinen Aufschluß wünsche; dort sagt Jehovah: der ich das Licht mache und schaffe die Finsterniß; der ich Friede gebe und schaffe das Uebel — diese legteren Worte lauten in der Grundssprache noch schärfer; denn da steht das nämliche Wort, welches auch bei dem Schaffen der Belt gebraucht wird; und das Wort, welches Luther durch lebel übersest hat, heißt wirkliche Sünde und Bos-

heit. Dieser Spruch also ben schrecklichen San bes Determinismus zu beweisen, baß Gott auch bas Boje gewollt, sogar bie Gunde geschaffen babe.

Der gr. M. Lieber Freund! bei biefer Stelle fannst bu so recht erfennen, wie bas Wort Gottes benen, bie selig werden, ein Geruch bes Lebens zum Leben, und benen, die verloren gehen, ein Geruch bes Todes zum Tode werden könne; ich will dir ben richtigen Aufschluß geben: weißt bu auch, daß es viele Sunden gibt, beren Folgen schon wirklich Strafen dieser Sunden sind?

Seilm. D ja! 3. B. bie Unzucht, bie Trunfens beit, die Unmäßigfeit im Effen und bergleichen; biefe Sunden haben schmerzhafte Rrantheiten, Armuth und

mancherlei Glend gur Folge.

Der gr. M. Ganz recht! aber wenn wir nun alle mögliche Sunden mit ihren Folgen genau bestrachten, fint dann nicht alle diese Folgen im weistern und engeren Sinn Strafen der Sunden? — aber auch zugleich fortdauernde Sunden?

Beilm. Wenn man ber Sache reiflich nachbenft,

ja! fo findet man's fo.

Der gr. M. Wenn sich Jemand durch die Sunde unfähig gemacht hat, seine Pflichten zu erfüllen, ist denn diese Nichterfüllung der Pflichten nicht ebensfalls eine Sunde? — denn wer ist Schuld daran, daß sie nicht erfüllt werden.

Beilm. Es scheint wirklich fo!

Der gr. M. Wenn einer burch Berschwenbung arm wird, und kann nun seinen Kindern die nösthige Erziebung nicht geben, und diese werden nun bose Menschen, Diebe und Räuber; wenn sich einer durch Unzucht verdirbt, und seine Kinder werden schwächlich, oder sie erben den nämlichen Sang zur

Bolluft; ober wenn sich ein großer Derr; entweber burch seine eigene ober anderer Prosontin Belbenschaften zu einem Arieg verleiten läfte, ber Ganden auf Sunden hauft und ihm selbst und andern zur wohlverdienten Strafe wird; find bann nicht in allen diesen Fällen die Folgen der Gunde Strafe und Sunde zugleich?

Seilm. Ja, bas ift richtig! und nun begreife ich, bag bas im Grunde bei allen Ganben ber gial ift.

Der gr. M. Gang gewiß! aber wer hat nunbie gange Ratur fo eingerichtet, baß fic bie Sinben selber ftrafen, und diese ftrafenbe Folgen noch immer fortbauernbe Sunbe find?

Beilm. Jest sehe ich bie ganze Sache ein: ber Gottmensch, Jehovah Jesus Christus, hat seine Weltzregierung so eingerichtet, baß alle Sunden solche Folgen nach sich ziehen, die bie Sunde selbst bestrafen; er ist also der Urheber dieser Folgen, und da nun auch diese Folgen Sunde sind, so kann er sagen: ich schaffe Sunde; allein in einem sehr heiligen Sinne, weil die Bestrafung der Sunde auf keine andere Weise, ohne die ewigen Gesetze der Natur zu übertreten, möglich ist.

Der gr. M. Du haft die Sache gründlich gefaßt, aber um Migverstand zu verhüten, muß ich noch einige Erläuterungen hinzufügen: Unser ibenerfter heiland hat den Zweck, die gefallene Menschbeit von der Sünde, von der Strafe der Sünden und dem ewigen Tod zu erlösen, darum hat er das ganzeschwere Erlösungsgeschäft und die Beltregierung übernommen. Unter die ersten und nächsten Mittel nun, die Menschen vor der Sünde zu warnen, gehören die Strafen, die er als natürliche Folgen an die Sünde angelnüpft hat. Daß aber nun diese Eres

fen noch fortbauernbe Gunben find, bas folgt aus ber verdorbenen Ratur ber gefallenen Menfchbeit, ber Erlofer fann bas nicht vermeiben: aber ba nun ber beilige Beift, bie gottliche Borfebung und bie auten Menichen, ale Berfreuge bes Beltregenten. machtig mitwirfen, fo werden bei benen, die fich marnen laffen und ben Gnabenmitteln folgen. Die fundbaften ftrafenden Kolgen ber Gunden immer fcwacher und endlich gang getilgt, und bann entfteben aus bem geheiligten Bergen bes ehemaligen Gunbere rechtschaffene Früchte ber Sinnesanderung, bie bann gur Tilgung ber Gunbe und bes Uebels mitwirfen. Bei benen aber, bie bie Gnabenmittel verachten, werben aus bem nämlichen Grunde bie Gunben immer machtiger, giftiger und ber Menscheit icablicher: ba fich nun die Rolgen verhalten, wie Die Urfache, fo ift naturlich, bag nun auch bie Strafen in dem Grade icharf feyn muffen, in welchem bie Gunde fundhaft ift, und bag alfo auch biefe Strafen felbit wieder in dem nämlichen Berbaltniff foridauernd fündlich find: Dadurch eilen fie bem emigen Berberben ichleunig entgegen, und entlaften bie Menschbeit selbit von so außerft ichablichen Gliedern. wie fie in ihrem irdischen Leben gewesen find.

heilm. Ich danke dir auf's Berbindlichste, ehr= würdiger Bater! für diese Erörterung! — nun muß ich dir aber noch eine Sache vortragen, worüber ich gern treue, driftliche Belehrung haben möchte: ich befand mich legihin in einer fleinen Gesellschaft from= mer, erweckter Seelen, wo von einem religiösen Schriftssteller gesprochen wurde, bessen Berke recht sinnig, ächt evangelisch und erbaulich sind. Es ist natürlich, daß man, wenn man mit einem kostbaren Bein traktirt wird, auch gern wissen mag, ob das Kaß rein

ift, in bem er ausbewahrt wirb. Da nun niemand von ber Gesellschaft jenen Schriftseller personlich kannte, aber jeder wußte, daß ich in vertrautem Bershältniß mit ihm flund, so fragte man mich, wie eisgentlich sein driftlicher Charafter, sein Leben und Banbel beschaffen sep? — Ich erklätte mich darsüber nach der Wahreit, und erzählte das Gute von ihm, bemerkte aber auch das, was mir nicht gesiel. Einer aus der Gesellschaft schreibt das an meinen Freund, der mir darüber Vorwürfe machte, und wir nun Beide Mühe hatten, dis wir wieder in das vorige Liebesverhältnis kommen konnten. Sage mir, wie dabe ich mich in solchen Fällen zu verhalten? — was hätte ich auf die Frage antworten und nicht antworten sollen?

Der gr. M. War bas Nachtheilige, was bu von beinem Freunde erzählteft, von ber Art, wie biefenige Unreinigkeit eines Fasses, welche ben Wein schällich macht? — bas ift: machte es feine Schrife

ten weniger nuglich ober gar fcablich?

Seilm. Rein! bas fonnte ich nicht fagen.

Der gr. M. Warum ergablieft bu es bann? Beilm. Um ben Mann nach ber Wahrheit gu

fdildern.

Der gr. M. Ware es bir lieb und reit, wenn man dich so gang nach ber Wahrheit vor ben Menschen schilberte — gerade so, wie du ben Freund geschilbert haft?

Deil m. Mein Berr und mein Gott! ber bedeft mir ba einen Grauelbehalter meines Bergens auf, ben ich noch nicht bemerkt hattel!! — ich banke — ich banke bir berglich!

Der gr. Dr. Siehft bu, wie betrüglich bas menichliche Berg ift! — es tauschte bich mit bem richtigen Sap: man muffe in allen Kallen bie Babrbeit fagen — und bedte damit die eigenliebige Blöße, ber Freund möchte sonft neben mir glanzen und ich daburch verdunkelt werden — bamit sie das Gewissen nicht bemerken möchte, den eben so richtigen und wichtigen Sag: Wahrheiten sagen, die niemand nüsgen, aber semand schaden, ist ein Geschäft des Teusfels und Satans, verbarg es aber sehr sorgfältig. Sogar in dem Fall, wenn es höhere Pflichten ersfordern, daß man sie entdedt, so muß man sie gemau so sagen, als wenn man genöthigt wäre, das nämliche Geständniß von sich selbst zu thun: den n wir sollen unsern Nächsten lieben wie uns selbst. —

Heilm. So wahr bas alles ift, so nah es in dem gesunden, religiösen Menschenverstand liegt und so abscheulich es ist, so gewöhnlich sind doch Rlatschereien und lieblose Urtheile auch unter den Ersweckten — man wird selten in eine Gesellschaft frommer Seelen kommen, wo nicht gröbere oder feinere lieblose Urtheile über abwesende Fromme oder Nichts

fromme gefällt werben.

Der gr. M. Das ift leiber! allzu wahr — bas gerechte Urtheil solcher frommen Berläumdungen steht Matth. 18. v. 23 bis 35., wer sich ihrer schuldig macht und sie nicht von Berzen bereut und läßt, ber

fann nie Soffnung haben, felig zu werden.

Hieher gehört nun auch das Urtheil über erweckte Seelen von andern Partheien — diese abscheuliche Unart hindert die zu unseren Zeiten so äußerst und hoch nöthige Einigfeit des Geistes; sie klebt vorzügslich unsern deutschen Bekehrten an: da gibts .... aner und .....isten von mancherlei Art und Gattung, die .... aner richten und verurtheilen alle anderen .... aner

und .... iften, und bie .... und .... aner, und machen burnen une bes bols vas bilft alles Berr ! lifden Reuers foulbig: benn Berr! fagen, mas bilft ( eiffagen und mit Engelegungen reben, wenn Die Liebe mangelt? man bebente boch bie fo übel - ich mochte faft fagen - noch nie recht verftanbene Stelle Danb. 5. p. 22., wer ju feinem Bruber faat: bu Rarr! ber ift bes bollifden Reuers ichulbig; bas ift: wer feis nen Bruber, ber mit ibm e ne Rinbichaft genieft. eben fo ein Rind bes bimmlifchen Batere in Chrifto und burch Chriftum erli t, für einen Rarren - nach bem griechischen :und = und Wurgelwort - fur einen Meniden erflart, ber fich um bie 2Babr= beit nicht befummert - ber lie Beisbeit verachtet und in geiftlichen Dingen ein Dummfopf ift, ber macht fic baburd ber Berbammnig iculbig. Es ift nicht einmal erforberlich, bag man bieg ju ober von einem Bruber fagt - ober munblich erffart - bie Berbammnig rubt icon auf ber berabmurbigenben, verächtlichen Borftellung, Die man fich in bem Rall von einem Bruber macht; benn fie fest voraus, daß man fich felbft für fluger balt, und fich alfo über ibn erbebt; und bies rubrt aus einer Quelle ber, bie, fo lang fie noch nicht ganglich verfiegt ift, jeben Funten ber feligmachenben Liebe auslofcht.

Sagt, ihr Lieben! wie wollt und wie tonut ihr in einer himmlischen Gesellschaft erscheinen und aushalten, wo seber sebem im Innersten seiner Seele lesen fann, und wo alles Berstellen und heucheln unmöglich ift, wenn noch lieblose Gedanken von irgend einem Brueber in eurem herzen statt finden?

Der mahre Chrift, der recht auf ben Grund feines Berberbens gefommen ift, gibt fich vor bem größten

Sünder auf Erben und in al zug, denn er weiß, daß l in ihm liegt; hätte sich der verr so wäre er zu allen, auch den der Finsterniß, fähig geworden.

Sollen keinen Borgu allem Bofen r feiner erbarmt, edlichten Werken

Beilm. Du rebest ba harte Borte, ehrwürdiger Bater! aber sie find Wahrheit. Gehört der Separatismus nicht auch bieber?

Der gr. M. Richt immer! - ich mochte faft fagen : felten! - es fommt auf ben Grund, auf bie Urfache an, warum fich jemand von ber Gemeine. Rirche und Abendmabl absondert: diese Urfache fann Brrthum, Stolz, aber auch Wahrheit fenn. Wenn bas Evangelium lauter und rein geprediget wird, und es sondert fich bann jemand beswegen ab, weil er es nicht für rein und lauter balt, fo irrt er, und feine Schuldiafeit ift. Bott unablagia um feinen Beift zu bitten, baf er ibn in alle Babrbeit führen moge. Sat aber jemand ben Brund, daß er fürchtet, fich durch die Gemeinschaft aroften Saufen, indem er mit ber gangen Bemeine in die Rirche und zum Abendmabl gebt, zu verunreinigen und zu verfundigen, fo ift er ein driftlicher Pharifaer, und bat große Urfache, bald jum Rreug zu friechen, und ba um Gnade und Erbarmung zu fleben: benn all fein Pflaftertreter in ber Stadt Gottes bilft ibn nichts, fein vermeintliches Wanteln in ber Begenwart Gottes ift Traumerei und nicht Wahrheit: mer mabrhaft in ber Begene wart Bottes mandelt, ber wird fo von ihrem Licht burchstrablt, daß er fich felbft fur nichte, und alle andere Menichen fur beffer balt. - 3ch mochte mir ben Ton ber letten Vosaune munichen, bamit ich borbar durch die gange Christenbeit rufen fonnte:

"es gibt viele Seelen, welche von ber Schaar ber Rinder Gottes für heilig — für Saulen im Tempel Gottes gehalten werden, und die auch selbst ihrer Seligkeit gewiß zu seyn glauben. Sie werden aber so gewiß nicht selig, als Christus gesagt hat: wer bas Neich Gottes nicht empfängt als ein Kindlein, ber kann nicht hinein kommen."

Der fromme Prediger Newton in London fagte in einer Gesellschaft: wir werden und bereinst, wann wir in den himmel fommen, über brei Dinge sehr wundern:

Erftlich: baf wir viele nicht ba finben, von benen wir gewiß geglaubt batten, baß fie felig wurben; ameitens: baf mir fo viele ba finben. Die mir ba nicht erwartet batten: und brittene: worüber wir une noch am meiften munbern werben, ift, baf wir felbft ba find!!! - Dieg Legte ift bie Sauptface - Demutb und Liebe find bie zwei Alugel, womit man in ben himmel fliegt, ohne fie tommt man uicht binein; bas Unfleben hilft auch nichts, fie muffen aus eigenen Schultern gewachsen und noch bagu feuerbeständig feyn, bamit fie bas verzehrenbe Reuer ber ewigen Liebe nicht verfengen moge. - 216, wie wenige gibt es, bie bieß Reuer fennen! - ber gange furchtbare Born Bottes, ber bie Bolle entgundet, ift nichte andere, ale bieg vergebrende Reuer ber emis gen Liebe. Darum fagt auch Jebovah Jefus Chriftus 2. Mof. 20. v. 5.: chi Anochi Jehurah Elohejeha El Kanna, benn ich Jehovah, bein Gott, bin ein Liebe eifernber Gott, ein Gott, ber burchaus nicht quaibt, baß ein Denich etwas außer ibm liebt, fondern alles muß in ibm und um feinetwillen geliebt werben, und baju bat er auch bas größte Recht, weil er allein liebensmurdig genannt werben

fann, und weil er Schöpfer, Erhalter und Erlöfer ber Menschen ift. Bir haben im Deutschen fein Wort für Kanna, benn eifersüchtig ift nicht paffend; die Franzosen übersegen die Stelle: moi l'Eternel ton Dieu jaloux. Nichts ift aber Gott mehr zuwider als die Selbstucht, die sich selbst über andere erhebt. Dieß ift der Charafter bes Satans und bes Widerchriften.

Die britte Klasse ber Separatisten, welche Bahrbeit zum Grund hat, ist diesenige, die zu einer Gemeinde gehört, in welcher ber Prediger nicht mehr Christum, sondern blos Sittenkehre vorträgt; so lang nun ein solcher Lehrer nicht gegen die Glaubenolehre predigt, sondern sie blos verschweigt, so lang soll auch der Christ in die Kirche und zum Abendmahl gehen; sobald aber Christus herabgewürdigt und gegen die ausdrückliche Lehre Christi und seiner Aposstel gepredigt wird, sobald kann man auch dem wahern Berehrer Jesu nicht übel nehmen, wenn er aus der Kirche bleibt und seine Kinder nicht mehr in die Catechisation schickt.

Seilm. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater, baß ich bich so sehr mit Fragen beschwere! — In welchen Fällen darf der Christ seine unschuldig gefrankte Ehre vertheidigen? — und mann soll er auch bei unverstienten Angriffen auf seine Ehre schweigen?

Der gr. Di. Es gibt breierlei Ehre: bie Rriegsober Soldatenehre, bie bes ehrlichen Mannes, und bie Gbre bes Chriften -- welche meynft bu?

Beilm. Der mir die Frage aufgab, hat fich barüber nicht erklärt; sey so gutig, und sage mir beine Belehrung über alle brei Urten ber Ehre.

Der gr. M. Der Soldat ift in der Lage, fich duelliren zu muffen, wenn feine Ehre gefrantt ift,

ober aus dem Dienst zu geben; da nun der Christ dem sein Leben schuldig ift, der es mit seinem theus ren Blut erkauft hat, so darf er es um solch einer elenten Sache willen nicht auf das Spiel segen, und eben so wenig darf er auch einem Andern um Richts und wieder Nichts das Leben nehmen: wenn also niemand mehr mit ihm dienen will, so soll er um seinen Abschied anhalten, und wenn er den nicht bestommen kann, lieber alles dulden, als sich duelliren.

Wenn die Ebre eines ehrlichen Sausvaters fo gefranft mirb, bag entweber fein guter Rame ober feine Rabrung barunter leibet, fo foll er alle Dits tel anwenden, um bas Dublifum von ber Babrbeit und von feiner Uniculd ju überzeugen: benn Cbris ftus und feine Apostel vertheidigten auch ibre Ehre öffentlich; fobald aber burch biefe Bertbeibigung ein Unidulbiger gefranft, ober ber Beleibiger fogar uns gludlich wird, fo foll ber Chrift lieber unrecht leiben, ale auch feinen Reind ungludlich machen. Ras det euch nicht felbft, meine Liebsten! - Dief ift ein rein driftliches Bebot, welches burdaus beobachtet werden muß; ber Berr weiß die Seinigen und ibre Ehre mohl zu retten, wenn fie fich ibm redlich und glaubig anvertrauen: aber er forbert auch zu Beiten große Opfer.

In den ersten Jahrhunderten, als sich noch viele fromme Christen in die Wüsten flüchteten, theils um ben würhenden heidnischen Berfolgungen, theils auch der außerst verdorbenen Welt zu entstiehen und dem hern ungehindert dienen zu können, lebte an einem gewissen Ort eine gottselige Jungfrau, welcher um ihrer Schönheit willen von liederlichen Mannern sehr nachgestellt wurde; um sich ihren Berfolgungen zu entziehen, entwich sie auch in die Wüste; und ba die

beiligen Ginfiedler feine Beibeperfon unter fich bulbeten, fo jog jene Jungfrau Mannoffeiber an, und wurde alfo in die Befellicaft ber Unachoreten aufgenommen. Go lebte fie eine Zeit lang ungeffort und biente Gott treu nach ibrer Beife. Da fich nun biefe Ginfiedler von ibrer Sande Arbeit nabren mußten und nicht bettelten, fo flochte bann auch biefe Jungfrau Rorbchen und brachte fie in bie nachfte Stadt zu Marfte; biefe Stadt mar von ihrer Soble ober Belle giemlich entfernt, folglich mußte fie allemal über Racht in einem am Bege gelegenen Birthes baus berbergen. Einsmals fommt bie Magb aus Diefem Birtbebaus mit einem Rind in Die Bufte, bringt es ben Unachoreten und fagt, bag es von bem jungen Ginfiedler fey, der öftere in ihrem Saus übernachte; bann legte fie ber beiligen Jungfrau bas Rind vor ihre Belle und ging nach Saus. Jungfrau bezeugte nun allen Altvatern, bag fie uns schuldig fen; allein fie glaubten ihr nicht; fie batte ben Beweis leicht führen fonnen, wenn fie ibr Be-Schlecht entbedt batte, allein bann batte fie in ibrer Bemeinschaft nicht bleiben tonnen, fie fcwieg alfo lieber, und beschloß, bas Rind gur Ehre Gottes und driftlich zu erziehen. Bon nun an batten bie Ginfiedler feinen Umgang mehr mit ibr. und man betrachtete fie ale einen fcwer gefallenen Gunber. Diese Schmach trug fie viele Jahre geduldig, aus ibrem Bogling murbe ein frommer Mann, und fie ftarb endlich in einem boben Alter. Jest bielten es benn boch bie Altvater fur Pflicht, ben fdwer gefallenen Gunder ehrlich und driftlich gur Erbe gu beftatten; fie gingen also zusammen in bie Belle, aber nun fanden fie einen weiblichen Rorper! Jest mar Die Scham und die Reue an ihnen, und fie beugten fich por biefer fie alle überglangenben Tugenb. Es liegt viel Belehrenbes in biejem großen Dufter, wenn pon ber Ebre die Rebe ift. Freilich wird ber Beift unferer Beit bas Bange für übertrieben anseben, aber mie aut mare es, wenn er bann auch auf ber anbern Seite nichte übertriebe!

Bas endlich die Ehre bes Chriften betrifft, fo verftebe ich feine andere barunter, ale bie Ebre Chrifti und feiner Lebre. Diefe foll ber Chrift befennen und vertheibigen, und wenn er auch Blut und leben barüber aufopfern mußte; aber er barf nie ber angreifende Theil fenn, auch nie mit Spott und Bitterfeit , fondern nur mit Liebe und Sanftmuth, mit einem Bort, nur lammeartig fampfen; er überminbet nie andere, ale burch Lammesblut und burch bas Wort seines Beugniffes, bas er mit feinem eis genen Blut zu versiegeln bereit ift.

Seilm. 3ch babe feine großere Rreube, als wenn ich Aufichluffe über biblifche Spruche befomme: belebre mich boch, mas es beige, burch bes Lammes Blut überwinden! - mir ift überhaupt bie Birfung bes Blute Chrifti, welchem im neuen Teftament bas gange Erlofungegeschäft jugeschrieben wird, noch nicht

recht flar.

Der gr. M. Mache bir zuerft einmal einen richtigen Begriff von bem wirflichen phyfifchen Blut. bas in bem gangen Rorper ber Menfchen und Thiere umläuft, und fage mir nun, mas es ba thue und mirfe ?

Benn ber Magen und bie Eingeweibe Seilm. Die Rahrungsmittel verdaut und bas mabre Rabrende von dem Unnugen abgefondert haben, fo nimmt bas Blut biefen reinen Nahrungsfaft auf und verwandelt ibn in feine eigene Natur : er wird au Blut:

bie ganze Blutmaffe wird bann von bem herzen in alle, auch die fleinsten Theile bes Körpers getrieben, um die abgenutten, nicht mehr brauchbaren Theils den zu erseten, das ist: den Körper zu nähren — zugleich nimmt auch der Blutstrom allenthalben die abgenutten Theilchen auf und führt sie den Ab- und Aussonderungswerkzeugen, vorzüglich den Nieren zu, welche das Schädliche und Unnütze aus dem Blut absondern und durch den natürlichen Weg aus dem Körper schaffen; endlich erzeugt sich auch aus dem Blut ein sehr feines, geistiges Wesen, welches man die Lebensgeister oder die Nervenkraft nennt; diese wird im Gehirn vom Blut geschieden und durch die Nerven allen Theilen des Körpers zugeführt, welche Leben und Empfindung nöthig haben.

Der gr. M. Ganz richtig! jest kannst bu auch die merkwürdigen Worte Jehovahs 3 Mos. 17. v. 11. und 14. verstehen, wo es heißt: denn des Leibes Leben ist im Blut, oder nach dem Grundtert: denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Aber im Bors beigehen muß ich dir noch etwas sehr Wichtiges bes merklich machen: du wirst dich erinnern, wie oft in der Bibel des Nierenprüsens gedacht wird; David sagt: meine Nieren züchtigen mich — läutere meine Nieren u. s. w. Wenn nun die Nieren im physischen Körper die Wertzeuge sind, welche vorzüglich die Unreinigkeit aus dem Geblüt aussondern und wegschaffen, welches sind dann wohl die Nieren des moralischen oder des geistigen Menschen?

Beilm. Das, mas ba auch bas Unreine vom Reinen unterscheibet und absondert, also bas Bemiffen.

Der gr. M. Gut! jest wende das nun einmal auf alle Stellen an, wo der Rieren im sinnbildlichen Berftand gedacht wird, fo wirft du großen und ges

miffen Berftand barinnen finben; und nun wirft bu auch verfteben lernen, warum im levitischen Opferbienft so oft und so vielmals die Rieren bem Jebopab auf bem Altar jum Brandopfer gebracht werben mußten. Aber wir wollen auf bas Blut Cbrifti ober bes lammes wieber jurud fommen : bas fechste Ravitel im Evangelium Johannis muß bier gang in Betrachtung genommen werben; bort gibt fich ber Berr felbft ale bie Rabrung, ale bas Brod bes Lebens, ale bas bimmlische Manna, folglich ale bie Beifteenahrung bes begnabigten Gunbers an; wer mein Fleisch iffet und trinfet mein Blut, fagt er: ber bat bas ewige Leben — bald barauf erflart er fic naber und fagt: ber Beift ift's, ber lebenbig macht, bas Fleisch ift fein nuge, die Borte, die ich rebe, find Beift und Leben. Dun merte mobi! ber menichlide Rorver ift einer Berflarung, einer Bermandlung fabig, wir feben bief an bem Leibe Chrifti auf Tabor und nach feiner Auferstebung. Durch ben geiftlichen Benug Chrifti wird ber menschliche Rorper eben biefer Berflarung und ber Auferftebung jum ewigen leben fabig : barum fagt er auch ferner B. 54: Wer mein Kleisch iffet und trinfet mein Blut, ber hat das ewige Leben und ich werde ibn auferweden am jungften Tage; und der Apostel fagt: Die Seligen wurden bem verflarten Leibe Chrifti abnlich fenn.

Bergeibe mir , ehrwurdiger Bater ! baf ich bich unterbreche, es ift mir noch nicht recht flar. warum in verschiedenen Stellen ber beiligen Schrift ber Auferstehung ber Berechten ale eines Borgugs gebacht wird - ba boch auch bie Ungerechten auf-

erfteben werben; wie ift bas zu verfteben?

Der gr. D. Stofe bich nicht baran, wenn ich bir fage, auch bic Gottlofen effen und trinfen bas Fleisch und das Blut bes Menschensohns, aber sie effen und trinken Ihn sich selbst zum Gericht. Ich sage dir da ein großes Geheimniß, über welches ich mich nicht näher erklären darf. Christus ist auch ihnen die Auferstehung und das Leben, aber ihr Wesen empsindet dieß Feuer der ewigen Liebe, das den Frommen das ewige Element der Seligseit ist, als eine über allen Begriff gehende Qual, als ein immerwährendes Sterben; darum auch die Berbammniß der andere Tod genannt wird. Erinnere dich, was ich dir vorhin über den Jorn Gottes gessagt habe, er ist die unendliche Feindesliebe, die immersort eine ewige Glut auf das haupt des Feindes sammelt und in Flammen erhält.

Beilm. Darf ich wohl fragen, ob bu unter bem Genuß bes Fleisches und bes Blute Chrifti das heis

lige Abendmabl verftebft?

Der gr. D. 3ch fagte bir fo eben, baf ich mich über ein gewiffes Bebeimniß nicht naber erflaren durfte; bas Abendmabl ift Genuff und Symbol bes Benuffes zugleich. Doch ich will in ber Sauptfache fortfabren: Die gange Schaar aller Erlosten bes herrn machen ausammen ben geiftlichen Leib Chrifti aus. von dem er felbft bas haupt und bie Seele ift nun merfe mobi! - ber gange Chriftus - im Beift Chrifti - geiftlich verftanden, ftromt burch alle Glieber feines geiftlichen leibes, nahrt und farft ein jebes Glied jum Rampf und zur Ueberwindung; biefer geiftige Lebensstrom, ber aus Chrifto in alle Blieder ftromt und ewig im gangen geiftlichen Leibe umfreist, ift das mabre Blut Chrifti. Jest begreifft bu, wie man in bes Lammes Blut fampfen muß und allein überwinden fann. In diefer Sache liegen große Bebeimniffe verborgen, die ich aber um bes Digver=

ftandes, bes Migbrauche und ber Berlafterung wil

Ien nicht weiter entwideln barf.

Beilm. Erklare mir boch auch, ehrwardiger Bater! warum der Christ immer mit Liebe und Sanftmuth, oder lammsartig fampfen muß, und auch an-

bere nicht überwinden fann ?

Der gr. M. Ift nicht bas gange Reich Gottes ber Inbegriff aller vernünftigen Befen, infofern fie nicht aus ihrem anerschaffenen Buftand gefallen find, ein Reich ber Liebe und ber Geligfeit ? ein Reich, in bem fein 3mang ftattfindet, fonbern wo febes eins gelne Befen ben bochften Wonnegenuß barinnen finbet, wenn es ben Billen bes bochften Befens erfal-Ien und bieg bochfte But aus allen Rraften lieben fann? Und barinnen besteht bann nun auch bie Geligfeit bes bochften Befend, welches nur in Chrifto erfennbar und mittbeilbar ift, baf es von allen Geligen geliebt wird, und fie nun auch mit uneingefdranfter, ewiger, unendlicher Liebe lieben fann. Dieg ift die burchaus unveranderliche Ratur Gottes in Chrifto - lieben und geliebt merben ift fein Leben und feine Geligfeit. Dun find aber zwei Rlaffen vernünftiger Befen aus biefer anerschaffenen Ratur ausgegangen; diefe lieben nun nur fich felbft, fie fuchen nur eigenen Benug, und feinen anbern als ibren eigenen Billen zu erfüllen. Gie lieben nut andere, insofern fie fich ihrem Willen unterwerfen, und wer bas nicht fann und nicht will, ben baffen, verfolgen und befampfen fie, um über ibn gu berrichen und ibn gur Befolgung ihres eigenen Billens au zwingen; bieß ift nun ein Charafter, ber ber gotte lichen Ratur geradezu entgegengefest ift. Jest merte wohl! - fampft man in bem nämlichen Charafter gegen ein foldes gefallenes Befen, fo ftarten fic

biefe bofen, feinbseligen Rrafte bis an bie außerften Schranfen; ber machtigere Wille banbigt endlich ben ichmadern, biefer muß geborden, aber fein Sag gegen ben machtigen wachst wie ber 3mang, und biefer machet und fteigt wieder wie fener, folglich nimmt Die Boobeit und mit ibm die Entfernung von bem göttlichen Charafter immer ju; wenn man aber nun im Beift Chrifti lebt und wirft, fo unterwirft man fich aus Liebe und von Bergen bem Willen bes gefallenen Befens, fo lang er bem Billen Gottes nicht entgegen ift: man buldet alle Unfalle bes Saffes und ber Boobeit und beantwortet fie mit Liebe, und menn etwas geforbert wirb, bas bem Billen Bottes aus wider ift, so folgt man nicht, sondern erfüllt ben lettern, aber ohne thatigen Widerftand, fondern immer im fanften lammeartigen Ginn; ba nun- bie Bosbeit nur durch den Widerstand ber Bosbeit machst und barinnen ihr Leben findet, fo muß fie burch Liebe, Beduld und Sanfimuth immer ohnmachtiger, und endlich unfehlbar übermunden werden. Diefe mabre bafte und richtige Idee wende nun auf bas Reich bes Lichts und auf bas Reich ber Finfterniß an, fo wirft du einsehen fonnen, daß das Erfte bief Lette endlich burchaus überwinden muß.

Man fann sich von diesem göttlichen, himmlischen Rampf und Sieg keine deutlichere Idee machen, als wenn man sie versinnlicht: 3. B. ein wahrer Christ hat einen Nachbar, der ihm feind ist und ihm auf alle Weise zu schaden sucht; wenn nun jener diesem alles Böse mit Gutem vergilt, sich nie rächet, sons dern alles duldet und dem feindseligen Nachbar bei jeder Gelegenheit Gutes erzeigt, so muß dieser ents weder auch gut werden, oder das Feuer brennt ihm so auf dem Kopf, daß einer von Beiden weichen muß.

Dieg Lestere, bas aus bem Weg raumen, läßt fich nun gwar in biefem Leben thun, aber in fenem nicht; folglich rudt ba ber Kampf ber Liebe mit bem haß unaufbaltbar fort, bis ber leste Feind überwunden ift.

Deilm. Diefe Erflarung ift berrlich - baraus lagt nich nun auch ber bittere bag unferer Freigeifter gegen Chriftum und feine mabren Berebrer beareifen: benn bie Bosbeit lecht nach Bosbeit und findet im Rampf mit ibr ibre Nabrung; wird nun mit Liebe begeanet, fo wendet nich ihr Stachel gegen fich felbft und veruriadt Bollenqual: und eben fo guverlaffia wird nun auch durch biefe lleberzeugung bie Berbeis gung Chrift Mant. 16. v. 18.: bag bie Pforten ber Bollen feine Bemeine nicht übermaltigen follen. Aber erflare mir boch, wie ift bas gu verfteben, wenn Christud fage: Du bist Petrus (ein Reis), und auf biefen felien mill ich bauen meine Bemeine n. f. m. - und ich will bir bes himmelreiche Schluffel aeben u f. m. Dieje Stellen baben bie Bapfte auf fich angewendet und bebauptet. Betrud babe bie ros muche Rirche gestiftet und fen ibr erfter Bifchof gemeien. -

Der gr. M. Wenn auch Petrus ber erfte Bisichof zu Rom und Stifter ber römischen Kirche geweien mare, welches boch nicht gewiß ift, und eher vom Paulus vermutbet werben fonnte, so beweist boch ber eben angeführte Svruch nichts für die Austornat ber Pavite und ihre Gewalt, zu binden und zu losen. Sage mir, warum gab Christus seinem Innger Simon — bieß war sein eigentlicher Rame ben Junamen Petrus?

Beilm. 3d bente megen ber felfenmäßigen Fesftigfeit feines Charaftere.

Der gr. M. But! aber bier fam noch etwas

bingu: ber Berr fragte feine Junger, wofur fie ibn bielten? Sierauf antwortete Simon: bu bift ber Meffias, ber Gobn bes lebenbigen Gottes. - Diefe bestimmte categorifche Untwort gefiel bem Berrn fo wohl, bag er fagte: Gelig bift bu, Gimon Jonas Cobn: benn Rleisch und Blut bat bir bas nicht offenbart, fondern mein Bater im Simmel; "alfo offen= bare ich bir nun auch, bag bu ein Rele bift, auf ben ich meine Gemeine bauen will, und bie Pforten bes Sabes follen fie nicht übermaltigen fonnen;" und eben barum, weil bu fo felfenfeft mabrhaft bift, Diemand zu lieb ober ju leib, fonbern gerab und aufrichtig redeft und handelft, fo foll berjenige, ben bu fur einen mabren Chriften erflarft, auch im Simmel bafur erfannt werben, und wem bu biefe Befinnung absprichft, ber wird auch bort nicht angenommen werben.

Best merfe mobl. lieber Freund! Deil Gimon Chriftum bestimmt fur ben Deffias und ben Gobn bes lebendigen Gottes erflart - und bieg Befenntniß eigentlich ber felsenfeste Grund ift, auf bem bas gange Chriftenthum beruht, fo bestätigt ber Berr biefem feinen Junger ben Ramen Vetrus. - Relfenmann - und gibt ibm diefen Ehrentitel gur beftan-Digen Erinnerung und Belohnung feiner Treue. Da aber nun eben diefer Felfenmann - wie bas fo oft ber Kall bei Leuten ift, Die fich ihrer eigenen Rraft bewußt find - zu febr für fich eingenommen war und fich felbit zu viel zutraute: benn einmal wollte er wie Chriftus auf bem Meer manbeln, ein andermal für ibn fterben, und Ibn zu verläugnen, bas war ihm eine lacherliche 3dee - und fiebe ba! im ersten Kalle fant er, und aus Kurcht vor bem zweis ten fiel er im britten erfdredlich tief; fo murbe bieß über ibn verbanat, um ibn bebutfam und mißtrauifc

gegen fich felbit ju machen. Dieju fam nun noch Das merbrarbige Gebrich bee Berrn mit ibm, Beb. e : 5-19, me in ber Berr breimal fragte: es in ibn benn muffich lieb babe ? - und ale Temus bied vermungig befabte fo mug ibm ber Beit nan miebenum bie erfe Grundung ber Rirde auf, ind eine bie jum griten Learer ber erften driftle wen Bemeinte geer nicht in Rom fentern in Bereraten bit. Dann weger er ibm auch burch einen Durgere bittel einen judigeftram Marrerred um ibn babule im Bager int Beien und jur Bedemung in einer Beminner tuftaferbert. Dies alles idtag tant verd iffigmen in bie Geele bes ebein Mannee. und im milen Singfreit murbe es burch ben beilis gen Bent benfeiten. Beit in biefem Tage fing nur Die Gen ber Gemeinde bes Berrn, nicht at Rom. Buden n Bengiaten un; Berrus und eine Reibe von Babifen nie beber felten mit bie Gemeine bes Beiter Nicht - Beit fagt ber Gerr nurenbe feitbein Bering ind ein Befeinning follen ben Grund legen, auf bem beinnich bie bante Kirche Jeffe Crente But feben und ine gerentitige merben wilte. Aus ter die Apolitigengigten - rom vor Kingen dus Bille Pertue in ber Berigmminna ber Aponel und unger bes Geren bie Bant eines genen noch mein fine Berbe Serbauf berauf ben por ber Ausgrefung bes beiligen Geiftes in bie brongerniche Worr Jan. 1. mie ber won Berfroer und Grand-

u it na des prophericus Wert Lan. Latte der ihnen Gordren und Frundsdes et Aktus der Fomende. Den reimen i legte dieser große Frisenmann am se we er die erfte wangeriche Kroit, die man dane ningen Ausa westung breitung beiten. auf einmal befehrt u Felsen gelegt murben.

Balb hernach nahm Petrus feinen verliebenen Schluffel, und löste damit die Feffel eines Lahmen, ber am Thor des Tempels bettelte, so daß er nun geben, hupfen und springen fonnte; badurch wurde bas Bolf aufmerksam, und jest hielt Petrus die zweite Predigt, wodurch noch zweitausend Seelen zu

obigen breitaufend bingu famen.

Auch Petrus war es, ber bei Ananias und Sapphira seinen himmelreiche Schlüssel brauchte und sie zum Habes beförderte. Eben dieser Petrus legte auch den ersten Grund zur Gründung der Gemeine unter den heiden, Cap. 10. und 11., und da er seinen ersten Brief an die Fremdlinge in den Provinzen Klein-Asiens schreibt, so läßt sich eber vermuthen, daß da, als in Rom sein nachheriger Wirkungskreis gewesen sey; daß er aber endlich nach Rom gekommen sey und da den Martertod gelitten habe, das kann wohl seyn, aber gewiß ist es nicht.

Beilm. Wenn man die Schickfale bedenkt, welche die wahre Kirche Christi, die Gemeine des Herrn, von dieser Gründung durch Petrus an durch alle Jahrhunderte bis daher betroffen hat, welche Anfalle die Pforten der Hölle oder der Hades auf sie verssucht und sie doch nicht überwältigt haben, so wird man zum freudigen Dank und zur Anbetung hingerissen. Aber wie ist eigentlich hier der Ausdruck:

Die Pforten des Sades zu verfteben?

Der gr. M. Es ift wirklich übel, daß man bie Worter School und hades immer durch holle, den Ort der Berdammten, oder auch durch Grab übersfest, oder doch einen von diesen Begriffen damit verbunden hat; dieß bedeuten sie nie, sondern ben

fich por biefer fie alle überglanzenden Tugend. Es liegt viel Belebrendes in biejem großen Dufter, wenn pon ber Ebre die Rebe ift. Freilich wird ber Beift unferer Beit bas Bange für übertrieben anfeben, aber mie aut mare es, wenn er bann auch auf ber andern Seite nichts übertriebe!

Bas endlich die Ehre bes Chriften betrifft, fo verflebe ich feine andere barunter, als bie Ebre Chrifti und feiner Lebre. Diefe foll ber Chrift befennen und vertheibigen, und wenn er auch Blut und leben barüber aufopfern mußte; aber er barf nie ber angreifende Theil feyn, auch nie mit Spott und Bitterfeit, fondern nur mit Liebe und Sanftmutb, mit einem Bort, nur lammeartig fampfen; er überminbet nie andere, ale burch Lammesblut und burch bas Wort feines Beugniffes, bas er mit feinem eis genen Blut ju versiegeln bereit ift.

Seilm. 3ch babe feine größere Rreube. als wenn ich Aufichluffe über biblifche Spruche befomme: belebre mich boch, mas es beiße, burch bes lammes Blut überwinden! - mir ift überhaupt bie Birfung bes Blute Chrifti, welchem im neuen Teftament bas gange Erlofungegeschäft jugeschrieben wird, noch nicht

recht flar.

Der gr. D. Mache bir querft einmal einen richtigen Begriff von bem wirklichen phyfiichen Blut. bas in bem gangen Korper ber Menschen und Thiere umläuft, und fage mir nun, mas es ba thue und mirfe ?

Seilm. Benn ber Magen und bie Gingeweibe Die Rahrungsmittel verbaut und bas mabre Rabrende von dem Unnugen abgefondert haben, fo nimmt bas Blut diefen reinen Nahrungsfaft auf und verwandelt ibn in feine eigene Natur: er wird ju Blut;

bie ganze Blutmaffe wird bann von bem herzen in alle, auch die kleinsten Theile des Körpers getrieben, um die abgenugten, nicht mehr brauchbaren Theilschen zu ersegen, das ist: den Körper zu nähren — zugleich nimmt auch der Blutstrom allenthalben die abzenugten Theilchen auf und führt sie den Abs und Aussonderungswerkzeugen, vorzüglich den Nieren zu, welche das Schädliche und Unnüge aus dem Blut absondern und durch den natürlichen Weg aus dem Körper schaffen; endlich erzeugt sich auch aus dem Blut ein sehr feines, geistiges Wesen, welches man die Lebensgeister oder die Nervenkraft nennt; diese wird im Gehirn vom Blut geschieden und durch die Nerven allen Theilen des Körpers zugeführt, welche Leben und Empfindung nöthig haben.

Der gr. M. Ganz richtig! jest kannst bu auch die merkwürdigen Worte Jehovahs 3 Mos. 17. v. 11. und 14. verstehen, wo es heißt: denn des Leibes Leben ist im Blut, oder nach dem Grundtert: denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Aber im Borsbeigehen muß ich dir noch etwas sehr Wichtiges besmerklich machen: du wirst dich erinnern, wie oft in der Bibel des Nierenprüsens gedacht wird; David sagt: meine Nieren züchtigen mich — läutere meine Nieren u. s. w. Wenn nun die Nieren im physischen Körper die Wertzeuge sind, welche vorzüglich die Unreinigseit aus dem Geblüt aussondern und wegschaffen, welches sind dann wohl die Nieren des moralischen oder des geistigen Menschen?

Beilm. Das, mas ba auch bas Unreine vom Reinen unterscheibet und absondert, also bas Gemiffen.

Der gr. M. Gut! jest wende bas nun einmal auf alle Stellen an, wo ber Rieren im finnbilblichen Berftand gedacht wird, fo wirft bu großen und ge-

miffen Berftand barinnen finben: und nun wirft bu auch verfteben lernen, marum im levitischen Opferbienft so oft und so vielmals die Rieren bem Rebovab auf bem Altar jum Brandopfer gebracht werben mußten. Aber wir wollen auf bas Blut Cbrifti ober bes lammes wieber jurud fommen : bas fechete Ravitel im Evangelium Jobannis muß bier gang in Betrachtung genommen werben; bort gibt fich ber Berr felbft ale die Nabrung, ale bas Brod bes Lebens, ale bas bimmlifche Manna, folglich als bie Beiftesnahrung bes begnadigten Gunbers an; wer mein Alcisch iffet und trinfet mein Blut, fagt er: ber bat bas ewige Leben - balb barauf ertlart er fic naber und fagt : ber Beift ift's, ber lebendig macht, bas Rleisch ift fein nuge, bie Borte, bie ich rebe, find Beift und leben. Run merfe mobi! ber menfche liche Körver ift einer Berflarung, einer Bermandlung fabig, wir feben dieß an dem Leibe Chrifti auf Tabor und nach feiner Auferstebung. Durch ben geiftlichen Benug Chrifti wird ber menschliche Rorper eben biefer Berflarung und ber Auferftebung gum ewigen leben fabig; barum fagt er auch ferner B. 54: Ber mein Rleisch iffet und trinfet mein Blut, ber bat bas ewige Leben und ich werde ibn auferweden am jungften Tage; und ber Apostel fagt: Die Geligen murben bem verflarten Leibe Chrifti abnlich fenn.

Beilm. Bergeibe mir, ehrmurdiger Bater! bag ich bich unterbreche, es ift mir noch nicht recht flar, warum in verschiedenen Stellen ber beiligen Schrift ber Auferstehung ber Gerechten als eines Borgugs gebacht wird - ba boch auch bie Ungerechten auferfteben werden; wie ift bas ju verfteben?

Der gr. M. Stofe bich nicht baran, wenn ich

bir fage, auch bic Gottlofen effen und trinfen bas

Fleisch und das Blut des Menschensohns, aber sie essen und trinken Ihn sich selbst zum Gericht. Ich sage dir da ein großes Geheimniß, über welches ich mich nicht näher erklären darf. Christus ist auch ihnen die Auserstehung und das Leben, aber ihr Wesen empsindet dieß Feuer der ewigen Liebe, das den Frommen das ewige Element der Seligkeit ist, als eine über allen Begriff gehende Qual, als ein immerwährendes Sterben; darum auch die Verdammniß der andere Tod genannt wird. Erinnere dich, was ich dir vorhin über den Jorn Gottes gestagt habe, er ist die unendliche Feindesliebe, die immersort eine ewige Glut auf das Haupt des Feindes sammelt und in Klammen erhält.

Beilm. Darf ich wohl fragen, ob bu unter bem Genug bes Fleisches und bes Blute Chrifti bas bei-

lige Abendmahl verftehft ?

Der gr. Dt. 3ch fagte bir fo eben, bag ich mich über ein gewiffes Bebeimnif nicht naber erflaren burfte; bas Abendmahl ift Benug und Symbol bes Benuffes zugleich. Doch ich will in ber Sauvtfache fortfahren: Die gange Schaar aller Erlösten bes Berrn machen zusammen ben geiftlichen Leib Chrifti aus, von bem er felbft bas haupt und bie Seele ift nun merte wohl! - ber gange Chriftus - im Beift Chrifti - geiftlich verstanden, ftromt burch alle Glieber feines geiftlichen leibes, nahrt und ftarft ein jedes Glied jum Rampf und zur Ueberwindung; biefer geistige Lebensstrom, der aus Chrifto in alle Blieder ftromt und ewig im gangen geiftlichen Leibe umfreist, ift bas mabre Blut Chrifti. Jest begreifft bu, wie man in bes lammes Blut fampfen muß und allein überwinden fann. In diefer Sache liegen große Bebeimniffe verborgen, bie ich aber um bes Difver=

ftanbes, bes Migbrauche und ber Berlafterung wil

len nicht weiter entwideln barf.

Seilm. Erflare mir boch auch, ehrmurbiger Bater! warum der Chrift immer mit Liebe und Sanftmuth, oder lammeartig fampfen muß, und auch an-

bere nicht überwinden fann ?

Der ar. M. Ift nicht bas gange Reich Gottes ber Inbegriff aller vernunftigen Befen, infofern fie nicht aus ihrem anerschaffenen Buftand gefallen find, ein Reich ber Liebe und ber Seligfeit ? ein Reich. in dem fein 3mang ftattfindet, fondern wo febes eingelne Befen ben bochften Wonnegenuß barinnen finbet, wenn es ben Billen bes bochften Befens erful-Ien und bien bochfte But aus allen Rraften lieben fann? Und barinnen bestebt bann nun auch bie Geligfeit bes bochften Befens, welches nur in Chrifto erfennbar und mittheilbar ift, bag es von allen Seligen geliebt wird, und fie nun auch mit uneingefchrantier, ewiger, unendlicher Liebe lieben fann. Dieg ift die burchaus unveranderliche Ratur Gottes in Chrifto - lieben und geliebt werden ift fein Leben und feine Geligfeit. Run find aber zwei Rlaffen vernünftiger Befen aus Diefer anerschaffenen Re tur ausgegangen; diese lieben nun nur fich felbft, fie fuchen nur eigenen Benug, und feinen anbern als ihren eigenen Willen zu erfüllen. Gie lieben nur andere, infofern fie fich ihrem Billen unterwerfen, und wer bas nicht fann und nicht will, ben haffen, verfolgen und befampfen fie, um über ibn au berrfchen und ihn gur Befolgung ihres eigenen Billens au zwingen; bieß ift nun ein Charafter, ber ber gotte lichen Ratur geradezu entgegengesest ift. Jest merte wohl! - fampft man in bem nämlichen Charafter gegen ein foldes gefallenes Befen, fo ftarten fic

biese bosen, feindseligen Rrafte bis an bie außerften Schranfen: ber mächtigere Wille banbigt enblich ben idmadern, diefer muß geborden, aber fein bag gegen ben machtigen machet wie ber 3mang, und biefer machet und fteigt wieder wie fener, folglich nimmt Die Boobeit und mit ibm die Entfernung von bem göttlichen Charafter immer ju; wenn man aber nun im Beift Chrifti lebt und wirft, fo unterwirft man fich aus Liebe und von Bergen bem Willen des gefallenen Befens, fo lang er bem Billen Gottes nicht entgegen ift: man bulbet alle Unfalle bes Saffes und ber Boobeit und beantwortet fie mit Liebe, und wenn etwas geforbert wirb, bas bem Billen Gottes auwider ift, so folgt man nicht, sondern erfüllt ben lettern, aber ohne thatigen Widerftand, fondern immer im fanften lammeartigen Ginn; ba nun- bie Bosbeit nur durch ben Widerftand ber Bosbeit machst und barinnen ibr Leben findet, fo muß fie burch Liebe, Beduld und Sanftmuth immer ohnmächtiger, und endlich unfehlbar übermunden werden. Diese mabre bafte und richtige Idee wende nun auf bas Reich bes Lichts und auf bas Reich ber Finfterniß an, fo wirft du einseben fonnen, baf bas Erfte bief Leste endlich burchaus überminden muß.

Man fann sich von diesem göttlichen, himmlischen Rampf und Sieg keine beutlichere Idee machen, als wenn man sie versinnlicht: 3. B. ein wahrer Christ hat einen Nachbar, der ihm feind ist und ihm auf alle Weise zu schaden sucht; wenn nun sener diesem alles Böse mit Gutem vergilt, sich nie rächet, sons dern alles duldet und dem feindseligen Nachbar bei seder Gelegenheit Gutes erzeigt, so muß dieser entweder auch gut werden, oder das Feuer brennt ihm so auf dem Kopf, daß einer von Beiden weichen muß.

Dieg Lettere, bas aus bem Weg raumen, läßt fich nun zwar in biesem Leben thun, aber in jenem nicht; folglich rudt ba der Kampf der Liebe mit dem Saß unaufhaltbar fort, bis der lette Feind überwunden ift.

Seilm. Diese Erflarung ift berrlich - baraus laft fic nun auch ber bittere bag unferer Freigeifter gegen Chriftum und feine mabren Berebrer beareifen: benn bie Bosbeit lechtt nach Bosbeit und findet im Rampf mit ihr ihre Nahrung; wird nun mit Liebe begegnet, fo mendet fich ihr Stachel gegen fich felbft und verurfacht Sollenqual; und eben fo auverläßig wird nun auch burch biefe Ueberzeugung bie Berbeis fung Christi Matth. 16. v. 18.: baf bie Vforten ber Bollen feine Bemeine nicht übermaltigen follen. Aber erflare mir boch, wie ift bas zu verfteben, wenn Chriftus fagt: Du bift Petrus (ein Rele), und auf biefen Kelfen will ich bauen meine Bemeine u. f. m. - und ich will bir bes himmelreiche Schluffel aeben u. f. m. Diese Stellen baben bie Banfte auf fich angewendet und bebauptet, Betrus babe bie ros mifche Rirche gestiftet und fen ibr erfter Bifchof gemefen. -

Der gr. M. Wenn auch Petrus ber erste Bischof zu Rom und Stifter ber römischen Kirche gewesen wäre, welches doch nicht gewiß ist, und eher vom Paulus vermuthet werden könnte, so beweist doch der eben angeführte Spruch nichts für die Austorität der Päpste und ihre Gewalt, zu binden und zu lösen. Sage mir, warum gab Christus seinem Jünger Simon — dieß war sein eigentlicher Name den Junamen Vetrus?

Beilm. 3ch bente wegen ber felfenmäßigen Festiafeit feines Charafters.

Der gr. M. Gut! aber bier fam noch etwas

bingu: ber Berr fragte feine Junger, wofur fie ibn bielten? Sierauf antwortete Simon: bu bift ber Meffias, ber Sohn bes lebenbigen Bottes. - Diefe bestimmte categorifche Untwort gefiel bem Beren fo wohl, baß er fagte: Gelig bift bu, Gimon Jonas Cobn: benn Rleifd und Blut bat bir bas nicht offenbart, fondern mein Bater im Simmel; "alfo offen= bare ich bir nun auch, bag bu ein Rele bift, auf ben ich meine Gemeine bauen will, und die Pforten bes Sabes follen fie nicht überwältigen fonnen :" und eben barum, weil bu fo felfenfeft mabrbaft bift, Diemand zu lieb ober zu leib, fonbern gerab und aufrichtig rebest und banbelft, fo foll berfenige, ben bu für einen mabren Chriften erffarft, auch im Simmel bafur erfannt werben, und wem bu biefe Befinnung abfprichft, der wird auch bort nicht angenommen werben.

Best merte mobl, lieber Freund! Beil Gimon Chriftum bestimmt für den Deffias und ben Gobn Des lebendigen Gottes erflart - und bief Befennt. nif eigentlich ber felfenfeste Grund ift, auf bem bas gange Chriftenthum berubt, fo bestätigt ber Berr biefem feinen Junger ben Namen Vetrus, - Relfenmann - und gibt ibm diefen Ehrentitel gur beftan= Digen Erinnerung und Belobnung feiner Treue. Da aber nun eben diefer Kelfenmann - wie bas fo oft ber Kall bei Leuten ift, die fich ihrer eigenen Rraft bewußt find - zu febr für fich eingenommen mar und fich felbst zu viel zutraute: benn einmal wollte er wie Chriftus auf bem Meer mandeln, ein andermal für ibn fterben, und Ihn zu verläugnen, bas war ibm eine lächerliche 3bee - und fiebe ba! im erften Kalle fant er, und aus Kurcht vor bem zweis ten fiel er im britten erschrecklich tief; fo murbe bieß über ibn verhangt, um ibn bebutfam und mißtrauifc

gegen fich felbft ju machen. Siegu fam nun noch bas merfmurbige Befprach bes Berrn mit ibm, 30b. 21. v. 15-19., wo ibn ber Berr breimal fraate: ob er ibn benn wirflich lieb babe ? - und ale Detrue bieg wehmuthig befahte, fo trug ihm ber Bert nun wieberum die erfte Grundung ber Rirche auf, und feste ibn zum erften Lebrer ber erften driftlis den Gemeinde, aber nicht in Rom, fondern in Serufalem an. Dann zeigte er ibm auch burch einen bunfeln Bint feinen zufünftigen Martertod, um ibn baburch jum Bachen und Beten und jur Beharrung in feiner Befenntniß aufzuforbern. Dies alles folug nun tiefe Burgel in die Geele des ebeln Mannes, und am erften Pfingftfeft murbe es burd ben beiligen Beift verfiegelt. Jest an biefem Tage fing nun ber Bau ber Gemeinde bes herrn, nicht in Rom, fonbern in Rerusalem an: Betrus und eine Reibe von Vabiten bie baber follten nicht bie Gemeine bes Berrn bauen - bieß fagt ber Berr nirgends, fonbern Betrus und fein Befenntnig follten ben Grund legen, auf dem bernach die gange Rirche Jefu Chrifti feft fteben und nie übermaltigt werben follte. Run lies die Apostelgeschichte! - noch vor Vfingften biris girte Petrus in ber Bersammlung ber Apoftel und treuen Unbanger bes Berrn Die Babl eines neuen Apostele an Judas Jichariothe Stelle, und zeigt fcon bier, noch vor der Ausgiegung des beiligen Beiftes, einen bellen Blid in bas prophetische Mort Can. 1. v. 16. Er mar alfo bier icon Borfteber und Grund. leger bes erften Reims ber Gemeinde. Den rechten Grundstein aber legte biefer große Felfenmann am erften Pfingstage, wo er bie erfte evangelifche Prebigt zu Berufalem bielt, die man ohne innigfte Rubrung nicht lefen fann, wodurch breitaufend Seelen

auf einmal befehrt u Relfen gelegt wurden.

Balb hernach nahm Petrus feinen verliebenen Schluffel, und löste damit die Fessel eines Lahmen, ber am Thor des Tempels bettelte, so daß er nun geben, hupfen und springen konnte; dadurch wurde das Bolf aufmerksam, und jest hielt Petrus die zweite Predigt, wodurch noch zweitausend Seelen zu

obigen breitaufend bingu famen.

Auch Petrus war es, ber bei Ananias und Sapphira seinen himmelreichs Schlüssel brauchte und sie zum Hades beförderte. Eben dieser Petrus legte auch den ersten Grund zur Gründung der Gemeine unter den heiden, Cap. 10. und 11., und da er seinen ersten Brief an die Fremdlinge in den Provinzen Klein: Asiens schreibt, so läßt sich eber vermuthen, daß da, als in Rom sein nachberiger Wirkungsfreis gewesen sey; daß er aber endlich nach Rom gekommen sey und da den Martertod gelitten habe, das kann wohl seyn, aber gewiß ist es nicht.

Beilm. Wenn man die Schickfale bedenkt, welche bie wahre Kirche Christi, die Gemeine des Herrn, von dieser Gründung durch Petrus an durch alle Jahrhunderte bis daher betroffen hat, welche Anfalle die Pforten der Hölle oder der Hades auf sie verssucht und sie doch nicht überwältigt haben, so wird man zum freudigen Dank und zur Anbetung hingerissen. Aber wie ist eigentlich hier der Ausdruck:

bie Pforten bes Sades zu verfteben?

Der gr. M. Es ist wirklich übel, daß man bie Wörter School und hades immer durch hölle, den Ort der Berdammten, oder auch durch Grab überssett, oder doch einen von diesen Begriffen damit verbunden hat; dieß bedeuten sie nie, sondern den

Aufenthalt ber abgeschiedenen auten und bofen Beifter nach bem Tod, bis fie entweder gur Geligfeit ober jur Berbammuig reif geworden find; burch Diefe feblerhafte lleberfegung find viele Digbegriffe ents Die Uforten bes Babes find gang gewiß ber Gingang ins Reich ber Todten. ober ins Beifterreich; und fo ift ber Ginn ber Worte Cbrifti folgender: meine Bemeine foll auf Diefen Relien fo feft gegrundet werden, daß fie feine Schreden bes Todes werben übermaltigen fonnen; ber Berr ftellet bier feine Gemeine als eine Reftung vor, die auf einen Relien gebaut ift, und malt nun vollende dies fes Bild burch einen Reind aus, ber biefe Reftung angreift, und biefer Reind ift ber furchtbare Tob mit allen feinen Schreden, wie er bewaffnet aus feiner Pforte berauszieht, Die Feftung angreift, aber über= maltigt wird. 2Benn man nun die Rirdengeschichte von Stephanus an bis auf Johann Calas burchgeht, fo wird dieß Bild treffend - ja mabrlich! bat ber Tob mit feinen allerfurchtbarften Berkzeugen fiebens gebnbundert Jahre lang diefe Reftung befampft, und boch ftebt fie noch unerschütterlich ba, und wird auch unerschütterlich bleiben.

Alber es liegt auch noch ein gebeimerer Sinn in diesen Worten, ber erst durch Epheser 6. v. 10—17. erfannt werden fann: bort heißt es ausdrudlich so: Nebrigens, meine Bruder! stärft euch im herrn und in der Macht seiner Stärfe, — zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, um Stand halten zu können gegen die Kriegslift des Teufelo: denn unser Rampf hat es nicht mit Fleisch und Blut — also nicht mit Menschen, sondern mit den Obrigkeiten, mit den Mächten, mit den Weltperiode, mit den geistigen Wesen der Bosheit im Dunstfreis — nämlich in der Luft — zu thun.

Menn bier Baulus nicht wirflich bie Griffen: bo. fer Befen glaubt, fonbern fich nur nach ber Denfart feines Beitaltere richtete, fo fann und baif er nicht fagen : wir haben nicht mit Menfchen, fonbern mit bofen Beiftern ju fampfen, Die fich in ber guft aufbalten : benn ba bebauptet er eine offenbare Luge, und er lebrte und bestärfte einen Aberglauben, ben unfere aufgeflarte Beitgenoffen febr icablich finben ! ba nun ber Bedante, ein Apoftel bes Berrn fage eine offenbare Luge, eine fürchterliche Lafterung ift. fo muß Paulus wohl geglaubt baben, mas er ba fagt - bat er es geglaubt, fo ift es entweber mabr ober nicht mabr; ift es nicht mabr, fo bat ein Upo= ftel bee Beren geirrt - ein Dann geirrt, ber ben beiligen Beift empfangen und große Bunbertbaten verrichtet bat, jum Beweis, baf er nicht irrte. Gobalb bas Dafenn bofer Beifter, bes Gatans und feiner Engel geläugnet wird, fo bort die gange Babrbaftigfeit, ber gange Credit ber Bibel auf, bann fann man aus ibr machen, was man will.

Wie aber nun der Kampf mit diesen bosen Geistern beschaffen sey, das kann man am besten aus der Waffenrüftung erkennen, die der Apostel hier vorschlägt: der Harnisch Gottes, das ist die ganze Waffenrüftung des Christen, besteht aus folgenden Stücken: Wahrheit, Gerechtigkeit, Erfer, das Evanzelium des Friedens zu predigen, Glaube, die Heildslehre und das Wort Gottes. Diese Waffen sollen dann beständig mit Beten und Wachen gebraucht werden. Hieraus folgt nun, daß die bosen Geister mit folgenden Waffen kampfen: Irrthum, Ungerechtigkeit, Berhinderung der Fortpstanzung des Evanzeliums des Friedens, Unglaube, Ociomus und falsche Philosophie. Dies alles verbinden sie dann mit dem

Brribum bee eifernen Schidfale. woburd fie ben Untrieb jum Gebet und jum Bachen bampfen. 3br Rampf besteht nun barinnen, daß fie bem Cbriften in unbewachten Augenbliden bergleichen bofe Gebanfen einbauchen, welche ber Upoftel feurigen Bfeilen peraleicht; biefe Ginbaudungen find mandmal fo bosartig und fo giftig, bag man ihrer taum wieber los merben tann, und viele fcwache Seelen, Die nicht mit Ernft ringen, machen und beten, werben mieder ine Berberben bingeriffen. Aber bie bofen Beifter fampfen auch mittelbar burch bofe Menfchen, Die mit ibnen eines Sinnes find, und auf bie fie alfo ungebindert wirfen fonnen; bier find aber nicht Bewalttbatiafeiten und Berfolgungen unter bem Rampf zu verfteben, benn ber Apostel folagt bagegen feine Baffen, z. B. Geduld, Ausbarrung, Beftanbigfeit. u. bal. vor, fondern alle Runfte ber falfden Hufflarung, der falich berühmten Lebre, bes Belifinnes, bes Lurus und aller Art ber Berführung.

Da nun kein anderer Eingang in den Ort der Berdammten ist, als durch den hades, so strömen die Myriaden der bosen Geister durch seine Pforien aus und ein und treiben ihr Wesen in der untern Luftregion, in der Atmosphäre, aber auch diese Pforten der holle oder des hades sollen die Gemeine

bes Berrn nicht überwältigen.

Beilm. Ich glaube nicht, daß die ganze Bibelreligion einen Lehrsat hat, der mit mehrerem Unwillen und Berachtung angesehen wird, als eben diefer; der Geist unserer Zeit halt ihn für emporenben Aberglauben, für eine unfinnige, unvernünstige Behauptung; woher fommt diest doch?

Der gr. M. Das ift febr natürlich, ich will es bir erflaren : Die menschliche Seele fommt gang

ohne Ibeen, ohne Begriffe auf bie Belt; bie Gemacher ihrer Bohnung im menfchlichen Rorper find gang leer, fie muß fie alfo von nun an mit allem, mas fie in Beit und Ewigfeit braucht, meubliren, bas ift: fie mablt fich nun 3been, Begriffe unb Borftellungen, die fie fur mabr balt und bie ibr am brauchbarften icheinen. Freilich mablt bie Bernunft, aber fie lagt fich gar leicht burch bie Lufte ber Ginns lichfeit überliften und taufden, und nimmt fo faliche Ideen fur Babrbeit auf. Die Grziebung, Die Denfchen, mit benen bas Rind, ber Jungling und ber Dann umgebt, und bann porgualich ber berrichenbe Beift ber Beit, vollenden endlich bas Umeublement ber Geelen, ihr ganges geiftiges Sausgerathe, und fo entftebt bann ein Spftem, eine Drbnung und Berbindung aller Borftellungen mit einanber, in melchem fich ber menschliche Beift wohl befindet. balt das alles für gut, mabr und logisch richtig, und abnt nicht, daß bas gange Bewebe ein leerer Traum fenn fonne. Dieft ift nun auch geradezu ber Kall mit unfern aufgeflarten Zeitgenoffen: Die Philosophie bat ihnen die grundfalsche 3dee des offenen ober verstedten Determinismus icon in ben Schulen in die Seele unausloschlich eingeart; fie ift ibnen ber Pol, um ben fich bas gange Gyftem ibe res Denfens und Erfennens umidwinat. abnen nicht von weitem, daß bas unvermeibliche Schidfal die Grundlage ihres Lebrgebaudes ift, und bei ges nauer Untersuchung zeigt es fich boch, bag ibre Borftels Jung, ibre Schluffe feine andere Pramiffen baben, benn :

1) Glauben sie nicht, daß Gott unmittelbar in die Ordnung der Weltbegebenheiten einwirke oder mitwirke; daß irgend ein gutes oder boses Wesen auf die Natur, oder die Menschheit Einfluß habe

und ibre Sandlung bestimmen tonne: bag es folalich feine Bunder gebe und nie gegeben babe, ober menn es ihrer gegeben babe, fo feven fie vor Grunds legung ber Welt in die Berfeitung ber Begebenbeis ten mit eingeflochten worden; und endlich gebe es auch feine nacenwirfungen bes beiligen Beifies, bas beißt: ber beilige Beift mirte nicht von 3anen auf Die Scelen ber Menichen, fondern nur von Au-Ben burd finnliche Mittel; eigentlich eriftire fein beiliger Beift, ale ein Drittes im gottlichen Beien. fontern bie Bibel verftebt barunter bie Rraft. Die in der Bahrheit liegt, um die Bernunft gu übergeugen u. f. m., und boch behauptet bie beilige Schrift bas Begentbeil von bem allem mit flaren und burren Worten - mober fommt nun biefer Bideripruch und die Accommodation der Bibelerflarung nach biefen grundfalichen 3been ? - Rirgends andere ber, ale aus der Borftellung, baf Gott eine bodft vollfommene menschliche Geele fen, Die fich por ber Schöpfung einen Plan gemacht babe, nach bem bie Welt geschaffen worden, und baf nun alle Urfachen und Wirfungen, alle phyfifche und moralifche Beltbegebenbeiten nach Diefem unveranberlichen Plan entfteben und auf einander folgen mußten : folge lich feine Dagwischenfunft irgend eines andern vernunftigen Befens außer ben Menfchen benfbar fep. Rerner:

2) Glauben sie nicht, daß sich der Logos Gottes, das Organ, wodurch sich der Unendliche durchaus von feinem endlichen Wesen Erfennbare, ber ewig Berborgene, mit keinem Ding Bergleichbare, Bater der Ewigkeit, allen endlichen Wesen, jedem nach seinen Begriffen erkennbar macht, sich mit der Menscheit Jesu Christi innig und ewig zu einer Subftanz oder zu einer Person vereinigt habe; daß dieser Gotts

sprecher ober Gottmensch durch seinen blutigen Opferstod die Menscheit mit Gott habe versöhnen muffen, und daß er nun der eigentliche Weltregent sey; und warum glauben sie das nicht? — Weil sich ein solscher Logos mit ihrer abstracten Idee von Gott nicht verträgt; weil eine solche blutige Bersöhnung in der Natur der höchst vollsommenen Menschensele nicht gegründet ist, und weil die Bereinigung eines unendlichen Wesens mit einem Endlichen unmöglich ist; und doch behauptet die Bibel jene Glaubenselehren sest und dündig, ohne Allegorie. Woher nun abermal dieser Widerspruch? — Er enssteht wiederum aus keiner andern Duelle, als aus der falschen beterminissischen Borstellung von Gott; und endlich

3) Glauben sie nicht, daß ein von Gott erschaffenes vernünstiges Wesen, weder Engel noch Menschen, aus seinem anerschaffenen Zustand fallen und bös werden könne, daß es also feine bose Engel gebe, und daß das Bose also unter den Menschen bloß aus ihrer anerschaffenen Eingeschränktheit herzühre, und warum glauben sie dieses nicht? — Weile eine höchst vollsommene Menschenseele fein unvollstommenes Wert oder vielmehr sein Wesen schaffen kann, welches mißlingt; und doch behauptet auch hier wiederum die Bibel, daß es wirklich gefallene und bös gewordene Engel gebe, und daß auch der Mensch wirklich aus seinem anerschaffenen Zustand gefallen sey. Dieser Widerspruch entsteht also abermals wiesder aus seiner deterministischen Duelle.

Nun bemerke, lieber Freund! wie außerft inconsfequent unfere mitteldriftlichen, ober aufgeklarten Theologen find: — ift ihre Grundidee ber verstedte, subtile, ober auch offenbare Determinismus wahr, fo ift ber Naturalismus die richtige Borftellung von

Bott und ber Belt; bann bebarf es aber feiner. nicht einmal ber naturreligion; benn die bilft nichte. mo feine Moralitat ftatt findet, und biefe findet nicht fatt, wo alles vorber bestimmt ift; also find folde aufgeflarte Bolfelebrer ibrem eigenen Spftem nach burdaus unnuge Rnechte, man bedarf ibrer nicht. Daf aber ber Determinismus burchaus unmabr und eine abscheuliche 3bee fey, bas bab' ich bir fcon am Gingang biefes unfered Befprache bemerflich gemacht und gezeigt, daß fich fein vernünftiges Wefen von Bott eine andere Borftellung machen tonne, als wenn es von feiner eigenen eingeschränften Ratur alle Schranken wegraumt und es fich ale bochft vollfommen benft; ba aber nun bieje Borftelluna bei bem gefallenen menichlichen Beidlecht ben fürchterlichen Determinismus erzeugt, fo mußte biefe, im Grund unrichtige 3bee, realifirt werben, und bieg geschabe burch bie Menschwerdung Chrifti und burch Die Erlofungeanstalten, wodurch bann endlich alles wieder in die rechte Bleife fommt. Jest fuge ich nun folgendes um befto fefterer Bewißbeit willen noch bingu. 3d bitte bich, gib wohl Acht auf bas, was ich fage!

Wenn die Idee, daß Gott eine hocht volltommene Menschenseele sey, mahr ware, so mußte er auch das höchst volltommene Ideal aller Geschöpfe seyn, alle Wesen in allen Weltsörpern, insosern sie Borstellungsvermögen und keine nähere Offenbarung von Gott haben, können sich das höchte Wesen ja nicht anders vorstellen, als durch Abstraction von sich selbst. Nun bedenke doch, wie es möglich sey, daß Gott ein höchst vollkommener Mensch, und auch zugleich ein höchst vollkommener Jupiters, Mars, Benus, Saturnusbürger seyn könne: alle Besen sind im Verstand Gottes gegründet, aber er für sich

ift gewiß keinem unter allen Wesen nur von ferne ähnlich. Der Mensch wurde nach dem Ideal des Urmenschen in Gott geschaffen, und dieser Logos wurde bann auch wirklich Mensch.

Wenn nun alfo bie Borftellung, Die wir burch unfere Bernunft von une felbit abftrabiren und fie auf Gott anwenden, nach bem, mas ich fo eben erinnert babe, grundfalich ift, fo muffen auch alle ibre religiofen 3been und Folgeschluffe, auf ben Denichen angewendet, ebenfalls grundfalich fenn. "Daraus folgt nun auch unwidersprechlich, bag alle Bibelerflarunge. und Accommodatione. Regeln, Die aus Diefer Quelle berfliegen, burchaus falich und wiberdriftlich find; und bag alfo bie Bibel, ale bie un= zweifelhafte Offenbarung Gottes an ben gefallenen Menichen, nach feinen anbern Regeln erffart werben burfe, ale bie fie felbft an bie Sand gibt." Da nun aber bie Bibel ben Kall ber erften Menfchen. die Gottheit Chrifti, die Wiederherstellung bes ge= fallenen Menschengeschlichte burch ben blutigen Dpfertod Chrifti, feine Beltregierung, die Gnabenwirfungen des heiligen Beiftes und beffen gottliche Birflichfeit, und bas Dafeyn guter und bofer Engel, nebft ihren Birfungen auf die Menschen baufig und auf mancherlei Beise vositiv behauptet, so fonnen und muffen alle Diefe Gage ale Blaubensarifel angefeben und geglaubt werden.

hier muß ich eine Geschichte mittheilen, die alle meine Leser bis zu den Thränen rühren wird; ich schreibe sie ab, wie sie in einem gedruckten Blatt aus dem hohenlohischen dem Publikum bekannt gesmacht worden ist.

Ihro Durchlauchten, Friedrich Eberhard, Prinz von Sohenlohe Kirchberg, und Söchstero Frau Gemahlin, Albertine Renate, geborne Grasin von Cassiell-Remlingen, endigten ben 25. Jänner 1804 Borsmittags um neun Ihr in einer Viertelstunde zu Kirchberg ihre irdische Laufbahn. Was die fühnste Einbildungsfraft begeisterter Liebe faum zu hoffen wagt, war hier ber vollendeten Tugend gewährt: der Wunsch, auch im Tode ungetrennt zu seyn. Darum verstummt an ihrer Bahre die Klage der Freundsschaft — reine Gattenliebe, erleuchteter Religionssglaube seiert den seltensten Triumph, und die versschämte Urmuth weint weit umher Thränen des Danses.

Unspruchlose Frommigfeit, ausgezeichnete Geiftesbildung, warme Menschenliebe einte die gleichgestimmten Seelen, und schloß den 20sten April 1778 ihren ehelichen Bund, den im Lauf der Jahre die reifende Tugend immer fester fnupfte, und die Liebe mit allen ihren Segnungen, nur nicht mit Kindern, begludte.

Wie schnell floben nicht Tage und Stunden in prunkloser Säuslichkeit, wie selig in ununterbrochener Wirsjamkeit dahin! Beredlender Lektüre, dem Studium der Vibel, dem stillen Wirken für Menschubenwohl war jeder Tag haushälterisch zugemessen. Kunstarbeiten, freundschaftlicher Umgang und Briefwechsel, das Saitenspiel einer gefälligen Muße, gasten ben diesem Tagwerf Abwechslung und Erholung. Einerlei Krankheit warf die Järtlichgeliebten, welche Hand in Hand, die Ewigkeit im Auge, in ununterbrochener Heiterkeit dahin wandelnd, nichts als die Todestrennung sürchteten, auf ein achttägiges Lager. Ein Borgefühl ihrer gleichzeitigen Vollendung schien beider Seelen im Fiederschlummer und wachend zu erfreuen. Am legten Abend ihres Erdenlebens scheint

bie phantastrende Prinzessin schon ihren Einzug in den himmel mit ihrem Gemahl unter dem Zusauchzen seraphischer Chöre zu feiern; denn sie forderte die hohen Anwesenden auf, mit ihr: Bivat das Shepaar! zu rufen. Den folgenden frühen Morgen ließ sich der Prinz zum Bette seiner Gemahlin tragen, wo sie sich die hände zum letten irdischen Dankreichten; und wenige Zeit nachher rief der dem Tode nahe Prinz: Albertine! bist du fertig, so wollen wir unsre Reise antreten? — Dann nahm er von den Umstehenden Abschied und enischties; ein Gleiches that die Gemahlin, und ihr Geist riß sich in der nämlichen Biertelstunde aus seiner Hülle.

Der bochftfelige Pring bat außer ben vielen milben Baben, welche er burch meife Sparfamfeit gu bestreiten wußte, nicht blos burch fein religiofes Borbild, fonbern auch burch Erbauungeschriften auf bas In : und Ausland vielfach jum Beften ber Menichbeit gewirft: außer seinen ungedruckten Auffagen ift in Stuttgart bei Löflern bie fünfte Auflage feines Bebetbuche erschienen. Und die Sammlung ber liturgifchen Formulare, welche feit einigen Jahren unfere öffentlichen Undachteubungen unterftugen, ift bauptfachlich burch bie thatige Mitwirfung des bochftseligen Pringen zu Stande gefommen, der fich die Mube nicht verdrießen ließ, bas Bange ju ordnen und eigenhans big jum Drud vorzubereiten. Dit wehmuthiger Berebrung weilt man bei bem Bedanken biefes im Leben und Tobe ausgezeichneten Edeln.

Die Bucher, welche ich jest besonders anzuzeigen und zu empfehlen babe, find folgende:

Buruf an das Chriftenvolt des 19ten Jahrhuns berts, Frankfurt am Main bei Joh. Chrift. herrmann. Dieg Buchlein foll billig von jedermann ge-

lefen werben; es ift ber Dube werth.

Die Gefprache vom Alter, vom feligen Pralaten Noos — nebft feinem Lebenslauf. Nurnberg bei Naw. Schon ber Name bes verflarten Berfaffers burgt für ben Werth biefer Schrift, die aber boch

porzüglich gelesen zu werden verdient.

Erzählungen und Anekoten aus den Baster Samm-Iungen, Nürnberg bei Raw, von einem ungenannten, aber bewährten driftlichen Schriftfteller, geben dem Wahrheit liebenden Lefer gewiß eben so gefunde als angenehme Geistesnahrung; es ift ein erbauliches Buchlein für wohlhabende Christen zum Verschenken an Arme.

Die Geschichte Josephs, von einem Ungenannten, Murnberg bei Raw, ift so einfach und boch mit so vielen burchwebten lehrreichen, tröftlichen und Glauben ftarkenden Bemerkungen erzählt, bag man biese kleine, reinbiblische Schrift einmal und zehnmal gerne liefet.

Ein Bauer aus der Schweiz, Namens heinrich Boghart, hat in Oberschwaben eine Erbauungerede gehalten, welche hernach gedruckt worden ift; sie ift recht schön und erbaulich, da ich sie aber nicht bei der hand habe, so weiß ich auch nicht, wer sie verlegt hat. Ich fenne den guten heinrich Boghartpersonlich.

Schöner's Sammlung einiger Troftlieder, befonsters an Geburtstagen, Nürnberg bei Ram, find ungemein ichon und voller Salbung, sowie alles, was aus seiner Feder fommt oder von ihm zur Erbauung ausgewählt wird. Eben dieser erbauliche Schriftssteller wird auch Predigten herausgeben, die ich schon zum Boraus mit gutem Grund empfehlen fann.

Menfene Somilien, drei Bande, bei Joh. Chrift.

Berrmann in Franffurt a. D., find Meifterftude und

Rleinobe für ben driftlichen Bibelforfder.

Bei eben diesem Buchhandler ift auch eine fleine merkwürdige Schrift herausgefommen, welche heut zu Tage ein Wort zu seiner Zeit ift. Sie heißt: bas Ende eines Naturalisten.

Förstere geistliche Lieber sind febr ichon und ers baulich, voller Salbung und mahren Christensinnes, sie find auf die driftlichen Feste eingerichtet; wer ein Lieberfreund ift, wird ba Nahrung finden, fie find

auch bei Ram in Rurnberg zu befommen.

Der bekannte Königlich Preußische Gebeime Rath Dfwald ift ein sehr geschickter Tonseger auf bas Klavier, und zugleich ein Freund bes wahren Christenthums; wer also schone Lieder schon in Musik gesett liebt, ber kann bie brei herausgekommenen Seste bei Raw in Nürnberg bekommen.

Sollte irgend jemand munichen, mit ber frangoffichen erbaulichen Literatur befannt zu werben, ber wende sich nur an herrn Daniel Petilliet zu Laufanne in ber Schweiz; herr Petilliet ichreibt unb

spricht auch deutsch.

Der Hofrath und Professor Wolfter allhier, ber auch Bibliothefarius und katholisch ift, ein sehr gestehrter und grundrechtschaffener Mann, arbeitet eine Reformationsgeschichte aus, die wohl schwerlich unter allen ihresgleichen hat. Der selige Dr. Luther und alle seine Gehülfen erscheinen da in ihrem wahren Glanz. Ein Zeugniß, das von einem Katholifen unerhörtist. Ich mache vorläusig ausmerksam darauf, und werde es zu seiner Zeit wieder anzeigen. Zwei anonyme Schriften:

1) Geschichte der Reformation. Rom, Wittenberg

und Benf, 1796.

2) Abhandlung über die Frage: was hatten Lu=

there Bemühungen für ihr Zeitalter für eine Wirfung? und welche gesegneten Bortheile hat nicht bie Nachwelt ihnen zu banken? Jena, 1802, find von biesem Berfasser.

Es freut mich herzlich, daß mein Borschlag zu einer Erbauungs Büchergesellschaft Burzel geschlagen hat: zehn Mitglieder sind schon in mein Register eingetragen worden; da nun niemand gern öffentlich genannt wird, und ich doch hier am Schluß jedes Studs des grauen Manns gerne vom Empfang Rechenschaft ablegen und auch vom Erfolg Nachricht geben will, so will ich jedem Mitglied einen fremden Ramen geben, und ich bitte dann auch Jedes, diesen seinen Namen zu bemerken und nicht zu vergessen, dann aber auch ihn niemand bekannt zu machen, welches auch von meiner Seite nicht geschehen wird. Folgende Personen sind also bis dahin die Mitglieder:

| 1)    | Eu   | phrof | īne | jäb      | rlich | ) 1  | 0   | alte  |    |     |            |     |
|-------|------|-------|-----|----------|-------|------|-----|-------|----|-----|------------|-----|
| Louis |      |       |     |          |       |      |     |       |    | fl. |            |     |
| 2)    | Phil | lotas | •   | ٠.       | •     | •    |     |       | 5  | A.  | 30         | fr. |
| 3)    | Thir | nothe | ะแฮ | zu (     | ෙ     |      | ٠   | ٠     | 2  | fl. | <b>4</b> ŏ | fr. |
|       | The  |       |     |          |       |      |     | rlich |    | •   |            |     |
| ohne  |      |       |     |          |       |      | •   | ·     | 15 | fl. |            |     |
| 5)    | Phil | emor  | un  | ib G     | 5ere  | nu   | 8   |       | 16 |     | 30         | fr. |
| 6)    | Phi  | loxen | e j | ährl     | id)   | ein  | e   | alte  |    | •   |            |     |
| Louis | d'or |       | •   | <b>.</b> | ÷     |      |     |       | 9  | fl. |            |     |
| 7)    | Euse | bius  | zu  | <b>®</b> |       |      |     |       | 2  | Ħ.  | 45         | fr. |
| 8)    | Frei | เล็นฮ | •   |          |       |      | ٠   |       | 1  | ft. | 221/       | fr. |
| 9)    | Poly | carp  | นฮ  |          |       | ٠    | ٠   |       | 5  | Ħ.  |            |     |
| 10]   | (Chi |       |     |          |       |      |     |       |    | •   |            |     |
| d'or  | •    | •     |     | ٠        | •     | •    | •   | ٠     | 9  | fl. | _          |     |
|       |      |       |     |          | 211   | ısar | nın | en 1  | 56 | fl. | 521/       | fr. |

Außerdem hat mir noch ein guter Mann 30 fr. 3u diesem 3wed geschickt, und ein anderer 22 fl. nebft einem Brief, ben ich hier nicht zu meiner, fon-

bern gur Chre bes Berrn mittbeilen will.

"Sier, mein ehr = und liebenswurdiger Berr hofrath, ein Scherstein zur Fortsetzung ihres christlichen Menschenfreundes, bessen erstes heft einen so tiefen Eindruck auf mein verhärtetes berz machte, daß es bei Lesung des Krankentrostes von dem alten Pfarrer in Kirchenheim bis zu Thränen erweicht worden. — Möchte sich doch dieser Lichtsfunke in meiner um und um versinsterten Seele ausbreiten —! bitten sie darum mit mir unsern herrn um seine erbarmende Gnade, u. s. w."

Ja, lieber Unbefannter! mehrere werben bas mit mir thun, es fommt nur auf Ernft im Wachen und Beten und treue Beharrung an; ber bas gute Berf in Ihnen angefangen hat, ber wird es auch vollenben! Umen.

Ein paar verehrungswürdige Freunde sind mit dem ersten Sest des driftlichen Menschenfreundes nicht recht zufrieden; dieß machte mich traurig, allein obiges Zeugniß, und dann der Beifall anderer guter Menschen, und sonft noch viele Nachrichten von dem Segen, den dieß erste fehlerhaste Sest stiftet, hat mich einigermaßen wieder aufgerichtet. Das zweite Sest soll unter der Leitung des herrn besto besser weiden.

Da die Versendung durch ganz Deutschland gar zu viel Transportkoften verursacht, so will ich alles mal in beiden Frankfurter Meffen durch christliche Freunde die Vertheilung besorgen laffen; Freund Naw wird dann auch für Oberdeutschland, oder viels mehr für die östlichen Provinzen sorgen helfen.

Eben biefer Freund hat mir für 300 fl., bie ich aus England erhalten, zweitausend Eremplare vom ersten heft bes hriftlichen Menschenfreundes geliefert, die noch lang nicht alle ausgetheilt find, welches aber in nächster Oftermesse geschehen soll. Sie liegen bei herrn Pfarrer Passavant zu Frankfurt am Main. Die noch überhin erhaltenen 12 fl. geshen ganz für Transportsoften hin.

Runfrigen Commer werde ich das zweite Seft bes driftlichen Menschenfreundes fereiben, und bieß foll

bann in der Berbstmeffe ausgetheilt werben.

Es ist einerlei, ob das Geld an mich oder an Naw geschickt wird, wenn ich nur Nachricht davon bestomme, damit ich Rechnung barüber führen kann.

Ich denke nicht, daß irgend jemand befürchtet, Row und ich machten Profit bei tiesem wohlthätigen Institut — das ware abscheulich, ich schreibe umsonst und besorge alles umsonst, und ebenso nimmt auch Maw keinen Profit, außer daß er dann auch eine Auflage für sich besonders abdrucken läßt, damit man das Büchlein auch kaufen könne.

Ich wollte auch wohl andere erbauliche Bucher austheilen, aber diese mußte dann doch die Gesellschaft bestimmen, und wie ware das zu machen? ich könnte dann doch nicht den Willen eines seden besolgen — und seder könnte auch nur über seinen Beitrag an Geld disponiren. Der herr segne alles, was zu seiner Ehre unternommen wird. Umen!



.



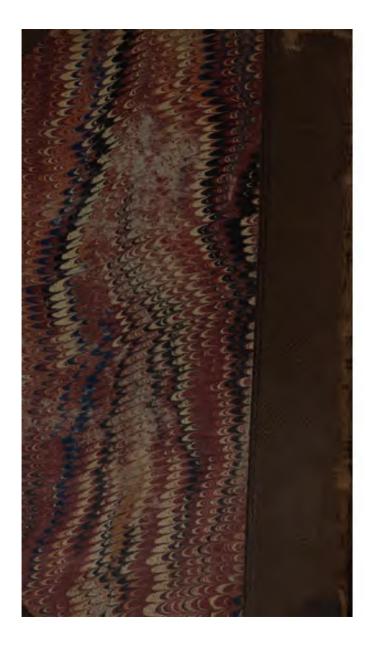